

Gottes Wort und Zuthers Zehr vergehet nun und nimmermehr.

Sechszehnter Jahrgang. 1859–1860.

> St. Louis, Mo. Synobalbruckerei von Aug. Wiebusch u. Sohn. 1860.

# Register für den sechszehnten Jahrgang des "Butheraner".

#### 21.

Abenbidule, illuftrirte, 32. 64.

Abfolution, in priefterlicher Qualität, 38. Achenbach, eingeführt in Grand Rapids, 79. Affelmann, über 3oh. 14, 6. Atabemie, evang. luth., 200. Ambrofins, von ber Abfolution, 150. Unechoten: Andrea und ber Deliquent, 133. Schwerhörige, 150. Geläute in Strauffort. 157. Beilenbe Macht bes Gefanges, 199. Lehre ohne Beifpiel, 150. Lohn ber Schullehrer, 199. Rühmlicher Tabel, 150. Apologete, 21. Mufruf, an alle ev.-luth. Junglinge, 30.

#### 33.

Bartling, eingeführt in Ditteburgh, 151. Bancaffen - Scanbal, Buffaloer, 64. 69. Beifpiel göttlicher Langmuth, 22. Betenninigtreue, 22. Bernreuter, eingeführt in Eben, 151. Bernthal, eingeführt in Rantalee, 151. Bernthal, G., orbinirt, 15. Bibel, ift bas große fymbolifche Buch, 93. Bilg, eingeführt in Coofftore, 158. Bofe, eingeführt in St. Louis, 175.

Bradhage, eingeführt in Bear-Creet, 39. Briefe, geftohlener, 43.,- über göttliche Bebeimniffe, 129. - von Jacob, 156. — über Secten, 185. Brofe, eingeführt in Milmautee, 87.

Buch hanblung, afabemifche bes Concorbia-Collegiums, 191.

Bugenhagen, 127.

Mquila, Caspar, 183.

Chryfoftomus, Lehre und Leben, 158. Concorbia-Collegium, Canbibaten - Eramen im Conc., 109. — Befdichte bes College, 161. — Programm,

Confereng, freie ev. - luth. in fort Bayne, Berhandlungen, 10 ff.

Dietrich, C., vom Recht, ben Bann gu verhängen, 28. Dormann, eingeführt in Augusta, 158. Difder, eingeführt in Joma-City, 71.

Ernft, eingeführt in Eben, 48. - in Guelib, 151. Errettung, aus Feueregefahr, 134. Erwedung, jur Gottfeligfeit, jefuitifche, 150. Erempel, eines verlornen und wiebergefundnen Schafleine, 21.

Fid, eingeführt in Collinsville, 39. Früchtenicht, eingeführt in Chicago, 144.

Gebet und Rebe von Laien, 77.

Bebichte: jum beil. Chrifttage, 65. Auf, auf! 96. Befus, 72. Luther auf ber Wartburg, 176. Luther in Borms, 81. Luther im schwarzen Baren, 196. Unfer fele und unfre Burg, 193.

Beifterflopfermefen, in Amerita, 167.

Gemeinbeverfammlungen, ihr Befuch, 40. 136.

General - Synobe, Abwehr, 90.

Berharb, 3., Biographie, 182.

Befellichaften, geheime, 63. 126. Prebigt von Paft. Rönig barüber, 32.

Beyer, eingeführt in Wooblanb, 151.

Bigas, altwittenbergifc, 118.

Gottesläfterer, 182.

Bottholb, bas fpielenbe Rinb, 150. - Die Ruberfuechte,

(3 riebel, eingeführt in Bilebire, 175. Bruber, eingeführt in Cape Girarbeau, 191.

Banfer, eingeführt in Johannisburg, 79. Sanfer, eingeführt in Carenbelet, 94. 5 arms, Berichtigung, 8.

Sausregeln, 165.

Sausrente, Bucher, 23.

Berold, lutherifder, 45.

Defibufius, über Luthers Bibelüberfegung, 127.

Dorft, eingeführt in Grove City, 110.

Sügli, eingeführt in Detroit, 110.

Bunnius, Rettung aus Alnfechtung, 118.

Su f, Berurtheilung und Tob, 6.

Informatorium, 92. 173. Johannieburg, trennt fich von ber Buffalo-Synobe, 46. Joma-City, Bülferuf, 200. Bubenbefehrung, 20.

Ratedismus, Stimmen fiber ibn, 197. Ratechismus, von Repl, 71. 181.

Rirde, nicht gleichgültig, ju welcher man gebort, 22.

Rirdeinweihungen: in Shebongan, 5. Town Wilfon, 16. Pleafant Ribge, 55. Gr. Prairie, 47. Ringeville, 79. Doe Creef, 79. Caronbelet, 79. Fairfielb Township, 87. Tipton Co., 103. Rofeville, 110. Gerbin, 119. Mabifon, 175.

Rirdenbau, 131 ff.

Rirchenlieb, bas lutherifde, nach Roch, 121 ff.

Rirdenzeitung, lutherifde. Anzeige, 93. 157.

Rirdfahrtelieb, 167.

Rir dliche Gemeinschaft, fann fich ein Lutheraner in einer berfelben befinden, in ber feine Ginigfeit ber Lehre und bes Glaubens ift, und babei boch "über ben Partheien fleben"?

Rrantenhaus, in St. Louis, 101. Rühn, eingeführt in Banesville, 110.

Larfen, ale Prof. am Concordia College eingeführt, 55. Lehner, eingeführt in Avilla, 71.

Lefefrüchte, 135.

Bober, eingeführt in Miles, 144.

Luther, von gestohlenen Briefen, 31. Aufrichtung bes Predigtamte, 94. Ginführung von Kirchenordnungen, 118. Bom Raufmannswesen, 118. Bon ber Belehrung, 127. Bom Strafamt, 150. Alles icon bezahlt, 150. Sprichwörter, 155 ff. Der Pfarrherrn Amt in Ceremonien, 158. Luther und ber Graf von Erbach, 174.

Lutheran Standard, Giriche Erflarung gegen ibn, 54. Giblere Brief über ihn, 59. Erwiberung gegen ihn, 60.

But here Bilbnig, Unterfdriften, 150.

Butherverein, nadricht über ibn, 38, 70, 103, 135. 145. 183.

#### M.

Danner, ber Finfterniß, Enthüllung, 23. Diffion, in Californien, 70. 157.

Miffionare ermortet, 23.

Miffionebericht, von Cloter, 86 ff. - von Diegler, 115 ff. - Baierlein, 117. 142.

Miffioneblatt, und Bortrag von Barme, 85. 190. 197.

Miffion ofe ft, in Grand Prairie, 47. - in Batertown,

Multanowstv, eingeführt in Shebongan, 151.

Ritfd, bes Chriften Berrlichfeit, 127. Dreifache Abgotterei. 158.

Rothtaufe, Wieberholung berfelben, 178.

Dbio-Gynobe, 47. Dhrenblafer, 195.

#### M.

Paftoralprebigt, von Lochner, 49. Papftlein, in ber luth. Rirche, 47.

Polyfarp, feine Beiten, 158.

Prebiger, fonnen fie ihren Gemeinben etwas befehlen, mae nicht fcon in Gottes Wort befohlen ift? 75 ff. 126. - bürfen einen anberweitigen Beruf annehmen, 154.

from ite.

Rathfel, von Mattheffus, 183

Recht fertigung, Referat barüber, 1 ff.

Reliquien, Betrug bamit, 94.

Rennide, eingeführt in Paipborf, 135.

Re ng, eingeführt in Fort Wayne, 151.

Riebel, eingeführt gu Cape Girarbeau, 64.

Robbelen, Auslegung bes 20. Cap. in ber Dffenb. 3ch. 108. Prebigt, 126.

Rolf, eingeführt in Clifty, 168.

Sallmann, eingeführt in Inbepenbence, 110.

Saubertus, Bitte in ber Jugenb, 135.

Schaller, eingeführt in Reb Bub, 103.

Schaffammer, Lutheri, von Philipp Gariner, 23.

Sobleicher und Winfelprebiger, 62.

Shliepfiet, eingeführt in Staunton, 158.

Schriftauslegung, faliche, 8.

Soule, Schulzeitung, 101. Schulbisciplin, 153.

Schülerherberge, 119.

Sentengen, 168.

Seuel, eingeführt ju Bincennes, 47.

Steger, eingeführt in Cumberlanb, 200.

Stephan, eingeführt in Allen County, 151.

Stredfuß, eingeführt in Eben-Gger, 168.

Strieter, eingeführt in Town Chriftal Lafe, 110.

Strafen, eingeführt, 8.

Giinbe, wiber ben beiligen Beift, 121 ff.

Sünben, geheime, 113.

Sünd en fälle, bes Rächften, 199.

Suspenbiren, vom beil. Abenbmabl, burch ben Drebi-

Synobe, von Bisconfin, neulutherifc, 78.

Taube, in ber Rirche, 126. Tirmenftein, eingeführt in Richmond, 151, Eramm, eingeführt in Mifhawata, 175. Tropenborf, Balentin, 188.

Unions = Tolerang, 46.

Bereinigte, evangel. Synobe bes Norbmeffens, 12.

#### W.

Bahrfager, 118. Baifenfarmidule, 180. Balther, an bie Lefer, 102. Beller, hicronymue, Gewonnen! 182. Bichmann, eingeführt in Weft-Woolmid, 158.

Borte, fonigliche, 78. B üfte mann, eingeführt in Rofeville, 71.

Bagel, eingeführt in Abams Township, 135.

3 a ub er er, 187. 3 ud er, eingeführt in Urbaua, 151.

Büge, aus ber Reformationsgeschichte von Norbbeuis lanb. 204.



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Sprode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigiet von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 23. August 1859.

Mo. 1.

Bebingungen: Der Lutheraner ericeint alle zwei Wochen einmal fur ten jahrliden Gubferip. tonspreis von Einem Dollar für bie auswärtigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bag Pofigelb ju tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Rummer fur 5 Cente verlauft.

Mur tie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blattenthalten, fint an ben Redafteur, alle anbern aber welche Beidaftlides, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelter zc. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. F. W. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anher gufenten .

Jagemer bo mitnit, oc.

County of hour John of Bretter ! Rouer Sahrgang, neue Frende.

cichen wir une beute frob bie Sante. Segen, reicher Gegen ift bereit, Streiter Gottes achtet eure Beit, Gottes Enade ift noch nicht zu Ende:

Bu bir tommt als neue Gnabenfpenbe Deiner Rirche Belt, getroft im Streit, Meuen Truppen ruft er weit und breit: Reife mit, und neue Mannschaft fende.

Durch bie Lande ichallt fein Lofungewort; Die ihr's tennt, erhebt auch eure Stimmen: 2Belt, lag nur bas beil'ge Feuer glimmen,

Gott, fein Wort und Luthers Lehr bleibt fort. Rrone Chriftus, trop bes Feinces Grimme, Dich, o "Lutheraner", hier und dort.

#### Lorwort der Redaction

tum

sechzehnten Jahrgang bes "Lutheraner."

Alls der "Lutheraner" vor 15 Jahren sich zuerst in ben öffentlichen Dieuft ber Rirche stellte, ba von ber Rechtfert ihn, and Inaden allein burch war ber erfte Stein, ben er zum Biederaufbau ben Glauben an Sign: Chriftum fei ein Rleinob, ber verfallenen Mauern Jerufalems herbei trug, welches durch bi berormation ein für allemal bie Mittheilung einiger herrlicher Zeugniffe Lu- erobert und nur op anverlierbares Gemeingnt ther's über ben Sauptartifel ber driftlichen Lehre, aller Protestante (b. h. aller Richtfatholifen) nehmlich von der Rechtfertigung eines armen geworden und bi ged daher eine hochst überfluf-Shriftum. Der "Lutheraner" wollte damit fich felbst gegen ver gute protestantische Bestreiter besten und eifrigsten gelten, sind meift niderund seine Leser jogleich bei feinem ersten öffent- vertheidigen gu ruten.

lichen Auftreten dant erinnern, dan is uch bei bem Ban bes linherijden Bious und bei ber Bertheidigung feiner Befestigungen por allem um die Wahrung und Reinerhaltung dieses Artikels handle, den luther den Articulus stantis et cadentis ecclesiae neunt, daß heißt, den Artikel, mit welchem die Kirche steht und fällt.

Ginem Beschlusse unserer Synode westlichen Districts gemäß beginnen wir nun den 16. Jahrgang des "Lutheraner" in gleicher Weise wie ben ersten, nehmlich mit der Beröffentlichung eines der Synode vorgelegten Referats über die Rechtfertigungslehre. Die Fügung, daß wir dieses Referat an die Spite des neuer gahrgangs zu stellen veranlaßt sind, achten mit der hebentungsvoll. Sie ist, meiner mit ergeben, für ben "Lutherauer" selbst ein Biot, bie ihm aufs neue in bas Gebä-🔠 was ber Hauptgegenstand seiner wie seines Rampfes auch forthin fein unt ofeiben muffe, und für die "Lutheraner"-Lefe je tiefe Fügung eine Urt Bemahr deffen, mas 🏶 n dem "Lutheraner" auch

in Zufunft erwarter fen. Dank fei bem S. fen für biese fchone Fügung! Biele mogen w be ber Meinung fein, die Lehre Dem ift aber feinesme- anderes, als fauere Gefetesprediger \*

ber Reibergatigung in Mille gus if mohlfeile Baare fei und daß wenigstens alle fogenannten Protestanten in Diefer Lehre einig feien, ber beweist damit vielmehr gerade, wie wenig er felbst die reine Lehre von der Rechtfertigung feunt. Wer biefelbe burch Gottes Gnade ein menig gaßt hat, der weiß nicht nur, daß allein der evangelisch - lutherischen Kirche das Kleinod ber reinen Lehre von der Rechtfertigung vertraut ift, fondern er mertt auch bald mit Schrecken, daß es jett nicht nur außerhalb, fondern selbst innerhalb der lutherischen Kirche nur sehr wenige Prediger gibt, welche die Lehre von der Rechtfertigung in ihrer Reinheit haben und in ihrer Reinheit predigen. Er fieht, die meiften protestantie ichen Prediger meinen wohl ben Gat noch für richtig zu halten: Der Meusch wird allein ans Gnaden durch den Glauben vor Gott gerecht und felig; er fieht, in bent Predigten berfelben fommt diefer Sat baher auch bann und wann, oder auch zum öfteren, vor: allein fo bald fie ihren Buhörern auseinander feten wollen, mas biefelben also thun muffen, um felig zu werben, mas eigentlich zu einem Chriften mache und woran man ihn erfenne, wem ber Troft bes Evangeliums gehöre und wie man deffelben theilhaftig werde-da wird es alsbald offenbar, daß jene Prediger kanm eine Ahnung von der reinen evangelischen Lehre von der Rechtfertigung haben. Berade Diejenigen, welche jett unter Sünders vor Gott durch den Glauben an JEsum sige Sache sei, t. E Lehre ins Licht fellen und den sogenannten gläubigen Predigern für die

ten, bas Evangelinm nur in Tropfen geben. Der große Troß aber der fogenannten glänbigen Prediger unserer Tage predigt weder ein mahres Gefetz, noch ein mahres Evangelium, weder bas Befet in feiner zweischneidigen Scharfe, noch das Evangelinn in feiner überschwänglichen Troftesfulle für alle erschrockene Gunder. Man vermischt beibes, und bricht fo bem scharfen Befetz durch bas damit vermengte Evangelium Die Spite ab, mahrend man hinwiederum das fuße Evangelium durch das damit verwedifelte Befet verfäuert. Bald predigt man fo, daß auch das buffertige Rind Gottes über seinen Gnadenstand ungewiß gemacht wird, bald fo, daß dadurch auch ber Unbuffertige und Gelbstgerechte (wenn er 3. B nur fleißig bie Betftunden besucht, ju Miffionszwecken beiftenert, gottfelig rebet und bergl.) in dem Wahne gestärkt wird, daß es recht um ihn ftebe. Bald beschreiben fie den Christen als fo beilig, fo felig, fo friedvoll, wie er nirgends gu finden ift, und machen Forderungen an ihn, die, wenn fie felbst darnach beurtheilt werden follten, fie verdammen murden; bald reden fie im Begentheil von Sünden als von Schwachheiten der Chriften, von denen der alte Marperger gang richtig sagt:

> Mas jest bie Welt nur Schmachheit heißt, 3ft ihrer Bocheit Starte; Daburch mehrt bann bet Sollengeift Gehr mächtig feine Werfe.

Gin flarer Beweis, wie die reine Lehre von ber Rechtfertigung felbst mitten in der lutherischen Kirche verloren gegangen ift, ift, daß man jetzt bekanntlich gewisse Lehren ber lutherischen Rirde verbeffern will und an der Stelle der Nechtfertigungslehre diese angeblich verbesserten Lehren als die Hauptartifel hervorhebt und in ihnen bas Beil fur unsere Beit sucht. Biele felbst unter ben lutherischen Predigern meinen g. B., wie bekannt, jest, bag Enther und die alten lutherischen Theologen von ber Rirche, von dem heil. Predigtamt, von der verschiedenen Wirfung der heil. Sacramente, von der Person Chrifti, von einem zu erwartenden taufendjabrigen Reiche, von dem Buftand ber Geelen nach bem Tode n. f. w. nicht recht ober boch nicht vollständig gelehrt haben - warum aber? - Lediglich darum, weil man schon die rechte Lehre von der Rechtfertigung verlaffen hat und von ihr abgefallen ift. Denn mer die Lehre der lutherischen Rirche von der Rechtfertigung hat, der fann auch von ben genaunten Lehren nicht anders I hren, da dieselben anf das innigfte mit der reinen Lehre von der Rechtfertigung, wie fie die luth. Rirche hat, zusammenhängen.

Mögen denn diese wenigen Bemerkungen dazu Dienen, daß die lieben Lefer das Referat über die Rechtfertigungslehre, welches in den ersten Mummern des neuen Jahrgangs mitgetheilt werden wird und das fast nur aus Worten Luthers zusammengeset ift, mit Aufmerksamkeit lefen. Sie werden hieraus am besten erkennen, mas der "Lutheraner" eigentlich will, wenn er so ernstlich für die Reinheit der Lehre der lutherischen

rend fie das Gesetz in Wolkenbruchen ausschut- | darauf ankommt, daß die hauptlehre, auf melcher allein Beil und Geligfeit ruht, die Lehre von der Rechtfertigung rein und lauter erhalten werde. Der "Entheraner" aber felbst gelobt ce feinem herrn und feinen theuren Lefern, daß er mit bem neuen Jahrgang mit neuer noch größerer Treue und mit neuem noch größerem Eifer darauf benten will, durch Gottes Buade feine Lefer ju den lauteren Brunnen Israels zu führen und, obne auf Menschen - Bunft oder - Ungunft zu achten, barob ju fampfen, daß jene lauteren Brunnen durch feine falfche Lehre, mag fie noch fo ichon gleißen, getribt oder verftopft werden.

Der "Lutheraner" fann es sich ja freilich nicht verhehlen, daß er einer immer trüberen Bufunft entgegen geht, daß er fich immer mehr allein gelaffen fieht, daß die Bahl feiner Widerfacher mit jedem Tage mächit, daß der Rampf gegen bie Irrlehre, die immer feiner gesponnen wird und fid in immer tiefere Schlupfwinkel guruckzieht, immer schwerer wird, aber gerade bie reine Lehre von der Rechtfertigung, zu beren immer helleren Erfenntnig ihn Gott ans großer Barmbergigfeit gebracht hat, ift ihm eine so helle Fackel, in deren Lichte er immer den rechten Weg burch alle Irrgarten diefer letten Beit gu finden hofft.

### Meferat,

abneftattet für die Sigungen der deutichen ev. Auth. Synode von Miffouri, Ohio u. a. St. wentichen Difrifts am 5. Mai 1859 und die folgg. Tage ju 21ddi: fon, Du page Co., Ill., über folgende puncte :

Daß der en . luth. Riebe allein die reine Lehre von ber Rechtfertigung anvertrant fei.

2. Moher es fomme, daß dies Bewußtsein vielfach felbst innerhalb der ev. - luth. Rirdje geschwunden ift?

3. Mas für Magregeln zu ergreifen seien, dies geschwundene Beunftfein wieder zu wecken ?"

"Daß der evangelisch - lutherisch en Rirche allein die reine Lehre von der Rechtfertigung anvertraut sei."

Motto: Jer. 9, 24.

\$ 1. Daß die Lehre von der Rechtfertigung die wichtigste Lehre der ganzen göttlichen Offenbarung fei, dies ift das gemeinsame Befenntnis unserer Kirche sowohl in ihren Symbolen als in den Privatschriften ihrer reinen treuen Lehrer.

Co heißt es u. A. in bem 4. Artifel der Upologie der Augsb. Guf. von der Rechtfertigung : "Dieweil aber folder Bant ift über bem höchften, für nehmften Urtifel ber gangen driftlichen Cehre, also daß an diesem Artikel gang viel gelegen ift, welcher auch ju flarem richtigen Berstande ber gangen heiligen Schrift fürnshmlich dienet und ju dem unaussprechlichen Chat und dem rechten Erfenntnig Chrifte allein den Weg weiset, auch in die gange Bibel allein die Thur aufthut, ohne welchen Artifel, auch fein arm Be-

tigen Cache nach Nothburft und gnäbiglich uns hören."

Co heißt es ferner in ben Ochmalfaldifchen Artifeln von der Lehre von der Rechtfertigung: "Bon biefem Artikel kann man nichts weichen oder nachgeben, es falle himmel und Erden oder mas nicht bleiben will. Denn es ift fein anderer Name den Menschen gegeben, daburch wir konnen felig werden, fpricht Petrus Uct. 4, 12. Und burch feine Wunden find mir geheilet, Jef. 53, 5. Und auf die fem Urtifel stehet alles, das wir wider den Pabst, Teufel und alle Welt lehren und leben. Darum müffen wir deß gar gewiß sein und nicht zweifeln; fonft ift es alles verloren, und behalt Pabft und Teufel und Alles wider und ben Gieg und Recht." (II. Theit, Art. 2.)

Co fchreibt ferner vorerft Luther in feinen Privatschriften, nehmlich in einem Schreiben an Johannes Brentins: "Colche Gabe Gottes aber, so vornehmlich in dir vor andern ift, habe ich fonderlich lieb und ehre fie, daß du die Lehre von der Berechtigfeit des Glanbens in allen deinen Buchern so treulid, und reditschaffen treibest. Denn diefer Punct ift das hanptftud und ber Editein, der allein die Rirdje Gottes gebieret, stärket, erbauet, erhalt und schützet; und ohne den kann die Rirdye Gottes nicht eine Stunde bestehen; wie du selber, lieber Breng, mohl weißt und deß mit mir eins bist und derhalben um dieser Urfache willen folden Urtifel alfo gewaltiglich treibeft. Denn es fann auch keiner in der Riraje etwas rechtschaf. fen lehren oder einigem Widerfacher wohl widerstehen, ver dies Stude tder (wie es St. Paulus 2 Tim. 4, 3. nennet) die gesunde reine Lehre nicht recht gefasset hat ober, wie Paulus selbst spricht, über der Lehre nicht festhält." (XIV, 191. 192.)

Ferner schreibt hiervon Luther über 1 Mof. 21, 17 .: "Dieses ift der höchfte Artifelunferes Glanbens. Wenn man nun benfelben entweder hinmeg nimmt, wie die Inden thun, oder aber verfälschet, wie die Papiften, fo kann weber die Rirche bestehen, noch Got feine Chre behalten. Belche Ehre die ift, daß er gnadig und barmbergig ift und daß er une um feines Cohnes willen die Cunde vergeben und uns selig machen will." (I. 2163.)

Luther schreibt weiter gu Jes. 53, 14 .: "Co lange die Kirche diesen Artikel bekennet hat, ift fie im Glauben geblieben; und der Glaube ift zu einer Zeit heller, zu einer andern dunkler gewesen. Er spricht selber Matth. 28, 20.: 3ch bin bei ench alle Tage bis an der Welt Ende; ohne diesen Urtifel stehet die Kirche nicht. Mahomet hat zwar die Kirche verwüstet und der Pabst die Lehre vom Glauben verdnnkelt, aber mo diefer Urtikel geblieben ift, daselbst hat Bott feine Rirche erhalten." (VI, 1156.)

Ferner in feiner "Warnung an feine lieben Deutschen": "Diesen Artifel wollen fie (die Papisten) schlecht nicht leiden; so konnen wir fein miffen einen rechten, bestäudigen, gemiffen Eroft nicht gerathen. Denn mo der Urtifel meg haben oder die Reichthumer ber Gnaden Christi ift, fo ift bie Rirche meg und mag feierfennen mag: fo bitten wir, Raiferliche Maje- nem Irrthum widerftanden merben, Girde fampft, daß es ibm nehmlich vor allem ftat wollen von biefer großen, tapfern, hochwich- weil außer biefem Urtitel ber beilige Beift

nicht bei uns fein will und kann, benn er foll | Durch diefe Lehre allein wird die heilige Chriften- | wiffes Beichen, baß fie ben Artiund Chriftum verflären. Ueber biefem Urtifel ift die Welt so oft zu scheitern gangen, burch (VIII, 1552. 53.) Sündfluth, Better, Gemäffer, Rrieg und alle Plagen. Ueber diesem Artifel ift Abel ermurget verlieren, fallen wir gewißlich wiederum gurud und alle Heiligen und muffen auch alle Chriften in die Finsterniß, darinnen mir vorbin gewesen 117. Pfalm, obwohl es manchem nicht so scheidrüber fterben. Dennoch ift er blieben und muß bleiben und die Welt immerdar darüber zu Grund fallen. Amen." (XVI, 2015.)

anjeto fchamen und die uns gereuen. Hinwieberum, wenn wir bei biefem Artifel bleiben, fo find mir ficher vor Regerei und behalten bie Bergebung der Gunden, die uns die Schmachheit im Bandel und Glauben gu Gute halt." (VI, 827.)

Ferner in ben Tischreden : "Dies ift ber fürnehmfte Artifel ber gaugen driftlichen Lehre, nehmlich wie wir felig werden. Auf diesen follen alle theologische Disputationes sehen und gerichtet werden; den haben alle Propheten am meisten getrieben und fich bamit geblänet. Denn wenn biefer Artifel von unferer Seelen Seligfeit mit gewiffen und festem Glauben gefaßt und behalten wird, fo kommen und folgen die andern Artifel allgemächlich hernach, als von der Dreifaltigfeit. Unch hat uns Gott keinen Artikel so öffentlich und deutlich erkläret, als diesen, nehmlich daß wir allein durch Christim selig werden. Wiewohl er auch viel von der Dreifaltigkeit gesagt hat, doch hat er allezeit auf diesem Artifel von der Seelen Seligfeit geruhet. Es ist auch wohl an den anbern viel gelegen, aber an diefem ift am allermeisten gelegen; benn um beswillen find auch alle Werfe der Papisten eingefetet und vorgenommen, daß sie die ewige Seligkeit dadurch erlangten. Aber fie merben betrogen, benn au-Ber Christo ist feine Seligfeit, welchen man aber allein im Wort durch den Glauben ergreifet und faffet. Da biefer Urtifel rein bleibet, fo bleibet Lebenlang, baß es alles gu thun ift and die Kirche rein; wird er aber verfälschet um ben einigen Artifel; welches ich oder fället, so ift die Rirche gur Sure worden oft wiederhole und man kann es nicht genug treiund dahin ; wie wir im Pabstthum gesehen und ben, auf bag man ihn erhalte und wir fein richtig erfahren haben." (XXII, 751.-2.)

Bu Gal. 2, 16.: "Co bald wir biefe Conne nicht betrogen worden." (VII, 2107.) finb." (VIII, 1832.)

Bu Gal. 2, 11.: "St. Paulus handelt hier Grunde gehen. Alfo foll fie jest auch herhalten nicht um einen Caubenfuß und Birnftiel, redet und über dem Artikel gestürzt werden; und follte auch nicht um Brods willen; sondern handelt fie toll und thöricht werden, fo foll fie den Ur- von dem größten und fürnehmiten Samptartifel titel laffen ftehen und fie barüber in ber Sollen ber gangen driftlichen Lehre, an welchem fo viel gelegen ist, daß wo er recht verstanden und Ferner gu Jef. 42, 22 .: "Derowegen foll betrachtet wird, man alles andern lieberlich verman den A titel von der Gerechtfertigung, mel- gift und fahren läßt. Denn mas ift Petrus den wir heutzutage allein lehren, fleißig lernen und Panlus, was ift ein Engel vom himmel, und behalten. Denn wenn wir biefen was find alle Greaturen, gegen diefem Artifel verloren haben, so werden wir fei- gerechnet, so da lehret, wodurch und wie man ner Reterei, feiner falichen Lehre, ber Gunden los, vor Gott gerecht und felig wenn fie auch noch fo lächerlich und werde? Berstehen wir diesen Artikel recht und eitel mare, miderfteben fonnen; rein, fo haben wir die rechte himmlische wie es unter dem Pabsithum bergegangen ift, ba Conne; verlieren wir ihn aber, fo haben wir wir folde Dinge gegläubet haben, beren wir und and nichts andres, benn eitel höllisch e Finfterniß. Darum wenn bn merfeft, bag berfelbe geschwächt wird und barnieber liegt, fo ichene weder Petrum noch Paulum, ja auch feinen Engel vom Simmel, fondern widerftebe ihnen; benn man fann ihn uimmermehr hoch genng heben und vertheidigen." (VIII, 1769.)

> Zu Gal. 4, 29.: "Darum foll man vor allen Dingen ben Artifel, so ba lehret, wie man burch ben Glauben an Christum por Gott muß gerecht werden, mit Fleiß und wohl faffen; derfelbe allein fann und wider alle Mergerniffe aufrichten und "erhalten, dazu in allerlei Unfechtungen und Berfolgung troften." (VIII, 2563.)

Bu Gal. 3, 13 .: "Darum foll man, wie ich oftmale zu vermahnen pflege, ben Artifel baf Chriftus Gottes Cohn Menfch worden fei, für uns gelitten, gefreuziget, gestorben zc., mit allem Fleiß aufs beste lernen. Denn in dem felbigen werden alle andern Artifel unferes Glaubens begriffen; wenn derrein undrechtschaffenist, so stehetes recht und wohl um die andern alle. Derhalben, wenn wir lehren, daß die Leute gerecht werden burch Christum, daß Chrifins übermunden habe Gunde, Tod und den emigen Fluch, lehren wir auch zugleich, daß er von Natur rechter und mahrhaftiger Gott fei." (VIII, 2180.)

Bu Joh. 6, 53.: "Solches behaltet ja euer in dem Glanben bleiben, daß man von Chrifti Ferner in der Ginleitung zu seiner Auslegung Fleisiche habe Bergebung der Gunden, Erlösung bes Briefes an die Galater ichreibt Luther: vom Tod und Tenfel. Wo biefe Lehre auf ber "Wenn der Artifel, fo da lehret, wie man vor Rangel bleibet, fo hat es feine Roth, man ift Gott fündlos und gerecht wird, verloren wird, ficher vor allen Retern und Irrthumern; bieso gehtzugleich die ganze christliche fer Artifel leidet keinen Errthum Lehre bahin, und alle die Menschen, so auf bei sich; so ist der heil. Geist auch

beit beide, gepflanget, erbauet und erhalten." fel nicht verftanden haben. Sätten sie ihn recht gefasset, so wären sie

> Machdem Luther gezeigt hatte, daß auch ber nen möchte, von der Rechtfertigung allein durch ben Glauben handle, fo fahrt er alfo fort: "Colches thue ich allermeist barum, bag ich bamit allen andern, fo es bedürfen, Urfache oder Unweisung gebe, bas Sauptstud unserer driftlichen Lehre in ber Schrift allenthalben gu fuchen und ju handeln, nehmlich bag wir ohne allen Berbienft, burch lauter Gottes Gnaden, in Chrifto und geschenkt, fromm, lebendig, und selig merben muffen und daß fouft fein anderer Weg noch Steg, feine andere Beife, noch Bert uns bagu belfen moge. Denn ich febe und erfahre täglich allzuwohl, wie mannigfältiglich der leidige Teufel biefem Sauptstude nachstellet, daß er es wieber ausrotte. Und ob es bie überdruffigen Beiligen ein unnöthiges Ding achten, fo fast (febr) und immerdar folches zu treiben (benn fie laffen sich dunken, daß sie es fast wohl wissen und haben es längst ausgelernet), so weiß ich boch wohl, wie weit folch ihr Dunkel fchlet, und miffen nichts überall davon, wie viel an diesem Stücke gelegen ift. Denn mo bies einige Stud rein auf dem Plan bleibet, fo bleibet die Christenheit auch rein und fein einträchtig und ohne alle Rotten; fintemal dies Stud allein, und fouft nichts, macht und erhalt die Christenheit. Alle andere Stude mögen bei falfchen Chriften und Beuchlern auch gleißen; wo es aber nicht bleibet, ba ift es nicht möglich, daß man einigem Fereoder Rottengeist wehren möge. Das weiß ich fürwahr und habe es versucht alsoviel, daß ich weder ber Türfen noch Juden Glauben fonnte verlegen, wo ich ohne dies Stud follte handeln. Und wo auch Rotten auffommen oder anfahen, ba habe bu feinen Zweifel, baß fie gewißlich von biefem - Gampifinct gefallen find, unangefeben, daß sie mit dem Maule viel von Christo plandern und sich fast pugen und schmuden. Denn bies Stud läßt feine Rotten auffommen; fintemal es nicht fann fein, der heil. Beift muß auch ba fein, der nicht Rotten läßt anfahen, sondern Eintracht gibt und erhalt." (V, 1697. 98.)

Endlich schreibt Luther ju Joh. 16, 3.: "Darum liegt es gar an biefem Artifel von Christo und hanget alles daran; wer biefen hat, ber hat alles, und müffen die Christen darob im höch ften Rampf ftehen und stetigs streiten, daß sie dabei bleiben mögen; darum auch Chriftus und die Apostel nicht ohne Urfach allenthalben barauf bringen. Denn bie andern Artifel, wiewohl fie auch in ber Schrift gegründet find (als: daß Maria eine reine Jungfrau Christum geboren habe), boch treibet sie solche nicht so hart, daß Ct. Paulus (da er über biefem Artifel ftreitet) auch nicht achtet, die Mutter zu neunen, noch bie Ehre ber Jungfrauen anzeucht, sondern bem gangen Erdboden find und diese Lehre nicht babei, und die foldes glauben, schlechts dahin fagt Wal. 4, 4.: Natum ex haben, die muffen eigentlich entweder Juden oder dulden feinen Irrthum. Werben muliere b. i. von einem Weibe geboren. Turfen, Papiften oder Rotten und Reger fein. fie aber verführt, fo ift es ein ge- Aber in bem ift er gar und gang, bag wir nicht

biesen Mittler, Christum, Gnade und Seligkeit bei Gott erlangen. Denn bas ift and allein der Artikel, der da allezeit muß Berfolgung leiben vom Tenfel und ber Welt. Wie denn bavon verfundiget ift bald im Anfang in ber erften göttlichen Predigt, fo zu bem Menschen nach bem Fall geschehen ift, 1. Mos. 3, 15.: Ich will Feinbichaft legen zwischen beinem Caamen und ber Schlange, und berfelbige Saame wird bir ben Ropf zutreten, bu aber wirft ihn in die Fersen erhalten konnen? wie man in ihren Buchern daß fie mit dem Ropf dawider laufen, laftern stechen ze. Das ift eben die Feindschaft, bavon wohl sehen kann; barnach weiter von einem und verfolgen, bannen und morden die rechten Chriftus hier fagt, daß feine Chriften um feines Erkenntnisses willen und daß sie von ihm predigen, muffen beide in Bann gethan und getodtet wo dies Ertenutnif Christi hinmeg beseffen, verblendet und verstockt, ja eitel Teufel werden. Andere Artifel haben and Anfechtung ift, da hat die Sonne ihren Schein ans benen, fo Diefes Artifels Erkenntnig nicht gehabt, aber feiner fo viel Blutvergießen und verloren nud ift eitel Finfterniß, haben (ob fie gleich fonft ernstlich trachten heilig Marter gemacht, als diefer. Denn es anch fo bag man nichts mehr recht verfte- und fromm zu fein), gleichwie ans benen, bie bald angefangen bat in den zweien Brudern het und fann fich feines Errthums ihn erfennen und gläuben, eitel Gottes Rinder Cain und Abel, daß ber eine darum hat muffen noch falfcher Lehre bes Tenfels werben." (VIII, 502-506.) sterben von des andern Sanden, und wird nicht ermehren. Und ob man wohl bie aufhören, fo lange die Welt stehet. Bo diefer Borte vom Glauben und Christo Rirde nicht fo gewaltig von der Bichtigkeit des aufgehet, ba ift der Teufel toll und thoridit und be halt (wie fie im Pabfithum blie- Artifels von ber Rechtfertigung gezeugt haben, vor Born und Toben. Und man fiehet in einiges Artifels im Bergen, und und angefangen zu bisputiren von der Person Christi, ob er mahrhaftiger Gott, oder lauter Menfch mare, und mit foldem Speculiren und Fragen alles Unglück eingeführet, ba einer bie Gottheit Christi, ein anderer die Menschheit, item, etliche bie Person bes heil. Beiftes, etliche Die Jungfrauschaft Maria verlengnet: aber alle zumal, fo viel ihrer gemesen find, aud in biefem hauptstud geirret und verandern alle mit sich und ift alles um diefen zu thun, daß mer in den ftehen und halten ob allen Artibiefen nicht recht, und ob er gleich ift, geboren von ber Jungfrau Maria, und auch

fie auch irre gangen und weidlich gestrauchelt; Dies Licht, so ift ihm nicht zu belfen. Denn wo wie auch ben altesten, Tertulliano und Eppriano, Diese Erfenntniß weg ift, fo nimmt fie es alles unterweilen geschehen ift. Und mas mangelt mit ihr, und magft darnach alle Artitel führen noch nicht allein den Papisten, sondern unsern und bekennen (wie denn die Papisten thun), aber Rottengeistern allen, so wider die Taufe und es ift fein Ernft noch rechter Berftand, sondern andere Urtitel schmarmen, benn baß fie, schon wie man im Finftern tappet, und ein Blinder von biefem gefallen, fich nicht damit befummert von ber Farbe horet reben, die er nie gefeben und bafür andere Dinge aufgeworfen, und bamit hat. Das thun die, fo unter ihnen die Besten den Berstand verloren haben, daß sie hievon und Frommsten find. Denn ber andere große nichts Rechtes lehren und feinen Artifel gewiß Saufe muffen dies erfüllen, fo hier Chriftus fagt, Irrthum in den andern fallen, bis fie zulett fich | Chriften, aus feiner andern Urfache, ohne allein und andere Leute ins Berderben führen. Denn um diefer Erkenntniß willen und werden alfo brennet die Belt in eitel Feuer und lichterlohe ben find), fo ift doch fein Grund fo haben fie dies doch in demfelben Ginne gethan. allen Siftorien, daß alle Regerei mas mehr da bleibt, das ift eitel verfaffer der Concordienformel: "Diefer Artitel und Irrthum entstanden find, wo Schaum und ungewisse Persna- ift gleichsam die Burg und haupt - Schutwehr Diefer Artifel gefallen ift, ba die siones ober Dunkel ober ein ge- ber ganzen driftlichen Lehre und Religion; Leute ficher morben, als fonnten malter, gefärbter Glaube. Bie fie felbst wenn biefer entweder verdunkelt, oder verfalscht, fie ihn fehr mohl, und also von ihren Glauben nennen Fidem acquisitam et in- oder umgestegen wird, so ift es unmöglich, die Diesem auf andere Dinge gefallen formem, bas ift, ein loser, fanler, lediger Be- Reinheit der Lehre in anderen Artifeln zu erhalbante, ber nichts thut noch taugt, weber halt noch ten. Wenn aber diefer Artifel unversehrt bleibt, fampft, wenn es jum Treffen gehet, daß er hal- fo fallen von felbft alle Abgöttereien, aller Aberten und fich beweisen foat. Und zwar, daß ihr glaube und mas es aur fur Berfalfchungen in Muhmen vom Glauben und Christo gang falich allen anderen Artifeln geben mag, gleichwie 1 und erlogen ift, beweisen fie felbst mit ber That, Cam. 5, 1-4., als die Bundeslade in bem daß fie diesen Artikel vom Erkenntnig Chrifit Tempel der Philifter neben das Gogenbild Dagon und rechtem Glauben nicht leiben wollen, fondern geftellt murde, jenes Bild fogleich weggeruct bawider toben mit Bannen und Morden. murbe und obgleich man es wiederholt an feine Biederum, mo biefe Conne fchei- vorige Stelle brachte, boch fo lange bie Labe bes fuhret haben. Denn in diesem hänget net und leuchtet im Herzen, da ift hErrn da stand, nicht fest stehen konnte, ja und ftehet es alles und zeucht bie ein recht gewiffer Berftand von endlich ganglich zertrummert murde." allen Sachen, daß man fann feft theol. II, 200.) andern irret, hat gewißlich and teln, ale: bag Chriftus mahrhaftiger Menfch Die andern halt, und die fen nicht mahrhaftiger allmächtiger Gott, vom Bater in hat, ift es boch alles vergeblich. Ewigfeit geboren, herr über Engel und alle Bieberum hat auch biefer Artifel Creaturen; item, also gläubet und lehret er Die Gnabe, wo man mit Fleiß und recht von bem hl. Beift, von der Taufe, Sacra-Ernft babei bleibet, daß er nicht ment, guten Berfen, Auferftehnug ber Tobten; läßt in Retere i fallen, noch wider gehet also einfältiglich im Glauben, disputirt Chriftum und feine Chriftenbet und flugelt nicht über Gottes Bort, richtet fein laufen. Denn er bringet gewiß- Wegant noch Zweifel an. Und mo jemand fommt, lich ben beiligen Beift mit fich, ber folder Artifel einen ober mehr anficht, fo welcher baburch bas Berg erlen ch - fann fich ein Chrift mehren und biefelben gurucktet und halt in rechtem gewiffen ichlagen: benn er hat ben rechten Meifter (ben Berftanbe, baß er fann rein und bl. Beift), welcher allein biefen Artifel vom burre Unterfcheib geben und rich- Simmel offenbaret und allen denen gegeben wird, ten von allen andern Artifeln des fo bies Wort oder Predigt von Chrifto hören und Glaubens und biefelben gewal- annehmen. Darum wird fich ein folder nicht tiglich erhalten und vertheidigen. laffen verführen in Regerei und Irrthum und ob Wie man auch wohl siehet in den alten Bätern: er schon etwa fehlt oder strauchelt, doch, so er wo fie bei foldem Artifel blieben und ihre Lehre nur hiervon nicht fallet, fommt er bald wieber b trauf gegrundet und barans geführet, find fie in auf die Bahn ; denn dies Licht die Bolten und allen Studen fein rein blieben; mo fie aber Finsterniß verzehret und vertreibet und ihn

burch Wert und Gefet, sondern allein durch | davon gegangen und außer diesem disputirt, find wieder weiset und aufrichtet. Berleuret er aber

Obgleich nun die folgenden Lehrer unferer

Co fchreibt g. B. Chemnit, ber Sampt-

Co fchreibt ferner Johann Gerharb: "Die höchste Burde Diefes Artifels ift mit ebenso großem Rugen und ebenso großer Nothwendigfeit besselben verbunden, sintemal die gottselige und und unverfälschte Handlung beffelben 1. Christo bie schuldige Ghre zueignet, 2. ben erschrockenen Bemiffen einen festen Troft zeigt, 3. ben Unterschied bes Wesetzes und Evangeliums wie mit Berschanzungen umgibt, 4. die nothige Glaubensgewißheit in mahrer und gottgefälliger Unrufung erweckt und 5. die Bergen der Frommen zu ernftlichem Gifer in guten Werten entflammt." (Loc. theol. de justif. § 2.)

So schreibt ferner Balth. Meisner: "Diefer Artifel ift gleichfam bas Centrum (ber Mittelpunkt) der Gottesgelahrtheit, dahin alles zielt, ber heilige Dcean, in welchen alles zusammenfließt, die Glaubensarche, welche alles sicher und unversehrt erhält." (Anthropolog. D. 3. disp. 24, p. 139.) [A.]

(Fortsetzung folgt.)

### (Gingefantt von Paft. Ruchle.) Gin Grempel unirter Gerechtigfeit und Liebe.

Die Unirten find es heutzutage, welche, wie weiland die Synfretisten bald nach der Reformation und zu eines Paul Gerhard Zeiten, "Liebe, Liebe" schreien, bagegen aber vom Glauben und von ber Reinheit der Lehre nur allzu gering halten. Mun hat aber die Liebe der Unirten, zu alten und neuen Zeiten, oft bedeutende Mangel gezeigt, wie das Leben Paul Gerhard's, die Geschichte ber Union in Prengen, in Maffan, in Baben zc. bes Zengniß gibt. Daher mochten benn Unirte hiesigen Landes sich und ihre Rirche bamit entschuldigen, daß fie fagen: "bie bort vorgekommenen Lieblofigkeiten dürfen nicht der unirten Kirche gur Laft gelegt merben : baran find bie staatliden Berhältniffe Deutschlands ichuld, mo die Dbrigkeit nach bem Schwerte greift, wenn man ber foniglichen ober großherzoglichen Union fich nicht fügen will; - aber hier zu Lande foll die Einführung der Union durch feine Acte der Lieblofigfeit und Ungerechtigfeit beflect werden; fonbern hier foll sie allein burch ihre garte Liebe, burch ihre Berechtigkeit (zunächst im Urtheil) fich Unhang und Eingang verschaffen." Schone Rebe, das. Wen sollte das nicht locken? Wer sollte nicht in Entzucken gerathen über diese Liebe? -Wenn's nur auch wirklich fich bewährt? Die Gelegenheit fommt bald, wo jeder fich enttäuichen fann. Go unter andern liefert "ber Sausfreund" in Mo. 2 ein Erempel unirter Gerechtigfeit und Liebe, welches von une Altlutherauern nicht so undankbar sollte verachtet werden. Diese unirte Liebe thut uns feinen Schaben, fie ichabet allein benjenigen, welche folder Liebe fich befleißigen, indem dieselbe nichts anderes ift, als schrankenloser haß und Ungerechtigkeit. - Wir lernen burch folde Exempel recht beutlich, mas von der Liebe zu halten, die nicht auf dem rechten Glanben ruhet. Sobald die lieben Lutheranerlefer werden das Urtheil vernommen haben, mas im hansfreund über uns gefällt mird, merben fie gewiß bem Ginsender beistimmen : bag nur die vollkommenste Unbefanntschaft mit lutherischem Glauben und lutherischer Lehre und bis zur Lächerlichkeit anmaßender Sochmnth und Unfgeblasenheit zu einem folchen Urtheil über Leute verleiten fann, beren einziges Berbrechen es ift ben Unirten gegenüber - beren Gleichgultigfeit in wichtigen Lehren bes chriftlichen Glaubens gestraft zu haben. - Das liebevolle Urtheil im unirten Sausfreund lantet fo :

"Es beunruhigen aber nicht bloß die Schwarmgeister das heil. Zion ber evangelischen Rirche; es rumort auch Moab wieder gewaltig, ber beinahe ein Jahrhundert auf seiner Hefe still gelegen, und pocht auf sein Recht. Den Beift bes Gesetzes Gottes, bas innerliche Glaubensleben bes mahren Jeraeliten, die heilige Liebe, welche ift bes Gesetzes Erfüllung, kennt Moab nicht. 3mar und aus ben lenden ber Erzväter entsproffen,

Moab, aber das Wefen und Leben des Glaubene feiner Bater ift ihm abhanden gefommen. Bom Glauben Abraham's, der in der Liebe gum Mitmenfchen fich fo glänzend zeigt, ber fo ftark ift, daß er den einzigen Gohn jum Opfer nicht verweigert, aber doch so hoch den Menschen als Bruder schätzt, daß er den Herrn bittet, um auch nur gehn Gerechter willen Sodom und Gomorrha gn schonen, von diefem Glauben zeigt fich bei Moab feine Cpur. Ginen Menschen macht fich Moab zum König und vergöttert ihn, von der mahren Theofratie weiß er nichts .- Ein foldes Moabitervolk stehen die sogenannten "Altlut heraner" in Mitte ber evangelischen Rirche. Luther ist herr und König. Lutherdienst, nicht Gottesdienft, ift ihre Lofung. Die Form bedingt bas Wesen, nicht bas Wesen bie Form; Gie find des großen Reformators Rinder, wie Moab bie Nachkommen Abrahams; fie haben von ihm die Schale, aber nicht ben Kern; ben Cultus, aber nicht den Glauben, welchem der herr die Gerechtigfeit verheißt und ohne welchen ber Cultus zur hohlen Form und Ceremonie geworden ist."-

1) Bom Glauben Abrahams findet fich alfo bei Moab d. h. bei den Altlutheranern feine Das ift boch recht liebevoll. Da fann man nur ben Schluf machen: entweder ift bas Wort Gottes bei une nicht fraftig, ben Glauben und bas Leben im Glauben bes Sohnes Gottes ju erzengen - eber wir find alle verftocht. - Da nun bas erfte nicht mahr ift, weil ber Derr felbit fagt Jef. 55, 11.: daß fein Wort nicht leer anrud fommen foll - und das andere gum wenigften den Unirten nicht von Gott ift geoffenbart worden, fo erfenne bie Lieblofigfeit, die einer Schaar von getauften Chriften, welche Bottes Wort fleißig gebrauchen, in Bausch und Bogen den Glauben Abrahams abspricht. -

2) Die Moabiter jur Zeit bes alten Teftamente find foldhe, welche nach 5 Mose 23. 3. nicht durften in die Gemeinde des hErrn tommen. "Gin folches Moabitervolk stehen bie f. g. Altlutheraner in Mitte der evangelischen Rirche." "In die Gemeinde des hErrn fommen" ift im neuen Testamente gewiß nichts anberes, als in's Reich ber Gnaden und endlich in's Reich ber herrlichkeit eingehen. Die unirte Snnode bes Nordwestens hat uns Altlutheraner - wie fie uns zu nennen beliebt-badurch, daß sie uns als Moabiter bezeichnet, baher als folche erflart, benen ber Gingang gur Bemeinde bes Berru verwehrt ift. Wer ihnen wohl bie Macht gegeben hat, ben Entheranern ben Simmel gu verschließen? Sa, sagen sie, ihr seid so feindfelig und reicht bem Bolf Gottes nicht Brod und Maffer, wenn es durch die Bufte gieht. - Untworten wir frohlich und mit bem Bewußtsein, daß der herr unfer Zeuge ift, wir haben euch Brod und Wasser gereicht, damit eure matte Seele stark werde, bem hErrn gehorsam zu fein in allen seinen Worten, in reiner Lehre Ihn zu erkennen, Ihm tren zu fein in alle m, gleichen Gebluts mit bem Samen Abrahams wir haben euch nicht Keinbichaft, sonbern Liebe bewiesen, indem wir warnten, vor bem Bunde, ift Moab boch ein geschworener Keind bes Bol- ben die Bahrheit und ber Irrthum follten mitfce Gottes. Die leere Ceremonie, die Schale, einander eingehen, indem wir ftraften, die folden

Bund fommt die Mahrheit zu furz,-bie flarften Lehren der heil. Schrift werden als folche furgweg bezeichnet, die nicht nothwendig find zur Seligfeit - aber diefe Liebe habt ihr fur Saß aufgenommen - Weß ift die Schuld? Wir haben burch Gottes große Gnade als rechte Lutheraner feine andere Liebe, als die fich der Wahrheit freuet b. h.: wir haben Luft, wo jemand Recht thut und rechtschaffen fahret; gleichwie die Liebe fich bekummert, so jemand Unrecht thut" (S. Luther über 1 Cor. 13. Rirchenpostille - ) und - wir fonnen nichts wider die Wahrheit, sondern für die Wahrheit, 2 Cor. 13, 8. - Solche Liebe aber wollt ihr nicht. - Beißt ihr uns auch in Unwissenheit oder in Soffart ferne ftehen von der Gemeinde des herrn - fo wiffen wir doch, daß ein mahrer Lutheraner fein Moabiter ift, fondern ein Glied des Bolfes Gottes, im Glauben Gotte, in der Liebe dem Rachften treu. -

3) "Luther ift herr und Ronig. Lutherdienft, nicht Gottesbienft ift ihre Lofung." - Biffen es bie Unirten nicht beffer, ober reben fie es aus bofem verleumderifden Bergen? Alfo Gögendiener find mir und die lutherischen Prediger Bo-Benpriester .- Ifte Unwissenheit, so ifte eine erbarmungswürdige Unwissenheit; miffen fie es aber beffer, fo offenbart fich ein Berg, bas Saffes voll, mogn fich das Geschrei des Mundes "Liebe" "Liebe" Schlecht reimt.

Marben die Unirten nur einmal aufangen, Inthere Schriften ju ftudiren, die Schäte ber Erfenntniß zu heben, die bort niedergelegt find, fie murden gewiß nicht länger mehr anstehen auch öffentlich ber Lehre Luthers die Ehre zu geben, bie ihr gebührt, nemlich baß fie bie Lehre göttliden Wortes fei und bag recht ift mas mir fagen:

Gottes Wort und Luthers Lehr' Bergehet nun und nimmermehr.

Burden fie nur einmal fo gewiffenhaft fein in Caden bes Glanbens und ber Lehre, als Luther gemesen, ber ja gern gewichen ware, wenn man ihn aus Gottes Wort hatte überführen fonnen, daß er irre, der aber auch mußte, bag bie Lehre nicht fein, fondern Gottes fei, und ber in Betreff feiner Lehre von beren Schriftgemäßheit fo felfenfeit überzeugt mar, bag er unter andern schrieb: "Meiner Lehre halben bin ich bem Teufel, Raifer, Rönig, Fürsten und aller Belt viel, viel zu ftolz, fleif und hoffartig" - fo würde ihnen der Luther nicht mehr so widerwärtig fein - und fie wurden von ihm lernen als einem treuen Knecht des hErrn; statt andere zu verlenmden, die fich bereits gefett haben zu den Rugen des Lehrers des gottlichen Wortes .-

4) "Sie find bes großen Reformators Rinder, wie Moab die Nachkommen Abrahams"

Die St. Paulus von den Korinthiern und Balatern fagt, baß fie feine Rinder feien, bie er gezeuget habe durch bas Wort ber Bahrheit, fo miffen rechte Lutheraner auch, bag Luther ihr Bater ift, ber ihnen bas Wort gebracht. Es versteht fich von felbst, daß biejenigen, melche feine Lehre und Glauben nicht haben, auch feine Rinder nicht find, tropbem daß fie vielleicht ben Namen fich anmagen. Wenn ber hausfreund bie Saine und Altare ber frommen Ergoater hat Bund angenommen hatten - benn bei biefem meint, alle Lutheraner haben nur bie Schale,

ben, so vergeht er fich wieder in gang unchristlicher Lieblofigkeit und Ungerechtigkeit. - Wir vergeben gern, mas die Unirten miffentlich ober unwiffentlich gegen uns fundigen, zugleich aber wunschen wir, daß sie erstlich ihre schweren Sunden mogen erfennen, damit fie gegen Gottes theures Wort sich vergeben, indem sie, Menschen zu Gefallen, davon hinwegthun - dann zweitens, daß fie dem gangen Wort Gottes von gangem Bergen und mit rechtem Ernft mogen gehorsam werden-dann wirds am Dritten nicht fehlen, nemlich daß sie einer wahren Liebe sich befleißigen und auch begreifen, daß bas Liebe ift, wenn man jemanden jum Beile feiner Geele Die Wahrheit fagt. -

### Bernrtheilung und Tod des M. Joh. Huß.

"So brach ihm fein Geburtstag, ber 6. Juli 1415 an, ber ihm auch jum bimmlischen Beburtstage merden sollte. Er murde an demfelben von dem Erzbischofe von Riga, Johann von Ballenrad, in das Concil abgeholt. Es war bies ein Mann von fturmischer Gemutheart, der mit dem Martyrer nicht gerade auf die fanfteste Weise verfuhr. Es war die fünfzehnte Generalfibung und in ihr schritt man gur unwiderruflichen Berdammung bes unschuldigen Mannes."

"Er ward in die Domfirche geführt und an befondern, erhabnen Ort gestellt. Auch in Beziehung auf diefen Ort ging bas in Beziehung auf den Tempel zu Jerufalem einst ansgesprochene Mort in Erfüllung : Mein Sans foll ein Bethaus fein, ihr aber habt es zur Mördergrube gemacht. MenBerlich betrachtet, war die Berfammlung glanzend genug. Die gange Rirchenversammlung famint bem Raifer und dem Reichsfürsten mar zugegen. Der Raifer hatte fich mit feiner goldnen Rrone auf dem Throne niedergelaffen. Deben ihm stand ber Herzog Ludwig von Bayern, welcher ben Reichsapfel mit dem Kreuze hielt; auf der andern Seite ftand der Burggraf Friedrich von Nuruberg mit einem blanfen Schwerte. Als huß vor ber Rirche anfam, mard eben erft noch Meffe gelesen; er mußte baher vor ber Thure stehen bleiben und marten, bis die Ceremonie vorbei war. Rachdem er auf den erhabnen Ort gestellt war, waren alle Augen auf ihn gerichtet und bas war ber Zweck : Jedermann follte den Reger deutlich feben fonnen. Da ftand er nun, ber Junger und Zeuge Chrifti, und es ging an ihm in Erfüllung bas Wort feines Berrn : Gie werden die Bande an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten in ihre Schulen und Gefängniffe, und vor Ronige und Fürsten ziehen um meines Namens willen; bas wird euch aber widerfahren zu einem Beugniß, Luc. 21, 12, 13. - Bu einem Beugniß über fich gebrauchten aber auch diese Sohen= priester bas Wort Gottes zu einem Deckmantel ihrer Bosheit, indem fie meinten, Gott einen Dienst zu thun durch die Tödtung dieses unschuldigen Zeugen Christi. Jacobns, der Bischof von Lodi, hielt eine Predigt über die Worte: Auf daß der fündliche Leib aufhöre, Rom. 6, 6. Er man eine verabscheuungewürdige Reterei und abergab .- Rachdem fie mit der Ceremonie (des

nicht den Kern, nur den Cultus, nicht den Glau- | fprach auf das Beftigste von Ausrottung der rau- | eine Berspottung der Rirche. Als huß das hörte, bigen Schafe ans dem Schafstalle Chrifti, von Dampfung eines fleinen Keuers, damit es nicht die ganze Rirche in Brand fete u. f. m. Er fafte beim Schluß seiner Predigt noch einmal ben gangen Inhalt derfelben in die Worte gufammen : Berftoret die Regereien und Irrthumer, hauptfächlich diefen hartnäckigen Reger. - Der aber, gegen den die wüthenden Ausfälle gerichtet maren, lag mahrend der Predigt auf seinen Anieen und betete ftill zu bem, der die Glenden von den Blutgierigen und Kalfden zu retten verheißen hat. Rachdem der Bischof von Lodi seine Prebigt beendet hatte, bestieg auch ein Weltlicher, Namens Henrifus, der Redner oder Anwalt des Concils, die Rangel, und ermahnte die gange Bersammlung, sie follten wohl bedeufen, nicht ruben ober nachlaffen, bis fie den verftochten Reger verbrannt hatten. Und nady diesem trat noch ein Bischof auf und erzählte, mas Joh. Onf mit dem Erzbischof und ben Domherren zu Prag für Sändel gehabt hätte."

> "Bierauf murden die fegerischen Artifel laut vorgelesen, welche man in seinen Schriften wollte gefunden haben, auch die ihm faischlich schuldgegebenen. Gleich bei bem erften Urtifel fuhlte fich Suß gedrungen, Difverftandnes und Kaliches ju berichtigen. Allein der Cardinal von Cammerich schrie ihm zu: halt bas Maul, wenn's gelesen ift, aledann verantworte bid. Und ber Bischof von Florenz brach in noch größerer Wuth aus, indem er huß befahl : Schweig, bu Reter, die Zeit zu reden ift mit dir vorbei. - Den ihn umgebenden bewaffneten Bachtern und Schergen mard jest ber Befehl ertheilt, ihm, wenn er nicht schweigen murbe, ben Mund mit Gewalt ju stopfen. Doch huß sprach darauf laut mit zum himmel gehobnen handen : Im Ramen des allerhöchsten Gottes bitte ich euch, ihr wollet boch wenigstens unbeschwert meine Antwort anhören, bamit ich mich boch nur vor ten Umftehenden entschuldigen und wider den Vorwurf der Reterei rechtfertigen fann. — Doch man gebot ihm wieder Stillschweigen. Da nun huß also vor Menschen sein Recht nicht fand, fiel er nieder und befahl mit lauter Stimme feine Sache Gott, dem gerechten Richter. Man fehrte fich nicht baran, sondern fuhr fort zu lefen,

Unter den ihm aufgeburdeten Retereien fanden fich nun aber wirflich die grundloseften, ja abenteuerlichsten Beschuldigungen. Go legte man ihm nicht allein die Berleugnung der Brotvermandlungslehre gur Laft, beren er geständlich fich nie schuldig gemacht hatte, fondern stellte bie Behauptung auf, er habe gefagt : er felbst werde die vierte Person in der Dreieinigkeit werden. Huß verlangte, ihm die Namen berer zu nennen, die folche Worte aus feinem Munde gehört hatten. Allein bas vermochte man nicht, und es hieß blos: Es haben Soldies gehört zwei Rano. nici zu Prag, zwei Pfarrer, ein Raplan und ein Doftor. Wer die nun aber maren, blieb ein Beheimniß und ungeachtet ber wiederholten Protestation des Märthrers schämte sich bas Concil nicht, folche Absurditäten von ihm zu glauben.

Much feine Berufung auf Christum nannte

hob er seine Sande gen Simmel auf und sprach: Giebe, mein guter Jesu, wie fie bas eine Reterei nennen, mas du uns vorgeschrieben und felbst gethan haft, da du, von Feinden übermältigt, beine Sache beinem himmlischen Bater anheimstellteft, und und diefes Beispiel hinterlaffen haft, baß, wenn mir unterdrückt werden, wir unfre Buflucht jum Berichte des gerechten Gottes nehmen mogen. Ja, fuhr er fort, indem er sich an die Bersammlung mandte, ich habe behauptet und behaupte noch, daß bie Berufung auf Jesum Chriftum gerecht und allein ficher ift, weil er weder durch Bestechungen, noch durch falsche Bengen hintergangen, noch durch Ranke überliftet werden fann. - Daranf blickte er ben Raifer mit ernfter und bedeutungsvoller Miene an und fprach : Ich habe mich freiwillig jum Berhore gestellt unter Tren und Glanben des hier anwesenden Raifers .- Sigismund, der römische Raifer, mard blutroth und - schwieg. Eine glanzendere Rechtfertigung ale dies Errothen und Schweigen des Raifere hatte buß nicht werben fonnen. Deffen ungeachtet fchritt man boch ju feiner Berdammung weiter vor und fällte diefes ungerechte Urtheil über ibn : Johann Suß wird von der Rirchenversammlung fur einen halestarrigen Reger erflart, feine Schriften jum Feuerverdammt, er felbst aber seiner priefterlichen Burde feierlich entfett und ber weltlichen Obrigfeit gur verdienten Strafe überautwortet. - Sich ferner vertheidigen, feine Unschuld retten zu wollen, das war nun für huß vor Menschen gang und volltommen unmöglich, obgleich er es noch einmal verfuchte. Man hinderte ibn aber baran mit Gewalt. hier waren ihm alle Wege, jede Aussicht ganglich abgeschnitten, doch borthin, jum Throne seines gnädigen Beilandes, vermochte feine weltliche Macht ihm den froben Aufblick zu hemmen. Er fiel baher nieder auf seine Rnie und betete laut : DErr Gott, ich bitte bich herzlich um beiner grundlosen Barmherzigkeit willen, du wollest, Solches meinen Feinden verzeihen; benn bu weißt wohl, daß ich falfch angeflagt, burd falfche Beugen mit erdichtetem Irrthum und ungerecht verurtheilt bin. Darum bitte ich bich, o herr, du wollest ihnen diese übergroße Schuld nicht anrechnen, sondern sie ihnen nach deiner grundlosen Barmherzigfeit erlaffen .- Doch es ging ihm, wie seinem Meister, der für zeine Mörder bat; die Bischöfe und Priester fahen sich unter einander an, fpotteten feiner und feines fürbittenden Bebetes-und erhoben ein schallendes Belächter.

Und nun schritt man zu feiner Degradation oder schimpflichen Entsetzung vom Priesteramte. Seine Seele aber empfand durch die Bergltidjung mit bem, mas fein Seiland vor und bei feiner Rreuzigung erfuhr, und er, als fein Jünger, der ihm das Kreng nachtrug, jest auch den lieblichften Troft. Gieben Bischöfe, denen die Entweihung übertragen worden mar, traten jest hervor und legten ihm den vollständigen priesterlichen Schmuck an, um ihm unter Flüchen jedes einzelne Stud wieder zu entreißen. Suß fprach: Die Juden zogen unferm hErrn Jesu Christo ein weißes Rleid an, da Herodes ihn dem Pilatus

Bijdhöfe noch einmal, daß er widerrufen, feine Lehre abschmören und fein Leben und feine Chre bedenken follte. huß aber fprach von feinem Berufte herunter mit großer Bewegung gum Bolfe: Cehet, Diefe Bifchofe ermahnen mich, baß ich Irrthumer abschwören foll, die ich niemale gelehrt babe; ich fürchte mich daber, folches zu thun, damit ich nicht ein Lugner vor dem göttlichen Angesichte erfunden merde, wenn ich mich solcher Irrthumer wollte schuldig geben. Mein Gemiffen fann ich nicht verlegen baburch, daß ich ihnen willfahre, ich mußte denn die gottliche Bahrheit verleugnen und meinen BErrn im himmel fchmähen und läftern. Und follte ich jest auch die frommen Herzen meiner Buborer, bie ich gelehrt und unterrichtet habe, ale ein Miethling, der da flieht, wenn er den Wolf fommen ficht, von der Wahrheit abführen und se durch ein boses Erempel betrüben und irre machen? Ich wills nicht thun. - Steig herab vom Geruit, fchrieen ihm nun bie Bifchofe gu, und nachdem er herabgestiegen, fingen sie nun an, ihn zu entweihen. Buerft nahmen fie ihm den Relch ans den Sanden und fliegen diefen Fluch über ihn ans: D du verfluchter Judas, der du den Rath des Friedens verlaffen und Rath mit den Juden gehalten haft, wir nehmen diefen Reld von bir, in welchem bas Blut Jesu Christi enthalten ift .- Sug aber antwortete und fprach um lauter Stimme: Ich aber vertraue ber Barmbergigfeit meines himmlischen Baters und setze meine Hoffnung auf meinen HErrn Jesum Chriftum, daß er den Relch des Seiles nicht von mir nehmen, und daß ich durch feine Sulfe noch heute davon trinken werde in feinem Reich,-Unter ähnlichen Berwünschungen nahmen fie Die übrigen Kirchengeräthe von ihm und riffen ihm bie Meggewänder ab. huß autwortete aber barauf: Ich leide biefe Lafterung und Schmach von Gerzen gern um der Wahrheit und bes Ra mens willen meines hErrn Jejn Chrifti. — Alls fie mit den Meffleidern fertig waren, wollten fie jur Berletjung ber Rrone oder Tonfur auf feinem haupte schreiten. Doch bei diesem Borgange erhob fich unter ben Beiftlichen ein gar wichtiger 3meifel, ob man das mit einer Scheere ober Rafirm ffer verrichten muffe. Während Diefes Streites wandte fich huß an den Raifer und fprach : Ei, diese Bischöfe fonnen nicht eine werden, mich genugfam zu verspotten. — Da endlich Ginigung eingetreten mar, machten fie mit einer Scheere ein Krenz in die Tonfur und fagten: Das heilige Concilium zu Roftnitz wirft Johann huß aus dem heiligen und herrlichen Stande der Priester, in welchem er gewesen ift, und zeigt bamit an, daß er fich von der chriftlichen Rirche abgefonbert hat, er fteht daher fortan nicht mehr unter ihrer Bewalt, sondern die Rirche übergiebt ihn ber weltlichen Macht gur Berderbung des Fleisches.

hierauf setten fie ihm einen hohen papiernen hut auf das haupt und sprachen dabei bicfe-Borte ju ibm :

Bir befehlen beine Seele ben höllischen Teufeln. - Suß aber faltete feine Sande, fahe gen

Antleibens) fertig maren, ermahnten ihn die haft mich erlöfet, bu treuer Gott. - Der runde | Chriffus, Gobn des lebendigen Gottes, erbarme hut aber war fast eine Elle hoch mit graulichen Teufeln in Flammen gemalt und trug die Auffdrift: Haeresiarcha, Erzfeter. Als ihn huß erblickte und man ihn demfelben auf bas hanpt fette, sprach er: Mein hErr Jefus hat für mich die schwere Dornenfrone getragen, wie follte ich armer fündlicher Mensch mich weigern um seinetwegen diese leichtere zu tragen!

Die Rirche, welche eine Bachterin und Berwahrerin des Beils fein sollte, hatte ihn nun ausgestoßen. Wer fühlt fich aber nicht veranlagt, bei der Betrachtung folder Borgange und Er-Scheinungen einen tiefen Ceufzer des Schmerzes auszustoßen! Solche Wuth fann der Fürst der Finsterniß in Gemüthern entzünden, die ihm den freien Butritt jum Herzen gestatten; folche Finsterniß kann hereinbrechen, wenn es dem Teufel gelingt, die Lenchte des göttlichen Wortes auszulöschen. Das that ein ganzes driftliches Concil an einem Manne, der wie Johannes der Täufer zeugte von dem ewigen Lichte.

Die weltliche Obrigfeit nahm ihn nun in Empfang. Der Kaifer übergab ihn dem Churfürsten von der Pfalz mit ten Borten: Lieber Fürft, weil wir das Schwert nicht umsoust tragen, foubern gur Strafe über die, fo Bofes thun, fo nehmet hin diesen Mann, Johann Suß, und beleget ihn in unserm Ramen mit der Strafe, Die ihm als Retzer gebührt. --- Der Churfürst ging bei Ceite, legte feinen fürftlichen Schmud, in welchem er vor dem Kaiser stand, ab, und übergab das Schlachtopfer wieder dem Stadtweigt mit den Worten: Nehmet hin den Joh. Sug, ber nach unseres allerguädigsten herrn, des römifden Ronigs und unferm eignen Befehl als ein Reger verbrannt werden foll. - Doch begleitete ber Churfurft den Berurtheilten hinaus auf den Plat, mo das Todesurtheil an ihm vollzogen werden follte. Man darf aber nicht denfen, daß bei ber Fallung biefes im Dome alle herzen gleichsam in eine Tigernatur verwandelt gewesen maren. Alls der Graf Raspar Schlick, des Raisers Kangler, ein gelehrter, verständiger und weiser Mann, das Urtheil fällen hörte, ging er aus der Rirche hinaus und fagte öffentlich, daß er bei solchem geschwinden Urtheil mit gutem Bemiffen nicht gegenwärtig bleiben fonne.

Mls M. J. huß nun mit der hohen papierenen Krone ben Dom verlaffen mußte, mard er vom Senfer geführt, er war aber frohen Muthes; denn fein SErr mar bei ihm, fein Stecken und Stab tröftete ihn. Beim Gange über den Rirchhof fah er, wie feine Bucher verbraunt murden. Er fant bei dem Unblide einen Augenblick ftill und lächelte.

Auf seinem Todesgange ermahnte und belehrte er bas Bolt, fie follten ja nicht glauben, daß er wegen Irrthumer verbrannt murbe; benn man hatte etliche menige Artifel burch falsche Zeugen seiner Tobseinde gegen ibn aufgebracht, die er doch nie gelehrt hätte. Die andern maren noch nicht als falfche erwiesen, obgleich er das wiederholt und sehnlichst begehrt himmel und fagte : Run, fo befehle ich meine habe. Gich felbst startte er, indem er wiederholt Ceele in beine hande, hErr Jesu Christe; du lateinisch die Worte vor sich hinsang: Jesus der But el nach der Abendseite umtehren. hier-

bich meiner.

Auf dem Richtplate angefommen, welcher auf einer Rheininsel bestimmt mar, durfte er nicht mehr jum Bolfe reden; er fiel aber auf feine Rnice, faltete feine Sande, welche nicht gebunden maren, fab auf gen himmel und betete mit großer Inbrunft den 31. und 50. Pfalm. Mit besonderer Innigfeit wiederholte er oft den Bers: In deine Sande befehle ich meinen Beift, bu haft mich erlojet, du treuer Gott. Als die Anmefenden ihn mit folder Inbrunft beten hörten, fprachen Ginige laut : Was diefer Mann vorher gelehrt oder gepredigt haben mag, miffen mir nicht; aber jest hören wir lauter heilige Worte von ihm

Undere verlangten, man follte ihm noch einen Beichtvater geben. Und da er auch noch einmal herzlich für seine Feinde betete, fingen Biele im Bolfe ju fragen an, wie ein Reger fo herrlich ju beten vermöge? Beim Beten mar ihm der papierne hut vom Ropfe gefallen, die Soldaten setzten ihm aber benfelben wieder auf, indem ein wohlbeleibter Pfaffe auf einem stattlichen Sengste, bekleidet mit einem grünen Rocke und rothem Unterfutter (wie ein alter Berichterstatter ihn umständlich in "diesem schönen geistlichen Jägerhabit" beschreibt) befahl, man follte die Teufel mit dem Tenfelskenner verbrennen, den Reger auch nicht hören und noch viel weniger fei man schuldig, ihm einen Beichtvater zu geben. Als man dem Martyrer ben hut wieder auffette, fonnte er fich eines neuen Lachelus nicht ent-

Der Churfürst befahl jett, unverzüglich jum blutigen Werk zu schreiten und huß nahm nun unter Thranen Abschied von feinen Freunden, wie er benn auch noch auf bem Scheiterhaufen seinen Gefangenwärtern für ihre Freundlichkeit banfte. Er sprach zu ihnen : Lieben Brüder, ich sage ench großen Dank für die Wohlthaten, die ihr mit wattend meiner langwierigen Gefangenschaft erzeigt habt. Ihr feid nicht meine Suter, sondern Bruder gemesen. And follt ihr miffen, daß ich noch beständig mit meinem Beilande, um deffen Namens willen ich biefen Tod erleiber heute zu herrschen. — Die Henker maren nun an ihn herangetreten und hatten ihm die Sande mit 6 feuchten Stricken auf bem Rucken gujammengebunden. Co mard er an einen Pfahl befestigt; um feinen Sals aber und Unterleib legte man eine roftige Rette, und schmiedete biefelbe an. Mls er die Rette fah, lächelte er und fprach gu ben henkern : Mein herr Jefus Chriftus, unfer Erlöser und Geligmacher, ift auch mit einer schweren Rette gefangen gewesen; barum will ich armer fündiger Mensch mich auch nicht schämen, diese Rette um feines Ramens willen gn tragen. - Co stand er endlich auf dem Scheiterhaufen, ber mit 800 Coldaten umftellt, aber von Tanfenden von Bürgern und andern Leuten umringt mar. Bufällig aber ftand er auf dem holgftog mit bem Ungesichte gegen Morgen blickend. Da schrieen einige Bischöfe, beren viele fammt Fürften und herren bem Buge gefolgt maren, es zieme fich nicht, daß ber verruchte Reger nach ber aufgehenden Conne febe, und fo mußte ihn benn

auf legten sie unter seine Küße, an denen noch seine Schuhe und eiserne Fesseln waren, Reisbunde, Stroh und Holz und rings umher eitel Stroh und Holz bis an den Hals. Als man damit beschäftigt war, soll Huß die prophetischen Worte ausgesprochen haben: Heute bratet ihr eine Gans (so heißt Huß auf Böhmisch), über hundert Jahre wird aber ein Schwan kommen, ben ihr nicht werdet tödten können. Die verbürgte Gewißheit dieses Ausspruches kann eben so wenig wie seine Falschheit sicher erwiesen werden. Am Sichersten ist, daß er aus der Zusammenstellung mancher prophetischer Erklärungen Hussensüber den dereinstigen Sieg der Wahrs heit entstanden ist.

Jest ritt Churfürst Ludwig von Baiern fammt bem Marschall des Raisers, einem von Pappenheim, an ben Scheiterhaufen heran und forderte huß zum letten Male zum Widerruf auf. Da antwortete aber huß mit heller Stimme vom Solgftoß: 3ch rufe Gott jum Zeugen an, daß ich basjenige, so sie mir burch falsche Zeugen haben auf den Hals geladen, nicht gelehret und geschrieben habe, fondern ich habe alle meine Predigten, Lehre und Schriften bahin gerichtet, daß ich die Leute mochte von Gunden abwenden und Gott in fein Reich führen. Diese Wahrheit, welche ich gelehret, geprediget, geschrieben und ausgebreitet habe, die mit Gottes Wort übereinstimmt, will ich festhalten und fie heute mit meinem Blute beffegeln. - Alls fie bas hörten, schlugen sie bie Sande zusammen und ritten bavon; im Wegreiten aber gab ber Churfurft ben Befehl zur Anzundung bes Scheiterhaufens. Die Flamme ergriff fehr balb bas Stroh und Reisholz. Joh. huß fang mit lauter Stimme einmal: Chrifte, du Gohn bes lebendigen Gottes, ber bu fur une gelitten haft, erbarme bid meiner. — Darauf fang er biefelben Worte gum andern Male; als er fie aber zum dritten Male ju fingen begann : Chrifte, du Gohn Gottes, von einer reinen Jungfrau geboren — trieb ihm der Mind die Lohe ins Geficht und benahm ihm die Sprache, daß er nicht enden fonnte : Erbarme bich meiner. Aber durch die Flamme hindurch fah man, wie er noch betete und bas haupt regte, fo lange als man brei Bater Unfer beten fann und verschied nun. Es geschah am 6. Juni 1415 Mittage 12 Uhr. Ale nun bas holz und Stroh gang verbrannt mar und ber Wind fich gelegt hatte, zeigte sich, daß der obere Theil feines Rörpers, welcher mit der Rette an den Pfahl befestigt mar, noch an diesem hing; der untere Theil hatte sich schon losgeriffen und mar in die Gluth gefallen. Die henter ftießen nun ben Pfahl ein, marfen noch durres Holz darauf, zerschlugen die Gebeine mit Stangen und verbrannten Alles zu Afche. Gang besonders zermalmten sie den Ropf; das Berg aber, welches sie noch unter dem Eingeweide vorfanden, steckten sie auf eine Stange und brateten es. Und als nun dem Churfürsten Ludwig von Baiern angezeigt murde, daß einer der henferstnechte M. J. huß Mantel, Gurtel und noch andere Rleider hatte, gebot er alles bas ju verbreunen, damit die Bohmen biese Artikel nicht als ein Seiligthum bavon tragen möchten.

Nachdem so Alles vollendet war, ward die Asche in den Rhein geworfen.

So ritterlich erstritt J. Huß, dieser edle, gelehrte und treue Zeuge des HErrn, unter so vielen großen und gewaltigen Leuten, die zu Kostnit versammelt waren, die Krone des ewigen Lebens."

Borsteheuben Bericht finden bie Leser in bem von G. Beder in Nördlingen bei Bed anno 1858 herausgegebenen Buche: Die boh mifchen Reformatoren Johann huß und hieronymus von Prag.

### Falsche Schriftauslegung.

Das ist wohl wahr, etliche Sprüce sind dungel; aber in denselben ist nichts anderes, denn eben, was an andern Orten in den klaren und offenen Sprüchen ist. Und da kommen die Reger her, daß sie die dunkeln Sprüche fassen nach ihrem eigenen Berstande und sechten damit wider die klaren Sprüche und Grund des Glaubens. Da haben denn die Bäter wider sie gestritten durch die klaren Sprüche und bewiesen, daß eben das im Dunkel gesagt sei, das im Lichten. Das ist auch das rechte Studiren in der Schrift. (Luther zu Ps. 37.)

### Giuführung.

Dom. VI. p. Tr. hatte die evangelisch-lutherische St. Johannesgemeinde in Watertown, Wisc., die Freude, ihren neuberusenen Pastor, den ehemaligen Pastor von Collinsville, Il., Herrn E. Strasen, vom Unterzeichneten im Austrag des Hochw. Präses nördlichen Distrikts unserer Synode unter Assisten, hrn. Past. Wagner's von Freistatt eingeführt zu sehen. Gott gebe diesem Diener Christi Gnade, daß durch seinem treuen Dienst am Wort, was steht, erhalten und gepflegt, was aber fern ist, herzugebracht werde.

Bei Watertown, d. 2. Aug. 1859.

g. Geper.

# Berichtigung.

In No. 6 ber diesjährigen "Mittheilungen aus und für Nord-Amerika" von Pf. Löhe findet sich die Angabe, daß ich in letter Zeit zu den sogenannten Chiliasten übergetreten sei. Diese Nachricht entbehrt alles Grundes.

E. Harms.

Cape Girardean, den 15. Aug. 1859.

# Quittung und Dank.

|    | State of the state |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ir | Theobor Zacharias burch herrn Paftor Bufte-<br>mann von hrn. Paft. Gräbner auf hrn. F.<br>Williams Dochzeit gesammelt\$<br>Bom Jungfrauenverein ter Gem. bes hrn. Paft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,50 |
|    | Büstemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,50 |
|    | Bom Frauenverein berfelben Gemeinbe Durch frn. Paft. hattflat von ber Gem. bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00 |
|    | Brn. Paft. Buftemaun in Detroit Durch Bru. Paft. Battftabt vom Frauenverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,00 |
|    | feiner Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 |
| ,  | 5. und L. hölter von ber St. Johannes Gem. bes orn. Paft. Strieter in Newburg, D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00 |
| ,  | 5. Lubwig Brafefühler von bem JungfrBerein bes herrn Paftor Lindemam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,06 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

|      | Auf ter Sochzeit bes Grn. Friedrich Stodhaus                                                                                                         | 0.00        | 42.5 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|      | burch Grn. Paft. Lindemann                                                                                                                           | 3,60        | 1    |
| Ω.ii | Bon Herrn Paftor Lindemann 3. P. Emrich von Brn. Paft. Sommer zu Phi-                                                                                | 0,40        |      |
| Ծաւ  | latelphia erhalten                                                                                                                                   | 2,00        |      |
| ,,   | 3. Roder von ber Gem. bes Brn. Paft. Scho-                                                                                                           | 2,00        |      |
| "    | neberg zu Lafavette                                                                                                                                  | 10,00       |      |
| ,,   | 6. Walfer vom Jungfrauen - Bercin ter Gem.                                                                                                           |             | 1    |
| ,,   | bes herrn Paftor Lindemann                                                                                                                           | 3,05        |      |
| ,,   | 2B. Denfe von bem Junfrauen-Berein ber Gem.                                                                                                          |             |      |
|      | bes herrn Pastor Schwan                                                                                                                              | 4,00        | 1    |
|      | Bon Beinrich Scherler                                                                                                                                | 1,00        | -    |
| "    | Dito Saufer erhalten vom Frauen-Berein gu In-                                                                                                        | - 00        | 1    |
|      | bianapolis                                                                                                                                           | 5,00        |      |
|      | Ferner 2 Semten, 2 Paar Soden, 2 Taichentücher                                                                                                       |             |      |
|      | Bom Frauen - Berein ju Rem Jorf burch Din. Beinr, Birfner                                                                                            | 5,00        |      |
|      | Durch orn. Paft. Lebuer von einigen Gliebern                                                                                                         | 0,00        | П    |
|      | feiner Gemeinde aus Greenville                                                                                                                       | 0,70        | 1    |
|      | nämlich 0,25 von Wittme Grunwalten und 0,45                                                                                                          |             |      |
|      | von Leise.                                                                                                                                           |             |      |
| "    | Bermann Albrecht und Bertram Rohlftod burch                                                                                                          |             | 1    |
|      | Brn. Prof. Cramer von Brn. Paft. Stecher ge-                                                                                                         |             | 3    |
|      | fammelt auf ber Lindtaufe bes Den. &r. Rohn Shebongan Biec                                                                                           | 1,50        |      |
| ,,   | Bermann Albrecht von Brn. Lehrer Richter Town                                                                                                        |             |      |
| ′′   | hermann, Wiec                                                                                                                                        | 2,00        |      |
| ,,   | Bertram Roblitod von Brn. Lehrer Lude Dem-                                                                                                           |             |      |
|      | ards Grove, Biec., gefammelt von etlichen Ge-<br>meinbe-Gliedern                                                                                     | 1,44        | H    |
|      | Muf ber Suchzeit bes Grn. Meufe von Grn. Daft.                                                                                                       | 1/22        |      |
|      | Beper gesammelt                                                                                                                                      | 1,56        |      |
| ,,   | Beinrich Epere von ber Gem. bes orn. Daft.                                                                                                           |             |      |
| ,,,  | M. Merz zu Lancvater, D                                                                                                                              | 5.27        |      |
|      | Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Schwan zu Cle-                                                                                                           | = 00        |      |
|      | veland, D.                                                                                                                                           | 5,00        |      |
|      | Bom Jungfr Berein bes Orn. Paft. Schwan burch hrn. Prof. Cramer                                                                                      | 6,00        |      |
|      | Berichtigung. In ber Quittung in No. 23 für                                                                                                          | •           |      |
| 1111 | b Theodor Miegler muß von bru. Plunger, Dio.                                                                                                         | \$4,00      |      |
| ga   | d Theodor Miegler ning von Hrn. Pliniger, Mo.<br>nz wegfallen, da schon in No. 22 in der Quittun<br>enanner unter., H. Helling \$4,00" quittirt ift. | g oben      |      |
| (3)  | enannier unter ". Belling \$4,00" quittirt ift.                                                                                                      | ,           |      |
|      | OVALONA CALIMANIA O CINTANICALINA A TOICH                                                                                                            | antii ch ar |      |
| un   | Acht Paar Strümpfe, 2 Kinderschürzen, 4 Tasche<br>d I Sandtuch für die Missionsstation Bethanien                                                     | aus ber     |      |
| (3)  | emeine des herrn Pastor Hattstädt zu Monroe, Mi                                                                                                      | ch., er-    |      |
| ba   | lten zu haben bescheinigt mit herzlichem Daufe                                                                                                       |             |      |
|      | Monroe, July 21. 1859. E. G. H. Dieß                                                                                                                 | ier.        |      |
|      | 6° Y . 11                                                                                                                                            |             |      |
|      | Grhalten                                                                                                                                             |             |      |
|      | 1. Für die Synodal-Caffe mittl. Diftri                                                                                                               | cts:        |      |
| 23   | on ber Wem. bes Brn. Paft. Schäfer                                                                                                                   | 2,45        | 1    |

| Erhatten                                  |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| 1. Für die Synodal-Casse mittl. Districti | 3:           |
| Ran ber Gem bed firn Raft. Schäfer        | 2,45         |
| "" " " Ghumann in Noble<br>Co             | 2,47<br>5,86 |
| 2. Für die Synodal Missions-Casse:        |              |
| Bon ber Geni. bes Brn. Paft. Fride        | 6,15<br>1,00 |
| Für die Seminar-Drgel:                    |              |

#### Erhalten

a. Zur Tilgung der Schuld des Concordia-College-Baucs:

| Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Bugli Saginam City,                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>28. 13,00</b>                                                                                      |
| Durch Grn. Bertram in St. Louis, Mo 2,00                                                              |
| Bon ber (Bem. bes Drn. Daft. Riemenschneiber, Grand                                                   |
| Prairie, 3a. 35,18                                                                                    |
| Collecte auf der Rindtaufe bes Brn. D. Beinrich in                                                    |
| Eten, N. Y. 2,34                                                                                      |
| Pfingstrollecte ber Gem. in Eben, R. A 6,61 Kollecte bei ber Confirmation in New Oberhofen, R.A. 4,78 |
| Collecte bei ber Conarmation in Rew Oberhofen, R.J. 4,78                                              |
| b. Zur Synodal-Casse westl. Distrikte: 1                                                              |
| Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Bolff, Sandy Creef,                                                       |

Bon ber Gem. bes Orn. Palt. Abhli, Only Cert.

Aefferson Co.. Mo. 2,45

Bolls, Centreville, Il. 5,65

Bon Grn. Palt. Frebertina, N. Wells, Mo. 1,40

Bon brn. Palt. Frebertina, N. Wells, Mo. 1,40

Bon Dreieinigfeits-Diftr. in St. Louis. Mo. 11,40

Bon D. Werfelmann, Thornton Station. Il. 10,40

Bon D. Werfelmann, Thornton Station. Il. 10,40

Brn. Palt. Iohaunes. Benton Co., Mo. 4,00

, einigen Gliebern der Gem. des Orn. Past. Ottemann, N. Melle. Mo. 3,40

E. Noschete.

### St. Louis, Mo.,

Sunsbalbruderei von Mug. Wiebufch n. Gobn.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 6. September 1859.

No. 2.

Bedingungen: Der Lutheraner erideint alle zwei Woden einmal für ben jahrliden Gubicrip. fonepreis von Ginem Dollar fur bie auswärtigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Dofigelb ju tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Nummer fur 5 Cente verfauft.

Rur die Briefe, welche Mittheilungen für das Blattenthalten, find an den Redakteur, alle andernaber welche Befdiftlices, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. I Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anbergufenben.

#### Referat,

abgestattet für die Sigungen der deutschen ev.sluth. Synode von Miffouri, Ohio u. a. St. westlichen Di= frifts am 5. Mai 1859 und die folgg. Tage gu Modison, Du page Co., Ill.

> (Fortfegung.) § 2.

Diejenigen irren fehr, welche fich bunten laffen, bie Lehre von der Rechtfertigung recht zu faffen wohl gar vermeinen, diese Lehre längst ausgelernt zu haben.

Co fchreibt Luther in feiner Anslegung bes 117. Pfalms: "Wo bu einen unzeitigen und unreifen Heiligen hörest, ber

fich und fonnen es nicht faffen, noch gu Ende nicht fehle. Fürchte bich, fei demuthig, und bete, ergreifen, wie sie gerne wollten; burften, hungern und sehnen sich immer mehr und mehr barnach und werden es nicht fatt zu hören noch zu handeln. Wie Ct. Paulus Phil. 3, 12. selbst bekennet, daß er es noch nicht ergriffen habe, und Christus Matth. 5, 6. felig fpricht, die folchen hunger und Durft fühlen nach der Gerechtigfeit. Und wen es gelüstet, ber benfe mein bei biesem Erempel, daß ich hiermit befennen und vorzutragen, sei eine leichte Sache, oder bie will. Es hat mich ber Teufel etlichemal erwischet, ba ich an bies hauptstück nicht gedachte, und mit Sprüchen ber Schrift alfo geplaget, baß mir himmel und Erden zu enge ward. Da maren Menschenwort und Befete alle recht, und im gangen Pabstthum fein Irrthum. Rurglich, sich rühmet, er wiffe fast mohl, bag es hatte niemals jemand geirret, ohne ber Luther mir ohne unfer Bert burd Gottes allein, alle meine besten Berte, Lehre, Predigt Onade felig merben muffen, und und Bucher mußten verdammt fein. Unch mare fellet sich, als sei es vor ihm eine mir beinahe der schändliche Mahometh zum Proschlechte geringe Annst: da zweifle pheten und beide, Türken und Suden, eitel Beidu nichte überall, daß berfelbige lige werden. Darum, lieber Bruder, fei nicht nicht weiß, was er fagt; foll es ftolz noch allzu ficher und gewiß, daß du Chrivielleicht auch wohl nimmermehr ftum wohl kennest. Du hörest jetzt, wie ich bir erfahren noch fchmeden. Denn es beichte und bekenne, was der Tenfel vermocht ift nicht eine Runft, Die fich läßt hat wider den Luther, welcher boch anch fchier auslernen, oder ruhmen, daß man follte ein Doctor fein in diefer Runft; er bat sie fonne; ce ift eine Runft, die wohl so viel davon geprediget, gedichtet, geschrieund mill zu Schülern behalten und ben, geredet, gefungen und gelefen, und muß Meister in bleiben. Und alle, die sie recht dennoch ein Schüler darinnen bleiben und Butomen und verstehen, die ruhmen fich nicht, daß weilen wohl weder Schüler noch Meifter ift. ees alles können, sondern fühlen wohl etwas Darum laß dir rathen, und sprich nicht Huy. davon als einen lieblichen Schmack und Gernd, Du fieheft; fiehe aber zu, und falle nicht; bu

daß du in dieser Kunst mögest wachsen und behütet werbest vor bem fundigen Tenfel, ber ba heißet Klügel oder Kündlin, der alles kann und alles im Flug lernet." (V, 1698—1700.)

Ferner Schreibt Luther gu Pf. 51, 9 .: "Colch Bebet ift uns auch hoch vonnöthen, fo lange wir hier leben, daß dies Erfenntnig und Inversicht auf Gottes Barmherzigkeit in und von Tag ju Tag je mehr und mehr wachse und zunehme. Wie uns benn auch die heil, Apostel Petrus und Paulus zu foldem Zunehmen bes Glaubens vermahnen. Denn wir feben, mas große Wefahr es auf ihm hat, wenn wir ein Buch ober zwei gelefen haben, bag wir und bald laffen bunfen, wir seien Meister ber heil. Schrift. Wir haben ber Rotten und Secten Erempel por Angen, welche, da sie kanm einen Tropfen der rechten Lehre geschöpft hatten, murden fie fluge folde Meister und Doctores ober Lehrer, daß sie schier alle Welt mit falscher Lehre erfüllet haben, von ber Taufe, vom Abendmahl des HErrn, vom Behorsam gegen das Gesetz Gottes, vom Behorsam gegen die Obrigkeit zc. Denn weil sie solden geistlichen Kampf und Anfechtung nie versucht haben, noch diese Lehre der Zuversicht auf göttliche Barmbergigkeit recht gefaffet, noch verstanden, hat sie ber Satan leichtlich können betrügen und finrzen. Darum follen wir burch thr Exempel gewarnet sein und mit dem Propheten David mit allem Ernft und Fleiß bitten, baf folche Gnade in uns madife und zunehme, und ihm nachsprechen: ""Berbirg dein Antlit von dem fie nach trachten und laufen, verwundern fannft es alles; fiehe aber zu, daß dir die Annft meinen Gunden und tilge alle meine Miffethat" "

in unfern Bergent fein moge. Diefe Bitte aber des Propheten zeiget an, daß dieser Artifel von diriftlicher Gerechtigkeit nimmermehr genngsam fann findiret und gelernet werden; ja, wir alle mögen wohl unfer Lebenlang baran zu lernen Schüler bleiben. Welche fich aber bunfen laffen, fie wiffen und verfteben ihn nun fehr wohl, die haben gewißlich ihn noch nie recht angefangen zn lernen." (V, 841, 842.)

Ferner Schreibt Luther gu Jef. 53, 7 .: "Co bas mahr ift, bag er bat für uns gelitten, fo muß man alle ungere Berechtigfeit, gute Berfe und Berdienft, barinnen unfer Bertrauen ftund, für nichts (ja, wie St. Paulus gn Philippern am 3. B. 8 fagt), für Roth achten und muffen also aus une selbst treten und weichen und von ganzem Herzen auf eine fremde Gerechtigkeit uns verlaffen und ermägen, daß wir gleich als zwischen himmel und Erde schwebend mit festem (Mauben ergreifen und hangen an der Gerechtigfeit, die man weber seben noch fühlen fann, welche und allein im Wort angeboten und geschenket wird. Und ift dies die Ursadje, bag niemand biefe Lehre von ber driftlichen Rechtfertigung begreifen noch verstehen kann ohne den rechten Meifter und Lehrer, den heiligen Beift." (VI, 996.)

Weiter schreibt Luther zu Gal. 2, 17 .: "Daraus man benn mohl fiehet, bag alle bie, fo ba den Artifel von der Rechtfertigung nicht recht verstehen, nicht anders thun können, denn daß fie die zwei Stude, Gefet und Evangelium, unter einander vermengensmuffen." (VIII, 1855.) Un einer andern Stelle bezengt er aber zugleich : "Darum, welcher diefe Runft, das Befetz vom Evangelio zu scheiden, wohl fann, den fete obenan und heiße ihn einen Doctor ber heil. Schrift. Denn ohne den hl. Weist ift es ohnmöglich, diefen Unterschied zu treffen. Ich erfahre es an mir felbst, sehe es auch täglich an andern, wie schwer es ift, die Lehre des Wesetzes und Evangelii von einander zu fondern. Der heil. Weift muß hier Meifter und Lehrer fein, ober es wird sie kein Meusch auf Erden verstehen noch lehren fonnen. Darum vermag fein Pabit, fein falfcher Chrift, fein Schmarmer diefe zwei von einander zu theilen." (G. Predigt über Bal. 1, 4. 5. vom 3.·1538. IX, 415. 416.)

Endlich schreibt Luther zu Bal. 4, 15. 16 .: "Es ist sehr schwer und gefährlich, daß man soll lehren, daß mir ohne Werke durch den Glauben allein gerecht werben, und boch gleichwohl auch lehren, dag man die Werke thun foll. Wo da nicht treue und fluge Diener Christi und haushalter über Gottes Geheimniffe find, die das Wert ber Wahrheit recht auszutheilen miffen, ift es bald verschen, bag Glaube und Berfe unter einander vermenget werben. Man soll und muß beiderlei Lehre, vom Glanben und Werken, fleißig und treulid in der Christenheit lehren nud treiben, doch alfo, daß man mit feinem zu weit fahre; fonst, wo man allein von so verleuret man den Glauben; lehret man aber fen, durch ein ihm zugestoßenes Halsleiden ver- derfelben geschehen solle.

fleischlichen Menschen alsbald traumen, die lungen theilzunehmen; zugleich mit dem Bunsche, Berke seien nicht vonnöthen." (VIII, 2705. daß es Gott gefallen moge, dieses eble Bertzeug **6**.) [B.]

(Fortsepung folgt.)

(Eingefandt.)

### Auszug

ans

den Verhandlungen der freien evang. Intherijden Conferenz in Fort Wanne, Ind., vom 14. bis 20. Juli 1859.

Gegenwärtig waren und ließen sich als Mitglieder einzeichnen :

herr Student Al. Albredit, herr P. Beier, Past. W. Bergt, Past P. J. Bühl, Past. J. F. Bünger, Paft. C. E. Bobe, Lehrer A. Bartel, Etndent W. Bracffabel, Prof. A. Cramer, Paft. A. Clans, Paft. A. DeBer, Student J. C. Dofcher, Paft. 2B. Engelbert, Lehrer C. Eggers, Stud. C. Engelder, Stud. J. P. Emrich, Prof. P. S. Fleischmann, Paft. C. Fride, Paft. J. M. Frige, Past. J. Friedrich, Lehrer E. Feiertag, Paft. F. Föhlinger, Stud. F. Fathauer, Stud. H. Fruchtenicht, Lehrer D. Gotsch, herr C. Griese, Past. F. W. husmann, Past. W. hattstädt, Past. 21. horst, Stud. D. hauser, Paft. G. Jabter, Paft. S. Jungel, Paft. S. Rühn, Lehrer J. G. Rung, Lehrer R. Rirfd, Lehrer P. Kästel, Lehrer E. Kundinger, Hr. C. Klinfiet, Paft. J. C. D. Lindemann, Paft. S. Lemfe, Dr. med. L. Meindermann, Sr. S. Ludwig, Stud. S. Logner, Paft. C. Mees, Paft. G. Miefler, Sr. F. Mein, Paft. F. Nüpel, Paft. J. A. Ottefen, Gr. C. Piepenbrinf, Paft. J. Mupprecht, Paft. G. Reichardt, Paft. G. Reifinger, Stud. J. Röcker, Paft. S. C. Schwan, Paft. u. Prof. Dr. B. Gihler, Paft. J. Stricter, Past. F. Schumann, Past. I. Schäfer, Past. P. R. Schufter, Paft. S. Schöneberg, Paft. C. Stürfen, Conrector G. Schick, Paft. D. Stubnath, Lehrer G. Stegner, Paft. G. Stredfuß, Stud. P. Genel, Stud. G. Steuben, Paft. J. R. Tramm, Sr. G. Thieme, Sr. A. Siemon, Paft. F. Wynefen, Paft. C. J. Weisel, Paft. P. Wambegane, Paft. J. S. Werfelmann, Lehrer E. Wolf, Paft. S. Munder, Stud. G. M. Zucker.

### Erfte Gigung.

In Abwesenheit des lettjährigen Prafes und Vicepräses wurde die Versammlung burch den Pastor loci, Herrn Dr. Sihler, in der St. Pauls-Rirche mit Gefang, Borlesung und Gebet, eröffnet.

Bum Prafes marb herr Conrector Schick, jum Biceprafes herr Paftor Ottefen, gn Gecretairen herr Paft. Schwan und herr Paft. Lindemann gewählt

Buerft brückte die Berfammlung ihre bergliche Betrübniß aue, daß herr Prof. Walther, melcher die erfte Unregung zu Diesen freien Conferengen gegeben und burch welchen Gott der hErr Berten lehret, wie im Pabstthum gefchehen ift, benfelben fo manchen Cegen habe gufließen laf-

auf daß alfo eine volltommene Fr ude und Friede allein vom Glanben, fo laffen ihnen die groben hindert worden fei, diesmal an den Berhand. bald wieder herzustellen und Geiner Rirche nech lange zu erhalten.

> Darauf wurde der 14. Artifel der Augsb. Confession vorgelesen und man fam überem, 1. von Titel und Ueberschrift, 2. von ber in Diefem Urt, poransgesetten Rothwendigkeit bes öffentlichen Predigtamtes, 3. von den Befugniffen, 4. von ben Tragern Diefes Amtes zu handeln

> In Betreff bes erften Punttes wurde barau hingewiesen wie die Bergleichung ber Ueberschrift Dieses Urt, mit der des 5. Art, zu richtigem Berständniß beider helfe.

> Bei dem 5. Artifel lautet die Ueberschrift "Bom Predigtamt", und fei diefer Artifel ben Wiedertäufern entgegensetzt, welche lengnen, "daß Gott den heiligen Beift durch das leibliche Wort gebe". Schon baraus ergebe sich, mas unter dem Ausbruck "Predigtamt" verftanben werde, nämlich bas "leibliche Wort". Dasfelbe gehe auch aus der Stelle der Schwabacher Artifel hervor, welche dem 5. Art. der Angeb. Conf. zu Grunde gelegen habe, wo es heiße: "Solden Glauben zu erlangen oder und Menichen zu geben, hat Gott eingefest bas Prebigtamt ober mindlich Wort, nämlich bas Evangelium, burch welches Er folchen Glauben und feine Macht, Rutz und Frucht verkimdigen läßt und giebt and, durch daffelbige, ale durch ein Mittel, den Glauben mit feinem heiligen Beift, wie und mo Er will. Conft ift fein Mittel noch Steg, ben Glauben gu befommen." Wer fonne hier unter "Predigtamt" das Pfarramt verstehen, da ausbrücklich gefagt werde, es fei damit das "mündliche Wort" oder bas "Evangelium" gemeint, nämlich fo fern es in Gang und Schwang gehe? Aus diefem allen gehe unwidersprechlich hervor, daß im 5. Art. nicht vom Predigtamt in concreto d. i. vom Pfarramt sondern vom Predigtamt in abstracto die Rede fei, d. i. von der Bermaltung der Gnadenmittel im all gemeinen, abgesehen von ben Bermal tern berfelben.

> In unferm 14. Art. dagegen laute die Ueberschrift .. De ordine ecclesiastico" (vom geintiden ober firchlichen Stande) ober "Bom Rirchenregiment". Das gehe auf Personen. Diejer Artifel wolle also zeigen, wie die Gnadenmittel, von deren Berwaltung der 5. Urt. schlechthin ober im allgemeinen geredet habe, nun auch burch besondere Personen in einem sonderlichen Umte, nämlich dem öffentlich en Predigtamte ober Pfarramte öffentlich im Schwange gehen und baburd bie Rirde Gottes regiert werden solle.

Wolle man ferner die Reihenfolge der Artikel Augeb. Confession überhanpt in Anschlag bringen, fo fei woll zu merten, daß bas Befenntnif zuerst die Lehre von den Gnadenmitteln vortrage, Die permaltet merden follten, bann bie von ber Rirche, welcher diese Mittel und deren Bermal tung gunächst und unmittelbar übergeben feien, und nach diesem allen erft von dem Umte handle, durch welches die öffentliche Berwaltung

schließlich in folgendem Sate ansammengefaßt, welchem alle Unwesenden beistimmten.

"Die Conferenz erkennt aus Bergleichung "der Aufschrift des 14. Art., sowohl im deut-"ichen als lateinischen Texte, mit der des 5. "Art., daß im 5. Art. von der Berwaltung "ber Gnadenmittel im allgemeinen gehandelt "ift (ba benn freilich mit ber Ginsetzung des "Evangelii als mündlichem Wort zugleich bas "Predigtamt im engern Sinne miteinbegriffen "ift); daß aber im 14. Art, geredet wird vom "Predigtamt im engern Ginne, ober bem "Pfarramt."

In Betreff bes zweiten Punkte, von ber Rothwendigfeit des Predigtamts. murbe ausgesprochen: Wenn es in diesem Urt. beiße "daß niemand in der Rirche öffentlich lehren folle ohne ordentlichen Beruf," fo fei damit als selbstverständlich voransgesetzt, es solle also in der Rirche fort und fort gelehrt merden im ordentlichen Bernf, es liege also barin ein Zeug. nig von der Rothwendigkeit des öffentlichen Predigt- ober Pfarramts.

Bober diese Rothwendigkeit entstehe und welcher Art sie sei, werde bier zwar nicht gefagt. Es konne indeffen tein 3meifel obmalten, daß unfre Bekenner nicht etwa die Aufrichtung bes öffentlichen Predigtamts allein für moralisch nöthig gehalten haben; sondern bag fie barum die Rothwendigfeit beffelben behanpten, weil fie aus dem Worte Gottes im Glauben gewiß waren, daß Gott der HErr felbit diefes Umt gestiftet habe und dag es Cein ausgesprochener Wille und heilige Ordnung fei, daß es fortbestehe bis ans Ende der Tage.

Diefen ihren Glauben hatten unfere Bater auch an manchen Stellen unferer Befenntniffe beutlich ausgesprochen. Schon bei Art. V, wo fie die göttliche Ginsetzung des Predigtamte in abstracto bekennen und Art. 13. d. Apologie, mo fie von diesem Predigtamt fagen "Gott hat es eingesetzt und geboten", sei es nach ihrer Unschanung eine Cache, die fich gang von felbst verstehe, daß auch die Ansrichtung biefes Umts durch besondere öffentliche Träger deffelben von Bott eingesetzt sei. Gie sprachen es aber auch mit den dentlichsten Worten aus, indem fie auch von dem Predigtamt in concreto im 13. Art. ber Apologie fagen : "Denn die Kirche hat Wottes Befehl, daß fie foll Prediger und Diaconos bestellen ;" ja indem fie aus diefer Urfad, und in diesem Sinne fogar zulaffen wollten, daß bie Ordination ein Sacrament genannt werde, obgleich sie dabei weit davon entfernt waren, diesen Uct und sonderlich den damit verbundenen Gebranch ber Handauflegung, für mehr als eine firchliche Geremonie gu halten, wie ber Unhang ber Schmalf. Artifel und bie betreffenden Worte ber Apologie felbst zeigen: "Wo man aber das Sacrament des Ordens wollt nennen ein Sacrament von bem Predigtamt und Evangelio, fo hatte es feine Befdmerung, die Ordination ein Sacrament zu nennen."

Frage man nun weiter, was sie denn eigentlich unter bem "Befehl", ben die Rirde habe, Rirdendiener zu bestellen, verstanden hatten, fo gebe

Gewalt des Pabstes "daß das Predigtamt von dem gemeinen Bernf der Apoftel herkomme". Unfre Befenner bachten also zwar nicht an ein ceremonial gesetzliches Bebot; verständen aber unter "Befehl" auch feinesweges allein das, daß Gott der hErr Seinen Willen in diefer Sache bloß habe merten und schließen laffen; fondern der "Befehl", den fie meinen, sei offenbar Matth. 28.: Bebet bin in alle Welt u. f. w. Denn bier ftebe 1) bas Bebot, das Evangelium nebft Sacrament aller Welt ju bringen, 2) fei diefer Befehl nicht bloß im Allgemeinen ausgesprochen, fondern auch die Ausrichtung beffelben besondern, dazu ausgesonberten Personen als ein sonderlicher Beruf übertragen, 3) werde verordnet und verheißen, daß bas fo bleiben folle bis and Ende der Tage, 4) werde beglhalb ben damaligen erften Trägern Dieses Amtes befohlen, die Glänbigen Alles, was der SErr geboten, alfo aud bies Stind halten zu lehren, bag bas Evangelinm burch befondere dagn berufene Perfonen öffentlich verkündigt werden solle.

Die Summa diefer Befpredinng wurde bann fchließlich in folgendem Cate ansammengefaßt, welchen die Berfammlung einmittlig annahm:

"Indem der 14. Art. auf Grund ber Schrift "ben Irrthum ber Schwärmer verwirft, bag "bas öffentliche Umt ohne bestimmten Bernf "nad Willfür verwaltet werden fonne, befennt "er eben damit, daß nach der Schrift nur or-"bentlich Bernfene bas öffentliche Umt verwal-"ten follen, und lehrt fomit die Rothwendigfeit "auch des Pfarramts."

3meite Signng.

Die Confereng ging jum 3. Punct bes 14. Urt über: von den Befugniffen des öffentlichen Predigtanits.

Davon beiße es bier: "in ber Rirche öffentlich lehren oder predigen oder Sacrament reichen." Co frage fich zuerft, was mit dem Ansdruck "in der Kirche öffentlich" gemeint sei? Nach längerer Besprechung erkannte die Conferenz, baß nicht etwa allein dann öffentlich gelehrt zc. werde, wenn dieses in einer öffentlichen, d. i. znvor angefagten und jedermann zugänglichen Berfamm. lung geschehe, sondern allemal bann, wenn jemand die Gnadenmittel fraft übertragener Gewalt, ber Kirdye gegenüber verwalte, wie es benn z. B. and eine öffentlich e Ausrichtung des Umte fei, wenn ber Prediger in Privathäusern taufe, Kranke communicire n. dgl.

Wollte man nun etwa noch die vernittelnde Urfache folder Uebertragung und die Beschaffenheit der übertragenen Berrichtungen gleich mit in bie Definition aufnehmen, so fei zu fagen: bann lehre jemand in der Kirche öffentlich, wenn derselbe in der Kirche, d. h. da, wo außer ihm noch andere Christen sind, die Rechte und Bnter des geiftlichen Priesterthums nicht privatim, b. h. für seine eigene Person gebrauche, sondern publice, b. h. im öffentlichen Amte von Gemeinschaftswegen verwalte. Wer das lette thue, ohne durch orbentlichen Bernf bas Recht bagn erlangt gu haben, den verwerfe der 14. Art.

Das Resultat Dieser Erörterung wurde bann barauf Untwort die Stelle im Anhang Bon ber in dieser Cache beider Ansbrucke: "im öffentlichen Umte" und "von Gemeinschaftswegen" zugleich und neben einander bedienen. Denn ber erfte sei gegen die Schwärmer, ber zweite gegen die Romanisten gerichtet.

> Ihre einmüthige Ueberzeugung hinfichtlich bes Besprochenen bruckte baranf die Verfammlung in dem Cate aus:

"Wenn es im 14. Urt, heißt, daß niemand in "ber Rirche öffentlich lehren u. f. w. foll, "fo heißt bas, daß niemand bie Rechte bes "geistlichen Priefterthums im öffentlichen Umte "von Gemeinschaftswegen ohne ordentlichen "Bernf ausüben foll."

Dritte Cigung.

Alls ausgesprochen murbe, daß es eigentlich nichts anders als die Guter und Rechte der Gemeinde feien, welche im öffentlichen Predigtamt verwaltet werde, erhob fich ber Ginwand: Lehre und Praxis scheine benn doch im Widerspruch zu stehen, wenn man auf ber einen Seite zwar befenne und lehre, daß alle Rechte, die es in der Rirde gibt, ber Bemeinde gehören; andererseits aber doch fo ftreng darauf halte, daß nur durch die Pastoren die öffentliche Predigt, Sacramentsverwaltung u. bgl. geschehe, ihnen die Eramination, Ordination und anderes auftrage, ja felbit wichtige Gemeinde - Rechte von Synoden andüben laffe.

Daranf murbe geantwortet : Es fei ein Unberes, ein Recht zu haben, ein Anderes baffelbe in rechter Ordnung und weislich zu gebrauchen. Es gabe ba göttliche und menschliche Ordnutgen. Gine gottliche Ordnung fei es nun, daß da, wo mehre Christen in Gemeinschaft feien, bas öffentliche Sandeln bes Wortes und der Sacramente burd befonders berufene Perfonen geschehe. Derfelbe Gott habe also in Diefem Falle bas Recht gegeben und auch die Unsübung dieses Rechts vorgeschrieben. Deshalb könne von einem Widerspruch nicht die Rede fein: men schliche Ordnungen, fofern fie gut feien, hatten ihre Burgel barin, daß in ber Rirche Alles chrlich und ordentlich zugehen folle. Dahin gehöre es und folge aus der Matur ber Cadje, daß man g. B. die Examination und Drdination ben Rirchendienern, als ben bagu Befähigten und als den öffentlichen Organen der Gemeinde übertrage. Dahin gehöre ferner anch die Urt und Weise, in welcher verschiedene Gemeinden, die von Gott gewollte Ginigkeit auch außerlich bethätigten, g. B. in Insammenfchluß zu einer Synode, Landesfirche n. bergl. Wo nun eine folche Synode bestehe, in beren Berbande die einzelnen Gemeinden die Ausübung gemiffer Rechte freiwillig ber Synode übertragen hätten, da fei es fein Widerspruch, sondern recht, wenn diese übertragene Gewalt unn auch von folder Synode ausgenbt werde.

hieranf mandte fid bie Verhandlung auf eine nabere Bestimmung beffen, was in die Befnanif des öffentlichen Predigtamts ein= und mas davon ansgeschloffen fei. Es ward ermähnt, baf außer ber eigentlichen Berwaltung bes göttlichen Worts in der Predigt und der Administration der heil. Sacramente ohne Zweifel auch namentlich Man fonne fid baber, um beutlich ju reben, bas öffentliche Beten, Ermabnen und bie Sandhabung des göttlichen Wortes zur Regierung von Gemeinde-Berfammlungen dazu gehöre. Richt eindeschlossen in diese Befugnisse dagegen, vielmehr felbst bei Anfrichtung des öffentlichen Amts dem geistlichen Priesterthum der einzelnen Christen anheimfallend sei und bleibe vornehmlich :

- 3. Der Privat- ober häusliche Gebrauch bes göttlichen Wortes, wie bas g. B. ber fleine Ratechismus fo schön in den Ucberschriften befenne : "wie ein Sausvater fein Gefinde unterrichten foll."
- b. Die gegenseitige Unterredung und Troftung aus und nach bem Worte Gottes III, 4.).
- c. Der Nothfall, (Tractat von der Bischöfe Gewalt).
- d. Die Berkundigung bes Worts unter Richtdriften (nad) bem 14. Urt. felbit, wo ausbrücklich die Ginschränkung gemacht wird, daß niemand in der Kirche öffentlich lehren foll ohne ordentlichen Beruf).

#### Bierte Gigung.

Die Conferenz nahm die Besprechung ber vier Puncte wiederum auf, welche vor andern dem geiftlichen Priefterthum ber einzelnen Chriften anheimfallen und in die Befngniß des öffentlichen Umts nicht einbegriffen find, und erörterte in Betreff bes unter b. angegebenen Studes näher, wie weit das Recht der gegenseitigen brüderlichen Erbanung ansgedehnt werden fonne, ohne in die Berechtsame bes öffentlichen Predigtamts ju greifen.

Man fonne zwar, hieß es ba, nicht in allen einzelnen Beziehungen schon von vorn herein die Gränzen fo genau feststellen, daß dadurch jede Ausweichung nach beiben Seiten hin unmöglich gemacht werde, vielmehr mußte Bieles dahin gehörende der Casuistif zugewiesen werden. aber muffe nach Urt. 14 vor Allem festgehalten werden, daß Insammenkunfte für diesen Zweck nicht öffentlich seien (in vorher angegebenen Sinne) und daß die Erbauung nach den Schmalf. Artifeln wirklich eine mutua b. i. gegenfeitige fei, daß alfo nicht etwa Gine Person sich als Lehrer auswerfe, oder von den Undern eine jeweilige Aufforderung annehme, welche boch nicht ein ordentlicher Beruf zu einem Sülfsamt des öffentlichen Predigtamts mare, fondern daß es doch wesentlich eine gegenseitige freie Unterredung fei und bleibe, die fich ferner auch ber Aufsicht bes Pfarrere nicht entziehe, geschweige benn sich an die Stelle, oder gar in Opposition gegen ben öffentlichen Gottesbienit und die amtliche Seelforge fete.

Bu c. vom Nothfall - wurde auf die Stelle im Unfang ber Schmalt. Artifel hingewiesen: "Wie denn in der Noth and) ein schlechter Laie "einen andern absolviren und sein Pfarrherr "werden fann, wie St. Augustin eine Siftoria "schreibt" 2c. Indem unfer Bekenntnif hier bezeuge, daß im Nothfall auch ein Laie taufen, absolviren und für folche einzelne Fälle wie ein Pfarrherr handeln konne, fo bekenne es damit offenbar, daß es feine andern, fondern wesentlich die Berrichtungen des geistlichen Priesterthums feien, welche bas Pfarramt öffentlich aus. | "Gine Menge unirter Gemeinden mar vorhanden," | goldene Soffnungen auf einem fo "reichen Felbe"

richte. Mis bem Rothfall erhelle ferner beson- es fehlte auch nicht an unirten Reverends. Aber ders deutlich, wo das Recht zu diesen Dingen das Bolf mar leider allmählig dahinter gefomursprünglich liege, nämlich im geiftlichen Prie- men, daß "die Bahl berer, welche unter fterthum. Noth fonne fein Recht geben, fondern | dem Dechmantel ber Union ihren Rationur die Ordnung, in welcher baffelbe foust gebrancht werde, durchbrechen. Wie denn der Bater, ber einen Diener ber Rirche nicht zu erlangen wisse und nun in der Roth fein Rind felbst taufe, nicht etwa durch biefe Roth erft ein bunten unirten haufen sich immer mehr au orfoldjes Redit erlange, fondern vielmehr fein ursprüngliches Recht zu taufen hier felbst und mit Recht verwalte.

Bu d. Bon ber Berfindigung bes Worts ununter driftlichen Brudern (Schmalf. Art. ter Michtchriften, murben folgende erläuternde Bemerkungen gemacht: Da nur bann zur öffentlichen Verkundigung des Worts ein besonberer Beruf nöthig fei, wenn es "in ber Rirde," d. h. da geschehen solle, wo schon eine Gemeinschaft von Christen vorhanden sei, meil da ein Werf geübt werde, wozu alle Glaubigen ursprünglich bas Recht haben, welches sich also nach göttlicher Ordnung niemand anstatt der andern selbst anmagen durfe, so folge: daß zu der Verfündigung des Wortes unter den Nichtdriften jeder Chrift, den Gott unter fie führe, auch ohne besonderen Beruf schon fraft seiner Taufe Recht und Pflicht habe. Es sei beshalb keineswegs nothwendig, ja stimme felbst nicht mit der reinen Lehre vom Beruf, daß Beibenboten schon von vornherein gleich bernfenen Rirchendienern ordinirt werden; da ohne vorhanbene Berufung die Ordination keinen rechten Sinn, für Andere aber, die das weder begehren noch wiffen, einen Prediger zu berufen, Miemand bas Mecht habe. Wenn beshalb die fogenannten Miffionare oder Evangeliften felbst auf Bitte und Ermunterung und unter Gebet und Gegen ber Christen (benn eine folde Abordnung fei natürlich nicht zu verwerfen) hingingen und in heidnischen Landen das Evangelium predigten, so handelten sie in dem Kalle nicht als berufene öffentliche Rirchendiener, sondern als gemeine Christen und verwalteten ihr eigenes Priefterthum, bis durch ihr Wort ein Sauflein Glaubiger fich gefammelt habe, welches fie bann ordentlich berufe.

(Fortsetung felgt.)

(Eingefandt.)

"Bereinigt = evangelische Spnode des Nordwestens."

Die Belt ift wieder um eine Synode reicher geworden. Der Mann, bem fie bas vornehmlich zu danken hat, ift ohne Zweifel der rühmlichst befannte herr hartmann in Chicago. Betreuen ift berfelbe aus der "Deutschen vereinigt - evangelischen Synode von Nord - Amerika" ausgetreten. Was nun das für eine Synode mar, weshalb man dieselbe verlassen und die neue gebildet hat, das erfährt man aus dem "offenen Wort des Prafidenten" und dem fonstigen Inhalte der erften Rummer des neuen "Sausfreunds".

Der Berband, welchem die Zwölf angehörten, war vor 14 Jahren gestiftet worden. Weshalb?

nalismus und Unglauben zu Markte trugen, Legion war"!! Die Folge bavon war natürlicherweise, daß diese geistlichen herrn immer aurüchiger wurden, und bag bie Befferen aus den bentliche Prediger, besonders Intherische, zu wenden aufingen, oder, wie der Berr "Sausfreund" fich auszndrücken belieben, "baß die Separatfirchen fein Mittel icheuten, auf geraden, noch öfter aber auf frummen Wegen, vereinigte Chriften und gange vereinigte Gemeinden an fich zu reißen."

Das war verdrießlich. Die lieben unirten "Ehrwürdigen" hatten bis dahin fo behaglich auf zwei Stühlen gefeffen, nun follten fie am Enbe gar zwischen zwei Stühlen zu figen fommen! Sie hatten bisher eine fo reiche Auswahl von Bemeinden vor sich gehabt, die sie abwechselnd mit ihrer Gegenwart beglücken konnten, fo oft ihnen ein Wechsel zuträglich erschien. Run mußten sie es mit auseben, wie eine nach ber audern von diesen guten Milchfühen verloren ging! War bas zu ertragen ?!

"Solden himmelichreienden Hebelftanden follte nun" (damals) "die vereinigt - evangelische Cynode von Nord - Amerika als Schutz und Trut" entgegengestellt werden, b. h. eine Mutual insurance, eine gegenfeitige Lebens-, Leibes- n. Etellen-Versicherung war von der allerhöchsten Rothwendigkeit, und biefem Bedurfnif abzuhelfen, mard die gloriofe Synode von "Mord - Amerika" gestiftet. Was von Seiten ber Grunder gescheben fonnte, ihr eine glanzende Bufunft zu schaffen, ward redlich gethan. "Es ward ihr vom Herrn" (foll natürlich beißen, vom Herrn erstmaligen Prafidenten) "ein reich es Feld angewiesen,"gang Nord - Amerika follte ja das bescheidene Bebiet fein, welches fie zu beglücken hatte. Konute nun Rord - Amerika, ja kounte mir eine einzige Gemeinde in Nord-Almerika fo toll und thöricht fein, ein soldjes Gluck von sich zu froßen? Wie war das deufbar? Man überließ fich daher den fußeften hoffnungen. Es tounte ja nicht feblen, nun, nun mußte nicht bloß bas filberne, fondern bas goldene Zeitalter anbrechen sowohl für die beglückten Gemeinden, als auch, wie billig, nicht minder für die edlen Beglücker felbft. D wie bald fouten nun die dummen Lutherischen mit ihren wenigen, armlichen Gemeinden bas glanzende Loos ihrer unirten Nachbarn beneiden ler-

Allein, allein, allein, allein, - wie fann ber Mensch fich trügen! Der Plan mit ber insurance schlug fehl. Denn, wie bas "offene Wort bes Präsidenten" fagt, "diese Synode, der vom herrn ein so reiches Feld angewiesen war, nahm leiber gleich von Anfang an den Todesfeim in fich auf." Ach, verehrungewürdigster herr Prafident, wie fchade, wie jammerschade war bas! Das muß doch Schickfalstucke gewesen fein! Rehmen Cie unfre tiefempfundene Beileidsbezengung! - Woher kam denn nun aber, und was war denn dieser bose, bose "Todeskeim", der so viel

so unbarmherzig zu Wasser machte? Der Prasi- läßt! Mahrlich, es ist Ihnen im Gifer ein gefähr- meinschaft der Feinde Gottes bleibt, hie und da Befenntnig!" benn "der Willfur in o bag Gie es wieder zurud hatten! Glauben und Lehre, fo wie auch befonders in Rirden- und Gemeinde-Ginrichtungen war da Thur und Thor geöffnet und dieser Mangel auch reichlich benußt von rationalistischen Predigern und Gemeinden, fogar (!) von Unglaubigen".

hort, hort! die "Unentschiedenheit im Betenntnig" mar der Todesfeim! D "offnes Bort", o unvergleichlicher Herr Präsident, Gie Bluthe und Krone amerifanischer Union! Aber vergeffen Sie benn nicht boch ein flein wenig die pfiffiologia sacra, die unirte Pastoralweisheit? Wir stimmen Ihnen zwar von Herzen bei, denn (unter uns gesagt) wir wiffen ja mohl, wie es im unirten lager aussieht, und baß es meift ziemlich schofele Wesellen find, welche man in unirten Lebeneverficherungen (wollt fagen Synoden) findet, mährend unbegreiflicher Weise bie respectabeln Leute fast alle zu ben bummen Lutherischen geben, die doch lauter arme Gemeinden haben. Wir ftimmen Ihnen bei, Gie haben vollkommen Recht, Berehrtester, aber mar es benn meise, so etwas laut zu fagen? Sie haben ja bisher stets fo überzeugend dargethan, das mare eben der Lebensfeim ber lieben Union, ber Reim, aus welchem die weltborühmte unirte Liebe, der fuße Friede und alle soustigen Herrlichkeiten derselben unsehlbar hervorwachsen müßten, daß man die fatalen Glaubenslehren, und besonders die, welche möglicherweise trouble maden können, hubid "unentschieden" ließe. Gie haben ja bis dato immer fo unwiderleglich bewiesen, bas fei ber Todesfeim der Union, wenn fo ein bornirter Stocklutheraner mit feiner bummen "Entschiedenheit im Bekenntnig" bazwischen kame. Und nun proclamiren Gie felbst bas Gegentheil, bester Berr Prafident; nun geben Sie ju, bag ein Berein, ber unentschieden im Bekenntniß ift, also jede Union, "gleich von Anfang an den Todesfeim in sid trage," ja daß, wo man "Geistliches und Aleischliches, Göttliches und Ungöttliches, Chriftus und Belial vereinige", man nur "ein Mifchnichtig, nur Schaden stiftet und mit Schande endigen muß"; ja, daß meist "der Rame "wereinigt-evangelische Synode oder Gemeinde"" nur ber Deckmantel ift, welcher über eine Satansgenoffenschaft freidenkender und freilebender gebreitet wird." herr Prafident, herr Prafident, das ift dazn; aber, aber, mas werden die lieben unirten Brüder dazu fagen, der "Airchentag", die "evangelische Alliang", die doch das Gute, Befte thun, ben nervus rerum gerendarum hergeben follen, und, wie wir mit Freuden hören, schon angefangen haben, material aid zu leiften? Werden bie bied Wort doch nicht ein wenig zu "offen" finihrer angebornen Bosheit fagen, merden die nicht in die Hande klatschen? Und was wird vollends

bent antwortet : "Die Unentschiedenheit im lich Wort über die Maner der Bahne entflohen,

Der Prafident meint aber, Offenheit erweckt Butranen, und will bem Schaben, den er etwa bamit anrichten könnte, baburch zuvor fommen, baß er versichert, es seien in jener Synode nicht alle Leute gleiches Schlages gewesen. Es habe barin auch "entschiedene Elemente" gegeben. Recht fo, herr Prafident!

Diese "entschiedenen Elemente" haben, wie fie versichern, lange geschen, in welcher saubern Besellschaft sie sich befanden, zwischen "Rationaliften", Freidenkern, Freilebern, ja fie laffen bas Wort "Satausgenoffenschaft" fallen. Worin bestand nun ihre "Entschiedenheit"? Saben fie erfannt, daß Gottes Born und Fluch über ihnen schwebe, find fie mit Kurcht und Bittern aus Babel ansgegangen, haben Gie Bufe in Gad und ber Afche gethan und vor Gott und ber Welt die Sünde bekannt nid abgebeten, fo lange mit Wifsen und Willen in solcher Gemeinschaft gelebt zu haben? Gi, wo deuft ihr hin? Rur die rohen und fleischlichen Lutherischen haben in "diesen Tagen des Fortschritts und der Bildung" noch folche altfrankischen notions. Das muß man folden aufgeflärten unirten Seiligen nicht zumuthen. Das ware ja strade gegen "bas natürliche Shrgefühl und die angeborene Pflicht der Gelbstachtung" gewesen. Rein, unfre Leutlein waren nicht von gestern, hatten einen viel fortgeschritteneren Begriff von "Entschiedenheit", der viel raisonabeler und zugleich weit mehr expedient war. Darnach handelten sie benn auch natürlich. thaten sie benn nun?

Sie übten "eine entschiedene Reaction", fie fampften. Und bente nur ja niemand, daß es fein heißer und langer Kampf gewesen sei! "Der Kampf danerte mehre Jahre, in wechselnbem Gefchicke hin und herwogend." Mun, konnten fie fich denn feinen Ansgang 'aus Babel erfampfen! Gi, warum benn bas nicht? Wenn fie nur gewollt hatten. Aber die Liebe, die Liebe saß im Wege und die Weisheit rieth zu etwas beffern. "Zum Bruche wollten wir es aber nicht mit Gewalt treiben, weil wir noch mandjes gu werf zusammenstoppele, bas in sich ungöttlich und retten hofften (aha!), unsere Sache getroft dem überlaffend, der immer den entscheidenden Beitpunct zu treffen weiß, wie er uns ja auch aufs bestimmtefte den Weg für folche Kalle vorgezeichnet hat in 1 Mof. 18, 32. und Matth. 13, 24."

Da hören wir alfo, mas fie gethan haben, biefe "entschiedenen Elemente". Gefämpft haben fie, ja freilich ein "offenes Wort" und ein mahr Bort bermaßen gefampft, daß fie alle - auf bem Plat geblieben find, daß fie alle noch Sahre lang aufs gemüthlichste in dieser liebenswürdigen Gesellschaft von Rationalisten, Freidenkern, ja offenbaren Ungläubigen geblieben find. Geht ihr einfältigen Lutherischen, das ift heutzutage "Entichiedenheit", feht, fo muß man "seine Sache getroft dem überlaffen" ic., das ift, "ber Weg, ben den? Was werden ferner die Lutherischen nach Gott felbst für folche Fälle aufs bestimmteste vorthun, wenn man fie so offen in die Karten guden lutherische Tolpelei ab! Wer bubich in der Ge- welche fich "lutherisch" zu nennen beliebt. In-

mas Guts zu "retten" fucht und babei zumeilen einmal eine Kauft in ber Tasche macht, bas ift ein "entschiedenes Glement", der hat gefampft, viel beffer und vortheilhafter gefämpft, als ihr groben Plumperjane, die ihr immer gleich mit eurem alten Schlachtschwert, bem Worte Gottes, breinfahrt!

Endlich fanden es denn aber doch diese "entschiedenen Glemente" gerathen, and der gloriosen Compagnie fich fortzumachen. Die Wirthschaft ward denn doch nachgerade zu anrüchig, das Freibenfen und vielleicht auch das Freileben mancher ber lieben Brüder fam zu unangenehm an bie Deffentlichkeit. In Folge bessen sanken die Actien der insurance, die Synode erfüllte ihren 3med nicht mehr. Wer wollte in einem finkenben Schiffe bleiben? Es mußte also ernstlich eine Belegenheit gefucht werden, zu entwischen; und die fand sich denn and bald höchst glücklicherweise.

"Da es Zeit mar," man also mahrscheinlich bies und das "gerettet" hatte, gudem endlich "der Schwerpunct und die Oberleitung der Synobe" glucklich "von dem öftlichen auf den westlichen Diftrict" hinüberbugfirt mar, "mußte bie au-Bere Veranlassnug zur Trennung das bisherige Synodal-Drgan, "der hausfreund" licfern." Diefer edle "hausfreund" hatte zwar bisher, wie das neue Borwort eingesteht, nichts, als "das alte rationalistische Gewäsche" gebracht und deshalb waren auch die "entschiedenen Elemente", die allezeit auf ein weises nequid nimis (Maaß halten) Bedacht nahmen, "nie recht einverstanden mit der Art der Redaction und Herausgabe diefes Blatte," indeffen das war ja noch zu ertragen, betraf es ja doch bloß Glaube, Lehre und dergleichen Aleinigkeiten. Nun aber kam etwas vor, mas Gewiffenshalber absolut nicht zu dulben mar. Die lieben öftlichen Brüder nummin "braden ihr Manneswort, bezahlten ihre Schulden nicht," ließen unfre westlichen helben mit ben Druckfosten im Stich. Sie follten nun alle in zahlen, die gentschiebenen Elemente." Das mar zu heiß! Beim "zahlen" hört bekanntlich alle Gemuthlichfeit, felbst die große unirte Liebe auf. Run mar bie "Beit" und ber "Beg" ba, ben Gott für folche Fälle 1 Mof. 18. und Matth. 13. aufs bestimmteste vorgezeichnet hat." Rum fann sie benn auch nichts mehr halten und befänftigen, diese jest fehr entschiedenen Glemente." Alea jacta est! Sie traten aus. Bravo!

Heraus also waren sie glücklich gekommen. Aber, was nun weiter anfangen? Da war guter Rath theuer.

Der "Evangel. Kirchen-Berein des Westens" hatte immer etwas fprode gegen die Liebaugeleien ber holden Zwillingoschwester gethan, weil ihr rationalistischer Pferdefuß benn doch etwas zu beutlich unter dem glatten Unionsfleide bergezeichnet hat," fo kommt man zum Biel, ohne vorguckte; und bas liebt ber fromme Berein fich die Finger zu verbrennen. Co nehmt nun eben nicht. Co mandten benn unfre helben die Welt, was werden die eigenen Gemeinden doch endlich ein Erempel dran und legt eure alte ihre Augen auf die glorreiche "Generalspnode,"

tapferer Kämpfer. Es wäre also keine so üble Parthie gewesen. Die gegenseitigen Liebesbriefe ließen auch wirklich eine Zeitlang eine folche Dagegen erklaren wir auf's Bestimmtefte, bag" ... Alliance erwarten.

Ursachen eines abgebrochenen Liebesverhältniffes Spott und Sohn, daß sich der "Sausfreund" eine nadzuforschen - furz, aus ber Cache marb | "christliche" Zeitschrift nannte; jest aber ifts nichts.

gewesen, das gange Weltall zu bilden, und wir driftliche Zeitschrift einer evangelischen Enfind unfrer 3wolf, und noch bagu "entschiedene node nennt." Und solltet ihr ja noch Bedenken mehren? Wir bilden eine nene unirte Synode! Um Ende ift das auch noch das Bortheilhaftefte.

Run konnte aber die Welt mit Recht fragen : Wenn ihr nichts anders wolltet, weshalb tretet ihr benn aus, ihr herrn, und macht folch groß (Beschrei? Da hattet ihr ja in ber alten Bemeinschaft bleiben konnen. Im Ende feib ihr boch noch dieselben Leutchen, wie zuvor!

Um folden naseweisen und unangenehmen Fragen vorzubeugen, hat nun die neue Synode brei eben fo fromme, als weise Maagregeln ergriffen.

1) Theilen die Herrn all den Schmutz und die Schmach, in welcher sie bisher gemüthlich mit ihren westlichen Brüdern gesessen haben, höchst edelmuthig und liberal, diefen alten Brubern allein zu. Gie "fühlen fich zwar nicht berufen, bas anathema über fie zu fprechen." Bemahre! Bor folder groben Gunde, wie fie ber Lutheraner Paulus Gal. 1, 8. begangen, schaudert ihre unirte Liebe guruck. Aber "Rationalisten" fordert die Gelbsterhaltung ihre Brüder zu nennen. Etwas von "Satanegenoffenschaften" angubenten, fonnen fie nicht unterlaffen. Bas wollt ihr, sagen sie, wir haben freilich lange mit den Wölfen geheult, aber du lieber Gott, aus purer Liebe und Weisheit. Wir wollten erst "manches retten." Bu Muthe ift une aber unter ihnen allzeit fo gemefen, als bem loth in Coboma. - Rachdem fie in diefer Beife den lieben öftlichen Brudern all ben Schmut allein aufgeladen haben, tauchen fie im Meere ber Bergefsenheit unter und prafentiren sich nun auf einmal der erstaunten Welt so rein und weiß als neugefallener Schnee. Das ift ein Capital-Manover, bem wir unfre Bewunderung nicht versagen konnen. Das ift "ber Weg, ben Gott felbst für solche Fälle vorgezeichnet hat."

2. Nehmen sie ben Mund voll, rufen himmel und Erbe zu Beugen, bag von nun an die Synode und das Synodalorgan nicht mehr gottlos, fondern fromm, fehr fromm, ja ein Ausbund von Frommigfeit werden foll. Sort, was das Borwort fagt : "die Zeitschrift einer vereinigt-evangelischen Synode - mas wird die bringen? mas anders als das alte rationalistische Gemäsche?!- Mit diesem Vorurtheil werden Biele biefes Blatt ungelesen und ungeprüft bei Seite legen. Wir konnen bieses Borurtheil entschuldigen; benn gar

dieser Instinkt mar nicht übel. Dort giebt es ja Synode oder Gemeinde" nur der fich andere die goldenen hoffnungen auf ein auch biefelbe Corte "entschiedener Elemente" und Decfmantel, welcher über eine "reiches Feld" endlich einmal verwirklichen Satansgenoffenschaft Freibenfender follten. Es mar alfo fein leicht Stud Arbeit, und Freilebender gebreitet mirb. eine zweckmäßige Plattform gu gimmern. Allein Summa, bag bas alles nun gang anders werben Allein, allein - nun es ift nicht belicat, ben foll. Borber also mar es freilich nur humbug, Ernft, bitterer, graufamer Ernft. Es ift jett Selbst ift der Mann, daditen ba unfre Sel- nernstlich gemeint und buch ftablich gu Sind bod, nur vier Elemente nothig verstehen, wenn ber "Sausfreund" sich bie Elemente!" Sollten wir denn nicht eine Synode haben, ob's nicht doch wieder der alte humbng in diefer Welt bilden konnen? Wer will's und ift, da wir ja noch diefelben Leute find, die den "Sansfreund" früher ichrieben und empfahlen, fo werdet ihr gewiß alle Zweifel fahren laffen, wenn mir euch jett offenbaren, auf welchen festen Gründen unfer "driftlicher" Glaube und Befenntuig nunmehro fteht. Gebet "in ber gegenwärtigen Beit bes Fortichritte und ber Bildung, mer fann ba noch Lebensansichten und Grundfaten bas Wort reben, die ftete nur unter ber Claffe ber leichtfertigften und nichtswürdigsten Menschen ihre eifrigsten Bertreter fanden ?"\*) ober beutlicher: bas Christenthum ist ja heutzutage wieder einmal fo Mode bei ber Welt geworden, daß man als Prediger schlecht meg kommt, wenn man nicht "glänbig" ift : benn "bie Claffe ber nichtswürdigen Menichen" befoldet feinen Prediger, ober boch ichlecht. Mun werbet ihr une boch nicht für fo bumm halten, daß wir jest nicht follten gläubig fein ?! Und wenn euch das noch nicht genügen follte, jo fagen mir noch mehr: "Schon bas natürliche Ehrgefühl, die angeborne Pflicht der Gelbstachtung (foll wohl heißen: Gelbiterhaltung) gebietet und Dem zu glauben" . . . . b. h. ba es das Ehrgefühl und die Pflicht der Gelbsterhaltung unter jetzigen Umständen für uns burchaus nothwendig machen "christlich" zu fein, wie konnt ihr nun noch billig baran zweifeln, baß es uns vollkommener Ernst ist mit dem Christenthum?! Wir fämen ja um Ehre, Brod und Credit, wenn wir's nicht thaten. Rein! wir find Chriften, Christen, Christen! Wir predigen jest fort und fort "von dem Grundverlangen der Bekehrung und Geligkeit in Chrifto," Chriftus, Chriftus ift unser erstes und lettes Wort. Wehe, wehe! mer uns nun fur Windbeutel halt!! - Ber's nun nicht glaubt, bezahlt 'n Thaler!

3. Nachdem unfre helben auf diese Weise ihre Frommigfeit über alle Zweifel festgestellt haben, gehen fie daran, die Plattform ju errichten, morauf die neue Synode stehen foll. Dabei mußte nun auf zweierlei Bedacht genommen werden. Einmal mußten die ausgesprochenen Bekenntniggrundfaße dem nicht offenbar miderfprechen, mas fie eben von ihrem entschiedenen Glauben und Christenthum ausposaunt hatten. Auf ber anbern Seite durfte die Bekenntnigplattform boch

ftinct ift, nach Fallftaff, eine große Cache; nun oft ift ber Name "werein. - evang. aber auch um feinen Preis zu eng fein, wenn unfre 3mölf zeigen, daß fie nicht umfonst in dem großen Lande Amerika gewesen find, wo ber Plattformen täglich fo viele gemacht werben. Das Werk ift ihnen für ihren Zweck gang andgezeichnet gelungen. Denn mahrend für einfaltige "Chriften" ein "christlich" Anshängeschilb angebracht ift, hat man doch zugleich die Plattform felbst so hubsch breit gemacht, daß nicht leicht jemand abgeschreckt wird.

Buerft bekennen sie sich zur heil. Schrift. Ratürlich! Ohne bas ging es schon nicht; ift auch durchaus unverfänglich.

Dann heißt's: "Wir halten an dem apoftolifden, nicanischen und athanaffanischen Blaubensbefenntniffe." But gegeben! Denn ba bleibt es hubich unentichieden, ob fie Buchfraben fur Buchftaben im eigentlichen Berftande baran halten, als an der furzen Summa des mahrhaf. tigen Gottesworts, oder etwa in der Art, wie ihre alten Bruder, die Rationaliften, an ber Bibel halten. — Paft alfo nach beiben Seiten.

Beiter: "Wir erfennen die Gleichberechtigung ber Bekenntnifichriften fowohl ber lutherijden als der reformirten Rirche an, nämlich der ber Augeburgischen Confession (welcher?), des luth. und des Beidelb. Catedismus." - Sier offenbart fich in ber That eine noch tiefere Weisheit und dabei eine garte Schonung ber Bewiffen, Ginfältige Leute werden nämlich freilich bei diefen Morten benten : Gi, mer zwei Glaubens. bekenntniffe auf einmal annimmt, der muß boch gewiß auch zweimal fo viel Glauben und Gottseligfeit haben, als wer nur ein Bekenntnig hat. Allein, mas schadet das? Mögen fie vielmehr gern bei biefem guten Butrauen bleiben, bie Einfältigen! Das ist's ja, was die 3wölf mollen. Ja, um wo möglich auch einfältige lutherische Fischlein ine Ret gu locken, wird erft, ale Röder, Luther fehr gelobt, dann aber auf außer. ordentlich überraschende Weise ans Luthers Schriften, ja aus bem 7., 13. und 15. Artitel ber Augsburgischen Confession Jedermann sonnenklar bemiefen, daß Luther und die gange lutherische Kirche eigentlich niemals lutherifchen, b. h. biblifchen Glaubens, fondern allezeit gut unirt gefinnt gewesen find. Gin mabres Meisterftuck von Auslegung, mas unirte Fafultäten gewiß bald mit dem D.D. belohnen

Alle gescheidten, aufgeklärten und fortgeschrittenen Lente bagegen werden auf der Stelle merfen, wie liebreich und hochherzig auch ihnen bie Synode in diesen Worten die Thur aufthut, Sie mußten ja auf den Ropf gefallen fein, wenn fie nicht alsbald mit feinem Lächeln den Schluß machten: Ber zwei, fich einander midersprechende Bekenntniffe als gleich berechtigt annimmt, nimmt in ber That feins an. Kann boch jeder Jude und Turke auf folche Weise diese Bekenntniffe unterschreiben, weshalb benn wir nicht? Und das ift natürlich auch ber Schluß, den sie madjen follen, nicht mahr, verehrte

<sup>\*)</sup> Der Lefer beachte, baf bie mit Rebezeichen verfehenen Worte bie selbsteigenen bes "Sausfreundes" wirklich sind. D. Luth.

herr Prafident ? Gelt! wir verstehen uns. Man | zierten Rirche zum erften Male wieder Gottesmuß es nur nicht an die große Glocke hängen!

haben nun schon so unfre lieben Befenntniß-Kabricanten ängstlich dafür gesorgt, daß der vorher geaußerte gewaltige dyriftliche Eruft, der für einen andern Zweck nöthig war, ja niemand von den auftändigen Aufgeklärten abstoße, und baß auf ihrer Plattform so ziemlich für Jedermann Raum sei, Menschenfresser und dergleichen ausgenommen; fo thun fie nun am Ende vollends den fühnsten und glücklichsten Briff, der des Erfolge unmöglich ermangeln fann und ihnen bie baldige Ueberflügelung aller andern Synoben der Welt mit zweifelloser Gewisheit verbürgt.

Es fällt ihnen nämlich eben vor Abschluß, also gerade noch zu rechter Zeit die weltberühmte "Evangelische Alliance" ein. Gie erinnern sich. wie heutzutage Alles, mas in der Welt boch, berrlich, machtig, flug, weise, wissenschaftlich, freisinnig und dabei doch "gläubig" ist, sich in biesem großen Bunde bie Sand reicht; wie feiues Ruhmes alle Welt voll ist; welch ein strahlender Glanz folglich, ja vielleicht goldener Regen auf die neue Synode fallen muffe, wenn auch sie eine Blume in diesem herrlichen Kranze mare. Zwar stehen in den Bekenntnißsätzen felbst diefer Alliance doch noch Dinge, die unfre "entschiedenen Elemente", wenn wir sie anders recht fennen, herauswünschen wurden. (Nicht mahr, herr Prafident? Es bleibt übrigens unter uns!) Indessen hat ja Bunsen mit seiner Japhets-Bibel den Weg gewiesen, wie selbst ein Pantheist dieselben gang getroften Muthes unterzeichnen tann. Deshalb befinnen sie fich nicht lange, sondern bekennen sich auch noch zur Alliance und ihren Caten.

Damit ift dem Werk benn die Rrone aufgefest. Run wird ber Rame "hartmann" zwiiden den Sternen erfter Größe am Alliancehimmel strahlen, zwischen Ritter Bunfen D.D., Nag und Onken. Run wird "Alliance und Kirchentag" Gold und Weihrauch bringen. Nun werden nicht blog Quafilutherauer, Reformirte und Unirte, nein! sondern Alles, was nach der großen Allerweltsunion fo schusüchtig feufst, nun werden Baptisten, Methodisten, hoffmannianer, Chiliasten 20, 20. in hellen Saufen sich um die Kahne ber neuen Synode schaaren, ihre Gemeinden anschwellen, und die Zahl ihrer beitragenben Glieder Legion werden.

Jest wird's Taufen regnen, Confirmanden schneien, daß man nur wholesale arbeiten kann. In Copulationen wird man "machen," mehr als irgend ein Squire; funerals werden ihnen zufallen, mehr als ein undertaker in Chicago aufjuweisen hat! Das "reiche Feld" steht offen, die goldne Zeit ist da!!

Boblan benn, gnte Geschäfte! meine hochinverehrenden herrn! Go ahead, gentlemen!! Three cheers for Hartmann & Co.!!!

Sp. C. S.

#### Kircheinweihung.

Um Palmsonntage b. J. hatte die Stadtgemeinde des Unterzeichneten die Freude, in ihrer, für eine gegen früher doppelte Zuhörerzahl erweiterten, inwendig neu ausgebauten und verbienft halten zu fonnen.

Desgleichen hatten sich am .IX. Sonnt. p. Trin. viele theilnehmende Glaubensgenoffen von Nah und Fern im Filiale zu town Wilson versammelt, um ber Einweihung ber bortigen neu erbauten St. Petri Kirche beizuwohnen. der Festrede des P. E. Rolf von Shebongan Falls fand noch ein Nachmittags-Gottesbieust statt. Moge ber treue Gott, welcher anädig geholfen hat, nach Ueberwindung schwerer Anfechtungen von Methodiften und Albrechtsleuten, und wider beren Weissagungen, "er werde nimmer etwas barans," ben Bau mit freudigem Gifer zu Ende zu bringen, die neue Kirche ein rechtes Bethel fein und bleiben laffen.

A. D. Stecher. Shebongan, Wisc., im August 1859.

### Rirdliche Rachricht.

Nachbem herr G. Bernthal, bisheriger Bogling des Seminars in Fort-Wayne, das vorschriftsmäßige Examen bestanden und einen Beruf als Hilfsprediger der Gemeinde des Herrn P. Stubnagy erhalten hatte, murde berfelbe am 22. Juli d. J. im Auftrag des Prafidiums ber westlichen Distriktespnode von Missouri, Dhio u. a. St. durch hrn. P. Stubnaty unter Mffstenz des Hrn. P. Rüchle feierlich ordinirt und in sein Umt eingewiesen. Der Herr sei auch mit diesem seinem Diener und fete ihn gum Segen für Biele.

> S. Schaller, d. z. Prafes bes westl. Distrifts der Synode v. Miffouri 2c.

St. Louis, den 29. Aug. 1859.

# Anzeige.

Die diesiährige Sigung des mittleren Diffricts der evangel. lutherischen Synode von Miffonri, Dhio u. a. St. wird zu Indianapolis in der Bem. des herrn Pastor Fricke am 5. Dct. d. J. beginnen.

Die herren Synodalen werden daran erinnert: daß dem Pastor loci Anzeige von ihrem Kommen zur Synode mindesten eine Woche porher zu machen ift,

2, daß die Paftoral - Conferengen nach dem Schluß der Synode statt finden.

> Th. Wichmann, Secret.

# Quittung und Dank.

Für 2B. Bartling von einigen Gliebern ber Gemeinbe bes herrn Paft. Franke in Abbifon, 3ll., und zwar: von den herren S. Arufe fen. \$3,00, Fr. Meyer \$5,00, Fr. Krufe \$7,00, D. Rofenwinkel \$3,00, Fr. Krage \$2,00, F. Bolfenhauer \$2,00, 5. Frommling \$2,00, 2B. Stünfel \$10,00, 2B. Precht \$1,00, 2B. Beuer \$10,00, S. Rotermund \$1,00, B. Fiene \$2,00, L. Blede \$2,50, R. Wilfen \$1,00, S. Lange \$1,00, D. Arnfe \$5,00, 5. Bucholy \$1,00, von Srn. Paft. Frante \$2,00; von Bittme Badhaus \$1,00; von einigen Gliebern ber Gemeinde bes Brn. Paft. Meyer in Provifo, Coof Co., Il.: von S. Mefembriuf fen. \$5,00, S. Mesembrinf jun. \$2,50, S. Beibern \$1,50; von einigen Gliebern ber Gemeinde bes Bru. Paft. Ruchle in Mattefon, Coof Co., 311.: von S. Rrufe \$1,00, F. B. \$8,00, S. Gieste \$0,50, B. Maier \$1,00, J. Marquardt \$2,00,

F. Buchholz \$1,00, F. Rathje \$1,00; von ben 5rn. 2. Fiene in Chicago \$5,00 ..... \$90,00 Für August Reinefe, und zwar : von ber Gemeinbe bes orn. Daft. Frante \$60,00; ferner von ben berren: S. Mefenbrinf \$2,50, S. Degener \$1,00, 2B. Plagge \$3,00, Paft. Fraufe \$1,00, D. Pobler \$2,00, S. Pfortmuller \$2,00, Arage \$3,00, S. Rotermund \$1,00, S. Lange \$1,00, F. Meier \$1,00, Frau Badhaus \$1,00 und Frau Rrage 2 Paar Strumpfe ..... Ric. Gorgel: von ber Gemeinte Paft. Ruchle's \$7,50, aus ber Diffions-Buchfe ber Schule Grn. Cant. Bünger's in Chicago \$1,60 ..... \$ 9,10 S. Albrecht burch Srn. Paft. Dide, Town XII, Wiec. von Srn. Paft. Dide \$1,38; A. Borchardt \$1,00; Lehrer Beder \$1,00; Joh. Müller 50 Cts.; Fr. Buddahn 50 Cts. L. Borchard 25 Cte.; gesammelt auf ber Sochzeit bes Berru 6.00 Derthwig \$1,37 B. Roblftod von Srn. Phil. Theis, Chebongau Misc. Durch Brn. Paft. Beyer gef. auf ber Sochzeit 1.56 bed Brn. Ment, Town Bermann, Shebougan Co. Durch Brn. Lehrer Lude gesammelt bei einigen Gemeintegliebern in berfelben Gemeinte \$1,44; auf einer Kinbtaufe \$2,00 5. A. Allwardt burch Srn. Paft. Dörmann gefammelt auf ber Rindtaufe bes Bru. Beuber \$2,28; von Gru. Ruhl aus ber Bem. bes Grn. Vaft. Dörmann \$3.00

Ferner, \$1,00 von Srn. Ludm. Bauer; \$2,00 von Brn. 3. Gutter ; \$2,00 von Brn. Fr. Egel; \$1,(X) von Drn. S. Bauer ; 5() Cts. von Drn. 3. Haushalter Bermann Reifert von einigen Freunden in Fort

Manne Fr. Reller, B. Rohlftod und S. Lochner burch orn. Paft. Steinbach erhalten von Frauenverein feiner Gem. \$10,94; eine Collecte, gefammelt auf ber Ainbtaufe bes Brn. Schullehrer Beigle 2.20; von Seinrich Troft in Ren - Roln 25 Cts.

15,00 von Bru. Paft. Steinbach felbft \$1,61 Bilh. Soppe burch Srn. Paft. Wambegans im vorigen Jahr gefammelt auf ber Bochzeit bes orn. Beinrich Schröder in Abams Co., Ja.

2B. Fr. Aug. Richmann von fr. Thies \$5,00 Dr. 2B. Beder \$1,00; Conrb. Galges \$1,00; Brn. Lehrer Fürftenau \$1,00 Bon bem Frauenverein bes Dreieinigfeite-Diftriets ber Be-

meinte gu. St. Louis murbe vom Januar 1858 bis Juli 1859 ind College geschenft: 10 Paar Sofen, 10 Rode, 2 Weften-45 Semben, 2 Unterhemben, 12 Salebinben, 10 Tafdentuder, 13 Sandtücher, 5 Paar Soden, 3 abgenähte Deden und Bor, hangi ... College. Desgleichen von bemfelben Frauenverein für bas Rranfen-

hans in St. Louid: 10 Ueberzüge, 2 Betttucher und 7 Yarb Flanell.

\$5,00 von Brn. P. P. Schulze in Buffalo empfangen gu haben, bescheinigt hiermit bankenb verm. Pinfcpant.

Erhalten zur Abtragung unferer Rirchenschulb : Durch brn. Paft. Straffen von beffen Bemeinbe in Collinsville \$13.25

Von F. S. in St. Louis 5,00 Paft. Sattftabt's Bem., Monroe, Mich. 10,00 Bru. P. Zagel 2,00 Durch Grn. Paft. Riichle von beffen Gem. 6,00 Bon ber Gem. ju Philadelphia burch Beren Paft. Sommer 5,41

Den theuren Gebern für biefe Gabe ben berglichften Danf! GDtt fegue es ihnen mit himmlischen Gutern in Chrifto nach Seiner Berheiffung.

Im Ramen ber Drelfaltigfeitogem . ju Cincinnati Fr. König, Paft. Cincinnati, D., ben 16. Aug. 1859.

In der Synodalkaffe nördlichen Distrikts ist bei

bem Unterzeichneten eingegangen: Bon bru, Paft. M. Bagner Lehrer Kundinger Fr. Schultheiß in Frankenluft Fr. Reith in Frankenluft einem Ung. in Frankeiluft ber Gem. bes Hrn. Paft. Lomfe in Monroe orn. Mich. Gottfried

Für herrn Paftor Röbbelen :

In die College Unterhalts-Caffe :

| In die College Unterhalts-Casse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Für Herrn Pastor Robbelen:                                                                              | Fur den Lutheraner                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bon Hrn. Fr. Schultheiß in Frankenluft 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Löber in Frohna 3,40; ,, einigen Gliebern ber Gem. bes hrn. Paft. fr.       | Den 12. Jahr                                                        |
| ,, ,, Paft. Brofe 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rönig in Cineinnati 6,00                                                                                | herr G. Weil.                                                       |
| Für arme Stud. und Schüler der Concordia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Als die Balfte bes von Brn. Paft. F. Steinbach ein-<br>gefandten Betrags 5,60                           | Den 13. Jahr                                                        |
| Bon ber Gem. in Saginam City für Schüler Berten-<br>felber 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alls bie Salfte bes Betrags aus ber Gem. bes Srn.                                                       | Die herren: G. Tröller, G. M                                        |
| Für die Mission:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Paft. A. Franke in Addison 311. 1,13                                                                    | Den 14. Jahr                                                        |
| Collecte ber St. Peters Gem. im Mibblecon, Canaba. 3,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bon Gru. Engelmann in Grn. Paft. Riedels Filial-<br>Gem. zu Diffen, Mo. 0,50                            | Die herren : G. Tröller, Bechie                                     |
| Von Grn. Mich. Schnell baselbst 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " "                                                                                                     | laff, Dich, Fr. Brandes 30 Cts.,                                    |
| ", " fr. Keith B. Hattstädt, Cassierer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Für Herrn Pastor Fict:                                                                                  | F. Buchholz, Hug. Beidern 50 Cl. Röhrborn, G. Beil, G. Meister,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bon Hrn. Sterthmann, Benton Co., Mo. 0,50 ,, cinigen Gliebern ber Gem. bes hrn. Paft. Ott-              | Den 15. Jahr                                                        |
| <b>E</b> rhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | inann, in New Melle 4,00                                                                                | Die Berren: Lehrer Erf \$1,75,                                      |
| 1. Für die Synodal-Casse mittl. Districts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,, ,, ,, bes hrn. Paft. Fr.                                                                             | Große, Rothe, Geisler 50 Cte.,                                      |
| Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Berfelmann \$10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rönig iu Cincinnati 7,30   Alls die Hälfte bes von Grn. Paft. F. Steinbach ein-                         | 2. Bartel 20 Er., D. Bornbold                                       |
| " einem Gliebe berfelben Gem 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gefandten Betrage 5,61                                                                                  | Cts., S. Mefter 50 Cts., Paft.                                      |
| ,, Heinrich Nerge 1,00 ,, Hen. Paft. Daib 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bon Philadelphia durch Grn. Paft. Sounmer 3,50   Alls die Hälfte des Beirags aus der Gem. des hru.      | Fischer, Dettje 50 Cts., B. Brut                                    |
| Für Synobalberichte 0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Paft. Al. Franke in Addison 1,13                                                                        | Böhr, Berbit, Lauden, Minglaff,                                     |
| Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Jabler 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bon Hrn. Engelmann in Hrn. Paft. Riedels Kilial =<br>Gem. zu Dissen, Mo. 0,50                           | Reiser, B. Sievers, M. Aderband                                     |
| Festcollecte bes Frauen-Bereins in Deffance 4,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bon Grn. Paft. Dermann 0,50                                                                             | 70 Cts., Schlagenhauf, C. Fische<br>Fr. Meyer, F. Buchholz, F. Stür |
| Oftercollecte ber Gein, bes Grn. Paft. Rühn 5,16 Pfingstollecte berselben Gem 4,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bon einem Gliebe in feiner Gemeinde 0,50                                                                | fenbriuf, Aug. Beiborn, S. Grau                                     |
| Bon orn. Dr. B. Sihler Ueberschuft von Reisetoften 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F. Böhlan.                                                                                              | Albr. Anaus, B. Offe, Huming                                        |
| " ber Gem. bes hrn. Paft. Shurmann 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Raum, 3. Bobenftein, G. Bego                                        |
| ,, Reichold (),25<br>,, ber Gem. bes Hrn. Past. Reichhardt 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a. Zur allgemeinen Synodal-Casse:                                                                       | brecht, C. Bauer, G. Billior, 3                                     |
| Für den allgem. Prafes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bon ber Gemeinde bes orn. Paft. Rober in Cannaba                                                        | Appel, Past. F. Auff, Past. Ph.                                     |
| Collecte ber Gem. bes orn. Paft. Stürfen am Pfingft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | West \$ 4,50 Meihnachtscollecte ber Gemeinbe in Eben, N. J 4,23                                         | Grunig, M, Herrmann, Paft. Fr<br>Weber, Bornhold, Paft. Alinke      |
| telte · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renjahrscollecte derselben Gemeinde 3,68                                                                | Anofe, Brodmann, P. Parbid,                                         |
| Bon ber Gem. bes Grn. Paft. Werfelmann 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3mei Collecten in Ren Oberhofen 4,02                                                                    | Middenborff, Rordmann, Albrar                                       |
| " der Gem. des Hrn. Paft. Bergt 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon ber Dreieinigfeite-Gemeinde bes hrn. Paft. Fib-                                                     | Rittmann, S. Partid, Sagenberg                                      |
| 2. Für die Synodal Miffions-Caffe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | am 2. Ang. vorgenommenen Collecte 24,35                                                                 | Den 16. Jahr                                                        |
| Bon ber Gemeinde bes herrn Pafter Schöneberg 1.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, ber Gemeinde in Saginam City, Beitrag aus ih-<br>rer Collecte, burch Gru. Georg Streeb 10,00         | Die Berren: Paft. Dirmann,                                          |
| u u u u u Süngel 0.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " ber Gemeinde zu Richmond, Ba 10,00                                                                    | Bornhold 50 Cte., S. Birfner,                                       |
| Collecte ber Gem. bes Brn. Paft. Stürfen am Sim-<br>melfahriefefte 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bont Rähverein biefer Gemeinbe                                                                          | Cts., Banegen 50 Cte., Saas \$2                                     |
| C 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und zwar: \$0,25 von (3. Pfeiffer                                                                       | jen, Detimann, Paft. Lochner, E                                     |
| Bon einem Gliebe ber Gem. bes orn. Paft. Berfei-<br>mann 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,25 ,, Thoussaint.                                                                                     | E. Ahrens, W. Precht, B. Kruf                                       |
| ,, Carl Nerge 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b. Zur Spnodal-Missions-Casse:                                                                          | Weiß, L. Weiß, D. Kornhans, H<br>D. Stecher, Diffelborft, E. Joas,  |
| Für das Lehrer - Personal in Fort Wanne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bom Dreieinigfeits-Diftrict ber Gem. in Ct. Louis 5,20                                                  |                                                                     |
| Bon ber Bein. bes orn. Paft. Schoneberg 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bon ber Gem. bes orn. Paft. S. Löber in Frohna,                                                         | 3. g. Bolff, Paft. 21. Gurbringe                                    |
| Für den Seminarbau :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perry Co., Mo., Miffondeollecte am Pfingftfefte 3,85                                                    |                                                                     |
| Bon ber Gem. bes Drn, Paft. Reifinger 2,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nuels-Gem. in Ct. Yours 5.00                                                                            |                                                                     |
| comment of the state of the sta | Ertrag ber Sausniffionsbuchle bes Orn. Paft. 21. Wuftemann in Detroit, Mich 4,00                        | 272 10 OV                                                           |
| " einem Gliebe ber Gem. bes frn. Paft. Berfel-<br>mann 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bon ben Schulfindern ber Gem. bes Drn. Daft. F.                                                         | Wo ist August                                                       |
| Für Herrn Pastor Röbbelen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Steinbach in Milwaufee, Wisc 1,73 Durch hrn. Paft. S. Gräßel von J. Trapp 1,00                          | geboren gu Leppin in Pr. Pomme                                      |
| Bon ber Bem. bes Brn. Paft. Schwan 39,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bon ber Gent. gu Richmond, Ba 4.60                                                                      | wandert im Sommer 1855 nach                                         |
| " eimgen Gliedern ber Gem. bes orn. Paft. Jungel 1.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bom Rahverein in oteler Geni 10,00                                                                      | wantee, und 1856 u. 57 noch in D                                    |
| Aus Grn. Paftor Neifs Gemeinde 0,50<br>Bon B. Bruggemenn 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | or Jul Compe ameriano enje,                                                                             | ner Briefe batirt maren. Ber                                        |
| , ber Gem. des hrn. Pastor Daib 9,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pit vie Eegrergegatte:                                                                                  | fann, wird gebeten, bies zu thun a<br>FERD. SCHI                    |
| Durch hrn. Prof. Crämer 22,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | care of Rev. A. D                                                   |
| Für Herrn Pastor Fict:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. M. Johannes, Cole Camp, Mo 2,50 Bom Immanuele-Diffriet ber Gem. in St. Louis 11,00                   | S S                                                                 |
| Bon ber Gem. bes hrn. Past. Lindemann 57,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " Dreieinigkeits-Diftrict berfelben Gem 11,00                                                           |                                                                     |
| ,, Brn. Past. Schäfer (1,50<br>,, W. Brüggemann (1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | Zur gefälligen                                                      |
| 3. Für verwittwete Frau Prof. Biewend:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durch Srn. Paft. 2B. Reyl in Baltimore 141.83                                                           | Int gefangen                                                        |
| Bon Drn. Haferoth 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | und zwar: \$131.83 von seiner Gem.                                                                      |                                                                     |
| " " Pastor Jüngel 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i sean armitimely still stilling in the world burch                                                     | Es wird hiermit zur a                                               |
| Für die Fort Wayner Anstalt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5rn. Gräber 1,00                                                                                        | gebracht, daß die Algentur d                                        |
| Durch hrn. Past. Fid eingesandt an den allg. Cassirer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durch hrn. Paft. E. Niebel in Paiptorf, Mo., von C. C., als Danfopfer fur feine Wiebergenefung. 5,00    | Wesangbuchs von jetzt                                               |
| die Pälste von 8 Eblr. Pr. Ert. 2,80<br>C. Piepenbrinf, Cassirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d. Für arme Studenten und Schüler im                                                                    | zeichneten geführt wird.                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Concordia-College und Seminar:                                                                          | St. Louis, Cept. 5. 185                                             |
| a. Zur Tilgung der Schuld des Concordia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                     |
| College-Baues:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Durch hrn. Paft. A. Buftemann in Detroit, von Frau Wirth bei ihrem Kirchgange 2,00                      | No                                                                  |
| Bon Hrn. Joh. Deeg, Bridgewater, Washtenam Co., Mich. 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " 5rn. Paft. S. Gräßel 1,50                                                                             |                                                                     |
| Durch Drn. Paft. Wiistemann, Detroit, Mich. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und zwar: \$1,00 von J. Trapp<br>0,50 , J. Momberger.                                                   | Rachfolgenbe Bücher find bei mi                                     |
| Bon einem Ung. \$1.00; Fran Gerbst 25 Cts. 1,25<br>Bon Hrn. Mtd. Gottfried durch Hrn. Past. Hauftabt 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bon ber Gem. zu Richmond, Ba., burch monatliche                                                         | Dr. M. Luther, Rirchenpofille                                       |
| Bon ber Gem. bes Dru. Paft. Groß, Richmond, Ba. 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Som Rabverein in berfelben Gem 10,00                                                                    | Balther, Prof., Kirche und Umt                                      |
| b. Zur Synodal-Casse westl. Distrikts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,, Bunglingsverein aus ber Gem. bes Drn. Paft. Linf 10,00                                               | Müller, S., Bergensfpiegel 2 Ban                                    |
| Bon Srn. Paftor Blinger, St. Louis, Mo. 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e. Bur Unterhalte-Caffe für verm. Frau                                                                  | Schaitberger, Genbbrief                                             |
| Bon ber Kreuzgem. Pait. Birfmann bei Waterloe, 311, 3,05<br>Bon ber Gem. bes Grn. Paft. Lehmann in Ballwin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prof. Biewend.                                                                                          | Nicolai, Freudenspiegel                                             |
| Mo. 3,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Burf, Spiegel ebler Pfarrfrauen                                     |
| Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Baumgart, Elfborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 Thir. pr. Cour., gur Balfte fur biefe Caffe be-                                                       | Woltersborf, Pfalmen, geb. Berberger, B., Herzpostille              |
| Pra., M. 28,75<br>E. Rojdfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ftimmt 2,80                                                                                             | ,, ,, Magnalia Dei                                                  |
| A real contract to the contrac | F. Böhlan, Caffirer.                                                                                    | Leichenprebigten                                                    |
| Für den Kirchenban der Gemeinde des herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unmerkung: Die Caffe gum Unterhalt für verwittwete Fran Prof. Biewend ift leer und bie allgem. Synobal- | Graul, Reife nach Offindien über                                    |
| Past. A. Hoppe in New Orleans:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | with Kullege-Unterhalts- Kaffen für bie Dehver-Richalte                                                 |                                                                     |
| Bon Srn. Paft. A. Selle's Gem. in Rod Island Ills. 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bedürfen fortwährend fraftiger Unterftupung                                                             |                                                                     |
| eahontas, Cape Girard. Co., Me. Collecte am Somi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wenn bie erforderlichen Ausgaben bestritten werden                                                      |                                                                     |
| tage Erandi 4,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | follen.                                                                                                 | Synobalbruckerei von Ang. L                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                     |

### Kür den Lutheraner haben bezahlt:

Den 12. Jahrgang:

hrgang :

Beil.

hrgang: rold, Höhl, Herbft, Briff 5. Niemann, Fr. Meper, Cto., S. Borges, Riebert, r, Al. Bar, C. Schepper.

rgang:

3. Bebler 25 Cts., C. 3. Wendler 50 Cid., A. 50 Cts., D. Westing 50 F. 2B. Föhlinger, 3. 8. umwort, Fr. Brodidmibt, ff, Rungel, M. Dito, S. ner, 3. Reiser, Fr. Brands her, S. Niemann, Mittig, untel, L. Wilfen, S. Deme, Paft. E. Rolff 11 Er., nger, L. Jorban, F. B. pel, S. Rudolph, S. Al-3. Riente, 3. Beil, D. . Sprengling, 3te, Derich, Friedrich, F. Wynefen, M. fenberg, G. v. b. Fange , Zur Dewest, Dorimeper anti, Ruhlmann, Gotich, rg, Willmer.

rgang:

, Lehrer Erf \$1,75, D. 3. Birfner, Blanfen 50 \$2,55, Paft. F. C. Clause Briplaff, Paft. M. Mell, 11st, H. Mejeubrinf, F. L. Fr. J. Gninther, Paft. A. 8, 3. B. Hahn, Paft. Ph. Maurer, R. Wentheimer,

F. B. Barthel.

### it Schulz?

nern, 30 Jahre alt, ausge-Wiseonfin, zuerst in Mil-Watertown, woher zwei jei-Nachrecht über ihn geben an feinen Bruber:

IULZ, D. Stecher, Sheboygan, Wisc.

# Beachtung.

allgemeinen Kenntniß des evangel.-luth. st an von dem Unter-

59.

2. Bolfening, do. 54 Franklin Av.

nir stets vorräthig: \$5,00 1,50 3,00 inde. geb. 1,00 1,00 1,25 1,25 4,50 1,50 0.80 er Paläftina n. Egypten 7,00 2. Bolfening.

Mo.,

Wiebuich n. Gobn.



heransgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 20. September 1859.

Mo. 3.

Bebingungen: Der Lutheraner erfdeint alle zwei Boden einmal fur ben jabrliden Gubferip. tionspreis von Einem Dollar für die auswärtigen Unterschreiber, welche benfelben voransbezahlen und bas Pofigelb zu tragen haben. — In St. Louis wird jede einzelne Rummer für 5 Cents verfauft.

Rur die Briefe, welche Mittheilungen für das Blattenthalten, fint an ben Rebatteur, alle anbern abewelche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic, enthalten, unter ber Abresse: Mr. F. v. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

#### Referat,

abgestattet für die Sigungen der deutichen ev.sluth. Synode von Miffouri, Ohio u. a. St. wentichen Die ftrifte am 5. Mai 1859 und die folgg. Tage gu Modifon, Du page Co., Il.

> (Fortfenung.) \$ 3.

Dadurd, bag Luther durch Gottes Gnade gur reinen und flaren Erkenntniß des Artikels von der Rechtfertigung tam, ift er jum Reformator von oben geboren, gefalbt und ausgerüftet worden.

So erzählt hievon Luther selbst im Jahre 1545 in der Borrede jum erften Theil feiner lateinisch geschriebenen Werke: "Ich hatte in der Bahrheit eine herzliche Begierde und Luft, St. Pauli Epistel an die Römer eigentlich zu verstehen und hatte mich bisher daran nichts anbres gehindert, denn allein bas einzige Bortlein Justitia Dei (Gerechtigfeit ""Gottes Gerechtigkeit" war ich fehr feind und | war nach Gebrauch und Gewohnheit aller Lehrer nicht anders berichtet und unterwiesen, denn daß iche philosophischer Weise von solcher Gerechtigfeit versteben mußte, in welcher Gott fur fich sträflicher Monch lebte, befand ich mich doch einen Die Gerechtigkeit offenbaret, Die vor luglaube Gunde mare. Ja (bas noch mehr ift),

lichen und unruhigen Bewissens, getrauete auch Gott zu versohnen. Derwegen liebete ich diefen gerechten und zornigen Gott gar nicht, welcher bie Gunder strafet, sondern ich haffete denselbigen und (fo biefes keine gafterung gewesen ober gu aditen ift) gurnete beimlich und mit rechtem Ernft wider Gott; fagete oftmale: Benniget benn Gott an biefem nicht, bag er uns arme, elende Gunder und durch die Erbfünde zum ewigen Tod allbereit Berdammte mit allerlei Jammer und Trübfal biefes Lebens neben des Wefetes Schreden und Bebranung beleget, bag er noch muß burche Evangelium biefes Jammers und Bergeleibes mehr maden und burd beffelbigen Predigt und Stimme seine Gerechtigkeit und ernsten Born ferner dräuen und verkündigen? Hier ergrimmete ich oftmals in meinem verwirreten Bewiffen; hielt aber bennoch mit mehrerem Radidenfen bei dem lieben Paulo Bottes), im erften Capitel Bere 17., da Paulus an, was er bod an bemselbigen Orte meinete, wricht: Die Gerechtigfeit Gottes merbe und hatte berglichen Durft und Begierbe, baffelim Evangelio offenbaret. Diefem Bort bige ju miffen. Mit folden Gedanken bradite ich Tag und Nacht zu, bis ich burch Gottes Gnade merkete, wie die Worte an einander hingen, nehmlich also: die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelio offenbaret, wie geschrieben ftebet: Der Gerechte lebet feines Glaubens. Dieraus gerecht ift, recht thut und wirfet und alle Sünder habe ich bieselbige Berechtigfeit Bottes, in und Ungerechten ftrafet, welche Gerechtigfeit man welcher ber Gerechte burch Gottes Unaden und die wesentliche (formalem) oder wirkliche (acti- Gabe allein aus dem Glanben lebet, verfteben vam) Gerechtigkeit nennt. Dun ftund es um lernen, und gemerkt, bag bes Apostels Meinung mid alfo: ob ich gleich als ein heiliger und un- biefe mare: es wurde burchs Evangelium

großen Gunder vor Gott und dazu eines angit- Gott gilt, in welcher uns Gott aus Onaden und eiteler Barmherzigfeit nicht mit meiner Benugthung und Berdiensten burch ben Glauben rechtfertiget, welche man zu Latein Justitiam passivam neunet, wie geschrieben ftehet: ber Gerechte lebet feines Glaubens. Die fühlete ich alebald, daß ich gang und neu geboren mare und nun gleich eine weit anfgesperrte Thur, in das Paradies felbft zu gehen, gefunden hatte, fahe mich auch die liebe heilige Schrift nunmals viel anders an, benn zuvor geschehen mar; lief derhalben bald durch die gange Bibel, wie ich mich berselbigen erinnern founte und sammelte auch in andern Worten nach diefer Regel alle ihre Auslegungen zusammen, als: daß Gottes Werf dies beiße, daß Gott in uns felbit wirfet; Gottes Rraft, damit er une fraftig und ftarf machet; Gottes Weisheit, tamit er uns weise machet; also die andern: Gottes Starfe, Bottes Beil, Gottes Berrlichkeit und bergl. Wie id) nun zuvor diefes Bortlein ""Gottes Gerechtigfeit"" mit rechtem Ernft haffete, fo fing ich auch dagegen an, daffelbe als mein allerliebstes und tröftlichstes Wort theuer und hoch zu achten und war mir derfelbige Ort in St. Paulo in der Wahrheit die rechte Pforte des Paradieses." (XIV. 460-62.)

Daffelbe bezengt Luther zu 1 Mof. 27, 38., wenn er fdreibt: "Da wir Monche maren, haben wir mit unferm Rafteien nichts ausgerichtet. Denn wir wollten unfere Ennde und gottlos Befen nicht erkennen; ja, wir wußten von der Erbfünde nichts, und haben nicht verstanden, daß der wir bielten und lehrten auch, bag man an Gottes Gnade und Barmbergigfeit zweifeln mußte. Derohalben, je mehr ich lief und begehrte gu Chrifto ju fommen, je weiter er von mir mid). Rad ber Beichte und wenn ich Meffe gehalten hatte, konnte ich in meinem Bergen nimmer zufrieden fein; benn bas Gewiffen fann feinen rechten gemiffen Troft haben von den Werken ... Ich arbeitete fleißig und angstlich, wie ich boch ben Spruch Pauli Rom. 1, 17. verfteben follte, ba er fagt: Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelio geoffenbaret. Daselbit fuchte ich lange und flopfte immer an; benn bas Wort undie Gerechtigkeit Gottes"" lag mir im Wege, welches man nach gemeinem Gebrauche also auszulegen pflegte: Die Berechtigfeit Gottes ift eine folde Tugend, badurch er für fich gerecht ift und die Gunder verbammet. Alfo hatten alle Doctores biefen Spruch ausgelegt, Augustinum ausgenommen, daß fie fagten : die Gerechtigkeit Gottes bas ift der Bern Gottes. Go oft aber, als ich ben Spruch las, wunschte ich allezeit, daß Gott bas Evangelium niemals mochte geoffenbaret haben. Denn wer fonnte den Gott lieben, der da gurnet, richtet und verdammet? Bis daß ich endlich durch Erleuch. tung des hl. Weistes ben Spruch des Propheten habacuc etwas fleißiger erwogen habe, ba er fagt im 2. Capitel B. 4 .: Der Gerechte wird feines Glaubens leben. Darans habe ich abgenommen und geschloffen, daß das leben aus bem Glanben muß herkommen, und jog also das Abstractum in bas Concretum (wie man es in ben Schulen zu nennen pfleget), das ift, ich zog bas Wort ""Berechtigfeit"" auf das Wort ""Berecht"", nehmlich daß der Mensch vor Gott gerecht murde burch den Glanben u. f. w. Da murde mir bie ganze heilige Schrift und ber Syimmel felbst aud geöffnet." (II, 467-69.)

Beränderung vor, die er in der Borrede gu feiner Auslegung des Briefes an die Galater also beschreibt: "In meinem Herzen herrschet allein und foll auch herrschen dieser Artikel, nehmlich der Glaube an meinen lieben hErrn Christum, welder aller meiner geiftlichen und göttlichen Bebanken, so ich immerdar Tag und Nacht haben mag, der einige Anfang, Mittel und Ende ift." (VIII, 1524.)

Als daher nach Uebergebung der Augsburgischen Confession im Jahre 1530 jener ben Evangelisch-Lutherischen so bedrohliche Reichsabschied erschienen mar, schrieb Luther eine fogenannte "Gloffe auf das vermeinte faiserliche Edict", worin er u. A. felgendes Befenntnig thut: "Weil ich sebe, daß diesen hauptartikel der Tenfel immer muß laftern durch feine Saulehrer und nicht ruben noch aufhören fann: fo fage ich Doctor Martinus Luther, unfres hErrn JEsu Christi unwürdiger Evangelift, daß biefen Artifel: Der Glaube allein ohne alle Werke macht gerecht vor Gott - foll laffen fteben und bleiben der römische Raiser, ber türkische Raiser, ber tartarische Raifer, der Perfer Raifer, der Pabst, alle Cardinale, Bifdbofe, Pfaffen, Monche, Nonnen, Ronige, Fürsten, herren, alle Welt fammt allen haben auf ihren Ropf und feinen Dant dazu, nach unfern Zeiten wiederum wird verdunkelt und gehen.

bl. Geift und das rechte beilige Evangelium. jegund bereit au, da wir noch im Leben Denn da ftehet der Artifel, den die Rinder beten : | find und aufs allerfleißigfte anzeigen, Ich gläube an Jesum Chriftum, gefrenziget, ge- wozu beide, bas Befet und Evangeftorben ze. Es ift ja niemand für unfere Gunde lium, ein jedes in fonderheit, diene, gestorben, benn allein Jefus Chriftus, Bottes ihrer fehr wenig find, fo fich zum Evan-Cohn; noch einmal fage ich, allein JEfus, Got- gelio bekennen und gar herrlich davon tes Cobn, hat und von Gunden erlofet, das ift zu ruhmen miffen, die folches Umt gewißlich mahr und die ganze Schrift; und foll- | des Gefetes recht und eigentlich verten alle Teufel und Welt sich zerreißen und berften, so ift's ja mahr. Ift er's aber allein, ber Cunde wegnimmt, fo konnen wir's mit unfern Werken nicht fein; so ist's ja unmöglich, daß ich folden einigen und allein Erlofer von Gunden, JEjum, anders denn mit bem Glauben faffen und erlangen moge, mit Werfen ift und bleibt er unergriffen. Weil aber allein ber Glaube, vor und ehe die Berte folgen, folden Erlöfer ergreifet, fo muß es mahr fein, daß allein der Glaube vor und ohne Berte folde Erlöfnug faffe; meldies nichts anders fein fann, denn gerecht merden. Denn von Gunden erlöset oder Gunde vergeben haben, muß nichts andere fein, denn gerecht fein oder werden ic. Aber nach foldem Blauben ober empfangener Erlöfung von Gunde und Bergebung ober Berechtigfeit folgen alsbenn gute Berfe, als foldes Glaubens Früchte. Das ift unsere Lehre und also lehret der hl. Geift und Die gange heilige Christenheit, dabei wir bleiben in Gottes Namen, Amen! (XVI, 2046-48.)

\$ 4.

Schon Luther flagt, bag ju feiner Beit nur Wenige die reine Lehre von ber Rechtfertigung gründlich verstünden und vortrugen, Biele aber berfelben überdruffig geworden fein, daß baher Diese Lehre nach seinem Tobe wieder verdunkelt werden und verloren gehen werde.

Co fdreibt er im Jahre 1525 in einer Pre-Bon dieser Zeit an ging mit Luther eine große bigt am Johannis-Lage: "Wir, die an Christo hangen, die ihre Zuversicht allein auf diesen Fels gegründet haben, wissen, daß das Wort nicht fo gering zu achten oder zu verwerfen f i; als wir, leider! jetzt sehen, daß ihrer so wenig ist, die bei dem reinen Worte bleiben und daffelbige behal- | bes Artifels nicht hoch fich annehmen Wie viel ist ihr wohl, die jett alle wollen Bücher ichreiben, unter melden faum drei oder vier find, die das tommen, die ich läfrig, lag und faul ben Gottes-Wort reine führen? Es rottet fich allenthalben und fommen Secten auf, bas Bort barum balb gefchehen und wird ein wird verunreinigt und so gar verdunkelt, daß wird | Irrthum über den andern kommen. faum erkennen; so wenig ift ihrer, die es recht behalten, auch unter denen, die fich laffen dunfen, fie haben's gar mohl gefaffet und stehen gar gelii, Undankbarteit und Bergeffenheit an, baf fest; aber ehe man sich umsieht, so liegen sie im Drecke bis über die Ohren. Darum, wer ba stehet, der sehe gu, daß er nicht falle, 1 Cor. 10, 12., denn der Schatz ift zu fostlich, wird auch ihrer Wenigen gegeben." (XI, 3023.)

Co schreibt Luther ferner zu Gal. 3, 19.: "hier bitte ich und ermahne ich alle Liebhaber ber zu Rirchen, Predigtftuhlen und Schulen mehr Gottfeligkeit und sonderlich die, fo mit der Zeit etwas geben. Ronnte man die Prediger hun. andere Leute lehren follen, daß fie biefen Artifel, gers fierben, fo thate man es zum allerwilligften, der da lehret, was des Gesetzes rechtes und eige- verfolgen auch die Prediger; und fonnten sie die nes Werk fei und wie man fein recht brauchen felbigen jum Laude hinausjagen, fo thaten fiet foll, aus St. Pauli Schriften mit allem Fleiß viel lieber. Aber es ist dem Evangelio zuwe Tenfeln, und follen das bollische Fener dazu wohl lernen; welcher, wie ich große Corge habe, auch alfo gangen, und wird ihm nochmals alfo

Das fei mein, Doctor Luthers. Ginfprechung vom | gang und gar unterbrucket werden. Denn auch fteben und miffen. Das meinet ihr, bag werden wird, wenn wir nun bas haupt gelegt haben?" (VIII, 2257. 58.)

> Ferner schreibt Luther im Jahre 1530 gu Joh. 17, 21.: "Ich fage es auf meine Geele, fo viel ich geschen und erfahren habe, beide, Prediger und Schreiber, fo jetzt die besten sein wollen und follen (gar wenig ausgenommen), wiffen boch von diesem Stuck gar nichts; und ob fie gleich zuweilen einmal hinzu rathen und treffen, so ifts doch als in einem Traum geredet oder gehoret Pabft, Monde und Pfaffen Schelten, konnen fie alle mohl; aber des rediten Grundes, damit man bas Pabstthum und allerlei falidie Lehre fturgen muß, wissen ihrer mahrlich wenig. Darum muß ich aud) fo fleißig vermahnen, daß man ja folde Spruche und dies gange Capitel lerne wohl anseben, benn ich weiß fonst nirgend dieses hauptftuck ber gangen dyriftlichen Lehre fo reichlich und auf einen Sanfen gefaffet und mit fo gewaltigen Worten getrieben, nehmlich, daß wir alles in dem Christo haben, mas mir haben follen, und nichts in uns oder einigem Menschen. Ginfaltig und alber find die Worte : das machet auch, daß die flugen Geister barüber raufchen und verachten, als hätten sie ce lange an Kinderschuhen zutreten, und dieweil mit ihren Traumen und eigenen Gedanken die Welt voll schreiben und predigen," (VIII, 788, 789.)

Bu Joh. 6, 57. Schreibt ber theure Mann: "Id handle den Artifel nicht vergeblich so flei-Big; denn ich beforge, man wird bei dem Artifel nicht bleiben. Und es find, leider! bereits unter und viel, die ihn verachten und werden. Co ficht der Pabit und die Bischöfe hart bamider. Werden nad mais Prediger Artifel predigen und treiben: foift Denn allbereit unter dem Gebiet unsers landfürsten hebt sich eine folche Berachtung des Evanmir mein Berg zubrechen möchte. Ich hatte nicht gedacht, daß man des Jammers und Glends, darinnen wir gesteckt find im Pabstthum, alsobald follte vergeffen haben und nichts mehr dran gebenken. Wir leben fo ficher, als wären wir ewig in diefer Freiheit gewesen. So will auch niemand Es waren die Kinder von Israel in

Egypten übel geplaget, daß ihre jungen Rinder ausrichten konnen, weil wir in die Arbeit Anderer feines göttlichen Wortes, aber doch ohne Bermiterfanft murden und fie gar untergedruckt maren; aber da fie beraußer famen und von den Egyptern erlöset murden, ba mars bald rein vergenen. Sie gedachten allein an die Zwiebeln und Fleischtopfe. Dergleichen geschieht noch heutzutage; wir gedenken nur darauf, was jum Friede und Bolluft dienet. Wohlan, es werden allerlei Plagen baranf folgen, bag theure Zeit bie armen leute brucken wird und die Pestileng die Reichen murgen, ja auch Blutvergießen kommen wird, viel Tyrannen und Nottengeister werden sich ereignen, das Wort Gottes wird auch wieder fallen. Ich will aber an dem Urtifel fernen und lebren, so lange ich lebe, er foll in meinen Prebigten fleißig getrieben werben; benn ich febe wohl, was er thut, wo er ift, und bagegen was es aud Schaben bringet, wo er nicht ift." (VII. 21/9.30.)

Co ipricht Luther endlich in der letten Predigt, die er zu Wittenberg gehalten hat: "Bisher habt ihr das rechte mahrhaftige Wort gehöret; nun sehet euch vor fur euren eignen Bedaufen und Klugheit. Der Teufel wird das Licht der Bernunft anzünden und ench bringen Cacramentidimarmern widerfahren ift, und find mehr benn dreißig Rottengeister vor mir gehabt, die mich haben wollen lehren; aber ich widerlegte alle ihre Dinge mit diesem Spruch Matth. 17, 5 : Dies ift mein lieber Cohn, an welchem ich Bohlgefallen habe, den höret! Und mit diesem Sprud) habe ich mich durch Gottes Gnade bisher erhalten; fonft hätte ich muffen dreißigerlei Glauben annehmen. Die Reger fuchen allerwegen Ranke, daß wir ihnen follen weichen, nachlaffen, jugeben; aber wir wollen es mit Gottes Sulfe nicht thun. Go sprechen sie benn : Ihr seid stolze Tropfen. Ich will gern allerlei Scheltworte leiden, aber nicht eines Fingers breit weichen von deß Munde, der da fagt: Diesen höret! Ich febe vor Angen, wenn uns Gott nicht wird geben treue Prediger und Kirchendieuer, so wird der Teufel durch die Rottengeister unsere Rirchen gerreißen, und wird nicht ablaffen noch aufhören, bis ere hat geendet. Das hat er furzum im Sinne. Wo ere nicht fann durch den Pabft und Raifer, so wird eredurch die, so noch mit une in der Lehre einträchtig fein, ausrichten." (XII, 1534. 35.) Anhangsweise fest M. Stephanus lichen Bern f s. Tuder zu dieser letten Wittenbergischen Predigt luthere hinzu: "Dr. M. Luther, beiliger Gedachtniß, hat oft vor vielen andern Glaubwürdigen und auch vor Dr. Augustin Schurff gefagt biefe Borte: Nach meinem Tode wird feiner von Diesen Theologen beständig bleiben " (Ib. 1538.)

Ginem Chemnit find bergleichen prophetische Borte Luthers tief ju Bergen gegangen. jareibt daher: "Defto mehr haben mir uns zu bemühen, daß wir den mahren Ginn und die apostolische Reinheit ber Lehre von der Rechtfertigung behalten und auf die Nachkommenschaft fortpflanzen und une durch feine sophistischen Gauteleien, weber mit Gewalt noch Lift, biefelbe

fommen, Joh. 4, 38. Denn es war eine unermegliche und mehr als herculische Arbeit, aus den bichtesten Finsternissen und aus den scheußlichsten Schmuzlachen bes Antichrifts das mahre Licht hervorzuholen und ben Brunnen Jeraels die apostolische Reinheit wiederzugeben, mas nicht hatte geschehen konnen, hatte bas angeznudete Licht bes Wortes nicht vorangeleuchtet. Schänd. lich und gottlos mare baher unfere Faulheit, wenn wir das, was uns mit fo großer Arbeit und aus fo erstaunenswürdiger Bute Gottes aus den prophetischen und apostolischen Grundschriften in diesem Artikel überliefert und gezeigt worden ift, entweder durch nachlässiges Lernen und durch faltes Lehren verlören oder in den Rampfen durch eine gewiffe Weichlichkeit und entreißen ließen. Man barf auch nicht benten, bag bei biefem fo großen Lichte feine Finsterniß zu befahren sei. Denn wir tragen biefen Schatz nicht in eifernen und ehernen, sondern in irdenen Gefäßen, 2 Cor. 4, 7., und in diefem Leben, barin mir mandeln, liegen auf allen Seiten viele Steine des Unftoges, an welche wir und bei unserer Schmachbeit leicht ftogen. Ich schandere oft zusammen, daß vom Glauben; wie ben Biedertäufern und Enther, ich weiß nicht in welcher Uhnung, fehr oft in feinen Andlegungen des Banun mehr Regereistifter vorhanden. 3ch habe laterbriefes und des ersten Buche Mofis jenes Bort wiederholt: Diefe Lehre wird nach unferem Tode wieder verdun-(Loc. theol. II, 201.) felt werden."

(Fortfegung folgt.)

(Eingefand:,) Auszug

ans

den Verhandlungen der freien evang. Intherischen Conferenz in Kort Wanne, 3nd., vent 14. bis 20. Juli 1859.

> (Fortfepung.) Fünfte Gigung.

Nachdem in ben vorigen Sitzungen die Rothwendigkeit und bie Befugniß bes öffentl. Umts sattsam beleuchtet worden mar, machte die Bersammlung ben Aufang mit der Besprechung bes 4. Puncte im 14. Artifel (von den Tragern dieses Amts) und handelte von der Rothwendigfeit, bem Urheber und dem Begriff des ordent-

aus Gottes Gebot und Ordnung. Gott namlich, welcher der Welt das Evangelium gefchenft, habe damit jugleich den Befehl gegeben, daffelbe und die darin enthaltenen Gnadenschätze zu verfündigen und auszutheilen. Dagn seien nun Personen nöthig. Nach Gottes Willen (Jerem. 23.; hebr. 5.) solle sid) aber niemand unterwinden, dies Umt öffentlich auszurichten aus eigner Wahl. Denn Gott felbst habe sich vorbehalten, foldje Personen ju bernfen und gu fenben. Co wie Er ber Stifter bes Umte fei, fo sei Er auch der eigentliche und oberste Urheber ber Berufung. Dies fei Er aber in entweder entreißen oder verfälschen laffen. Und zweierlei Weise. Entweder bernfe Er un mitbies werden wir mit Gottes Sulfe um fo leichter telbar, indem Er zwar nicht ohne bas Mittel

telung ber Rirche feine Diener bernfe und fende, welche Er bann auch durch Bundergaben ju beglanbigen pflege. Dber er berufe mittelbar. hier frage es fich nun, wer es nach bem Sinn bes 14. Urtifele und unferer Befenntniffe überhaupt fei, dem Gott aufgetragen habe, bei biefem Berte mitzuwirfen, ober mem Er die Gewalt ju berufen gegeben habe? Da sei die Antwort: nicht einer einzelnen Person ober einem einzelnen Stande in der Rirche, fonbern ber Rirche; nicht ber Rirche als einem Etwas, welches über ben Gemeinden schwebe (benn von diesem nebelhaften Begriffe, der leider heutzutage so viele Sinne verwirte und in Thorheit über Thorheit fturge, wiffe Schrift und Befenntniß schlechterdings nichts), sondern der Rirche als Gemeinde der Gläubigen; und zwar ferner nicht etwa nur der Kirche als einem Bangen (Der Besammtheit einzelner Bemeinden), sondern der gangen Rirche, felbit in ihren fleinsten Theilen, also auch ben fleinsten Ortsgemeinden. (Schmalf, Art. "Bo zwei oder brei 10.")

Dieses Recht und Gewalt ber Kirche ober Bemeinde leiteten aber unfere Befenntniffe ber : erstens barans, bag bie Rirche mesentlich aus lanter geiftlichen Prieftern bestehe, folglich auch diese allein wie das Gebot so das Recht und bie Macht haben könnten, die Berrichtungen ihres Priefterthums (bie ja eben auch bie Berrichtungen des öffentlichen Amtes feien) nicht zwar an Undern ab-, und fur ihre Perfon aufzugeben. aber bod) zu öffentlicher Ausrichtung von Bemeinschaftswegen befondern Personen gu übertragen. Denn fo laute es im Unhang ber Schmalf. Art.:

"Zum letten wird folches auch burch ben "Spruch Petri befräftigt, ba er fpricht: Ihr "seid bas fonigliche Priefterthum. Diese Worte nvetreffen eigentlich die rechte Rirchen, welche "weil sie allein das Priesterthum hat, "muß sie auch die Macht haben, Rirchendie-"ner zu mählen und ordiniren."

Ferner grunde unfer Befenntniß biefes Recht ber Rirche darauf, daß die Rirche oder Gemeinde "ursprünglich und unmittelbar" von Gott die Schlüffel empfangen habe. Die Schlüssel aber "feien nichts anders, denn das Umt, dadurch solche Berheißung (des Evangelii) jedermann, der es begehrt, wird mitgetheilt". Folg-Die Rothwendigfeit des Berufs folge lich muffe fie, die das Umt habe, es auch übertragen fonnen. Siehe Edymalf. Urt. Unhang :

"Ueber bas muß man je bekennen, bag bie "Schlüssel nicht Einem Menschen allein, son-"bern der gangen Rirche gegeben find, wie "benn folches mit hellen und gewissen Urfachen "genugsam fann erwiesen werben. Denn "gleichwie die Berheißung des Evangelii ge-"wiß und ohne Mittel der gangen Rirchen gn-"gehört, also gehören die Schluffel ohne Mittel "(latein.: principaliter et immediate d. t. "ursprünglich und numittelbar) ber gangen "Rirden, dieweil die Schluffel nichts anders "find, denn das Almt, badurch folde Berhei-"Bung jedermann, wer es begehrt, wird mit-"getheilet; wie es benn im Werf fur Augen

"du ordiniren. Und Chriftus fpricht bei bie-"fen Worten: ""Das ihr binden merdetinge. "und deutet, wem er die Schluffel gegeben, "nehmlich der Kirchen: "Bo zween oder "dreimic.

Desgleichen beweise das Bekenntniß biefe Befugniß ber Gemeinde baraus, daß wer den Befehl zu predigen habe, auch die Dadht gur Aufrichtung des Predigtamts haben muffe. Art. Schmalf. Anhang:

"Bo die Kirche ift, da ift je ber Befehl, "bas Evangelinm zu predigen, barum muffen "die Rirden die Bewalt behalten, daß fie "Rirchendiener fordern, mahlen und ordiniren." Run seien zwar allerdings nur die mahren Glänbigen die rechtmäßigen Befiger diefer Bewalt, die Beuchler und Gottlofen aber, die fich in äußerlicher Gemeinschaft mit denfelben befinben, hatten freilich an fich fein Recht baran. Gleichwohl jedoch, da die mahren Gläubigen nur in ber Gemeinde der Berufenen gu fuchen, die mit untergemifchten Senchler aber von denfelben nicht mit Gicherheit zu unterscheiden und gut fondern fein, die Aufrichtung des Umtes alfo burch die Gemeinde der Berufenen geschehen muffe, fo feien freilich oft Benchler Mitverwalter bieses Rechts (was man auch nicht hindern konne, bis fie als folde offenbar geworben feien). Dies hebe aber die Gultigfeit des Berufe keineswege auf, da es doch allezeit eigentlich allein die mahren Gläubigen feien und blieben, die da berufen, weungleich durch den Mund der Gottlosen!

Dabei erhob sich die Frage, ob, weil doch die Gemeinde das Recht ber Berufung habe, bie Priefter ber papstlichen Rirche, welche ja ohne thätiges Mitwirfen ber Gemeinden, vom Pabst oder Bischof gesetzt wurden, nun wirflich einen Beruf hatten, und ob es folglich mit Recht als ein Gingriff in ein fremd Umt angesehen werden fonne, wenn Jemand in ihren Gemeinben missionire ?

Es murde geantwortet : es fei ju unterscheiben zwischen Pabsitthum und romischer Rirche. Das erfte fei allerdings nichts anderes, als vermalebeites Untidriftenthum. Alber unter bemfelben, weil doch auch da durch Gottes Barmberzigfeit und Langmuth Wort und Sacrameut noch nicht völlig und wesentlich vertilgt worden sei, romifche Rirche). Dies feien Diejenigen, welchen allein das Recht der Berufung guffehe. Dag nun aber diefes ihr Recht nicht burch fie felbit, wie fich gebühre, fondern burch gottlofe Tyrannen verwaltet werde (mas fie aus Mangel au Erfenntniß oder wegen Unterdrückung geschehen ließen), mache die Berufung ihrer Prediger noch nicht zu einer nichtigen. Die römischen Priefter hatten also a erdings Beruf und Amt. Gelbit daß fie ber Antichrift barneben mit falscher Lehre und zur Meffe und andern bern zu nichts anderm, als zur Berwaltung bes tere Schwarz, Bedanaichen mit Ramen, besucht, neue Teftament und

dings ein Gingriff in ein fremd Amt, wenn fich | Tamulenvolfes begrußt habe. Er fahrt bann Jemand herausnehme, in ihren Parochien (unter ihrem Bolt) offentlich zu lehren. Etwas gang anderes fei es aber, wenn fid ungefucht Belegenheit biete, an folden Orten Rechenschaft ju geben von der hoffnung, die in uns ift, die Wahrheit zu bekennen und zu verantworten und die Luge zu offenbaren. Das fei nicht verboten, fondern Gottes ausdrückliches Gebot.

(Fortsetzung folgt.)

### Sicht Gott in der letten Zeit die Person der Juden an?

Dies glauben jest viele, indem fie meinen, in den letten Zeiten unmittelbar por Christi Bufunft (zum tausendjährigen Reiche) würden die Juden sammt und sonders oder doch in außerordentlich großer Zahl auf eine außerorbentliche Weise durch ein Wunder bekehrt werden, in das heilige Land jurud geführt merden, und ba gleichsam ben Mittelpunkt und die Refidengstadt des Reiches Chrifti bilben.

Der lutherische Pastor C. Be der in Königs. berg in ber Reumark, ber nicht nur im Pilger aus Sadifen über die Befehrung ber Inden geichrieben, fondern auch felbst eifrig fur biefelbe gewirft hat, ichreibt in bem genannten Blatte Mro. 15 bes gegenwärtigen Sahrgangs unter Underem Folgendes über die hoffnung, tag bie Juden in der allerletten Beit große Borguge haben murden:

Die lutherische Rirche ift in ihrer biblischen, flaren Müchternheit fern von folchen übertriebenen, halb schwärmerischen Erwartungen, wie fie sich wohl in England theilmeise herausgestellt haben. Wir halten fest, daß in Christo nicht mehr ift Jude noch Griede. Gal. 3, 28. In Ihm gilt einzig und allein die neue Creatur etwas. Und fagt Paulus: "Wir fennen felbft Christum nicht mehr nach bem Fleifch," b. h. wir rühmen uns nicht, ihn im Leben gekanut gu haben, oder der Abstammung mit ihm von Einem Bolfe, 2. Cor. 5. 16.; mas follte benn nun den jetigen Juden die bloße Abstammung von Abraham helfen? Johannes der Tänfer hat es ihnen ja schon deutlich sagen muffen: "Deufet nur nicht, daß ihr bei euch wollt fagen: feien doch fort und fort Glänbige geblieben (die Bir haben Abraham jum Bater. Ich fage euch : Gott vermag dem Abraham aus biefen Matth. 3, 9., Steinen Rinder zu erwecken. vergl, Joh. 8, 39.

Es ift aber merkwürdig, wie fich befondere Buge schwärmerischer Unfichten von England herüber, namentlich in Beziehung auf bas tansendjährige Reich, in welchem die Juden, wenn auch bekehrte, eine hervorragende Rolle fpielen jollen, bei einzelnen Lutheranern mit eingemengt haben. Fand es doch herr Miffionedireftor Dr. Grant felbst in Oftindien fo, mo freilich ber Graneln fende, fei wohl ein Grund, fie als falidie englische Ginflug auch wohl leicht erflarlich mare. Propheten ju flieben, ftofe aber nicht um, daß Er ergablt in feiner: Reife nach Dftinfie Amt und Beruf in ber Rirche haben, melde bien, Theil IV., G. 227. 228., daß er unweit (nämlich die Rirche) fie freilich nicht dazu, fon- Tanjore einen bejahrten Schiller des alten Ba-

"ift, daß die Kirche Macht hat, Kirchendiener reinen Wortes berufe. Deshalb fei es aller- und in ihm den ersten driftlichen Dichter bes fort : "Ich bemerkte ihm, daß ich selbst in Jerufalem und Bethlehem gewesen fei. Er fah mich groß an, und frug bann nach biefem und jenem. Besonders erkundigte er sich danach, ob benn noch Juden in Jerufalem wohnhaft waren. Er bat nämlich eine große Liebe zu den Brudern bes herrn nach dem Fleische. Bor einiger Zeit famen einmal ein paar persische Juden nach Tanjore. Man führte sie unter anderm auch zu ihm. "Alfo ihr feid die Brüder unferes herrn! D ihr feid der adte Delbaum, wir heiden blod bie aufgepfropften wilden Zweige!" Co sagend, umarmte und fußte er die feltenen Bafte, bie gar nicht mußten, mas ihnen widerführe. besondere Liebe zu den Juden hängt übrigens auch mit eigenthümlichen Ideen vom tausendjährigen Reiche zusammen. "Wenn Ihr wieber nach Jerufalem gurückfehrt, fo werbet ihr auf ben Rücken ber Beiben reiten !" fo außerte er fich beim auch im Laufe bes Befprachs eigenthümlich genug; Miffionar Bower aber, ber die jubifchen Gafte bei dem Dichter eingeführt hatte, hielt es für räthlich, biefe Meußerung lieber nicht zu verdolmetschen."

Co nicht, sagen wir. Davon, daß bie Juden jetzt wieder als Jud en nach Jerusalem gurnoffehren, wohl gar nach ihrer Unficht wieder einen Tempel mit mofaischem Enltus bort haben, ober auch nur, nach der Unficht mancher Chriften, dort nach ihrer Befehrung als gefondertes diriftliches Bolf auftreten werben, fagt bie Schrift und bas Bekenntnig unferer Rirche nichts. Stellen wie 5. Mof. 30, 1-6., Jerem. 30, 16-21., find bei ihrer Rückfehr aus Babel erfüllt worden. Für die jetigen Zustände hat man sich an das Wort des Herrn zu halten. "Ich will euch holen, ba einen ans einer Stadt, und bort zwei aus einem Gefchlecht, einer Familie" (fo nach dem Grundtext). Jerem. 3, 14. Und wenn nun aus einer Stadt nur Gine Rahab gerettet murbe, mare folche Geele nicht mehr werth, als die ganze Welt? Wie aber Rahab aufgenommen murbe aus den Beiden in bas Bolf Gottes, und da ihres Glanbens megen gu hoben Ghren fam, daß fie auch, wie Luther fagt, eine Großmutter unseres herrn Jesu murbe: fo follen jest die Juden übergeben gu ber und in die driftliche Kirche, und aufgehen in ihr; benn vor Gott gilt anch hierin fein Unsehen ber Perfon. Werben fie aber glanbige Chriften, nun fo konnen fich ja mit Dank und Beugung vor bem herrn die Ginzelnen ihrer frühern Abstammung freuen, nur nicht rühmen. Denn wer fich ruhmen will, der ruhme fich des herm. 2. Cor. 10, 17., Jer. 9, 23. 24.

Es wird baher bei der jesigen Wirksamteit unter den Juden gunächst immer barauf zu sehen fein: Daß mir ein Beugniß von ber Wahrheit ihnen gegenüber ab. legen, nach dem Worte bes herrn: Ihr follt meine Zeugen fein. Joh. 15, 27. Mehmen fie es uicht an, fo geschieht es zum Beugniß über fie, ju unferer Rechtfertigung am jungften Tage. Matth. 8, 4. Ferner: Daß wir bas driftliche

manches diefer ausgestreuten Saamenforner gebt gewiß unter dem Than ber göttlichen Gnade auf und bringt Krucht. Wir follen überhaupt faen und nicht fogleich fehen wollen. Läßt Gott bod fcon ben außerlichen Saamen im Berborgenen feimen. Und wer fagt une, daß alle Saamenkörner an ben Weg ober unter die Dornen fallen? Es will sich hinter einen folden Bedanken oft nur unfere Trägheit und Menschenfurcht versteden. Bur Belehrung und Stärfning ftehe hier beshalb nur Gin Beispiel aus meinen früheren Erfahrungen. Als ich früher in Berlin einst eine Predigt in einem Gottesdienste besonders auch für Inden gehalten hatte, fam ein Schneidermeifter in die Sacriftei ju mir, und ftellte mir einen feiner Befellen mit ben Morten vor: Herr Prediger, hier bringe ich Ihnen auch ein verlornes Schaf vom hause Ifrael, meldjes gern felig merben modite! Ich freute mich, nahm ben Ifraeliten in Unterricht, und fah zu meiner Freude, wie das Mort Gottes Eingang in fein Berg fand. Radidem ich ihn vier ober fünf Monate unterrichtet hatte, ward er frank und mußte in die Charite gebracht werden. Er nahm aber fein neues Teftament borthin mit, in welchem er fleißig las, wornber ich mich bei meinen Besuchen freute. In bemfelben Saale lagen viele Rranke, neben ihm ein junger Müllergefell, der mit den andern auf bas stille Wefen bes forschenden Juden aufmerksam wurde, und ihn zulest bat, ihnen doch auch aus bem neuen Testamente vorzulesen. Er that bas, und wies fie nach feiner Erfenntniß hin auf ben herrn Jesum, ohne daß fie in ihm ben Juden ahnten! Rach einiger Zeit ward er wieder gefund, fam zu mir und ich nahm ben Unterricht wieder auf. Die Zeit seiner Taufe ruckte nun heran, und ich kounte mit Freudigkeit an dieselbe benfen. Der Tauftag rudte naher, ich aber ließ, wie gewöhnlich, die Anzeige ber Taufe und ben zu betrachtenden bebräifden Text babei in das Intelligenzblatt einruden, weil badurch viele Juden angezogen wurden. Jener Müllergesell war auch als gesund aus ber Charite entlaffen worden, hatte die Anzeige ebenfalls in bem Blatte gelesen, und gedacht: Du willst doch auch einmal der Taufe eines Juden beimohnen. Es geschah. Er hört die Predigt mit an, und fieht nach berfelben ju feinem hochften Erstaunen, wie der zu taufende Jude, welcher vor den Altar tritt, derselbe junge Mann ift, dem er aus dem Kranfenhause her seine erfte driftliche Anregung verdankt! Rachdem die Taufhandlung vorüber mar, founte fich ber Chrift nicht enthalten, fonbern fiel bem Täuflinge vor bem Altare um ben hale, wo benn eine hochft ruhrende Ccene ftattfand!

> (Eingefanbt.) Der "Apologete".

Die lieben Lefer des "Lutheraner" werden fich wohl noch eines Aufsatzes in diesem Blatte erinnern, der die Aufschrift trug: "Daß Niemand in der Kirche öffentlich lehren, oder predigen, oder uns vom Salfe ichaffen konnten.

Schriften unter fie bringen, und | Sacramente reichen foll, ohne ordentlichen Be- | zuhalten und endlich jenem bas Schlachtfelb ruf," worin das Schleichen und bas fo häufige, grundfatmäßig betriebene Gindringen ber Methodistenprediger in fremde Gemeinden gestraft murbe. Dies hatte nun, wie bie I. Lefer aus Ro. 19 bes vorigen Jahrgangs bes "Lutheraner" erschen haben, jur Folge, daß ein gewiffer Methodistenprediger, mit Namen Rrehbiel, der sich barin hart getroffen fühlte, bagegen ein Schreiben an den Redacteur des methodistischen "Apologeten" einfandte, ber baffelbe bann, weil es gegen feine Tobfeinde, die "Altlutheraner" ging, mit Freuden aufnahm, etwas juftnite und es bann seinen Lesern in feiner Zeitung als einen toftlichen Lederbiffen auftischte. - Die Oninteffenz des ganzen Geschreibsels war jedoch nichts anders, als gemeines Schimpfen und Schmahen. Un ein vernünftiges, ehrliches Prufen und Abmagen ber Behanptungen und beren Grunde, die in jenem Anffate aufgestellt sind, war nicht ju benten. Der Auffat fudite ben Streitpuntt, um den es sich eigentlich handelt, zu verrucken und ben Lesern Cand in die Augen zu ftreuen.

Berr Pastor Girich hat nun, wie die I. Lefer ans No. 19 des "Lutheraner" (im vor. Jahrg.) erfeben haben, eine "Beurtheilung" hiernber geschrieben, worinnen er dies alles noch weiter flar ans einander fest.

Was fagt aber nun der "Apologete" bagu? -In der Nummer vom 28. Juli bringt er zwar eine Untwort auf diese "Beurtheilung" des Berrn Paftor Girid; aber bas Bange enthält wiederum nicht etwa einen vernünftigen, ehrlichen Rach. meis, wie, wo, ober warum jene Unflagen gegen die Methodistenprediger falsch seien \*), sondern ein bloges sophistisches Geschwäh, wobei der "Apologete" die eigentliche Frage, um die es sich hier handelt, mit Taschenspielerkniffen seinen Lefern aus den Angen zu spielen sucht. Rurz, das Bange läuft wiederum barauf hinaus: Der Rrehbiel hat doch "geboten".

Wir weisen baher hiermit ftatt aller Antwort darauf, den driftlichen Leser, dem es hier wirklich um die Wahrheit zu thun ift, fei er nun Freund oder Feind, auf die betreffenden Unffage felbst hin und bitten, dieselben unpartheiisch zu lefen und für fich ju prufen. Wir find bann vor bem Ausgang nicht bange.

Dem herrn Rrehbiel aber und dem Redacteur des "Apologeten", der da meint, "daß sich Pastor hügli geschlagen fühle," biene zur Rachricht: Wir laffen une hiernber mit ihm ferner in feinen Streit mehr ein, es fei benn, bag er ehrlich zu Werke gehen wollte; benn wir fühlen uns bis jest allerdings geschlagen, aber freilich nur fo, wie in der Fabel jene Thiere, die fich mit einem gewissen langohrigen Thier in einen Disputat einließen, das aber nun, anstatt Grunde vorzubringen, so entsetlich anfing zu schreien, bag fich feine Opponenten unwillführlich die Ohren

überlaffen mußten, worauf ihnen freilich ber ftolze Cobn ber Beisbeit triumphirend nachrief: Belt, ich hatte Recht? -

A. Hügli.

(Gingefandt.)

Exempel eines verlornen und wiedergefim= benen Schäfteins.

Ein armer Wittwer hatte das Leid, daß feine älteste Tochter von einer wiedertäuferischen Familie, in beren Dienft fie ftand, ju beren Gecte verführt murde. Diese Familie suchte nicht allein bas Berg biefer Tochter von dem alten Bater durch blendende Geschenke abzuleiten, sondern trachtete dabei, derfelben unfere Taufe und überhaupt Kirche und Gemeinde alfo gu verdächtigen, baß diese glaubte, sie mußte fich groß verfündigen, wenn sie ihres Baters haus oder auch unfere Rirche wieder beträte. Alle diese Borgange waren aber dem alten Bater unbewußt, und baher kann man fid, leicht benken, bag bie erfte Nachricht, die ihm hinterbracht murde, feine Tochter wurde am andern Tage im Greef getauft, ihm fast bas Leben gefostet hatte, wenn Gott ihn nicht wunderbar gestärft hatte. Er eilt bin, um feine Tochter angenblicklich heimzuholen; allein diese wollte ihrem Bater nicht nur nicht Folge leisten, sondern auch nicht einmal eines Blickes oder einer Antwort ihn murdigen. Gben fo vergeblich mar ein zweiter Berfuch, durch Bulfe eines nahen Berwandten die Tochter von ihrem Irrmege guruck gu führen. Dad biefen vergeblichen Berfuchen magt ber alte Bater ben letten, und geht an feinem Ctabe mit weinenden Augen und blutendem Herzen in eben ber Stunde an eben den Ort, wo feine Tochter getauft werden follte, um biefelbe burd feine Thranen und fläglichen Borte noch wo möglich zur Umfehr zu bewegen; allein alles Bitten, Warnen, Ermahnen, was er hier im fläglichsten Bilbe ausdrückte, bringt an ein verschlossen Dhr und steinhartes Herz. Ia, als er feinen durren Stab jum Zeugniß, daß er an ber Umkehr seiner Tochter sein Möglichstes versucht habe, und fie ihn nicht vor Christi Richterstuhl verklagen fonne, empor halt, fturgt ber Diedertäufer, bei dem feine Tochter im Dienste steht, mit einer großen Wuth herbei und schlägt den alten Greis mit feinem eigenen Stabe zu Boben. Er läßt diesen Mann, seiner schenßlichen That wegen, gerichtlich aufnehmen; allein biefer wird burch einen Sanfen Zeugen ber gleichgefinnten Brüder dieses Mannes freigeschworen, als habe er der Tochter nur eine Nothwehr geleistet, die auch felbst beschwor : sie habe eine lebensgefährliche Mißhandlung von ihrem Bater befürchten muffen. Doch entscheibet bas Gericht, daß ber Bater ein Recht habe, über seine minderjährige Tochter zu bestimmen, und muffe ber Dienstherr sie augenblicklich auf das Berlangen des Batere verabfolgen laffen. Hierauf wurde ich gerufen, um, mit Gottes Sulfe, bas verlorne Schaf ju suchen, und sie auf die rechte Beide des Bortes wieder zurück zu führen. Ich suchte benn bie Lehre der Wiedertäufer nach Gottes Mort gu be-

<sup>\*)</sup> Das wäre auch gar nicht möglich gemesen. Rant uns boch neulich ein foldes faubere Gubject von einem Methodiftenprediger mahrend ber Sipung einer Bemeindeversammlung in unfere Rirche, und machte Miene, ba feine Runfte gu versuchen; fo daß wir allein nit den Worten Luthers: "Gehe hin und predige ben Banfen," ben aufdringlichen Störenfrieb

daß diese Tochter vor allen anwesenden Zeugen öffentlich bethenerte: sie sei nur durch die schönen Worte der Wiedertäufer, womit fie unfere Rirche und Lehre herabgesett und verworfen hatten, und ben außerlichen heiligen Schein ihrer Rirche geblendet worden, diefen Schritt zu thun, unfere Rirche zu verwerfen und ihrer anzuhangen; boch sie erfenne, daß sie sich schwerlich durch Berleugnung ihres Glaubens, durch den Bruch ihres Taufbundes und ihres Confirmationsgelübdes gegen den hErrn ihren Gott verfündigt habe; ja fie fei noch tiefer gefallen : benn fie habe unrecht gezengt und geschworen, daß ihr Bater fie lebensgefährlich habe mighandeln wollen, wie oben gezeigt, da sie doch miffe, wie ihr Bater hierburch unr bas brunftige Berlangen habe ansbrücken wollen, sie von ber Taufe der Wiedertäufer dadurd abzuschrecken. Bei dieser Meußerung fant fie gn ben Fugen ihres Batere nieder und bat laut weinend um Vergebung ihrer schweren Sunde, fo daß alle Unwefende überwältigt wurden, laut mit ihr zu weinen. Daß ber alte Bater mit tausend Freuden sich bereit fand, ihr die Vergebung zu schenken, da feine liebe Tochter, als bas verlorne Schaf, nun wieder gefunden mar, bedarf feiner Ermähnung.

C. S. G. Schliepfiek.

### Befenntniftreue.

Kolgendes erzählt Harms in seinem Missionsblatt : Es ift noch Raum ba, eine fleine Beschichte zu erzählen, welche fich vor langer Beit zugetragen hat, nämlich in bem Jahre 1717, welche ein hiefiger Prediger, Namens Chriftoph Gabriel Stod ergahlt, der von 1687 bis 1729 hier Paftor gemefen ift. Damals mar ber große Türkische Krieg, in welchem ber fromme und tapfere Feldherr, Pring Gugen, fo herrliche Giege über die Türken bavon trug. Aus allen beutschen Ländern befanden fich Sulfstruppen bei dem faiferlichen Beere, auch aus unferm Lande maren etliche mitgezogen, und namentlich aus unferm Dorfe ein herr von Staffhorst mit zwei Reiterfnechten, von welchen ber eine Peter Paafd und der andre Sans Puffel hieß. In ber großen Schlacht bei Belgrad, welche bie Deutschen gewannen, hatte hans Puffel seinen Tob gefunden, indem er feinen hart bedrängten herrn aus den handen der Turten los hieb. Bei bem barauf folgenden Sturm auf Belgrab mar der herr von Staffhorst gefallen, nachdem er bereits in die Stadt gedrungen mar. Peter Paafch, voll Schmerz über den Tod seines geliebten Berrn, hatte die fliehenden Türken fo unvorsichtig verfolgt, daß er außerhalb der Stadt von den Fliehenden umzingelt und gefangen genommen wurde. Sie banden ihn an seines Pferbes Schweif, ein Turfe fette fich auf bas Pferd und Paasch mußte nacht und barfuß neben an laufen, benn bie Turfen hatten ihm alles abgenommen. Spat Abende machten fie in einem Balbe Salt, wo an bem Chriften eine ausgesuchte Rache genommen werden follte, denn die Turten hatten gesehen wie Paasch mehrere

über einauder, spieen dies Rreug an und wollten und boch an diesem Beispiele ben Spruch: Paafch burch Schläge und Martern zwingen, wer Mich befennet vor ben Menauch das Kreuz anzuspeien. Paafch aber, der fchen, den will 3ch auch betennen vom Pferde wieder loggebunden mar und von vor Meinem him mlifchen Bater. dem man sich keines Widerstandes versah, schlug jeden Turfen, der bas Rreug aufpie, ritterlich hinter die Ohren, bis man ihm wieder Sande und Fuße zusammenband. Run murbe er mit Meffern und Doldien geftodien, um ihn jum Unspeien des Kreuzes ju zwingen, und als bas alles nichts half, nagelte man ihm beide Sande über bem Ropfe an einen Baumstamm fest und wollte ihn mit Peitschenhieben, Stockschlägen und beigebrachten Bunden zwingen, ben Namen Mu hamed auszusprechen. Aber fo oft man ihm biefen Ramen vorsprach, fagte er: Jefus Christus. Da entschlossen fich die Reinde Chrifti, ju feinen gußen ein Feuer anzugunden, und ihn fo entweder jum Berleugnen ju bringen, ober ihn unter Fenerqualen fterben zu laffen. Da nun Paafch fah, bag fein Tod nahe mar, fo betete er mit andächtiger Stimme ein Baterunfer und dann ben Glauben, und ber herr gab bem tapfern Rriegemann folden Frieden ine Berg, baß er fogar für feine Morder beten fonnte, wie ber Berr gethan und ber heilige Stephanns. Raum aber hatte er ausgebetet, fo murbe er mit so hoher, himmlischer Freudigkeit erfullt, bag er fich nicht euthalten fonnte, mit mächtiger, alles übertonender Stimme den alten, herrlichen Paffionegefang angustimmen : o la mm Gottes unschulbig, am Rreug für uns geich lad tet u.f. m. Gben hatte er ben dritten Bers ju Ende gefungen, und mit ben Borten : "Gieb uns Deinen Frieden, o Jesu. Um e n" geschloffen, da ertonte draußen vor bem Balde heller Trompetenklang, beutsche Reiter brachen in den Bald, die Türken ftoben aus einander, und mit Staunen faben bie Reiter ben angenagelten Paafch und bas Teuer ju feinen Füßen. Gie machten ihn eilende los und ohnmachtig fiel er in ihre Urme. Nachbem fie feine vielen Bunden verbunden, ihn gereinigt und mit Rleidern verfehen hatten, fam er wieder gu fich und feine erfte Frage mar: wie hat Gott euch gerade gur rechten Ctunde hergefandt? Gie antworteten: wir maren ju Berfolgung ber Eurfen ausgesandt, ba hörten wir im Balbe ben Befang: o Lamm Gottes unichuldig. Das ift ein Chrift, riefen wir, und jagten hinein in ben Malb, bas Lamm Gottes, bem bu vertrautest, hat bich errettet. Gie brachten nun Paafch nach Belgrad. Die Geschichte fam vor bie Ohren bes frommen Prinzen Gugen, ber ließ ihn aufs beste verpflegen, besuchte ihn selbst einigemal und freute fich an seinem findlichen, einfältigen Glauben, und schickte ihn dann, da er jum Rriegebienfte nicht mehr taugte, ins Baterland jurud. Stock fagt, er habe noch gehn Jahre in der Gemeine auf Paafchen Sof in Bonftorf, aus welchem er ftammte, gelebt, und bie Bundenmale des HErrn Jesu an feinem Leibe getragen, gur Starfung ber Bemeine im Glauben, und im Jahre 1728 fei er im Glauben geftorben, nachdem er eben gefungen : o lamm Turfen niedergehauen hatte im Rampfe. Gie Gottes unschulbig! Das war auch euch drei Bache (er meint die lutherische, refor-

leuchten, welches ben gesegneten Erfolg hatte, legten zuerst zwei Steden in Form eines Areuzes ein Befenner. Der hErr Jesus lehrt Amen.

### Ein Beisviel göttlicher Laugunth.

Als einst ein treuer Diener Christi die Ruchloffafeit der in feiner Gemeinde fich offenbarenden Beltkinder ernstlich strafte, und bingusette: wohlan, er habe feine Amtspflicht gethan, er fei unschuldig an ihrem Blut, fie wurden ihn nun einst nicht bei Gott verklagen und fagen konnen, daß er fie nicht gewarnt habe — da wird einer unter ber Buhörerschaft gewaltig in feinem Bemiffen getroffen. Unftatt aber in fich ju geben und Buffe gu thun, verhartet er fich nur um fo mehr. Er geht nach Saufe und ichreibt alfobald dem Prediger einen Brief folgenden Inhalts: "Da er fehe, daß fich der Prediger fo große Gorge mache wegen der Rechenschaft, die er einst für feine Seele Gott werde ablegen muffen, fo wolle er menigstens für seine Person ihn, den Prediger, hierdurch bernhigen. Er wolle ihn nehmlich mit biefer feiner Sandschrift quittirt haben, daß er feinesweges an jenem Tage für feine Geele Rechenschaft geben folle; murde aber Gott ja von ihm feine Seele forbern wollen, fo habe er ihm eben darum biefe Sandfchrift zugestellt, bamit er fie gu feiner Rechtfertigung in Gottes Gericht vorlegen konne." Mit Entsetzen lieft ber Prediger den ihm jugefendeten Bettel. Der Spötter aber bleibt langere Beit luftig und guter Dinge. Bas aber thut Gott? - Er trägt ihn lange Zeit mit großer Langmuth und Gedulb, legt ihn endlich auf ein schmerzliches langwieriges Kranfenlager und verwandelt feine natürliche Fröhlichkeit in Unruhe und Traurigkeit. Und fiche! endlich erinnert der Glende fich feines Frevels und nun ruft er Tag und Nacht: "D meine Handschrift! D meine Handschrift!" Der treue Seelforger hört bas und eilt nun mit ber zum Glück mohl vermahrt gewesenen Sandfchrift an fein Rrantenbett, gerreißt fie vor feinen Augen und verkindigt ihm, nachdem er seine große Gunde und Bosheit befannt und mit tiefster Wehmuth und Zerschlagenheit um Trost aus bem Evangeliv gebeten hatte, die heilige Absolution. Worauf der Glende gur Ruhe fommt und ein anderer Mensch wird.

### Ift es gleichgültig, zu welcher Kirche man gehört?

Pastor Harms in Hermannsburg hat im berwichenen Sommer eine Predigt über die Frage: Das ist die Kirche? gehalten. Darin zeigt er unter Anderem, obgleich auch in falschgläubigen Gemeinden Geelen felig werden, wegen des Bortes Gottes, mas diefelben noch behalten haben, fo sei es doch keinesweges gleichgultig, welcher Kirche man angehöre. Er schreibt sodann: "Laffet euch das an einem Gleichniffe zeigen. Dent

mirte und romische Rirche); in bem einen ift nur reines Waffer; in dem zweiten find zwei Drittel reines Baffer und ein Drittel Miftjauche; in Enthulung der umtriebe Geheimer Gefeuschaften. bem britten ein Drittel reines Baffer und zwei Drütel Mistjanche. Aus welchem der drei Bäche ich nun trinte, fo befomme ich reines Baffer gu trinfen; wird mir es aber gang gleich fein, aus welchem ich trinke und ob ich mit bem reinen Baffer mehr ober weniger Mistjauche mit verichluden muß? Mit nichten. Und wenn einer fame und fprache: Wollen wir nicht unfere beiben Bache vereinigen (uniren), bamit Gin recht großer Bach baraus wird! würde ich alebald einwilligen? Mein, ich murbe fprechen: Ich will mein reines Baffer behalten, ich danke für beine Miftjanche !"

Luther's Urtheil über einen Hausrente - Wucherer.

In Luther's Tijchreden findet fich folgende, auch für Amerikanische Berhältniffe mohl anwendbare merkwürdige Erzählung.

Gin Burger gu IB. batte ein Saus um 30 Gulden gefauft; ba er's nun lange hat inne gehabt und gebraucht, und nichts sonderliches barein verbauet, benn vier Ctuben mit Leimen geflebet und getünchet, wollte er's barnach wieber um 400 Gnilden verkaufen; schlug dieselben vier Gemach an, und machte bie Rechnung, ba fie murden vermiethet, konnte man 20 Gulben darans nehmen.\*) Da sagte Dr. Martinus (Luther): Will ber Tropf einen faulen Balfen und gefleibte Dedwand liegenden Grunden gleich achten? Will er so handeln, so werbe ich ihn in Bann thun und excommuniciren, daß er sich ber Sacramente und bes Christenthums äußere und enthalte. Und benfe nur nicht, daß er in Simmel gehöret. Es mare mehr benn genug, wenn er es um 150 Bulben verfaufte. Wir muffen bie Ercommunication wieder aufrichten.

#### Missionare ermordet.

Auf der Jusel Borneo, und zwar im Gudoften, mo gum Theil niederlandifche Befigungen find, und in Bandschermaffing, wo ein den Europaern ginspflichtiger Gultan regiert, ift eine schreckliche Berschwörung zum Ansbruch gekommen. Gie richtete fich zuerit gegen ben Gultan, erstreckte sich aber bald auch auf die Hollander und alle Europäer. Leider haben dabei die von der rheinischen Misssousgesellschaft ansgesendeten Missionare Rlammer, Rott, Wiegand, Rind und Sofmeifter, gum Theil mit ihren Franen und Kindern, ihren Tod gefunden, auch Supperte, der früher rheinischer Misfionar mar und Beamter murde. Cammtliche rheinische Stationen find vollständig geplundert und ausgeranbt. Das gange, feit 24 Jahren unter vieler Muhe, Arbeit und Entbebrung gepflegte Miffionswerf auf Bornco ift fo mit Ginem Schlage vernichtet. Der erste Christ, der ermordet murbe, mar ber Cohn eines Chinefen, Andreas mit Namen, ber auf die Aufforderung einer ihn überfallenden Bande, Muhamed gu bekennen, mit den Worten antwortete : "Ich bin und bleibe Chrift!" und fefort von mehreren Langenstichen burchbort, als der erste driftlich Borneosische Blutzeuge niedersank.

\*) Er rechnete fo: Zwanzig Bulben find bie Sabredzinsen von einem Capital von 1900 Gülden, wenn ber Zinsfuß 5 pro Cent ift.

# Die Männer der Finsterniß.

Gine

Berausgegeben von Abam Schlitt.

Evhef. 5, 11. 12. Baltimore, Mb., 1859.

Unter Diesem Titel ift fo eben ein Schriftchen von 108 Octav-Seiten gegen bie geheimen Besellschaften erschienen und uns zugesendet mor-Bir halten es fir unfere Pflicht, auf daffelbe unfere werthen Lefer hierdurch aufmertsam zu machen. Die hier so zahlreichen geheimen Besellschaften find ein mahrer Rrebeschaben der hiesigen Bevölkerung. Sie gehören zu den furchtbarften Wertzeugen des Reiches der Finfterniß; fie erhalten nicht nur große Schaaren in ihrer Berachtung ber Rirche, fondern machen and Taufende und aber Taufende, die die Religion noch nicht verwerfen wollten, ber Rirche fremd und führen sie endlich in den Abgrund bes offenbarften Unglaubens. Gelbft Prediger - ju ihrer Schande fei es gefagt - ziehen hier nicht selten mit diesen Gesellschaften an Ginem Joche, baher zuweilen felbst unerfahrene Chriften fich in bieselben verlocken laffen. Dbiges Schriftchen ift daher werth so weit als nur möglich verbreitet ju merden. Außer zwei Auffaten, in welchen gewesene Freimaurer bie von ihnen gemachten Erfahrungen vor die Deffentlichkeit bringen, und anger mehreren Documenten, welche mehrere Beheimniffe jener Befellschaften enthüllen, enthält das Büchlein ein mit Meisterhand geschriebenes Gespräch, in welchem die Frage beantwortet wird: "Darf ein Chrift fich ben fogenannten geheimen Gesellschaften auschließen ?" Auch einige Abbildungen von Scenen aus der Freimaurei find beigegeben. Der Preis ift 20 Cents. Ber das Büchlein haben will, fende diefen Betrag mit Ungabe feiner Postoffice unter folgender Addresse ein:

A. SCHLITT care of G. W. Keyl, No 20 Barnet St. Baltimore, Md.

### "Die Schatkammer Lutheri von Philipp Gärtner."

Unter biesem Titel ift im Jahre 1613 ein Werk in fünf Theilen herauskommen, welches die Geschichte ber Entstehung und ben Fortgang des Reformationswerkes, eine Anzahl der wichtigften Schriften Luthers und eine Bertheibigung deffelben gegen allerlei Angriffe enthält. Diefes Werk beabsichtigt Herr Lehrer Habermehl in Baltimere unverändert wieder abdrucken gu laffen. Es foll daffelbe nach und nach in fünf monatlichen heften in Großoctav-Format zu je 125-170 Ceiten erscheinen. Der Preis jedes heftes ift auf 30 Cents gestellt. 3mar fennen wir das Werk felbst nicht, wir zweifeln jedoch nicht, daß es aller Empfehlung würdig ist, da der Berfaffer deffelben, weiland Probit ju Berbrechtigen, ein anerkannt rechtschaffener und tüchtiger lutherischer Teolog war. bre Werf zu unterschreiben munfcht, melbe fich bazu schriftlich unter ber Abresse:

H. Habermehl, Letterbox 1001, Baltimore, Md.

# Anzeige.

Im Auftrage ber Prediger-Conferenz des öftlichen Diftrifts der Miffouri-Synode erlaube ich mir, baburch aufmerksam zu machen, bag ber gange rollständige Jahrgang der Predigtentwurfe von herrn Pastor Repl sofort gedruckt werden foll, wenn die nothigen Mittel dazu beschafft werden fonnen. Die Unfosten betragen ungefabr \$1,30. Wenn jeder ber Prediger unferer Synobe für sein Eremplar einen Dollar Pränumerationspreis einschickt, fo fann bas Buch

Die theuren herren Amtebrüder werden daher dringend gebeten, falls fie bie Predigtentwurfe zu haben munschen : gütigst fofort davon bei herrn Paftor Repl in Baltimore Anzeige gu maden, damit fich vorerst herausstellt, ob das Buch gedruckt werden kann oder nicht. Kommt die nothwendige Anzahl Abbonenten zusammen, so wird das fogleich im "Lutheraner" angezeigt werden und fann dann jeder Abbonent feinen Dollar einsenden. Wenn wir etwas promt find, fonnen die Entwurfe bis jum ersten Advent in unfern Sanden fein. -

E. Brauer.

### Die Pastoral: Conferenz des St. Louis=Districts

versammelt sich am 7. October in St. Louis. Wegenstände ber Verhandlungen merben u. a. sein: 1. Luther und die ev. Theologen des 16. Jahrh., verglichen mit Arnd und ben f. g. Pietisten. 2. Das rechtliche Verhältniß ber Synvben zu einander. — Die Ankommenden wollen sich im Concordia-Collegium melden.

# Quittung und Dank.

(Berspätet.)
Mit berglichem Dafe wird biermit bescheinigt, daß ber luth. Missionsverein zu Nürnberg im vergangenen Jahre 1858 ben Missionar Mießler zu Bethanien zwei Geldsendungen, die eine von \$403.00, die andere von \$405.00 gütigst hat zusommen lassen, damit die Bedürsnisse seiner Person und Familie gedeckt würden. Der Herr sei den Gebern ein sehr großer Lohn!

Frankenluft, ben 5. Ceptember 1859. Gievers Berbinand b. 3. Prafes ber Miffions-Commiffion.

Für arme Stubenten und Schüler mit herglichem Danf gir arme Enventen und Schuler mit berzlichem Dank erhalten aus New York vom dassigen lush. Frauenverein \$15.00; von den Herren: A. Lauprecht \$5,00; J. Birkner \$5,00; H. Birkner \$5,00; Wilkens \$5,00; Ed. Bergman \$2,00; Stallmann \$3,00.

C. A. B. Baltber. Bür bie College-Bibliethef mit Dauf erbalten von Ern. Georg Willner in Washington, D. C.: Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Scas and Japan, 3 vol.; von Hrn Dr. Kriedrich Schmidt in Washington, D. C.: The U. St. Naval astronomical Expedition to the Southern Hemisphere, 3 Bre

C. B. 2B. Walther. Berglich bankenb bescheinigt burch Grn. Paft. Bernreuther von beffen Schwester Maria für arme Studirenbe 1 Bettbede und 6 Ropftiffen-Uebergüge erhalten gu haben C. n. 2B. 2B alther.

Für C. Geuel vom Jüngt - Berein gu Beft Cleveland S. Seuer vom Jungt. Verein zu Weft Gleveland \$3,26; vom Jungt. - Verein zu West Cleveland \$3,38; vom Jungt. - Verein zu Cieveland Dit Seite \$3,27; von der Gemeind des Ern. Past. Lindemann \$7,27; von Hrn. Limpert sen. 48Cts; \$18,71 Henrich Walter vom Jungfr. Berein der Gem. bes Drn. Past. Lindemann \$3,47; vom Jüngs.-Paft. Lindemann \$3,47; von Inngl. Paft. Lindemann \$7,27; von Balentin Limpert \$2,00; von den Ferren: Hellmann und H. H. Böhning à \$1,00; von Hn. Beigtländer 52 Otis.; von den herren: Johann Böhning, H. Hehmann, Hr. Stockbaus, von bessen Betren: von Franz Jable à 50 Cts; von des herren: John H. Walfer, Uthef, Ernst Heller, und herrn Thies à 25 Cts.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | as a Munden non Christiane Carticher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Ron Wilhelm Maffer ein paar nene Beinfleiber 2011 Biebeit 1 Bente. Srn. Bohn 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Durch Hrn. Paft. Wunder von Christiane Kartscher 19,50 prn. D. Noack in New Orleags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 38. M. Schalten und Ehriftian Pflüger \$2,50; Fr. Cis. und 2 Taldentinger, Frn. St. Menling 50 Cts., Hein 25 Cts., Frn. Hein 25   | \$1,00 von Hrn. Thalbert,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ob Dieterich \$1,00; Abam Dieterich 30 etc., 8,00 berger \$2,00, Srn. S. Dufing 50 etc., 5,00 berger \$2,00, Srn. S. Tufing 50 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 ,, ,, John Junk,<br>10,00 ,, ,, Salbritter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,,  | Fr. Wilh. Sellhorn von den Derreit: A. Salvane und b. Blurcht à \$2,00 ; Orn. bes Pru. Paft. Wunder in Chicago 2 Demben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00 ,, Augenannt.<br>,, Hugenannt.<br>,, Huch in Sibiwaing, Mich. 12,00 und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Brandes \$1,00; gran pintte \$1,00; 35,00. 16,00 Exhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$0,76 von thm seibst, 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "   | L. Schid von einigen Gliebern det Genetinet von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 , A. Hang, am 10 Count n Trit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | von ben Herren: S. Retermund, L. Hiene, W. Bon Gru. Prof. Dr. Sibler Ueberschuß von Reises Rabe, W. Stinkel à \$1,00; Marquordt 50 Cis.; Huchbolz \$1,00; W. Peter \$1,00; ber Gent, bes Hon. Past. Schürmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,74 Gemeinschift um fo. Comm. 5,00  5,00  d. Für arme Studenten und Schüler im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | D. Degener in ber Gein, bes Drn. Duner. Rerein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Concordia-College und Gemmar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 75 gu. \$5,00; B. Stünkel in derselben Gemeinte \$2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Durch Srn. Past. Dulis in Buffalo für H. Roch auf<br>ber Hochzeit bes hen. Lebrer Bürger gefammelt.<br>"Hrn. Past. Stubmaßy, Thornton Stu., Ju., für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,  | A. Majchy burch Brit. Palter grauter in Steiner 18.38 Bon ber Gem. bes Hrn. Paft. Jüngel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bie Schüler aus Pitteburgh 11,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Obel Branford Gjemeinte Applien Ills 1,00 / per Gem. bes Sin. pup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$1,00 von W. u. R.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "   | Tir bie Lehrer Behalte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 46 vom Jungfrauenverein in jemet Grue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | burch Srn. Pait. Dualt \$2,507, and settled.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 von Fran Zum Malln. " Haft. Wunter, Chicago, für N. Gergel vom Jünglingsverein in feiner Gemeinbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,  | M. Mennife vom Altenburger Jünglingsverein 25,00 Fur die Spinbout Affic Com. 24,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vom Inngingeberm it Frankentuft, für Bar-<br>" Hapt. F. Sievers, Frankentuft, für Bar-<br>tenfelber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "   | Outmis Oaknow Commonwell .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e. Zur Unterhalts-Casse für verw. Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| l " | nänlich: von Hrn. Legel \$1,007; Pult. 350 of Civ.; h. Meyer \$2,00); auf Pait. Jor Kinds Bon der Gemeinde des Hrn. Past. Friedrich, Whitly 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mrnf. Biewelld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | taufe ges. \$2,19; N. N. 81 Ets.; N. N. \$1,00  taufe ges. \$2,19; N. N. 81 Ets.; N. N. \$1,00  Douis Otto 1,00; N. N. \$1,00; S. Huck \$1,00  D. Priklaff \$5,00; J. Priklaff 50 Ets.; Aro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Von Hrn. D. M. B. in St. Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | nenberger 50 Cts. ; D. anav \$1,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durch Hrn. Paft. Stevers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Bujenhemtoen, 2 Uniterbemeen, 2 initeroeffen, 2 fine fortigen fan State for for fortigen fan State for fort   | \$5,00 von ihm felbst,<br>1,00 ,, A. Gög dasclift.<br>F. Böhlau, Cassirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | der, 1 Quilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 55,00; desgleichen 75 Ets, gesammelt auf Bein-<br>rich Jorens Kindtaute und 75 Ets. auf Heinrich<br>Haas's Kindtaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Für den Lutheraner haben bezahlt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | , Mb. Biewend vom Ev. Euth. Anigh. Determin Addi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Den 9.—11. Jahrgang:<br>Herr A. Einwächter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | fon \$1.00; Fri. C. Detomate tertemilie 18.00; Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Den 12.—13. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Degener in Provio, Coor Co., Ju. 30 Cto.; Srn. und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Den IA. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ler in Addison \$1; Hrn. E. Seegers in Proviso Aus ber Synodal-Casse östl. Distrifts durch Hrn. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die herren: Einwächter, h. Waltien, M. Friedrich, C. Deije, Paft. G. Reichhardt, h. Niemann, 3. Nafe, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | wollene Striimpfe; von Grn. Grage \$1; von Durch Grn. Paft. Sievers in Frankenluft 7,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 Menger, L. &. Salen, C. Mohn, C. Cyryman, Co. C., Julian, G. Monig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Proviso ein Rod, Hole und Weiter gem. zu Frankenmuth 20,00 \$1,50 von A. Göth baselbst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Den 15. Jahrgang:<br>Die herren: Paft. C. L. Anapp, A. T. Sicot, A. Reu-<br>ter, B. Tormöle, J. D. Kömter, J. G. Strobel, R. Lange,<br>ter, W. Tormöle, J. D. Kömter, J. G. Strobel, R. Chaum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | fenluft, Mid., \$5; ans Frankenmuth, Mid., fenluft, Mid., \$5; ans Frankenmuth, Mid., fenluft, Mid., \$5; ans Frankenmuth, Mid., for Regularity of the Company | E. Ortmann, C. Metyer, G. Wittermann, D. Gatenfamp, M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | \$2; frit, 36b. Subinger 32, duffehrer Nichterfein Ronber Gem. bes frit, Paft. Holls in Columbia, 3ll. 7,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 50 Cts.; Hrn. Georg Betertein 11, 50 Cts.; Hrn. Siedner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 50 Cts.; Hen grant 30 Cts. Rangenberger in 30h. List von ben Herren: A. Rangenberger in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G. Müller, Gottfr. Miller, Johann Schmidt, E. Greb,<br>Jul. Schlimpert, Aug. Weber, Past. G. Reichhardt, Past.<br>OO J. Trautmann, Past. Nevel 8 Er., F. Wendt, J. Schröder, M. Christoff, R. Schröder, M. Schröder, M. Schler, R. |
|     | Schroll \$1,25; Ferd. Müchterlein \$1; J. Ord- Mahoning Co., D. Mahoning Co. | 95 Der, C. Holt, D. Struct, 20. Schmidt, C. Mach. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | \$1; auf ber Hochzeit bes hrn. Michael Geier Durch hrn. Paft. A. Gaupert von Meiterleing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | müller, Degen 50 Cit., Little 30 etc., Meirenbachle 50 Civ.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | , F. M. Spindler von den Giteerit der den den der St. bes hrn. Past. Föhlinger zu New York bie Reise- , hes hrn. Past. Föhlinger zu New York bie Reise- , hrn. D. Noack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. , hrn. D. Roack in New Orleans aus der St. ,    | Gr. Weit, Gr. Boleereng, 3. Lutt, C. Bedmann 5. Bunder, 3. Rafe, W. Krufe 50 Ctd., 3. Bedmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Ueberichuß jur Unicaffing eines Reifetoffers, im August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dr Britter, Daft. DR. Girich, Debner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Bibliothef; außerbem eine fast neue Luchvofe \$2,64 von ben Schulkindern ber Gemeinde in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C. Beber, Pat. D. Mint W. Grieball fir Heller E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Bom Fraueribereit Der Getaginater ? mollene Unterhem= 1.00 von B. S. in Saginam City,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bog, C. Mutt, Gelen Noit, H. Schöneberg, Paft. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 1 fcmarzseibenes Halbtuch, 1 weißes Schnupf- Frankenmuth, 55 von einem Gemeinbegliede daselbst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schiebe i Er., Paft. Schieferteder, C. Hinfelmann, Pan. Th. Gruber, Kleinichmidt, F. Teinger, D. Thimling, U. Handaum, J. Braun, Aunge, H. Maul, P. Maul, C. Handaum, J. Braun, Kunge, G. Mirth, G. Serrmann, C. Thiller (1986), The Control of the Co       |
|     | 6 E. F. Weifreund von Int. August etter 1,00 1,00 , M. Förster, daselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ripbel, S. Eprontol, C. Libril, C. Ling,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Bon Frn. Bogeljang in eer Sentenbe et Stat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Den 16. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | " E. South F. Flatter 2.00 1.00 S. Rurb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Born, S. Bapler, Dr. G. Styffarth, Pult. G. M. Camper, S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | finger burch bru. Paft König auf ber 1,66 ,, ben Schulkindern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reing, Gottfried Schmitte, 3. Statte, 3. Beckman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Rinbtaufe bes orn. Arane gesamment. 1,00 79 ,, einigen Gliedern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Southus, 9. Burbes, D. Gilfier 50 Cts., Paft. G. Kram.<br>L. Grieball, Fr. Keller, E. Bos. C. Müller, W. Back,<br>Fr. Hanpt, B. Brackhage, C. Schaper, Lebrer naftel, Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Berfelmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fr. Sanpt, B. Brachage, S. Schott, Leter anger. C. P. Meindermann, L. F. Salen, Naft. Schieferbeder, C. Sinkelmann, Paft. Th. Wrnber, J. Schammel, J. Maul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Paft. Steinbach gu Wellwattee War Draiginigfeite Diftrift ber Wem. in St. Louis 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 S. Sufid, Dr. 21. Dayner. g. B. Barthel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | bes Hrn. Past. Föhlinger zu New Yorf 8,00 Jmmanuels-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ī   | Bom Francuverein zu Philadelphia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | St. Louis, Mo.,<br>Sunodalbruderei von Aug. Wiebusch u. Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | und 2 Paar Strümpfe. 25 ,, gran Squoppt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Herausgegeben von der Dentschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 4. October 1859.

Mn. 4.

Bedingungen: Der Lutherauer erideint alle zwei Woden einmal fur ben jabrliden Subferip. tionspreis von Ginem Dellar für die auswärtigen Unterschreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Poftgelt ju tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Mummer fur 5 Cents verfauft.

Mur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blattenthalten, find an ben Rebatteur, alle anbern aber welche Gefdaftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber zc. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. F. W. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anbergufenben.

#### Meferat,

abgeftattet für die Sigungen der deutschen eviluth. Synode von Miffouri, Ohio u. a. St. weftlichen Dis ftrifts am 5. Mai 1859 und die folgn. Tage 311 Modison, Du page Co., 34.

> (Fortfetung.) \$ 5.

und verflucht denselben auch.

So heißt es z. B. in dem Hauptsymbol der Pabstlichen, in den Beschlüffen des Conciliums ju Trient, in der sechsten Sigung : "Die Rechtfertigung ift nicht eine bloße Radylaffung ber Sunden, sondern and bie Beiligung und Erneuerung bes inneren Menschen burch bie freiwillige Aufnahme ber Gnade und der Gaben .-Die einzige formale Urfache (bas heißt, die Ursache, um welcher willen ein Gerechtfertigter thatsächlich und wirklich gerecht ift und beißt) ift die Gerechtigkeit Gottes, nicht die, durch welche er selbst gerecht ist, sondern burd welche geachtet, fondern mabrhaftig Berechte genannt werden und es and, find, indem wir Geredytigkeit in uns aufnehmen, ein Jeber nad bem Mage, welches ber heil. Beift anstheilet ben Gingelnen, wie er will, und nach eines Jeben eigener Bereitung und Mitwirfung. Denn obwohl niemand fann gerecht fein, als nur berjenige, bem die Berdienste bes Leidens unseres hErrn JEst | unsere Grundveste. Das Evangelium heißt und ansehen nicht Gott fei." (3n Gal. 4, 6. VIII, 2419.) [E]

doch in diefer Rechtfertigung des Gottlofen, botenen Unsspruche bedienen, dem gerechtfertigten indem durch bas Berdienft beffelben beiligften Menschen sei es unmöglich, die Gebote Gottes Leidens die Liebe Gottes in die Bergen gu halten. Denn Gott befiehlt das Unberer, welche gerechtfertigt werben, mögliche nicht, sondern befehlend fordert er ausgegoffen wird und ihnen innehaf- auf, zu thun, was du fannft, und zu bitten um tet, baber benn ber Mensch eben in ber Recht- bas, was du nicht kannft, und er hilft, auf bag Die pabstliche Rirche verfälscht den Artifel von fertigung mit Bergebung der Sunden dieses alles bu tonnest: feine Bebote find nicht der Rechtfertigung nicht nur, fondern verdammt mit eingegoffen empfängt, den Glanben, die fchwer, fein Joch ift fuß und feine Hoffnung und die Liebe, durch JEsum Christum, bem er eingepflanzt wird. Denn ber Glaube, wenn die hoffnung und die Liebe nicht bingufommen, vereinigt weder vollkommen mit Chrifto, nod, aud, madt er zum lebendigen ift, fenbern unfere Berte und Berbieufte; ba fann nichts au-Gliebe seines Leibes. - Co wie kein Frommer an ber Barmherzigfeit Gottes, am Berdienste Christi und an ber Rraft und Wirkung der Sacramente zweifeln foll, fo fann auch ein Jeber, wenn er fich und feine eigene Schwachheit und Ungeschicktbeit ansieht, hinsichtlich seiner Onade sich fürchten und beforgt fein, ba feiner burch Bewißheit des Glaubens, welcher er und gerecht macht, burch welche mir nehmlich | nichte Falichesenthalten fann, ju ervon ihm begabt, im Beifte unferes Bemuthe tennen vermag, ob er bie Onabe Boterneuert werden und nicht allein für gerecht tes erlangt habe.\*)-Riemand darf fich bes

> \*) Diefe Lehre bes Pabfithums betreffent, fchreibt Quther: "Benn gleich im Pabfithum fonft alles recht und gut ware, wie es boch nicht ift, fo mare boch bas, bag fie bie Leute an Gottes Guade und Willen fo gweifeln lebren, ein folch ungeheurer schädlicher Brithum, bag nicht zu fagen ift . . . Darum follen wir unferem lieben Gott bauten in Emigfeit, bag wir von bem verzweifelten Grrihnm find los worden und fonnen nun furmahr miffen und halten, bag ber bl. Geift, wie St. Paulns fagt, in unferen Bergen fdreiet und ein unaussprechliches Geufgen aurichtet. Und bies ift

Chriffi gingetheilt merben, fo gefchieht bies vermeffenen von ben Batera unter bem Bann ver-

unsere guten Werte und Bolltommenbeit, fentern Gett felbfr ber bie Berheißung thut; item, Chriftum, ber ba ausgerichtet und and Licht bracht hat bas, jo vor verheißen mar. Dagegen aber beißt ber Pabft ansehen nicht Bott, ber ba verhei-Bet, auch nicht Chriftum, ber unfer Mittler und Sobepriefter beres folgen, benn bag man ungewiß wirb, ob und Gott gnabig fei, und endlich verzweifeln. Denn bie Gache ift gegrundet auf unfer Wert, Berbienft und Gerechtigfeit 2c. Wenn es aber auf Gottes Berheißung und Chriftum, ben rechten und unbeweglichen Fele, gegründet ift, ift man ber Sache gewiß, ficher und froblich im beiligen Beift; benn fie ftehet auf Gott, welcher tren ift und nicht lugen noch trugen fann. Denn so faget er: Giche, ba gebe ich meinen eigenen Sobn in ben Tob, auf bag er bich burch fein Blut erlofe von ben Sünden und Tod; ba kann ich ber Sache nicht ungewiß fein, ich wolle benn Gott allerdinge verleugnen. Dies ift ber Grund, baraus wir fürmahr miffen und beweisen konnen, bag unfere Theologia over Lebre rechtichaffen und gewiß fei, nehmlich, bag fie und nicht läßt fußen und bauen auf unfer Thun, fondern führet und von bem unfern und grundet und auf eine andere Grundvefte, die außer und ift, olfe, bag wir und nicht verlaffen auf unfere Krafte, Gemiffen, Bublen, Perfon und Bert, fontern auf bas, bas außer uns ift, bas ift, auf Gottes Berbeigung und Bahrheit, auf Chriftum, ber gur Rechten Gottes figet und unfere Gerechtigfeit ift, Die und ter Teufel nicht umftogen noch nehmen fann. Davon weiß und verftebet ber Pabft mit feinem Saufen gar nichte, barum leugnet und läftert er fo greulich und undriftlich Ding mit feinem Saufen, gibt fur, es miffe niemand, wie fromm und weise er auch fei, ob er in Gnaben ober Ungnaten bei

verloren haben, konnen wieder gerechtfertigt fromme Uebungen des geistlichen Lebens; zwar hen, denn diese Urt der Rechtfertigung ift fur wird, sondern fur die zeitliche Strafe, ben beiligen Batern paffend bas zweite Bret nach dem Schiffbruche ber verlorenen Gnade genannt wird. \*\*) Denn Jesus Christus hat für biejenigen, welche nach ber Taufe in Gunden gefallen find, bas Sacrament ber Bufe eingesett, ba er fprach : Rehmet hin ben heil. Beift, welden ihr die Gunden erlaffet zc. Deshalb foll gelehrt werden, daß die Bufe eines Chriftenmenichen nach feinem Kalle eine gan; an bere, als die jur Taufe gehörige fei und daß sie in sich begreife nicht blos bas Abstehen von Gunden und ihre Berabichenung oder ein reuiges und bemuthiges Berg, fonbern and beren facramentliche Beichte wenigstens ber Begierde nach, und als zu seiner Beit zu leiften, und bie priefterliche Los-

\*) Luther fagt über bie Stelle Matth. 11, 30 .: Es ift in Bahrheit bad Gefet an fich felbst eine unerträgliche Laft, wie Petrus fpricht Apoft. I5. 10. Denn bas Gefet forberte folche Dinge, welche bie Natur nicht halten noch er füllen fonnte, und alfo vermehrte es bie Gunbe, hernach verbammte es biefelbe und alfo brobete es ten Tob. Daber wird bas Befeg ein Amt ber Gunde und bes Tobes genennet 2 Cor. 3. 9. Aber bas Jod Chrifti ift eine Ermunterung gur Uebernehmung bes Creuzes, bag baburch ber alte Menich moge getobtet merben. Das Creng aber ift leichte, wenn bie Laft bes Gefețes hin weggenommen ift, b. i. bie Gunde und ber Tob . . Diejenigen irren gewaltig, bie allhier bas Joch Chrifti auslegen burch bas erangelische Befet b. i. burch die Webote, infoferne fie von Chrifto gegeben worten ... D Blindheit! welche fich wohl für folche Leute Schickt, bie bas Evangelinm aus Berachtung nicht lefen wol-Ien. Das batte man vielmehr lehren follen, wie munterbar bie Araft Chrifti an feinen Beiligen fei, ber burch ben Glauben in ben Bergen ber Menschen ben Tod in ein Gelächter, bie Strafe in eine Freude, bie Solle in einen Simmel verwandle. Denn die, fo an ihn gläuben, die verlachen und verachten alle biefe Uebel, por welchen bie Welt und bas Gleisch erschrecklich flieben und Abicheu tragen. Das nennet Chriftus ein fufes Joch und eine leichte Laft, bas ift mit Freuden bas Creng tragen, gleichwie Paulns fpricht: Wir rühmen uns ber Trübfalen, Rom. 5, 3." (VII, 213.) [F.]

\*\*) Sierüber fchreib & uther in bem Buch von ter babylonifden Wefängniß ber Rirden: "Beil ter Teufel tie Rraft ber Taufe in ben Rindern nicht fonnen ausloschen, hat er boch tie leberhand befommen, daß er fie in allen Ermachfenen vertilgete, daß jest fast niemand mehr ift, ber baran gebente, bag er getauft, vielweniger bag er fich berfelben rühme, nachdem so viel andere Werke find erfunden worden, tie Gunten zu erlaffen und in den himmel zu fommen. biefen Meinungen hat fie verurfachet eine gefährliche Rebe Sierony mi, die entweter iibel geredet, oder iibel verftan= ben worben, ba er bie Bufe nennet bas anbere Bret nach bem Schifibruche. Gerabe als ob bie Bufe nicht eine Bufe mare. Denn baber fommte, bag wenn fie in Gunben gefallen, fie an bem erften Brete ober Schiffe, als ob fie baffelbige verloren hatten, verzweifeln und anfangen fich allein mit dem andern Brete, nehmlich ber Bufe, barauf gu behelfen und zu verlaffen. Daher find entsprungen bie ungähligen Laften ber Belubbe, Beiftlichkeiten, Berte, Benngthungen, Ballfahrten, Ablaffen und Secten, und von benen überaus viel Bucher, Fragen, Meinungen und Menschenfapungen, bie die gange Welt jest nicht begreifen fann, daß diese Tyrannei viel ärger die Rirche Gottes plaget, als fie jemale ber Juben Synagege oder einzige andere Nation unter bem himmel geplaget hat. Aber bie Bijdbofe hatten bas alles follen megthun und die Chriften mit allem Gleife blod auf bie Taufe weisen, bamit fie verftunden, mas fie maren und mas Chriften thun mußten. Aber bamit allein geben fie jest um, bag fie das Bolf weit abführen von ber Taufe und in die Fluth ibrer Tyrannei alle tauchen." (XIX, 65. 66.) [G.]

Burbe ist leicht. \*) - Welche durch die fprechung: sowie auch Genugthuung | Rechtfertigungegnade mitwirke, und ce sei in Sunde die empfangene Unade der Rechtfertigung burch Raften, Ulmofen, Gebete und andere werben, wenn sie auf Untrieb Gottes durch bas nicht für die ewige Strafe, welche zugleich mit Sacrament der Buge die verlorne Gnade durch der Schuld entweder durch das Sacrament oder Chrifti Berdieuft wieder zn erlangen fich bemu- Die Begierde nach dem Sacrament nachgelaffen bie Gefallenen die Wicderherstellung, die von welche, wie die heilige Schrift lehrt, nicht immer ganz, wie es in der Tanfe geschieht, denen nachgelaffen wird, welche undankbar gegen die Gnade Gottes, die sie empfangen haben, den heil. Beift betrübten.\*) - Es muß fest behauptet werden, daß nicht allein durch Ungläubigkeit, durch welche ber Glaube felbst verloren mird, sondern auch burdy jede andere Todfunde, obgleich badurch nicht der Glaube verloren wird, die empfangene Gnade der Rechtfertigung verloren geht, gur Bertheidigung ber Cehre bes gottlichen Gesetze, welche vom Reiche Gottes nicht allein die Ungläubigen ausschließt, sondern auch die Gläubigen, die Surer, Chebrecher, Beichlinge, Anabenschänder, Diebe, Beizige Trunfenbolde, Lafterer, Räuber und übrigen welche tödliche Gunden begehen.\*\*)- Deswegen ift also benen, die Gutes wirken bis and Ende und die auf Gott hoffen, das ewige Leben vorzustellen, sowohl als eine ben Kindern Gottes durch JEsum Christum erbarmungsvoll verheißene Onade, wie auch als eine Beloh. nung, die ihnen nach Gottes eigener Berheigung für ihre guten Werke und Berdienste tren gemahrt merden foll. . . Es foll geglaubt werden, daß den Gerechtfertigten nichts weiter mangle, daß von ihnen nicht angenommen werden mußte, daß fie durch eben die Berfe, die in Gott gethan find, dem göttlichen Gefete nach Beschaffenheit dieses Lebens vollkommen genuggethan und zu ihrer Zeit, wenn fie andere in der Gnade von hinnen Scheiden, das ewige Leben zu erlangen mahrhaft verbienet haben .- Wenn jemand fagt, der Gottlose werde allein durch den Glauben gerechtfertiget, fo daß er damit zu verstehen geben will, ale merbe nichte andere erfordert, das jur Erlangung ber

> \*) Die Apologie fagt hiervon: "Das britte Stück von biesem Spiel ift die Satisfactio ober Genugthnung für bie Sinde. Dafelbft lehren fie noch ungeschiefter, verwirrter, werfen bas hundert ind Taufend, daß bafelbft nicht ein Tröpflein guted ober nöthiges Troftes ein arm Gewiffen finben mocht. Denn ba erbichten fie ihnen felbft, bag bie ewige Dein werbe für Gott verwandelt in Dein bes Fegfeu ere, und ein Theil ber Pein werbe vergeben und erlaffen burch bie Schluffel, für ein Theil aber muffe man genugthun mit Werfen." [H.]

\*\*) Luther fcreibt gu 1. Pet. 1, 5. : ,, Wenn Gott ben Glauben schaffet in den Menschen, so ist es ja ein so groß Berf, ale wenn er himmel und Erbe wieder ichaffete. Darum wissen die Narren nicht, was sie fagen, die da sprechen: Ey, wie fann es ber Glaube allein thun, ber boch fein gut Bert thut? Denn fle meinen, ihr eigener Traum fei ber Glaube und ber Glaube fonne auch wohl ohne gute Berfe fein. Wir aber fagen alfo, wie Petrus fagt : bag ber Glaube eine Kraft Gottes ift. Do Gott ben Glauben mirfet, ba muß ber Menich anderweit geboren und eine neue Creatur werben ; ba muffen benn naturlich eitel gute Berfe aus bem Glauben folgen .. Darum barf man nicht gn einem Chriften sagen, ber ba gläubet: Thue bas ober jenes Werk; benn er thut von ihm felbft und ungeheißen eitel gute Berfe. Aber bas muß man ihm fagen, baf er fich nicht betrijge mit bem falichen ertichteten Glauben. Darum lag bie Lumpenwafcher fahren, bie viel bavon fonnen reben, bas boch nichts ift benn lauter Schanm und unnupe Geschwähe. (IX, 643. f.) [I.]

feiner hinficht vonnöthen, daß er durch Bemegung feines Willen vorbereitet und zugerichtet werde: ber fei verflucht. Wenn jemand fagt, daß die Menschen durch Christi Gerechtigfeit so gerecht sein, daß ihre Gerechtigkeit darin bestehe (per eam ipsam formaliter justos esse): ber sei verflucht. Wenn jemand fagt, die Menschen werden gerechtfertigt entweder allein durch bie Burechnung ber Berechtigfeit Christi ober allein durch bie Bergebung ber Gunden, mit Ausschluß ber Gnade und Liebe, bie in ihren Bergen durch den heil. Beift ausgegoffen wird und ihnen inhaftet, oder auch daß die In a de, durch welche wir gerechtfertigt merben, nur die Bunft Gottes fei: ber fei verflucht. Wenn jemand fagt, der rechtfertigende Glaube fei nichts anderes, als ein Bertrauen auf die göttliche Barm herzigfeit, melde die Gunden um Christi millen nachläßt, oder daß diefes Bertrauen es allein sei, wodurch wir gerechtfertigt werden: der sei verflucht. Wenn jemand fagt, die empfangene Gerechtigkeit werde burch gute Berte vor Gott nicht bewahrt und auch nicht vermehrt, sondern diese Werke seien nur Früchte und Beichen ber erlangten Rechtfertigung, nicht aber Urfache zu ihrer Vermehrung : ber fei verflucht. Wenn jemand fagt, daß jugleich mit ber durch bie Gunde verlorenen Inabe auch ber Glaube immer verloren mer de ober daß der Glaube, ber zurückbleibt, fein mahrer Glaube fei, mag er auch fein lebendiger fein; ober bag berjenige, ber ben Glauben ohne die Liebe hat, fein Chrift fei: ber fei verflucht. Wenn jemand fagt, es werde nach empfangener Onade der Rechtfertigung einem jeden bugenden Gunder bie Schulb dergestalt nachgelassen und die verwirfte ewige Strafe ausgetilgt, daß feine Schuld ber geitlichen Strafe entweder in biefer Belt ober in der kunftigen im Fegfeuer zu bezahlen übrig bleibe, ehe der Gingang in das Reich der himmel offen stehen konne; der sei verflucht. Wenn jemand fagt, . , baf ber Berechtfertigte burch die guten Berke, die von ihm durch die Gnade Gottes und das Berdienft Jefu Chrifti, dessen lebentiges Glied er ist, geschehen, nicht mahrhaft verdiene die Bermehrung ber Gnade, das emige Leben und, sofern er in ber Gnade verscheidet, deffelben emigen Lebens Erlangung . . der sei verflucht." [K.] Luthers Schlußurtheil über die ganze Lehre

der Päbstlichen von der Rechtfertigung ist: "Wo sonst die Papisten in allen Sachen hätten gewonnen, find fie doch in diesem hauptstück verloren, da sie lehren, daß man zweifeln muffe an Gottes Gnaden, mo wir nicht zuvor murdig genng find durch unfere eigene Benugthung oder Berdienft und Fürbitte der Beiligen. Da find ihre Bücher, Briefe und Siegel, Rlöster und Stift und auch noch ihre jeßigen Platten und Messen. Weil sie aber dies Stück lehren, daß fie auf ihren Werken und Zweifel fteben, wie fie nicht anders können : fo ift es gewiß, daß fie bes Teufele Rirche sein muffen; denn es sind und konnen nicht mehr Wege fein, benn biefe

ween: einer, der auf Gottes Onaben fich | Sie bekennen deshalb, bei ihnen fei es nicht ge-Berf banet. Der erfte ift ber alten Rirchen und aller Patriarchen, Propheten und Apostel Beg, wie die Schrift zeuget; der andere ist des Pabsts und seiner Kirchen; bas fann niemand, auch die heinzen und alle Teufel selbst nicht leugnen." (Schrift wider Herzog Heinrich zu Braunschweig. XVII, 1681.)

Endlich bemerkt Luther noch in feiner Warnungeschrift an die zu Frankfurt: "Nachdem sie (die Papisten) gemerkt, daß ihr greulicher Greuet ift zu hell an Tag kommen, da fie den Heiland Christum und seinen Glauben rein verdammt und auf eigen Wert zu banen gelehret und fast geschricen haben, gichen fie nun die Pfeifen ein und ergreifen auch das Wort ""Glaube"" und predigen vom Glauben und guten Werfen; aber beimlich bleiben fie bei ihrem alten Grenel unter dem Mort Glauben. Denn fie fprechen : Es ift mahr, man muß burd ben Glauben gerecht werden, fofern die Werke dabei find; benn vor und ohne Berf ift der Glanbe nichts. Mit diefen Worten nennen fie ben Glauben, als ber gerecht mache, aber geben gleichwohl den Werfen die Gerechtigfeit und bem Glauben allein gar nichts; und puten sich daber: der Glaube macht gerecht, wenn die Werke dabei find, fonft ift er nichts. Das heißt, warm und falt aus Ginem Maul blafen, wenn ich fage: Der Glaube macht gerecht, und ist doch ohne Werke nichts. Denn fo heimliche Meinung und der andere vorige Greuel, unter den neuen Worten vorgebracht, und dem alten Götzen ein neuer Rock angezogen." (XVII, 2438.)

(Fortfegung felgt.)

(Eingefandt.)

Auszug

aus

den Verhandlungen der freien evang. Intherischen Conferenz in Fort Wanne, Jud., vom 14. bis 20. Juli 1859.

(Fortfegung.)

Nachdem so von der Nothwendigkeit und dem Ursprung des Berufs geredet mar, kam man auf die Ordnung und Form deffelben, und es entstand die Frage, mas nun eigentlich unter ,,rite vocatus" ober "ordentlichem Beruf" verstanben fei?

Die Antwort mar: Diefe Ausbrücke wollten sagen, daß die Berufung nicht nur von benen ausgehen müsse, welche Macht haben zu berufen (was der 14. Art. als selbstverständlich vorausfege), fondern daß fie and in der Ordnung vollzogen werden folle, welche in ber betreffenben Rirde üblich fei. Unfere Bater wollten hier einerseits die gegen fie erhobene Berlaumdung der Papisten ablehnen, als predige bei ihnen jedermann nach Willfür ohne Beruf, anderseits ein Zeugniß gegen die Schwarmgeister ablegen, wo es in der That fo zugegangen fei.

betläßt; der andere, fo auf unfer Berbienst und nug, daß jemand aus feiner Taufe das geistliche Priesterthum oder überdies besondere Gaben habe, ober einen innerlichen Drang fpure. Rein, folle jemand bei ihnen öffentlich lehren, fo muffe er auch von Menschen, die deß Macht haben, berufen fein und zwar in ber Form und Ordnung, wie fie betreffenden Dris zu Recht bestehe.

Auf die dabei erhobene Frage, ob nun demnach eine Berufung für ungültig zu achten fei, wenn es derfelben an diefem und jenem Stude hinfichtlich bieser Ordnung feble, murde erwiedert: Es sei ein Unterschied zwischen rocte (richtig) und rate (gultig); recte sci eine Berufung freilich nur bann vollzogen, wenn es bamit hergegangen fei, wie es fein follte; es fonne aber ohne Zweifel eine Bernfung rata fein, wenn fie auch nicht recte vollzogen fei. Und dies, nämlich gültig, sei fic, fo lange bas Befen ber Berufung noch vorhanden fei. Bu dem Befen gehöre aber 1) daß biejenigen berufen, welche Macht haben zu bernfen, 2) daß fie wirklich zum Umt b. i. zur Bermaltung der Gnadenmittel berufen. Macht zu berufen habe nun freilich allein bie Rirde. Die Kirche berufe aber nicht etwa allein dann, wenn sie dies als ecclesia synthetica b. i. in ber Bollzahl ihrer Glieber thue, sondern auch, wenn sie es als eccl. repraesentativa b. h. burch Bertreter ausrichten laffe, felbst wenn derselben nur eine geringe Ungahl fei. Unf eine gewiffe Bertretung fei ja bie er allein nichts ift ohne Werke, fo muffens die Rirde burch die Schrift felbst hingewiesen, indem Berfe gar fein, wenn ichon baffelbige Richts, den Beibern Schweigen in der Gemeinde, den (bas ift, ber Glaube) dabei At. Goldes ift ihre Jungen aber Behorfam gegen Sie Eltern aufgelegt fei. Die Kirche berufe auch dann, wenn fie bie burch ihre Vertreter geschehene Wahl auch nur stillschweigend anerkennt.

Sechste Sigung.

Mle Resultat ber in ber vorigen Gigung gepitogenen Erörterung bekannte fich die Berfammlung einmuthig zu folgenden Gagen:

"Wenn es im 14. Art. ber A. C. heißt: ""Riemand folle in der Kirche öffentlich leh-""ren ic., ohne ordentlichen Beruf,"" fo ver-"fteht die Confereng unter dem ",ordentlich"", "daß der Beruf nicht bloß die wesentlichen "Stude habe, ale daß der zu Berufende mabl. "bar sei, daß die Berufenden das Beruferecht "wirklich haben, daß sie zu dem Zweck bes Umts "berufen und daß von beiden Seiten die Gin-"willigung ba fei von Seiten ber Berufenben, "daß sie ben Mann zu ihrem Prediger haben .wollen, von Seiten des Berufenen, daß er ih-"nen als Prediger dienen wolle; sondern bag "die Berufung auch in der üblichen Ortnung "der betreffenden Rirche vollzogen fei."

"Sollte nun in der Wirflichfeit noch fo viel "Unordnung mit unterlaufen, fo mare gleich-"wohl die Berufung noch so lange als gültig ngu achten, fo lange ihr die mefentlichen Stucke "nicht gang fehlen."

"In hinsicht auf das Zusammenwirken ber "fogenannten brei driftlichen Stände bei ber "Lehrväter mehrfach Erwähnung thun, fo ift "ihre Meinung, wie die Conferenz achtet, nicht | hinaus.

"Beren Erscheinung wefentlich und eigent-"lich aus diefen drei Ständen befte be. Denn "wohl mußten fie, daß es wesentlich nur Gi-"nen, nämlich den Chriftenftand, in der "Rirche gebe, unangeschen, ob diese und jene "einzelne Christen Diener am Wort oder obrig-"feitliche Personen oder Handväter seien, welche "alle, eben als Chriften gleiches Recht bei der "Berufung der Kirchendiener haben. Und nicht "minder war ihnen bewußt, daß es gu bem Bu-"fälligen gehore, daß eben diefer und jener ein-"zelne Chrift in einer berufenden Gemeinde, g. "B. eine obrigfeitliche Perfon fei, oder nicht, "besgleichen ein ehelicher oder lediger Mann. "Unfere Lehrväter brücken fich hierin in Er-"fenntniß und unter Sesthaltung ber reinen "Lehre von Rirde und Umt nach den ba-"malsihres Orts bestehenden firch-"lichen Berfassungs-Berhältniffen "gang unverfänglich aus und haben babei vor-"nehmlich ihr Abfehen barauf gerichtet, bie "unbiblischen und unfirchlichen Behauptungen "abzumeisen, ale ob irgend Ginem ber foge-"nannten brei diriftl. Stände bas Berufungs-"recht ausschließlich zustehe."

"Doch foll hiemit nicht geläugnet werben, "daß weil unter allen Formen firchlicher Ber-"faffung jede Gemeinde aus der Lehrer- und "Sorerschaft besteht, bei ber Berufung eines "Rirchendieners die gebührende naturgemäße "Ordnung eingehalten merde, daß bem Lehr-"amt bie Prüfung und Ordination des Beru-"fenen vorherrschend zufomme, ber Sorerschaft "aber nberwiegend bie Mahl und Berufung. "Und follten obrigfeitliche Perfonen in der "Sorerschaft sich befinden, welche die gan-"besobrigfeit vertreten, fo fonnte je nach "Brauch eine Urt Bestätigung von diesen statt-"finden.

"Da der mittelbare Beruf eben fo mahr-"haftig von Gott ift, als der unmittelbare und "also nur von Gott selbst den damit Betrau-"ten wieder abgenommen werden fann : fo ift "es die einmuthige Ueberzeugung der Confe-"renz, daß bas in biefem Lande vorkommende "Miethen der Prediger auf eine bestimmte lan-"gere ober fürzere Beit ein wider Gott und "sein Wort ftreitenber Granel ift."

Es war mun noch übrig, von bem Berhältnif ber Ordination jum Beruf zu fprechen, und Folgendes mar das Wefentliche Diefer Aussprache:

Ueber den Grund, die Bedeutung und Mirfung dieser Handlung herrsche gegenwärtig die größte Berschiedenheit der Unfichten. Man wolle behaupten, unfre Bäter zur Zeit der Reformation feien zu fehr mit nothigeren Dingen beschäftigt gewesen, als daß fie diesem Begenstande die gehörige Aufmerksamfeit hatten widmen fonnen. Man behaupte, unfre Bekenntniffe feien in Diefem Stücke dunkel, ungenügend, ja gar sich selbst widersprechend. Man halte deshalb dafür, daß man die Freiheit habe, diese Handlung nach fei-"Berufung der Rirchendiener, beffen unfere ner Reigung aufzufaffen. Die entgegengesetten Meinungen aber famen hauptsächlich auf zwei Einerseits nämlich halte man die Dr-"diese, als ob die christliche Kirche in ihrer au- bination für nichts anders und nichts mehr, als

nen Berufe ; andererseite fur die eigentliche fprunglich habe, folglich konne anch nur fie daffelbe llebertragung des Umtes felbft. Bas lehre nun verleihen. Ihre Bernfung fei alfo ber Uct, burch Die lutherische Rirche in ihren Symbolen ? Bang welchen es libertragen werde; mithin bleibe fur offenbar das erfte für jeden, der schen wolle. In die Ordination nichts übrig, als die firchliche öfben Schmalt. Art. Anhang heiße es ja beutlich, nachdem vorher ausgesprochen sei "die Kirche muß die Macht haben, Rirchendiener zu mablen und ordiniren": Goldes zeugt auch ber gemeine Brand ber Kirdje; benn vorzeiten mählet bas Bolt Pfarrherrn und Bischofe. Dazu tam ber Bischof am felben Drt, oder in der Rahe geseffen, bestätiget den gewählten Bischof durch Auflegen der Hände, und ist dazumal die ordinatio nichts andere (nil nisi) gewesen, benn folde Bestätigung! Aber widerspreche dem nicht Apologie 13. Art., wo es heißt, nes hätte feine Beschwerung, die Ordination, ja selbst das handauflegen ein Sacrament zu nennen ?" Nicht im Geringsten. Denn 1) sei da gang offenbar "Sacrament" in einem weitern Sinne genommen, wo es benn ja freilich schon an sich "keine Beschwerung" habe, auch noch andern heiligen Handlungen diesen Ramen beizulegen. 2) Sei aber auch ausdrücklich die Bedingung hinzugefügt : "Wo man das Sacrament des Ordens wollte nennen ein Sacrament von dem Predigtamt und Evangeliv . . . . ifts gut, daß man foldie Wahl hoch ruhme und ehre;" also nur dann wollte man es zulaffen, wenn man unter Ordinatio die Wahl zum Predigtamt b. i. Alles, was jur Aufrichtung bes Umts gehört, nicht aber eine ben Beruf erft gultig madjende, ober gar übertragende Handlung Gottes verstehe. 3) Wenn es nun gar heiße, "foldhe Wahl hoch zu rühmen und zu ehren": was sei da die Urfach, weshalb unfre Bekenner die Ordination und handauflegung ein Sacrament neunen laffen wollten? Reine andere als die, weil die Ordination dazu biene, die (alfo fchon gefchehene und gultige) Mahl zu rühmen und zu ehren, keineswegs aber, fie erft gültig und fraftig zu machen ober gar zu schaffen.

Es fei ja aber auch ferner nach ber Schrift, trop alles versuchten Eregesirens, rein unmöglich, von der Ordination anderes zu halten. Es werbe darin namlich ja freilich der handauflegung als eines beobachteten Gebrauchs erwähnt; wo aber ftehe benn ein Wörtlein von göttlicher Ginfetjung und Befehl? Eine Cadje aber, von welcher diefes nicht nachgewiesen werden fonne, zu einer gottlichen Stiftung zu machen und derfelben fast die Rraft eines Gnadenmittels beizulegen, sei im Grunde nichts anders, als Aberglaube und Abgötterei. Die jett leiber so allgemein in dieser Sache obmaltende Blindheit rühre daher, daß man nicht miffe ober nicht miffen wolle, mas die Rirche ift und was fie hat. Lefe man nun dazu, wie einige unserer Lehrväter gang arglos und unverfänglich zu weilen das Predigtamt einen göttlichen Stand nennen, fo mache man ben tranrigen Schluß, das Amt sei ein Privilegium dieses Standes; und da nun niemand daffelbe zu geben vermöge, als wer es felbst habe, so musse es von den diesem Stande Angehörenden und zwar durch die Ordination fortgepflanzt merden. Run sei es ja aber nach Schrift und Bekenntniß

die firchliche Bestätigung eines schon vorhande- i die Rirche oder Gemeinde, welche das Umt urfentliche Bestätigung und Segnung.

Durch Anerkennung der Gewalt der Gemeinde in dieser Sache werde aber auch feineswegs bem Predigtamt die ihm gebührende Mitwirfung bei Aufrichtung des Umte entzogen. Denn 1) seien ja die schon vorhandenen Rirchendiener auch Glieder, und zwar vornehmliche Glieder und gebühre ihnen, als den dazu vor Andern befähigten, die Prüfung der zu mählenden Personen; 2) als denen, die der öffentliche Mund der Gemeinde feien die Ordination; 2) stehe ihnen sogar als den ordentlichen Borstehern und Regierern der Gemeinde Die Leitung der gangen Sache vermittelft göttlichen Worts zu. Co frei und ungescheut wir bemnach endlich die der Bemeinde von Gott verlichenen Rechte zu befennen und zu lehren hatten, fo ernftlich follten wir freilich dabei die Ordination aufrecht halten und hoch achten lehren als eine gar liebliche, löbliche und tröftliche Ordnung ber driftlichen Kirche, die, wenn sie auch nicht in sacramentlicher Weise wirke und ex opere operato befondere Umts- und Gnadengaben mittheile, doch ohne allen Zweifel wegen des dabei gehandelten Worts und Gebets nicht ohne großen Segen bleiben fonne.

### Siebente Sigung.

Als Resultat ihrer Berhandlungen über die Drbination gab die Bersammlung folgende Erflarung ab:

"In Bezug auf die Ordination erklärt die "Conferenz auf Grund der Schrift und unferer "Symbole: Da das Amt durch Wahl und Be-"ruf der Gemeinde übertragen wird, fo fann "die Ordination nichts anders fein, als eine of-"fentliche und feierliche Bestätigung "folden Berufe. Apolog. Art. XIII.; "Schmalk, Art. Anhang. Go sehr wir nun "aud die Ordination als einen allgemeinen und "apostolischen Brauch um der Ehre des Pre-"bigtamte willen theuer und werth halten, fo "entbehrt fie boch ber göttlichen Stiftung und "ist somit nicht schlechthin nothwendig. Daß "aber durch die Ordination erst das Umt "übertragen werden follte, ift ein romifches "Fündlein und eine Folge des groben Irrthums, "baß nicht die Rirche, fondern der Stand der "Prediger ber ursprüngliche und ausschließliche "Inhaber des Umtes fei, welche grundlofe und "in der lutherischen Rirche früher unerhörte, "Behauptungen wir von Herzen verwerfen und "verdammen. Ebensowenig wird burd) bie "Ceremonie der handauflegung der Ordinand "vermittelft einer Mittheilung und Bermeh-"rung der nöthigen Gaben gut feinem Umte "ansgerüftet und ihm ein unauslöfchlicher Cha-"racter aufgedrückt, welches alles des Pabsis "Lügen und Fündlein find. Wohl aber hat "das Predigtamt herrliche Berheißungen von "Gott, weshalb denn um des gläubigen Gebets "der Kirche willen allerdings die Ordination "von einer Mehrung der zum Amt nöthigen "Gaben begleitet ift."

"Da bie Ordination nur eine Bestätigung "des erhaltenen Berufs ift, fo find freilich Mif-"fionare, Reiseprediger 2c., die noch feinen Be-"ruf an eine bestimmte Gemeinde haben, nicht "zu ordiniren."

"Wenn nun aber in neuerer Zeit auch bas "Fündlein aufgekommen ift, daß es einen dop-"pelten Beruf jum Predigtamt gebe, einen all. "gemeinen, der von der Kirche etwa durch bie "Ordination ertheilt werde und für das Pre-"bigtamt aussondere und bann erft einen be-"fonderen zum Dienft an eine bestimmte Be-"meinde, fo ift dies um fo mehr zu beflagen, "als auch diese neue Lehre, wie so manche an-"bere, sich auf die leichtfertige, weder jemals "begründete, noch je zu begründende Behaupntung ftust, als fei in der luth. Rirche, in ber "Rirche der Reformation, die nicht blog ben "Pelagianismus ber romifden Rirde zu be-"fampfen hatte, fondern nicht minder auch bas "antidriftifche Pabstthum, Diefes Geheimnis "der Bosheit, entdeckte und bestritt, die Lehre "von Rirche und Amt eine fogenannte offene "Frage."

Die gegen das landesübliche Unwefen, Prediger zeitweise zu miethen, glaubte bie Confereng gleichfalls in folgendem ihr Zeugniß gegen bas license-Unwesen abgeben zu mussen:

"Die Confereng halt es für entschieden unu "recht und verwerflich, einen Mann ale Dienes. "des Worts einer Gemeinde zuzuweisen, ohns "vorher menschlich genügende Beweise gu ha-"ben für feine Tüchtigkeit zu folchem hochmich-"tigen Amt. Sat man die, fo foll man einem "ordentlichen Berufe die Bestätigung burch "Ordination nicht versagen. Gegentheilige "Sandlungsweise erklärt die Conferenz für "schriftwidrig, leichtfertig und gegen die hobe "Wichtigkeit, schwere Verantwortlichkeit und "Göttlichfeit bes Umts gerichtet."

Damit wurden denn die Berhandlungen über ben 14. Artifel abgeschloffen, und brudte bie Confereng ihre Ginmuthigkeit in Diesem Berftandniß und ihr Bekenntniß zu biesem Artikel nach ihrem Brauche burch Aufstehen aus.

(Schluß folgt.)

Conrad Dietrich vom Recht ben Bann gu verhäugen.

Im "Informatorium," No. 7 des lanfenden Jahrgangs, macht Gr. Diakonus Soch ftetter in Buffalo nene Angriffe auf unfern Ratechiemus. Nachdem wir die Antwort hierauf bereits für den "Lutheraner" gefchrieben hatten, find wir endlich zu dem Entschluß gekommen, diese Untwort lieber in "Lehre und Wehre" zu geben, ba offenbar die größte Anzahl der Lefer des "Lutheraner" fein Interesse haben, die Grundlosigkeit ber an unferem Ratechismus gemachten Ausstellungen fich zeigen zu laffen\*). Rur zwei Puncte

<sup>\*)</sup> Diejenigen Lutheranerleser, beneu es von Interesse ift, bie obnmächtigen Jechterftreiche fennen gu ternen, welche tie Buffaloer wider unfern Katechismus führen, ter ja von uns felbft nichts, fonbern lebiglich Borte Dietriche, bes Drete. ner Creng-Natechiemus, ber fymbolifchen Bucher und ber beiligen Schrift enthalt - fonnen fich biefe Renntnig burch tas nächfiolgende Beft von "Lehre und Wehre" verschaffen.

adten wir ber Ermahnung im "Lutheraner" be-fichließen wollen. Run ift aber ber evange- gung ber gangen Rirchen und Ge-

Der erste ift diefer. Bir haben Brn. Sochftetter vor einem Jahre im "Lutheraner" ben Borwurf gemacht, daß er Dietrich's Definition ber Kirche durch Ginschiebung des Wortes "fichtbar" gefälfdit habe. Wir beschuldigten ihn beffen barum, weil alle unfere Ansgaben fowohl des kleinen als des großen, sowohl des lateinischen als des von Dietrich selbst ins Deutsche übersetten Katechismus von 1677 und 1709 bas Bort "fichtbar" nicht haben, und zweitens weil fich dieses Wort in der unter dem Text befindlichen weitläufigeren Definition Dietrich's von der Kirdje auch nicht findet. Da nun aber Sr. hochstetter durch Bengen beweist, daß in feiner Ausgabe bas Wort "fichtbar" fteht, fo halten wir und für verpflichtet, bies zu glauben, nehmen unfere Beschuldigung hiermit, wie billig, jurud und bitten ihn beswegen herzlich um Berzeihung.

Der andere Punct betrifft die Lehre vom Bann. herr hodiftetter behauptet nehmlich, ber Berfaffer unferes Ratechismus, Courab Dietrich, lehre wie die Buffalver, daß bas Ministerium ober, mas baffelbe ift, die Prediger allein ohne die Gemeinde den Bann verhängen können. Die Buffaloer geben Diefer Behauptung damit einen Schein, daß Dietrich ben Bann eine Verfündigung ber Behaltung ber Enuden nennt, welche von einem ordentliden Diener ber Rirde gefchieht, moburch bann ber Gebaunte aus ber Gemeinde thatfädilich ausgeschloffen ift. Sie verschweigen aber, bag Dietrich von dem Banuproceß, wer den Bann gu verhängen und darüber gu entscheiden und zu erkennen hat, im Ratechismus gar nicht handelt. Go ergangen denn die Buffalver das Fehleude mit ihrer Lehre, die durchaus pabstifd ift, und meffen diefelbe dem alten rechtglänbigen Dietrich bei. Wir halten es baber für Pflicht, theils um der Ehre dieses treuen Theologen, theils um ber Wahrheit felbst millen, zu beweisen, wie Dietrich vom Banurecht gelehrt

Unsere College - Bibliothet besitt ein Werf, welches ben Titel hat: "Dr. Conr. Dietrich's Consilia und Bedenken," darin ift u. Al. and ein Bedenfen beffelben barüber enthalten, bag ein Prediger in eigener Machtvollkommenheit einer Person das heil. Abendmahl versagt hatte. Aus biefem Bedenken theilen wir denn einiges unferen lesern mit, woraus beutlich genug hervorgeben wird, was unser Dietrich über besagten Wegenfand gelehrt bat.

Dietrich fchreibt Geite 304 und die folgenden Hachflebendes:

"Halte gänzlich consideratis considerandis (nad Erwägung ber betreffenden Umftande) bafür, daß Hru. M. M. dergleichen nicht gebühren wollen und er bemnach an der gemeinen Praxis der evangelischen Kirche sich nicht wenig vergriffen habe. Denn besagte Entschlagung ist keiner andern Urfachen geschehen, als daß er ernannten Hrn. N. des hl. Abendmahls unwürdig geachtet und beswegen ihn davon, fo viel an ibm, ercommuniciren und ans-

lischen Theologen allgemeine Meinung, daß meine gefche ben foll 1 Cor. 5, 4\*)." fein Prediger für sich allein excommunicatione majori, durch den Bann, oder minori, durch communication der gangen dirift-Ausschließung vom h. Abendmahl, excommuniciren, suspendiren oder abweisen folle oder tonne, wie Dr. Luther fel. von dem Bann redet in der Bermahnung nach der Predigt am Sonntag Invocavit 1539. Denn eben darum find die Confistoria\*) aufgerichtet, schreibt Philipp Melandithon, damit ungeschickte boshaftige Brediger bie Menschen ohne rechtmäßige Erfenntniß nicht verdammen; gestalten benn offenbar, daß jahgornige Prediger gum öftern auf diefe Beife ihre Kirchen unbilliger Weise verwirret haben."

"Ift offenbar, daß die Excommunication und Ausschließung vom hl. Abendmahl nicht nach eines Jeden eignem Ropf, Ginn und Belieben, viel weniger aus eigenem Privataffect, Bewegung und vermeffenem Beginnen, fondern aus gewiffer, in Gottes Wort gezeigten und fundirten Ord. nung in der Rirchen vorgenommen und volljogen werden folle. Bas aber dies für eine Ord. nung fei und was darin für ein Procef zu halten, das hat und Chriftus gezeiget und gelehret Matth. 18, 15 ff., baraus ber evangelischen Rirchen Lehrer und Borfteber biefent Procest genommen, selbigen auch insgemein driftlich observiren und halten : bag, wo einer ober anderer Prediger von einem oder andern Zuhörer entweder felbst sehen oder von andern beglaubten Personen hören oder burch eine heimliche Mummelung ober gemein Befdrei vernehmen werde, daß er ein ärgerlich Leben führe, biefer ober jener Gunde, Schande und Laster berüchtiget, darin auch wohl wirklich liege - er demselbigen 1) solches privatim entdecke, ihn freundlich deswegen tragenden Umts halben aller Gebühr erinnere und ver warne; wofern foldjes bei ihm nichts verfangen, fondern er in feinen Gunden einen Weg als ben andern fortfahren wurde, er, der Prediger, alebann 2) etiliche aus feinen herrn Collegis oder, in Mangel deren, von den Kirchenpflegern oder Aufsehern zu sich nehmen und in deren Beifein ihm gebuhrenden Ernfte feiner Berbrechung strafe. Will das noch nicht helfen, so soll man bie Sadje 3) vor das Confistorium ober Rirchenrath bringen und aus deffen Rath und Gutachten zur Ercommunication und zwar erstlich zur Abweis- und Ausschließung von dem h. Abendmahl greifen. Darnach, wenn die auch nichte verfangen will und der Günder wider alles Strafen, Bermahnen und Maruen und Ausschließung vom h. Abendmahl in seiner Unbußfertigkeit verharret und darin verhärtet wird: da soll man alsdann die Excommunicationem majorem (den größeren Bann) an die Hand nehmen und solchen gar von der Kirchen ausschließen und verbannen, welche Ercommunication and mit Borwiffen und Bewilli-

"Ueber dieß so gehöret die Erliden Bemeine, oder beren Presbyteris und Alelteften aus derfelbigen gu, als welche bie gange Bemeine repräsentiren, laut Chrifti und Pauli Ausspruch Matth. 18, 17. 1 Cor. 5, 4. 2. Cor. 2, 6."

"Christus hat, die Rirchendisciplin (Rirchenzucht) und barin absonderlich die Ercommunication betreffend, befohlen, solche auf gemisse Grad und Weise ber Bemeine, Beiftlichen und Weltlichen, zu nrtheilen und zu excquiren überlaffen Matth. 18, 17. Was Chriftus befohlen, dem ift Paulus nachkommen, indem er ben Corinthiern befohlen, ben Blutschänder zu ercommuniciren und verbannen, und will, daß fie ihn von fich thun und dem Catan übergeben follen 1 Cer. 5, 2. 4. 5. Co erfordert bice die hohe Moth felbsten, da die Ercom= munication die hodifte, erschrecklichste Strafe auf ber Belt ift, baran zeitliche und ewige Seelen-Wohlfahrt und Verderben gelegen, fo ift hoch vonnöthen, daß mit hohem Bedacht und vernünftigem Rath damit procedirt werde. Um de ffen millen es Gott der hErr alfo verordnet, daß nicht die Bifchöfe und Prediger allein, unbefragt bem Presbyterio, Confistorio oder Rirdeurath, auch ber Gemeine felbsten, mas damit vornehmen, fonbern mit gesammtem Rath hierin haudeln und verfahren follen\*\*).

In Ansehung diefer und anderer Motiven (Beweggrunde) haben die Evangelischen Chur-Kurften und Stande ihre befondern Presbyteria, Synedria, Confiftoria, Cenivres, Melteften, Rirchenpfleger, Rirchenaufscher und Rirchenräthe bei ihren ganden und Leuten löblich angerichtet und bisher beilfamlich in stetiger Praxi und Uebung erhalten, davon nicht nur allerhand Kirchensachen insgemein, sondern auch Ercommunicationssachen in specie (insonderheit) abgehandelt worden, auch noch abgehandelt werden; wie bann im Churfürstenthum Cachsen bergleiden Confistoria vier, in Pommern aber breit),

<sup>\*)</sup> Die Confistorien waren nicht Ministeria, welche allein aus Prebigern bestehen; vielmehr waren auch Laten Glieber ber Confiftorien, ja meiftenthells mar gerade ber Prafit ent berfelben ein Laie. Bei einer Repräsentativverfassung sind baber die Consistorien allerdings die rechtmäßigen Bertreter ber Gemeinden, nicht aber bie Minifterien. Die blogen Priefter gelten nur in ber Pabftfirche vertrauten bereben, bag bier bas Minifterium fo viel fei, für Bertreter ber gangen Rirde.

<sup>\*)</sup> Gelbft ba alfo, wo bie Gemeinben burch ein Confiftorinm vertreten find, foll nach Dietrich nicht einmal biejes in alleiniger Machtwollfommenheit verhängen, sondern vorher bie Bewilligung ber gangen Gemeine bagu erhalten baben! Bichtig ift auch, bag Dietrich, um bics gn beweisen, 1 Cor. 5, 4. auführt, welche Stelle bie Buffalver Dietrich emgegen babin migbeuten, bag nach berfelben ber Bann Sache bes Mimfteriums b. h. ber Prebiger fei.

<sup>\*\*)</sup> Dieirich beruft fich babei auf Broch mant, welcher fchreibt : "Diefes Beides find verschiedene Dinge : einem unbuffertigen Gunder vertunbigen, bager meber Theil noch Anfall babe im Reich Gottes; und einen unbuffertigen Menichen aus ber Gemeinde ber Seiligen villig ausschließen, jo daß ihm nun der Zugang zum Heiligthum verschloffen, und feinem Frommen erlaubt ift, ferner mit ihm vertraulich umzugehen. Benes fann jeder Diener bes göttlichen Wortes thun nach bem Befehle Christi Matth. 18, 18.; Diefes aber ift Cache ber Rirche, wie Chriftus mabnt Mattb. 18, 17. und Paulus 1 Cer. 5, 1. 2. 3. ff." (Tom. 2. Syst. th. de discip. eccl. c. 5. s. 10. p. 1008, a.)

<sup>†)</sup> Wenn bie Buffalver, bie ibre Laien bagu vermocht haben, bie Dommeriche Rirchenordnung anzunehmen, ihre Unals ein beutsches Confistorium, bag baber bier bem Mi-

in Würtemberg eines, in Danemark und Morwegen nicht nur in Stadten, fondern auch in laffen, daß wir fo viel Ranm bes "Lutheraner" vornehmen Dörfern sind Presbyteria, so auf ber Inmohner Sitten, Leben und Mandel fleißige Aufsicht haben."

"Dergestalt dann fann die Obrigfeit, mag und foll gewisse Presbyteria, Synedria, Ober- und Unter-Kirchen-Consistoria und Kirchenräthe aufrichten ..., benen Gewalt geben, bag fie, gleichwie über andere vorfallende Streitigfeiten ber Rirchen-Sachen und Perfonen, alfo auch über die Excommunicandos (über die in ben Bann gu thuenden), welche als nubuffertige, lafterhafte, öffentlich beschreite und bekannte Personen ansjufchließen mit gesammtem Rath cognosciren, beliberiren, confultiren, dijudiciren, becidiren (entscheiben). Mann aber die Ercommunication rechtmäßiger Weise befchloffen, alsbann die Execution derselbigen den ordinariis ecclesiae ministris (ben ordentlichen Rirchendienern) überlaffen, daß fie die Declarirten in den Bann zu thuenden de facto (thatfachlich) ausschließen; benn ihnen allein und sonst niemande andern solche Execution in der Kirden zu vollziehen gebühret\*); alles in feiner gemiffen Ordnung nach ber Norm bes göttlichen Worts und wohlhergebrachten Gewohnheiten und Rechten, ju der gefallenen Gunder Beil und Mohlfahrt und ber gemeinen Kirchen gemeinem Rugen, damit alles ehrlich und ordentlich zugehe. 1 Cor. 14, 40." -

Co lehrt Dietrich vom Bann. - Siermit vergleiche man nun, mas Sr. Hochstetter schreibt : "Es ift ja bekannt genug, daß die Miffourier einen Bann, ber nicht auf Beschluß einer Gemeine-Berfammlung, fonbern auf Entscheibung bes Ministeriums (b. h. wie Dietrich fagt (!) ber rechtmäßigen Rachfolger der Apostel) ertannt mir d, einen falschen und ungerechten nennen, welche burch bas Ministerium als öffentliche und unbuffertige Sünder gebannt sind . . . . Es ist aber schlimm für bie Miffourier, bag auch E. Dietrich, den fie jest als ihren Ratechismus-Lehrer ausgeben, Diefe von ber ihrigen weit abweichen be Lehre vom Bann hat, um derentwillen die Buffaloer gottlose Sectirer genannt werden."\*\*)

nifterium baffelbe Recht und biefelbe Macht guftebe, bie in Deutschland ben Confiftorien gegeben mar, fo hintergeben fie biefelben und begehen an ihnen einen furchtbaren Kircheuraub.

Die lieben Leser wollen es sich nicht verdrießen barauf verwenden, die groben Irrthumer ber Buffaloer zu enthullen. Gie mogen bedenten, daß es hier viele unwissende und dabei herrschfüchtige Prediger gibt, die mit Freuden der Lehre ber Buffaloer zufallen, ba fie barin Befriedigung ihrer herrschafte-Gelüste finden. Es ift ihnen bequemer, mit ihrer angeblichen Umtsautorität, als mit Grunden aus Gottes Wort und der Erfahrung, ihre Gemeinden zu allem zu zwingen, was ihnen gut deucht. Mögen unsere Leser bebenten, welch' ein furchtbares Joch ihnen aufgelegt und welch' namenlose Bewissensnoth ihnen gemacht werden wurde, wenn jene herren ungestört ihr hierarchisches System in bie Bewissen treiben konnten. Gott erbarme sich über unser armes americanisch-lutherisches Bion und helfe, daß daffelbe sich die von Christo so theuer durch sein Gottesblut erworbene und durch die lutherische Kircheureformation wieder an's Licht gezogene driftliche Freiheit von theils unwifsenden, theile unredlichen Menschen nicht ranben laffe. Gal. 5, 1.

(Eingefanbt.)

Aufruf an alle evang.=Inth. Zünglinge.\*)

Es ift innerhalb unserer Synode bereits Allen bekannt, daß fromme Jünglinge fich mit einander verbunden haben, um durch Liebe und Bohlthatigkeit an studirende Mitbruder fraftig und heilfant wirfen zu fonnen.

Um diesen 3med allmählig beffer zu erreichen, find wir übereingekommen, alle ev.-lutherischen Jünglinge unserer Synode burch gegenwärtiges Tractatchen feierlich und angelegentlichst aufzurufen, fich an diesen Jünglingeverein, zur immer weitern Ausbreitung ber reinen Lehre burch Liebe und Wohlthat und jum eigenen Geelenheile, schleunigst anzuschließen.

Lieben Jünglinge! Befindet Ihr euch an einem Orte, wo noch fein Berein in dief'm Ginne befteht, um euch anschließen zu können, fo faumet nicht, schnell einen folchen zu bilden. Frisch auf, ans Merk, die Ihr Gottes Mort liebt und ehrt! Schaaret Guch und leget ben Grundstein und waret Ihr noch fo Wenige! Erinnert Guch ber Morte unfere Erlöfere, da er fpricht : "Wo 3mei ober Drei in meinem Ramen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen!" habt Ihr Jesum in Gurer Mitte, fo muß Guer Werf gelingen; Mer kann bann wiber Euch sein? Segen wird Guere Werte begleiten und aus dem winzigen Genfförnlein ein mächtiger Baum aufsprießen, ber gangen Welt erquickendes Labfal bringen. Denket alfo nicht, daß Guer zu Wenige seien, sondern, daß ein hundert Cent schon einen Dollar geben und daß viele Regentropfen einen

wähnen hier nur, bag er in feiner "Analysis" ber Perifopen gur Bertheibigung beffen, bag er bie lutherische Rirche fatholisch nenne, obgleich sie nicht über ben ganzen Erbboden ausgebreitet fei, schreibt: "Ratholisch ist baffelbe, was recht glaubig, und wird dem Regerischen entgegengeset-Catholicum idem est, quod orthodoxum, et opponitur haeretico." (L. c. p. 409.)

Strom bilden, ber gange gander bemäffern und befruchten tann. Darum geht frisch und mit Bertrauen an's Wert.

Es ist jest die Zeit der Bereine. Es entstehen Bereine über Bereine! Aber können Christen über alle die entstandenen Bereine sich erfreuen? Rönnen und durfen fie fich an einem jeden ber entstandenen Bereine betheiligen? Gewiß nicht; Chriften konnen sich nie über Bereine freuen noch viel weniger fich denfelben anschließen, die entweder gang offen die Berfolgung der mahren Religion sich jum Biel gesetzt haben, oder boch bie. felbe allmählig untergraben, die alfo wider Gottes Wort und das Seil der Menschen sind. Un bergleichen Bereinen fehlt es leider in unsern Tagen nicht! Mögen fie immerhin Aufklärung und Menschenglud vorgeben.

Ach es ift nur ein schönes Aushängeschild, um bie Unerfahrenen gu betrugen! Golche Bereine find ein Gegenstand der Betrübnig und des Abscheues bei allen mahren Christen; vor folden Bereinen muffen Alle mit bein größten Ernf gewarnt werden. Aber mo bas Absehen auf Ausbreitung des Reiches Gottes gerichtet ift: wo man fich verbindet, etwas gur Forderung und Aufrechthaltung ber reinen feligmachenden Lehre gu thun; wo man sich zusammenschließt, um sich gegenfeitig vor den Berführungen und Berfudungen biefer Welt zu warnen und zum Gifer in ber Gottseligkeit zu ermuntern - und zumal wenn dies unter jungen Leuten geschieht—da lacht einem jeden Chriften das Berg; da lobt und preist man Gott, der foldes hat ju Stande fom. men laffen; da wird ein jeder christliche Bater und jede christliche Mutter in Hindlick auf ihre Sohne mit Freuden den Berein begrüßen; da fann man alle Jünglinge mit gutem, fröhlichen Gewissen vor Gott ermahnen, sich doch auch einem solden Vereine, wo er besteht, anzuschließen, oder einen bergleichen zu bilden : es ift ein Gott wohlgefälliges Unternehmen. Wir follen ja für die Ausbreitung des Reiches Gottes bier auf Erden herzliche Sorge tragen; wir follen, wenn wir nicht felbst hingehen fonnen, das Bort Gottes ju verfündigen, une durch Webet und hand. reichung an diesen nothwendigen Christenwerfen betheiligen. Se mehr die gottlose und ungläubige Welt sich in unsern Tagen verbindet, bas Bort Gottes und die Berfündigung beffelben von ber Erde zu verdrängen und auszurotten, besto mehr follen fich ruftig Jung und Alt verbinden, daß das Wort Gottes erhalten werde und immer mehr in Schwung tomme. Je mehr die Belt wider das heilige von Gott verordnete Predigtamt muthet, und nichts lieber fahe, als daß Riemand fich mehr zu diefem Umte hergabe und die Prediger-Ceminare leer ftanden, defto mehr follen wir gegen die Unschläge des Ceufels auftreten und mit allem Fleiß dahin wirken, daß sich recht Biele dem Predigt-Amte widmen und bie rechtglanbigen Prediger - Ceminare immer mehr Aufnahme kommen und besucht werden. Gewiß: Gott fordert von und jest einen doppelten Gifer; besonders in unserer lutherischen Rirche, welche burch Gottes Buabe bas reine, lautere Befenntniß der Wahrheit hat und bewahrt, thut es sehr Roth, daß Prediger erzogen werden. Und ge-

<sup>\*)</sup> hier fpricht Dictrich flar und beutlich aus, was er meint und was alle lutherischen Theologen meinen, wenn sie fagen, bağ bie Macht zu hannen ben Prebigern gebühre und zwar ibnen allein. Damit meinen fie hiernach nicht bie Entfcheibung, bag jemand in ben Bam gebore, fonbern bie Execution bes Urtheils, welches Urtheil hingegen von ber Rirche ober Gemeinde felbft zu fällen ift, bie es, nicht, wie im Pabftthum, burch bas Ministerium, fondern entweber burch alle ihre ftimmfähigen Glieber ober burch einen Ausschuß, durch ein Presbyterium, Confistori= um u. bgl., thut, welches eben nicht nur aus Prebigern, fonbern auch aus Laien bestehen muß. Wiewohl auch in letterem Falle ber Ausschuß vor ber Grecution fich bes Confensus, ber "Bewilligung" ber gangen Gemeinde vergewiffern muß.

<sup>\*\*)</sup> Da Berr Sochstetter wohlmeislich fein besonderes Bewicht barauf gelegt hat, bag wir bie Lehre Dietrich's von ber Orbination in bessen großen Ratechismus nicht mit aufgenommen haben, so unterlassen wir es, nachzuweisen, wie entschieden Dietrich die Buffalo'sche Lehre von ber Ordination verwirft. Bei anderer Gelegenheit aber gebenten wir bies in Abficht auf die Lehre von der Rirche gu geigen. Wir er- in Baltimore gegenwärtig als Pamphlet circuliren.

<sup>\*)</sup> Diefen ichonen Aufruf läßt ber luth. Junglingeverein

beilige Predigtamt vorbereiten wollen, und bie es noch gerne möchten, find meistens arm und unbemittelt

Sollte nun, wenn sich hie und ba ein junger Meufch findet, der Luft und Gabe hat zu dem wichtigen und schweren und in ber Welt verachteten und meift übel belohnten Beruf eines Prebigere, und weil er keine Mittel hat, die Roften einer mehrjährigen Borbereitungszeit bestreiten ju fonnen, zurnickgewiesen ober aufgehalten merben? Das mare ja fürmahr unverantwortlich! Die Synode im Baugen forgt bafür, baß Geminarlehrer unterhalten werden und alfo ein Jeder, ber Theologie studirt, freien Unterricht hat. Es liegt nur an den 50 bis 60 Dollars, die die jährliche Unterhaltung eines armen Studirenden tostet; werden diese berbeigeschafft, so ist wieder Aussicht auf einen Prediger des Wortes Gottes da. Bie leicht aber fonnen felbst von Unbemittelten folde Unterhaltungsfosten aufgebracht werben, wenn sich mehrere ausammenschließen. Es ist erfreulich, wenn fich mehrere Rreise gur Unterftuhung eines armen Studirenden ans allen Ständen und Altern bilden; aber besonders erfreulich ift es, wenn bies junge Leute thun.

laft Euch, geliebte Junglinge, noch Giniges vorstellen, mas End, befonders gu diefem Berte bewegen follte. Der junge Mann, der fich dem Predigtamte widmen will, fteht in Enrem Alter, Er ift einer von Ench; fo folltet Ihr ihn schon darum unterftuben. Der Familienvater hat ein besonderes Interesse für den Familienvater, das Beib für das Weib, der Knabe und Jüngling für ben Anaben und Jüngling. Doch noch mehr: Es tritt ber jnnge Mann gleichsam für Euch ein in den schweren, Berleug= nung fordernden Beruf, mahrend Ihr ichon in ber Borbereitung auf Euren Beruf, wie es namentlich hier zu Laude steht, meist gnt belohnt werdet und bei Fleiß und Treue die Aussicht auf ein forgenfreies Leben habt; fo fonnen Dieimigen, welche sich auf das heilige Predigtamt borbereiten, in der Borbereitungszeit fich nichts berdienen: fie haben ja genng zu thun mit ber kulernung fremder Sprachen und aller zur Fühung eines lutherischen Predigtamtes nöthigen Renntniffe und Biffenschaften. Und mas erwartet hier in Amerika meistens ben lutherischen Prediger? Wo sie ihr Amt treu verwalten, ift ed Arbeit, Corge, Ceelennoth, Gefahr, Armuth, Bersagung. Daher mußt Ihr, als das heranwachsende Geschlecht dafür forgen, daß Ihr auch einst wohlvorbereitete Prediger des Wortes Gotles habt. hier zu Lande forgt die Obrigkeit nicht für die Herbeischaffung von Predigern; wenn Ihr später keine rechtschaffene und tüchtige Prediger finden könnt : wen mußt Ihr die Schuld geben? Ench felbst! Ihr fonnt Euch nicht bamit mischuldigen: Ja, wir hätten anch gerne bafür pforgt, aber es feblte und an den Mitteln. Gott t End Mittel genng! Wenn alles Geld, bas junge leute verdienen, nur wohl angewendet mirbe! hier ift eine rechte Unwendung deffelben. Die fleine Steuer gur Unterstützung eines Stubirenden wird Ench nicht gerenen; der liebe Gott wird es Euch reichlich segnen, was Ihr aus nießt, ist unaussprechlich.

rade hier find ce fo Benige, bie fich auf das Liebe ju Ihm und und gur Ausbreitung feines heiligen Wortes und Reiches ansgegeben habt. Ihr follt aber beshalb Enre lieben Eltern nicht darben laffen, und diejenigen, welche arme bedürftige Eltern haben, möchten wir nicht aufforbern, denselben auch nur einen Cent zu entziehen. Aber nicht alle jungen Lente sind in einer solchen Lage und Biele werden Ihre Eltern nur erfreuen, wenn fie thätige und eifrige Glieder eines folden Bereines werben.

> D, fo laßt Euch burch biefe geringe Borftellung bewegen, theure lutherifche Junglinge ! Tretet im Namen des Herrn zusammen und laßt alle Bedenflichfeiten gurud; benn mo man nur erft Luft und Liebe gur Cache hat, ba merden auch gewiß alle Schwierigkeiten übermunden merben. Welch eine Frende murbe es bereiten, wenn hie und ba folde Bereine auffamen und ba, wo solche schon bestehen, sich alle anschlössen. Welche Nacheiferung wurde es erwecken, welcher Segen würde gestiftet werden nach Innen und nach Mußen! Mancher junge Menfch tritt dem Bereine bei, weil ihm die Gemeinschaft der Junglinge anlockt und wird ber Rirche gewonnen und lernt bei driftlichen Jünglingen bas rechte Wefen eines lebendigen Christen erkennen. Wie herrlich ift ein folder Jüngling geworden durch den Unschluß an ben Berein. Unf, Ihr Junglinge! Macht einen Unfang! Bartet nicht, bis Eurer Biele geworden sind; vereinigt Ench, daß Eurer Biele werden! Wollt Ihr Euch etwa durch das Geschrei ber Unglänbigen abhalten laffen? Diese freilich werden Ench tadeln, wenn Ihr einen Cent für die Rirche ausgebt; fie tadeln Guch aber auch, wenn Ihr betet, wenn Ihr Gottes Wort hort und glaubt, und felig gu werben trachtet. Gie werden End auffordern, an ihre undriftlichen Bereine End anzuschließen.

Berade ihnen, den Ungläubigen entgegen müßt Ihr ein freimuthiges Befenntnig ablegen für die Wahrheit, für das Reich Gottes, für den hochgelobten Ronig und herrn in diefem Reiche, für ben herrn Jesum Christum felbst. Befennt Ihn and auf diese Beise thatsächlich vor den Menfchen in unfern bofen, verleugnenden Zeiten, und ber herr Jefus wird Gud, einft auch bekennen vor seinem himmlischen Bater und allen feinen Engeln an jenem großen Tage, an welchem alle Ungläubigen und Gottlofen zu Schanden und alle Glänbigen ju Ehren fommen und ernten werden ohne Aufhören .-

Euch aber, geliebte evangelische Freunde und die Ihr wohl evangelisch - lutherische Jünglinge, aber noch nicht Mitglieder unferes Bereins feib, möchten wir auffordern, doch auch Theil zu nehmen an bem schönen Werke, welches wir burch Gottes Gnade angefangen haben. Es ift vielleicht Mancher in feiner Stadt, ober auf bem Lande, mo fcon ein Berein besteht, ohne fich angeschloffen zu haben : ein folder fei hiermit ernftlich gebeten, boch nicht länger fo allein zu fteben; er bebente, wie gefährlich es fei, einzeln zu fein. Da fällt es dem Teufel viel leichter uns zu bethoren. Darum hat es auch unfer lieber herr Jesus Christus fo oft geboten. Der Gegen, melden man bei einer driftlichen Gemeinschaft ge-

Darum auf, auf! ihr jugendlichen Lutheraner alle, laffet und Ernft machen mit unferer Chriftenpflicht! Laffet und unfere Rrafte vereinen, fo fann baburch bem Reiche ber Finsterniß gro-Ber Abbruch und bem Reiche bes Lichts große Förderung geschehen.

Das helfe ber treue barmherzige Gott, melchem fei Lob, Preis und Dant burch feinen Cohn, unsern herrn Jesum Christum. Amen.

### Luther von gestohlenen Briefen.

Ginst schrieb Luther einen Brief an D. Linf in Murnberg, barin er eines verratherischen Bündnisses gedachte, welches Herzog Georg geschlossen haben follte, ber befanntlich ein großer Feind des Evangeliums mar. Georg mußte fich nun eine Abschrift jenes Briefes burch feinen Gecretar Seiden ju verschaffen und machte nun bavon öffentlichen Gebrand ju ben heftigsten Unflagen wider Luther ale einen Berläumder. Hierdurch wurde Luther genöthigt, im Jahre 1529 eine Schrift herauszngeben, die den Titel trug: "Bon heimlichen und gestohlenen Briefen, sammt einem Pfalm, ansgelegt wider Herjog Georg ju Sachsen." Daß diese Schrift je in Amerika wieder ihre Anwendung finden werde, haben wir nicht gemeint. Und doch ist es fo. Vor nicht langer Zeit ist ein ähnlicher Diebstahl begangen worden an einem von uns geschriebenen Privatbriefe, ben wir seiner Zeit veröffentlichen werden, follten die an dem Diebstahl Betheiligten, die sogar die Kühnheit gehabt haben, bavon öffentlich mißbeutend Gebrauch zu machen, ihr Unrecht nicht erkennen und eingestehen. Ihnen zu dieser Buße zu helfen und andere vor ähulichen schändenben Günden zu warnen, theilen wir hier Einiges aus jener Schrift mit. Luther schreibt nehmlich unter Anderem wie folgt:

"Ift ber Brief an Dr. Wencelaum (Lint) nicht mein, so ist's ein erdichteter, falscher, erlogener Brief, der mir ohn Schaden fein foll.\*) Ift er aber mein, wie ich broben auf Herzog Georgen Befenntnig und That hab angenommen, so ist von Herzog Georgen mein ernstlich Forbern von meinetwegen, aber von Gotteswegen fein ernstes, gestrenges Bebot, daß er genannten Brief fammt allen Eremplaren, fo bavon abgefdirieben ober gebrudt find, bei einer Tobfunde und Berluft göttlicher Gnaden und feiner Geligkeit, mir oder Dr. Wencelao wieder heimftelle, als ein gestohlen und geraubt But feinem rechten herrn und Befiber; und also mit thatlicher voller Erstattung ben Brief wieder heimlich mache, und bahin lege, ba er ihn genommen hat. Denn ba ftehet Gottes Bebot: Du follft nicht ftchlen, welchem Herzog Georg ja sowohl unterthan fein muß, als andere Menfchen. Und er weiß ja wohl, daß er solden Brief, als unfer Geld und Gut, wider unfer Wiffen und Willen inne hat, lante feines eigen Befenntnig und biefer meiner öffentlichen Schrift. Daneben auch uns beiden Erstattung thu unferer beranbten Ehr

<sup>\*)</sup> Das Driginal bes Briefes mar verloren gegangen, fo baf Luther nicht einmal gewiß fein fonnte, ob bie angebliche Abschrift bamit ftimmte. R. b. L.

und Glimpf und anderen Schadens und Rachtheil, fo une burch ibn ans folder unferes Briefes frevelicher Offenbarung entstanden ift, und uns folches, wie einem Chriften gebührt, um Bergebung abbitte, Matth. 5, 23.: Wenn bu bein Opfer jum Altar bringft, und wirft bafelbe innen ic. Mit folder Laft wollen wir herzeg Georgen Gewissen beschwert haben : nicht wir, die feine Gewalt über ihn haben, fondern Gottes Gebot (wie alle Welt weiß,) zwingt und fodert folches von herzog Georgen. Wird er bas verachten, fo febe er zu, men er verachtet. Und Die Pfarrherrn und Beichtväter mogen fich auch wohl fürsehen, daß sie ihn nicht absolviren, noch bas Sacrament reichen, auf bag fie nicht theilhaftig fich madjen folder Gunden wider Gottes Gebot, er felbit and nicht bete noch opfere, er habe benn ginvor bem Webot Gottes und bem Evangelio Matth. 5., ist angezeigt, genug ge-Desgleichen wollen wir beichweret, bas ift, folch Gottes Bebot angezeigt haben allen feinen Rathen und Dienern, fo gut folchem Briefe gerathen, geholfen und gedienet haben, und vermahnen fie, daß fie feinen Scherz hieraus machen. Denn ob wir wohl feine Oberfeit noch Gewalt über sie haben, so zeigen wir boch, als bie Rächsten, ben an, ber über sie ist und folches von ihnen fordert burch fein Gebot, das ba fagt : Du follst nicht stehlen!" (G. Luther's Berfe. Erlanger Ausg. Band 31. S. 12-14.

Dies mag genug fein .- Die Betheiligten mögen übrigens aud bies bedenten, daß wir nicht unter einer Despotie leben, die allerdings das Recht zu haben meint, ohne daß jemand darob muchen durfte, beimliche Briefe gu öffnen, abzuschreiben und ju ihren Zweden ju gebrauchen. Es besteht hier Gott fei Dant noch bie Freiheit, daß dergleichen Werke der Finsterniß vom Lichte gestraft merden. Ephef. 5, 13.

Bekanntmachung.

Es wird hierdurch öffentlich befannt gemacht, daß bie diesjährige große Michigan Pastoralconferenz vom 14. bis zum 17. October b. J. zu Monroe, Mich., wird gehalten werden, und mollen die herren Paftoren und Schullehrer fpatestens am 13. October Abends in ber Wohnung des Herrn Pafter hattstädt zusammentreffen.

Werdinand Gievers, b. 3. Secretar ber Paftoralconfereng. Frankenluft, ben 20. Cept. 1859.

Der nene lutherische Kalender von 1860, berausgegeben von Herrn Pastor Brobst, hat die Preffe verlaffen. Der verdiente fr. heransgeber hat benfelben, wie wir aus feiner "Luth. Beitschrift" erseben, wieder fehr reichlich und schon ansgestattet. Das hundert festet \$3.00, 37½ Cents das Dugend und 5 Cents einzeln. Mit Porto \$4.00 bas hundert, 50 Cente bas Dut. und 6 Cente bas Stud. Für \$5.00 baar werben in einem Packet 200 Stud per Expres gefendet. Man adreffire die Bestellungen: Rov. S. K. Brobst, Allentown, Pa.

Warum fann und darf ein wahrer Christ bei seiner Seelen Seligkeit fich nicht zu ir= gend einer fog. geheimen Gefellschaft halten?

Predigt wider die geheimen Gesellschaften über Matth. 10, 32. 33. Gehalten zu Cincinnati, Dom. 4. p. Tr. 1859. Ben Fr. Mönig.

Wer biefe zeitgemäße, nuter großem Cegen gehaltene Predigt, die auf Bunfch ber Gemeinde bem Druck übergeben ift, zu haben münfcht, moge fich an ben Unterzeichneten wenden. Gie ift für den Preis von 3 Cente portofrei gu be-LUDWIG KOLB, giehen.

care of Rev. F. König, Cincinnati, Ohio.

# Shentliche Grklärung.

Unterzeichneter erklärt, baß hr. Otto Ernst nicht mehr Agent ber evang. = luth. Central-Bibelgesellschaft des Westens ist, und daß baber alle biejenigen, welche für von hrn. Ernst erhaltene Bibeln, Reue Testamente und Altenburger Bibelwerke in Schuld find, die Zahlung derfelben unter keiner Bedingung an hrn. Otto Ernst, sondern an den Unterzeichneten zu leisten U. G. Co. Bertram, Agent, haben. care of Mssrs. HEINECKE & ESTEL.

Unterzeichneter erklärt, daß hr. Otto Erust nicht mehr Agent jum Berkauf bes St. Louiser Gefangbuches ift, und baß daher alle diejenigen, welche für erhaltene St. Louiser Gesangbücher in Schuld sind, die Zahlung derfelben unterkeiner Bedin= gung an Brn. Dtto Ernst, sondern an ben gegenwärtigen Agenten, Mr. E. Bol= tening, St. Louis, Mo., zu leisten haben.

Im Auftrage bes Vorstandes: Johann Fürchtegott Schuricht, Trustee.

### Illustrirte Abendichule.

Da fr. Deto Ernft durch "heimliche Ent weichung" das fernere Erscheinen obiges Blattee numöglich machte, benutzt der unterzeichnete Die Bute des "Lutheraners," um fo vielen Enbfcribenten als möglich biefe Mittheilung zu machen sowie hiermit öffentlich zu erklaren, bag ber bis herige Redacteur weder irgend ein Honorar fin seine Urbeit am Blatte bezogen, noch in irgent einer Weise mit den Geldangelegenheiten dessel ben zu schaffen gehabt hat. - Alle Wechselblätte werden bringend um Copie gebeten.

Alex. Garer.

3,00

# Quittung und Dank.

Mit herzlichem Danke für ben College - Daushalt ein Fa Butter von 325 Pfund von ber Gemeinde hru. Paft. Dahn' in Benton Co., Mo., erhalten zu baben, beschrinigt hierdurg. E. F. W. W alther.

N. Sörgel ein Paar Schuhevon frn. Mullmaun zu Chicago. K. Wesemann von den Herreu: Fr. Krage \$2, Kr. Ehlers \$1, W. Precht \$1, W. Heuer \$1, B. Wisten \$1, W. Heieberg \$1, D. Mornhaas \$1, Kr. Stünkel \$1, H. Psiederg \$1, D. Mornhaas \$1, Kr. Stünkel \$1, H. High \$1, High \$1, H. High \$1, Gur R. Görgel ein Paar Schuhe von Brn. Rullmann Atbison, Ille., \$18, von der Gem. ju Proviso, Coef Co., Ills., \$8, von Frau Rath. Weiß 40 Cts. 40 Cts. .... Stünkel in Chicago ....

3. Nüpel von Hrn. Stünkel in Chicagobenseithen vom 2. Franenverein in der Gem. des
Frn. Past. Bunder
N. Sörgel von Hrn. Stünkel in Chicago
N. L. Selle eingegangen aus Erete, Will Co.,
Al., von den Herren: E. Harmeming 1,(0), C.
Tatge 2,(0), Ph. Wilharm 3,(0), F. D. Meyer
5,(0), G. Brauns 2,(0), von Fran Nacke 1,(0);
aus Noch Island, Il., von Hrn. G. Nies 50
Cis., von Fran Sehlemmer 50 Cts., Fran
Aröger 50 Cts.
3. P. Emrich in Fort Wayne durch Hrn. Past.
Sommer in Philadelphia

ber Beit, ale ich mich jur Borbereitung für bas Schulamt in Fort Wayne befaut, unterftupt haben, sage ich nochmals meinen berglichsen Dank. Der herr Zejus, ber einen Trunk kalten Waffers, ber um seinetwillen gereicht wird, nicht unbelohnt läßt, ber mege sie bier schon mit leiblichen Gitern fegnen, aber noch inehr mit emigen und himmli-iden Gutern. 3. P. Emrich.

| 1   | Für das Schullehrer-Seminar:                                                                   | ia T                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| i   | Bon Brn. Paft. Lochier als erften Erlös vom Neth-                                              | 12,00                |
|     | " , Lehmann für bas Schullehrer-Sem. Prof. Ph. Fleifch man                                     | 1,00                 |
|     |                                                                                                | 7                    |
| ,   | (Berfpätet.)<br>Bei dem Unterzeichneten find folgende Gelder eingega                           | ngen                 |
| •   | Kur die Mission:                                                                               | A                    |
|     | Bon ber Gemeinte Frankentroft                                                                  | 5,75                 |
|     | Für den allgem. Präses:                                                                        |                      |
|     | Ron Ern Maft Steinbad                                                                          | 2,00                 |
|     | ", bessen Gemeinde ber geringere Theil ber Diter-<br>Collette                                  | 2,25                 |
| ,   | Mud beriefnen burch Centiammlung                                                               | 5,06                 |
| Į   | Bon Christian Weigle                                                                           | 1,00                 |
|     | " Puld                                                                                         | 50<br>5,00           |
|     | t hea farit mair, yomber                                                                       | 10,00                |
|     | 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                        | 3,00<br>1,50         |
| )   | 1 // 2 3                                                                                       | 1,00                 |
| 3   | Für den Lutherverein:<br>Bon prn. Paft. Geier                                                  | 50                   |
| 3   | (visteller                                                                                     | Lit                  |
| ċ   | Mus ter Gemeinde bes Drn. Paft. Gunther                                                        | $\frac{9,71}{15,25}$ |
| ١   | " meiner Gemeinde (Saffa bag Golle                                                             |                      |
| ,   | Für die Schuldentilgungs-Caffe des Colleg                                                      | 1,(0                 |
| =   | Bon Carl Finf in ber Gem. bes Grn. Paft. Gunther ,, ber Gemeinte ju Freiftadt, Wiec.           | 1,18                 |
| l   | Bur Unterhalts-Casse für verm, Frai                                                            |                      |
| =   | Prof. Biewend:                                                                                 | 7.8                  |
|     | Ron frn Daft. Steinbach                                                                        | 2.00.                |
|     | " bessen Gemeinte Pfingst-Collette                                                             | 10,25                |
|     | 2B. Satifiadt, Caff                                                                            |                      |
|     |                                                                                                | •                    |
|     | a. Bur Tilgung der Schuld des Concord                                                          | ia- f                |
|     | College-Banes:                                                                                 | 50.5A                |
|     | Bon Joh. Deeg, Bridgewater, Washtenau Co., Mid. Durch Gru. Paft. Buftemann, Derroit, Mid., von | \$0,50               |
| -   | einem Ungenannten 1.00. Arau Berril 25 Qis.                                                    | 1,25                 |
| Ø   | 1 year per Gent. Des Drn. Pair, Greg, Rimment, 24.                                             | 10,60                |
| c   | ", Gen. Joh. Freiberger in St. Louis, Mo<br>Durch Sin. Paft. Saupert, Evansville, Ja., von     | 5,00                 |
| -   | I Gran Umhach Mr Schaffer und I. Dueff a Di                                                    | 3,00                 |
| ı,  |                                                                                                | 2,10                 |
| -   | M. Fürsier 1,00                                                                                | 2,00                 |
| ľ   | b. Bur Spnodal-Caffe westl. Distrifte                                                          | <b>3</b> :           |
| t   | Ron ben Daft Bünger in St. Louis, Dlo                                                          | 2,00                 |
| -   | " ber Rreng-Gem. bes Bru. Paft. Birimann bei                                                   | 3,65                 |
| ľ   | Baterlov, Ill                                                                                  |                      |
|     | Baumgart, Clihorn Pr.,                                                                         |                      |
|     | Sahmann bei Manuteffer                                                                         | 28,10                |
| =   | Dto                                                                                            | 7,00                 |
|     | ,, ,, ,, Eirich, Thefter, 3ll                                                                  | 30,00                |
|     | " ben herren L. und C. Erich burch Drn. Paft. Bunger                                           | 2,00                 |
| a j | Brn Daft, Girich, Chefter, 311                                                                 | 1,00                 |
|     |                                                                                                |                      |
| d   | Creigniafeits a ittriff in St Yous. Will.                                                      | 11,80,<br>22,10      |

#### Kür den Lutheraner haben bezahlt: Den 13. Jahrgang:

orn. Paft. Wolff, Jefferson Co., Mo. ..... orn. Lehrer Ulrich in St. Louis, Mo. .....

Pfingft Collefte ber Gemeinte bes Drn. Paft. Bolfert, Lafavette Co., Mo. Collefte gur Reife bes Prafes Schalter, ebenbafelbft ...

Berr Paft. J. Geiß.

Bon Frau Rammeier ebenbaselvst · · · ·

Den 14. Jahrgang:

Die Berren: C. Bergmann, S. Brinfmann, Pafi. 3. Seig, M. Bernhard.

Den 15. Jahrgang: Die Herren: H. Dherfing, Chr. Alichwed, C. Braden, C. Kühneri, H. Verenz, Paft. E. nöster, C. Stünkel, Pak. M. Hickert, H. G. Siemon, G. Reth, Paft. Fleichmann, Paft. F. R. Tramm & Cr., A. Dielmann, H. Fries, H. Heffmann, G. Mal, J. Berner.

Den 16. Jahrgang:

Den 16. Jahrgang:
Die herren: B. Maier, C. Oblenbarf, G. Bögler, de hann Ströter, Pait. C. Köfter, S. Jölle, & Bed, Minig. 3. Steible, U. Michel, S. Merz, Pait. L. Brobm, Grang, Erünfel, H. Bruns, G. Hrerfing, D. Röge, & Gedlmann, C. G. Pfeiffer, Fr. Necie 27 Er., D. houd. 3. Hoppe, F. Rahe, F. Bodemer, Juttermeister, M. Lüben, E. Herbst.

F. W. Barthel.

E Roidf

St. Louis, Mo.,

Sunobalbruderei von Mug. Wiebufd u. Cobn.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 18. October 1859.

Mn. 5.

Bebingungen: Der Lutherauer ericheint alle zwei Wochen einmal für ben jabrlichen Gubscrip. tionepreis von Einem Dollar für die auswärtigen Unterfcreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Pofigelb zu tragen haben. — In St. Louis wird jebe einzelne Nummer für 5 Cents verlauft.

Rur bie Briefe, melde Mittheilungen fur bas Blattenthalten, find an ben Rebatteur, alle anbern aber welche Gefcaftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber zc. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. F. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anbergufenben.

#### Meferat,

abgeftattet fur die Sigungen der deutschen ev.sluth. Synode von Miffouri, Ohio u. a. St. weitlichen Diftrifts am 5. Mai 1859 und die folgg. Tage ju Modifon, Du page Co., 3u.

> (Fortfetung.) \$ 6.

3mar bekennen auch außer ber evangelischlutherischen Rirche die meisten fogenannten protestantischen Rirchen ben Sat : ber Mensch wird allein aus Gnaden durch den Glauben um Chrifti willen und nicht burch bie Werke bes Besetzes vor Gott gerecht; allein burch ihre Lehre von ben Mitteln, burch welche ber Mensch vor Gott gerecht wird, stoßen fie biefe Lehre wieder um. Sie lehren nehmlich erstlich falsch von ben Onabenmitteln ober von ben Gebemitteln von Seiten Gottes, nehmlich vom Wort und ben heil. Gacramenten; und zweitens von ben werfzeuglichen Mittel ober von den Nehmemittel von Seiten bes Renfchen, nehmlich von dem Glauben; welchen Irrthumern wiederum irrige Lehren von Chrifti Erlösungswerf und Person, sowie von Gottes Inadenwillen und Inadenruf ju Grunde liegen.

So ichreibt Luther ju 5 Mof. 4, 28 .: "Sehet, mas thun unfere nenen Rotten und Schwärmer anders, benn daß fie die Leute auf bie Berte führen? . Die Wiebertäufer, was thun fie, mas lehren fie? Gie fagen, bie Taufe fei nichts; nehmen aus ber Taufe rein hinweg bie Gnabe, bag feine Gnabe und Barmherzigkeit Gottes, feine Bergebung ber Gunben brinnen fei; sondern nur ein Ze ich en, bag bu

fromm feift, und bu mußt guv or fromm fein' ehe du getauft wirst zc., oder die Taufe sei ein Beichen, daß du diefelbige Frommigkeit habe ft. Sie sondern die Gnade ab von der Taufe und laffen mir ba ein bloß angerlich Zeichen; ba ift fein Fünflein der Gnade, sondern fie ift gar herausgeschnitten. Wenn alfo bie Gnabe Christi aus der Taufe hinweg ift, fo bleibet ein pur Alfo, im Cacrament des Abend-Werf. m ahls des Herrn nehmen die Schwärmer heraus die Berheißung, die uns angeboten wird; fagen, es ist Brod und Wein, wenn bu es iffest ober trinkeft. Da ift die Gnade, fo une barin angeboten wird, auch hinmeg geschnitten und verleugnet. Denn fo lehren fie: Du thuft ein gut Werf daran, wenn du allein Chriftum befennest; und wenn bu bas Brod und Wein nur iffest und trinkest im Abendmahl, fo muß ba feine Onade fein. Also gehet es: wenn einer von dem ersten Gebot abfället, der richtet bald einen Abgott und ein Werk an, baranf er trauet. Darum fagt Mofes: Lieben Kinder, fehet euch wohl für, bleibet bei Gott, dem folget nach, sonst ist euch Abgötterei unvermeidlich, ihr musset in Abgötterei gerathen, ihr konnet es euch nicht erwehren; benn die Gnade wird allezeit vom Teufel angefochten, es kann keine Reperei bie Onabe Gottes leiben. Die Schmarmer heutiges Tages treiben auch alle bas erste Bebot; fagen: Wir verfündigen auch Bnabe und Barmherzigfeit durch Christum und verwerfen nicht ben Artifel bes erften Bebotes, und fagen, ich, Lutherus, luge fie an. Aber fiehe ihnen darauf : fie befennen ben geftor- crament fei fein nune, und predigen boch von ber

benen Christum, der am Creuz gehangen und une felig gemachet, basist mahr; aber sie leugnen bas, modurch mir ihn befommen, bas ift, bas Mittel, ben Weg, bie Brude und Steig, den brechen fie ein. Die Juben gläuben auch, daß ein Gott fei, aber ben Weg, wie man git Gott fomme, nehm. lich burch Chriftum, burch Chrifti Menschheit, verleugnen fie. Der Türfe befennt auch Gott, aber verleugnet ben Weg, bas Mittel, bie Brude, barauf man zu Gott kommet, bas ift, bie Gnabe Gottes, Christum wollen fie nicht haben, auch feine Sacramente, baburch man ju ber Bnabe fommet. Es ist gleich und gehet mit ihnen als wenn ich einem predigte: Da habe ich einen Schat; und hielt ihm boch ben Schatz nicht vor bie Nafe, gabe ihm auch nicht die Schluffel bagu, mas hulfe ihm biefer Schat? Sie fchließen uns ben Schabzu, ben fie une follten vor Die Rafe stellen, und führen mich auf einen Uffenschwang: ben Butritt und bie Ueberreichung, ben Branch und Befigung bes Schates weigert und nimmt man mir. Darum fagen bie Schwärmer auch viel von Gott, von Bergebung ber Gunden und ber Gnade Gottes, auch bag Chriftus geftorben fei: aber wie ich Chriftum erlange und wie die Gnade ju mir kommet, baff id) fie friege, bag wir zusammenkommen, ba sagen fie: ber Beift muß es alleine thun; führen mich auf den Affenschwang; sagen, bas äußerliche und mundliche Wort, die Taufe und CaSchape kommen foll. Run hat es Gott alfo ge- tung haben. Denn laffen wir es uns aus ben Sacrament des Abendmahls und äußerliche Wort | und Thür aufgesperret. Gott hat nie ohne äußertommen, daß ist, sie leugnen nicht ben Schat, und Wege, wie wir dazu kommen und bes Scha-Bes genießen und wie wir zur Gnade fommen follen und mogen. Du mußt, fagen fie, ben Beift haben; aber wie ich ben Beift haben fann, bas wollen fie mir nicht laffen. Run, wie fann ich ben Beift überfommen und gläuben, wenn man mir nicht prediget bas Wort Gottes und die Sacramente reichet? Ich muß das Mittel haben; benn ber Glaube fommet aus bem Behör, das Gehör aber durch das mundliche Wort, Rom. 10, 17. Summa Summarum: Es fann feine Rotte auffommen, fie muß wiber bas erfte Gebot laufen und an Chriftum JEsum fich flogen und werden in die fem Artifelalle Reger in einer Summa ge-

\*) So fdreibt g. B. 3 min gli in feiner Augeburgifden Confession : "3ch glaube, ja ich weiß, bag alle Gacramente, weit entfernt, die Buate ju ertheilen, bicfelbe nicht einmal bergubringen ober verwalten. Sierin werde ich bir, machtigfter Raifer, gu fühn erscheinen. Aber es bleibt babei. Denn wie bie Gnabe vom gottlichen Beifte hervorgebracht und gegeben wird (ich nehme aber nach lateinischer Rebeweise bas Wort Gnabe für Berzeihung, Nachsicht und anädige Bohlthat), fo gelangt jenes Weschenf allein an ben Beift. Dem Weift ift aber fein Guhrer ober Wagen nöthig, benn er ift felbft bie Araft und ter Trager, von welchem alles getragen wird, tem ce nicht nothig ift getragen gn werben; und wir haben bies nie in ber beil. Schrift gelefen, bag finnliche Dinge, bergleichen bie Sacramente find, ben Weift gewiß mit fich bringen, foudern wenn finnliche Dinge je mit bem Beift gebracht worden find, fo war ber Beift fcon ba, welcher Richt-Sinnliches brachte. So als ein heftiger Wind wehete, wurben zugleich bie Sprachen herzugebracht burch bie Rraft bes Windes, nicht murbe ber Wind burch Rraft ber Sprachen gebracht . . Rurg, ber Bind blafet, wo er will b. i. ber Binb blaft fo, wie feine Ratur ift, und bu boreft fein Saufen mobl, aber bu meifit nicht, von mannen er fommet, und mobin er fahret. Alfo ift ein Jeglicher, ber aus bem Beift geboren ift, d. i. er wird unsichtbar und auf nicht - sinuliche Weise erleuchtet und gezogen. Dies hat die Bahrheit geredet; die Gnade bes Beiftes wird baber nicht burch biefe Gintauchung, nicht durch diefen Trunt, nicht burch jene Ginolung bergu gebracht; benn mare bem fo, fo mußte man icon, wie, wo, wohin und worein ber Geift getragen murbe; benn wenn bie Wegenwart und Wirffamfeit ber Gnate an bie Sacramente gebunden ift, fo mirfen fie, wohin fie gebracht merben, mo fie nicht angewendet merben, ba verwelft alles . . Sieraus wird biefes geschloffen (was ich im Punct ber Sacramente willig und gern zulaffe), bag bie Sacramente zu einem öffentlichen Beugniß berjenigen Gnade gegeben werden, die jeber einzelne vorher hat. Go wird bie Taufe vor der Rirche dem gegeben, welcher, che er jene empfanat, entweber bie Religion Chrifti befannt hat ober bas Bort ber Berheißung hat, moraus in Erfahrung gebracht wird, daß er gur Rirche gehöre . . Die Rirche nimmt baber benjenigen öffentlich burch Taufe auf, ber vorher burch die Bnabe aufgenommen ift. Die Taufe bringt baher die Gnate nicht, sondern bezeugt ber Rirche, bag bem Buabe geworden fei, bem fie ertheilt wirb. 3ch glante baber, o Raifer, bag bas Sacrament bas Beichen einer heiligen Gache b. i. ber geschehenen Bnabe fei," u. f. w. (S. Cyprian's Abgedrungener Unterricht von firchlicher Bereinigung. Beilage G. 19-22.) [L.]

William St. S. Gnade.\*) Das heißet mir den Schat verfun- fammlet. Darum laffet uns bleiben bei bem bigen und fein bavon fagen; aber ben Schluffel Artitel: Du follt nicht andere Götter haben; und die Brude weggenommen, darauf ich jum und auf diesen 3wed und Scopum fleißig Achordnet, daß diefer Schat durch die Taufe, bas Augen thun, fo ift allen Rottengeistern Thor uns gegeben und bargereicht wird. Denn bas liche Mittel feinen Gottesbienft in ber Belt find die Mittel und Instrumente, badurch wir zu haben wollen. Im A. T. hat er ben Juden eine Gottes Gnade tommen. Das verleugnen fie. Weife gegeben, babei man ibn follte finden; ba Das fage ich barum, bag ber Tenfel fo geschwinde war ein gewiffer Ort bes Tabernakels ober Butift und bekennet diefe Borte, aber er ten bes Stifte, ber Altar, Leuchter, die Leviten, verleugnet bas Mittel, baburd wir bagu und ließ Gott fich nicht finden ohne außerliche Mittel und Weise. Er hat ihnen allewege ein fondern ben Brauch und Rut bes Schates; außerliches Mittel vorgeschlagen, damit sie ihn fie nehmen und entziehen und die Beife, Mittel ja finden follten; er ließ fie nicht ohne Beife und äußerlich Mittel in ber Irre herumgehen. Aber, wie unsere Schwärmer jest laufen, und laffen von diefer Beife, welche und Gott gegeben hat im N. T., also verließen die Juden auch dieselbige Weise und suchten andere Wege. Gott fann nicht unfer Gott fein, er gebe und benn etwas Meußerliches, baran wir ihn finden, als bas muntliche Wort und die zwei Sacramente. Wenn ich Gott nicht ergreife burch angerliche Dinge, wie kann ich ihn benn antreffen? Darum find alle Reter wider das erfte Gebot gemesen und haben sich darau vergriffen in allerlei Menschenwerken und schneiden and die Verheißung und Gnade Gottes, so darein gesteckt ift, ja, verlengnen Gott felbst, verwerfen den Ruben und Branch, daß man zu der Gnade nicht fommen möge." (III, 2500-2504.)

> Kerner schreibt Euther in ber Auslegung bes 117. Pfalme: "Darum heißet auch Chriftus in ber Schrift ein Edftein, auf welchen muß ber Gunben anch vom Wort hinweg und wollen's alles gebauet und gegründet merden, mas vor Gott bestehen foll. Was aber ohne ihn und nicht auf ihn gegründet ober gebauet wird, bas muß muichte werden und kann nicht bestehen. Und was mangelt jest ben Rotten und tollen Beiligen anders, benn baß fie biefen Edftein laffen und find wieder in die Werke gerathen? Da konnen sie nicht aus kommen, sondern mussen fortfahren und auch and der Taufe und Sacrament (welche boch Gottes Wort und Gebot find) eitel eigen Menfchen werk machen. Als, die Wiedertaufer sagen, die Taufe sei nichts, wo der Mensch juvor nicht fromm fei; wollen nicht burch und von der Taufe fromm werben, sondern durch ihre Frömmigkeit die Taufe heilig und gut machen. Das heißet ja, (meine ich) biefen Edstein gründlich verloren und nicht burch Christi Gnade, so die Taufe gibt, sondern guvor durch sich selbst heilig werden, daß die Taufe nichts gebe, nichts schaffe, nichts bringe, sondern wir bringen und geben ber Taufe alles guvor, bamit sie nichts fei, denn ein blos unnöthig benn marten, wenn ein Engel vom himmel Zeichen, darbei man solche heilige tomme und mir sage: Deine Günden sind dir Leute fennen moge; fo boch die Taufe vergeben. Denn Gott verheißet, er wolle fich auch nicht ein folch bleibend Zeichen oder Merk- au mir herunter finden und felbst Bergebung ber mal fein fann, dabei man jemand mochte fen- Sünden mir zusagen. Solches geschieht erftlich nen, sondern geschieht einmal, darnach fann man in ber heiligen Taufe; denn daselbst ift fein Bees niemand mehr ausehen. Schmarmer auch mit ihrem Sacrament; bas | Baters und bes Cohnes und bes heil. Beistes, muß nicht fromm machen, noch Gnabe geben, Und stehet ferner bei folchem Befehl bie Zusafondern zeigen und zeugen, wie fromin und heilig gung : Wer ba glaubt und getauft wird, ber sie ohne fold Sacrament sind." (V, 1701, 1702.) wird felig werden, Marc. 16, 16.

Co fchreibt Luther ferner in feiner Sauspostille über bas Ev. am 19. Sount, nach Trin.: "Als unfer lieber herr Chriftus bem Bichtbruchigen alfo geprediget und ihm feine Gunde vergeben hat, heben die Schriftgelehrten an und gedenken, Chriftus laftere Gott, bag er will Gunde vergeben. Colches ift auch ein nothig Stud, ba viel an gelegen ift, darum wirs auch fleißig follen merten. Denn bas fiehet man an allen Schmarmern und Rottengeistern durchaus, daß sie alle in dem Irrthum find, daß fie nicht verftehen, wie die Gunden vergeben werden. Denn frage ben Pabft und alle feine Doctores, fo werden fie bir nicht können fagen, mas die Absolution ausrichte; benn auf diese Lehre bestehet bas gange Pabitthum: die Onabe merbe bem Menfchen eingegoffen burch eine heimliche Wirkung, wer dazu fommen wolle, ber muffe reuen, beichten und genugthun. Go man aber fragt, was die Absolution und die Schlüffel thun, sprechen sie, es sei eine äußerliche Ordnung, die in der Kirche gehalten werde, Stellen also die Bergebung ber Gunden nicht auf bas Wort und ben Glauben, ba fie boch muß anfgestellet werden, sondern auf unsere Rene, Beichte und Genngthuung. Aber foldes ift durchans eine erlogene Lehre, baburch bie Leute verführet und auf den unrechten Weg gewiesen werden. Alfo fagen die Biebertaufer auch: Was follte die Taufe gur Bergebung der Sünden thun? Ists doch nur eine Hand voll Wassers! Der Geist muß es thun, so wir recht von Günden follen rein werden; das Waffer kann's nicht thun. Ziehen alfo Bergebung bei dem nicht laffen bleiben, wie die frommen Leutlein hier fagen, daß folche Macht ben Menschen gegeben sei. Die Gacraments. fchmarmer fagen auch alfo, es fei im Gacrament nur Brod und Wein, barum fonne man Bergebung ber Gunden ba nicht finden, ber Beist muffe es geben, das Fleisch sei kein nut, In Summa: kein Rottengeist, kein Pfaff noch Mond hat das fonnen feben, daß Bergebung ber Gunden fei eine Macht, ben Menschen gegeben, wie es hie stehet im Evangelio. Darum lerne hie, daß du konnest von der Sache reben: Ich weiß wohl, bekenne auch, daß Gott allein die Sunde vergibt; aber ich muß auch dies miffen, wobei iche merten fonne, bag bie Gunden mir vergeben find, ober welches das Mittel fei, baburch bie Gunden mir vergeben merben. Da lehret die heil. Schrift mich und alle Christen, wenn ich Bergebung ber Gunden will haben, muffe ich mich nicht in Winkel feten und fagen: Mein Gott, vergib mir meine Gnnde, und als: Allso thun die fehl, daß man mich tänfen soll im Namen bes

bu, ist doch die Taufe nur Waffer! Wahr ist's; aber fold Baffer ift's nicht allein, es ift Gottes Bort babei. Alfo wenn bu zu beinem Seelforger geheft, ber folches einen sonderlichen Befehl hat, oder fonft zu einem Chriften, und begehreft, daß er dich tröfte und absolvire von beinen Gunben und er zu bir fpricht : Ich, auftatt Gottes, verfündige dir durch Christum Bergebung aller beiner Gunden : hie follft du gewiß fein, daß dir beine Sunden durch folch außerlich Wort mahrhaftig und gewiß vergeben find, denn die Taufe und das Wort werden dir nicht lügen . . Darum haben die Wiedertäufer und andere Rotten gugleich Bergebung der Gunden, Taufe, Sacrament, die driftliche Kirche und alle driftliche Berfe verloren, weil fie das Bort, fo fie von ihrem Rachsten hören, wegwerfen und für andere nicht halten, denn fo irgend eine Ruh blefete. Run, wenn benn Gott gleich durch eine Ruh oder ander Thier redete, wie er einmal durch eine Eselin geredet hat, sollte man gleichwohl fein Bort nicht verachten, fondern gelten laffen; marum will man's denn verachten, daß es die Menschen aus Gottes Befehl und Ordnung reben? Denn ob du mohl eines Menschen Stimme hörest, so hörest du doch Gott und findest gewißlich Bergebung ber Gunden babei, wenn bu es nur mit Glanben annimmft."\*) (XIII, 2078 -80. 2084.) [M.]

\*) Es ift bies nicht also zu verstehen, als ob in bem Spreden ber Absolutionsformel burch einen ordmirten Prebiger die geheime Kraft ftate, einem Menfchen bie Schuld feiner Sunde abzunehmen. Luther fpricht vielmehr auf Grund ber Schrift ber Absolution fo Großes gu, weil er bem Evangelium fo Großes guidreibt. Er ichreibt in feiner ev. Rirchenpoftille in ber Predigt am Ofterbienftage : "Die Abfolution ift nichts anderes, bemu eben bie Prebigt und Berfunbigung ber Bergebung ber Gunden, welche Chriftus allhier befiehlet, beibe, jn predigen und zu hören. Weil aber folche Predigt vonnöthen ift in ber Rirche zu erhalten, fo foll man auch bie 216solution behalten; bemt es ift hierunter fein anberer Unterscheib. ohne baß solch Wort, so sonst in der Predigt bes Evangelii allenthalben öffentlich und inegentein jebermann verfünbiget, daffelbe wird in ber Abfolution Ginem ober Mehrern, bie es begehren, insonderheit gejagt. Bie benn Chriftus geordnet, daß folche Predigt ber Bergebung ber Gunben allenthalben und allezeit nicht allein inegemein über einem gangen Saufen, fondern auch einzelnen Perfonen, wo folche Leute find, die es bedürfen, geben und schallen foll; wie er in bes folgenden Sonntage Evangelio faget: Belchen ihr bie Gunben vergebet, benen find fie vergeben . . Bergebung ber Gunben predigen heißt nichts anderes, benn absolviren ober losfprechen von Gunden, welches geschieht auch in ber I au fe und Gaerament, welche find auch bagu geordnet, baf fie folde Bergebung ber Gunde uns zeigen und berfelben verficen. Daß alfo, getauft werben ober Sacrament empfahen ift auch eine Absolution, ba einem jeglichen insonderheit Bergebung auf Chrifti Namen und Befetlangefagt und zugefproden wird ; bie follft bu horen, mo und wie oft bu ihr bedurfeft, und fie annehmen und gläuben, ale horest bu fie von Chrifto felbit. Denn weil fie ift nicht unsere Abfolution, fonbem Chrifti Befehl und Bort, fo ift fie ebenfo gut und fraftig, als murbe fie aus feinem eignen Munbe gebort." (XI, 985-87.) In ber Predigt bes folgenben Sonntage ichreibt Enther zu ben Borten : ,, Bleichwie mich mein Bater gefanbt hat, fo fende ich euch. Nehmet hin ben beiligen Beift, melden ihr bie Gunden erlaffet" n.f.w. Folgendes : "Chrifus will fo viel fagen : Wenn ihr ein Wort faget über einen Sünber, foll es gefagt sein im himmel und so viel gelten, als wenn es Gott im Simmel felbft redet; benn er ift in eurem Munde, barum ift es auch fo viel, als fagte er es felbst. Run ift es je mahr, wenn Chriftus ein Wort faget, bieweil er ein Berrift über Gunde und Bolle, und gu bir fpricht: Deine Sünden follen bin fein ; fo muffen fie hinweg, und fann nichts bawiber. Wieberum, wenn er fagt : Deine Giinben follen bir nicht vergeben sein; so bleiben sie unvergeben, bag weber bu, noch fein Engel, noch Beiliger, noch feine Creatur bie

Melandithon schreibt in seiner Disputation von der Gewalt der Schluffel und der Absolution : "Die Schlüffel find bas Umt, die Sünden zu binden und zu lofen. Das heißt, sie sind das Amt des Evangelinms felbst, denn bas Evangelium ift das Binden und Erlaffen ber Gunden. Manche verftehen bie Schluffel nicht überhaupt von dem Umt, fondern von der Jurisdiction in der Kirche jum Binden oder Absolviren Ginzelner. Aber mag man sie vom Umt oder von der Jurisdiction verstehen, fo ist gewiß, daß das Evangelium sowohl insgemein gepredigt, als auch Ginzelnen angekündigt werden könne; wie Christus Viele einzeln absolvirt hat und Petro befiehlt, dem Bruder gu vergeben, ber gefündigt hat. Die Privat-Absolution ift baher gultig und ift bie mahre Stimme bes Evangeliums, weil bas Evangelium gleicher Weise gultig ift, mag es Vielen ober Ginzelnen verkündigt werden. Der ift ein Ungläubiger, welcher benft, daß das Evangelium, wenn es auf Einzelne applicirt wird, ungewiß fei. Dem ift nicht entgegen, bag manche schreien, Menschen fonnen nicht Gunden vergeben, denn da es feitfteht, daß Menfchen den Befehl haben, das Evangelium ju predigen, fo fteht es feft, bag Meuschen ben Auftrag haben, Günden zu vergeben. Und eben diefelben befennen, daß fie die Sünden inegemein vergeben, wenn fie öffentlich das Evangelium predigen. Der wenn fie leugnen, daß sie dann Vergebung der Sünden verfündigen, so verstehen sie weder, mas Evangelium, noch was Bergebung der Sünden sei." (Corpus Ref. Vol. XII, p. 492.)

(Fortsetzung folgt.)

Sunbe vergeben fann, wenn bu bich auch tobt marterft. Eben bie Gewalt ftehet bei einem jeglichen Chriften . . . Und bas ift bie Rraft, die wir haben aus feiner Auferftehung und Simmelfahrt . . Doch muß man hierinne icon fahren, bag man nicht thue, wie ber Pabft; benn fie habens bahin gezogen, baß folde Gewalt hatten, wie und mas fie fprechen, bag es muffe alfo gehen, barum, baf fie es fprechen. Rein, bie Gewalt haft bu nicht; fonbern allein bie gottliche Majeffat. Gie fagen alfo : Wenn ber Pabft ein Wort fpricht, und fagt : Die Gunden find bir vergeben ; fo find fie hinmeg, wenn bu schon nicht Reue haft noch gläubft. Damit meinen fie, es ftebe in ihrer Gewalt, ben himmel gu geben und gu nehmen, auf- ober zuschließen, in himmel fegen ober in bie bolle merfen; bas wirb noch lange nicht gefchehen. Demi baraus wollte folgen, bag unfere Seligfeit in Menfchenwerfen, Rraften und Gewalt ftinde. Darum, weil bas wiber bie gange heilige Schrift ift, fann es nicht alfo fein, wenn bu gufchleu-Beft ober aufthuft, baf barum muffe geschloffen und aufgethan fein. Darum muß man es recht verfteben, wenn Chriftus fpricht: Belchen ihr bie Gunten erlaffet, benen find sie erlassen ze., baß da nicht wird eingesett bie Bewalt bee, ber ba fpricht, fonbern beren, bie ba gläuben." (XI, 999-1002.) Anberwärts fchreibt Luther : ,, Es folget weiter, bag bie Bergebung ber Schulb auch nicht ftehet weber in Pabfte, Bifchofe, Prieftere, noch in irgend eines Meufchen Amt ober Gewalt auf Erten, fontern allein auf bem Bort Chrifti und beinem eigenen Glauben. Denn er hat nicht wollen unfern Troft, unfere Seligfeit, unfere Zuversicht auf Menschenwort ober That banen, sonbern allein auf fich felbft, auf feine Worte und That. Die Priefter, Bifchofe, Pabfte find nur Diener, biebir bas Wort Chrifti vorhalten, barauf bu bich magen und fegen follst mit festem Glauben, als auf einen festen Fels, fo wird bich bas Bort behalten und miffen beine Gunden alfo vergeben werben. Darum auch bie Worte nicht um ber Priefter, Biichofe, Pabfte willen, sondern die Priefter, Bifchofe, Pabft um bes Worts willen zu ehren sind, als die beines Gottes Bort und Botichaft bir bringen, bu feift los von Gunben." (X, 1482.)

(Cingefanbt.) Auszug

den Verhandlungen ber freien evang. Intherifden Conferenz in Fort Wanne, 3nd., vom 14. bis 20. Juli 1859.

(Schlug.)

Darauf beschloß man der Zusammengehörigfeit der Materie wegen gleich den 28. Art. Augs. Conf. in Betracht zu nehmen, welcher den Gegenfaß gegen die Papisten ausbrucke, mahrend ber 14. fich gegen die Schwarmgeister richte.

Bu biefem Zweck wurde junachst folgende furge Inhaltsübersicht gegeben.

Der 28. Art, behandle vornehmlich drei Sauvtstücke :

- I. Den Unterschied geistlicher und weltlicher Gewalt; und werde da
  - a, die Beranlaffung angegeben, folden Unterfchied flar zu machen;
  - b, gezeigt, worin berfelbe bestehe.
- II. Den Umfang ter geiftl. Gewalt nach göttlichem Recht. hier werde gehandelt:
  - a, davon, daß der Bifchofe Gewalt feine andere, ale die Bewalt ber Rirche fei;
  - b, von der Macht, über dielehre zu urtheilen; c, von Jurisdiction und Bann, wiefern bei-
  - bes ben Bischöfen zustehe.
- III. Die Macht ber Bischöfe hinsichtlich ber Ceremonien;
  - a, woher die Papstlichen folche Macht ableiten ;
  - b, daß die Bischöfe feine Macht haben, solche Ordnungen zu machen, wodurch Gnade erlangt werden folle;
  - c, daß sie sonst wohl einige Ordnungen machen mögen;
  - d, welche Bewandtniß es mit folden Orbnungen habe, wie g. B. ber Sonntag;
  - e, daß die Bischöfe ihre Ordnungen mildern sollen;
  - f, widrigenfalls fie als Wölfe offenbar murben und die Schuld des Schismas auf sie falle.

Achte Sigung.

Bu I. a, erkannte bie Versammlung, daß bie gräuliche Bermengung geistlicher und weltlicher Gewalt in Theorie und Praxis, welche das Pabstthum zu einer fo furchtbaren Macht mit geistlichem und weltlichem Schwerdt gemacht habe, unsere Glaubensväter allerdings mit Nothwendigkeit dahin getrieben habe, den Unterschied beiber Gewalten aus dem Worte Gottes recht flar barzuthun und festzustellen; daß aber auch wir in unsern Tagen, wo einerseits der Antichrist feinen seiner Unspruche habe fahren laffen, fondern vielmehr feit bem Tridentino nur noch steigern, wo immer er fonne; und wo auf ber andern Seite der ebenso verderbliche Caesaropapismus (herrschaft weltl. Obrigkeit über die Rirche) sein haupt hoch erhebe, und von Bielen der weltliche Urm als etwas durchaus nothwenbiges angesehen werbe, bem göttl. Mort Eingang und Rachdruck zu verschaffen, mahrlich nicht minder, sondern vielleicht noch mehr Urfach haben, als unfre Bater, und mit ihnen ju ber | Geifte des Umfturges nicht bloß auf firchlichem, | folgenden Puncte, nämlich des Urtheils über die ganglichen und völligen Scheibung fondern auch auf politischen Bebiete erft geistlicher und weltlicher Gewalt aufe entschiedenste zu befennen.

Bu I. b, ju ben Worten: "Mun lehren bie Unfern alfo, daß die Gewalt ber Schluffel ober ber Bischöfe fei, lant des Evangel. eine Bewalt und Befehl Gottes, bas Evangel, ju predigen, bie Gunde zu vergeben und zu behalten und bie Sacramente zu reichen und zu handeln" zc. murbe bemerkt: Sier fei der Unterschied zwischen geiftl. und weltl. Gewalt, welcher nachher bes Weiteren zu betrachten fei, erft furz angegeben. Es sei aber mohl zu merfen, daß schon hier so rund heraus bekannt werde, die Gewalt der Bischöfe "übet und treibet man allein mit der Lehre und Predigt Gottes Worte 2c." Schon bamit allein fei bas abgewiesen, mas bie romanifirenben Afterlutheraner suchen. Der 28. Art. wiffe nichts von jener vermeintlichen Amtsantorität, fraft welcher ber Prediger in allen Sachen, welche nicht gegen Gottes Wort seien, auf das 4. Bebot pochen und Behorsam verlangen fonne, nichts von einem Umte, welches über der Kirche schwebe, sondern fenne nur ein Amt des Dienftee in ber Rirche, beffen alleinige Gewalt und Waffe bas Wort Gottes fei. Unch zu diesem Zeugniß unserer Bater bekannte fich bie Confereng mit Frenden.

Run folge, hieß es weiter, ein wichtiger überleitender Cap. Es konne nämlich leicht ber Bedanke aufsteigen, ale fei, wenn man fo alle Befugniß weltlicher Gewalt in der Kirche zurückweise und der Rirche eine gesonderte eigenthumliche Gewalt zuspreche, die Gefahr vorhanden, daß ein Staat im Staate entstehe und somit die rechtmäßige Gewalt weltlicher Obrigfeit geschmälert werde. Da werde benu nun hier bezeugt und nadgewiesen, daß die Gelbständigfeit ber Gewalt der Kirche "die Polizei und das weltliche Regiment nichts überall hindere". Denn bie Rirche habe es ausschließlich mit geistlichen, ewigen Dingen zu thun; ber Staat aber ober das weltliche Regiment gehe mit gang andern Sachen um, nämlich allein mit irbischen und geitlichen .- Und bagu befannte fich die Berfamm. lung aufe entschiedenste und bezeugte, bag auch nach ihrer festen Ueberzengung die ftrenge Scheibung geistlicher und weltlicher Gewalt weder dem Staat irgendwie Gefahr bringe, noch die rechtmäßige Gewalt und bas Unsehen weltlicher Dbrigkeit im mindesten beeintrachtige, ba offenbar Rirche und Staat zwei durchaus verschiedene Webiete haben; und daß die im 28. Art, ausgesprochene auch ihre Ueberzengung von der weltlichen Obrigfeit fei, nämlich bag bas Umt berselben darin bestehe "nicht die Geelen, fonbern Leib und Gut mider außerliche Bewalt zu ich üten mit bem Schwerdt und leiblichen Poenen". (Strafen.)

Bu ben Worten: "Diefer Gestalt unterscheiben bie Unfern beibe Regiment und Gewaltamt, und heißen fie beibe als die hodifte Babe Gottes auf Erben in Ehren halten", murbe bemerkt: Es werde von den Papstlichen, den Jesuiten insonberheit, die gesegnete Kirchenreformation oft übel gefdmäht, ale ob fie es gewesen, bie bem bofen nommen werbe, fo fei es auch hinfichtlich ber nun

Thur und Thor aufgethan habe. Aber gerade bas fei und bleibe ein befonderer Ruhm und Schund ber lutherischen Rirche, daß fie weder bamals noch jett bem Zeitgeist gehulbigt habe, welcher die Berrschaften verachtet und die Majestäten läftert; vielmehr im Begentheil im Behorsam bes göttlichen Wortes aller burgerlichen Dbrigkeit als von Gott geset, aufrichtig und von Bergen unterthan fei, und trotbem daß fie, fonderlich jett, von derfelben mehr als andere Religionsgemeinschaften Unrecht und Unterbrudung zu leiden habe, nichts besto weniger vor allen andern für bas göttliche Recht ber Dbrigfeit ftreite.

Die Confereng fühlte sich gedrungen hiebei auch ihres Theils zu bekennen, bag fie nicht bloß an ber Scheibung beiber Gewalten ftreng festhalte, sondern daß auch sie beibe Gewalten als höchste Gaben Gottes auf Erben erfenne und ehre.

#### Reunte Sigung.

Die Conferenz nahm ben 2. Haupttheil bes 28. Art. in nahere Betrachtung, welches von bem Beariff und Umfang ber geiftlichen Bewalt nach göttlichem Recht handelt.

hier murbe zuerst barauf aufmerksam gemacht, daß in unserm Artikel sowie überall in den Befenntniffen die Ausbrücke: "geiftliche Gewalt, Gewalt der Schlüffel, Rirchengewalt, Gewalt ber Bischöfe ober Pfarrherrn" fort und fort gleichbedeutend und abwechselnd gebraucht werben. Was erhelle aber baraus? Gewißlich nichts anderes, als daß unfre Befenntniffe von feiner Gewalt ber Bifchofe und Pfarrer außer, neben und über der Rirche ober Bemeinde etwas mußten, fondern mit allen diefen Ausbruden bie geistliche Bewalt meinen, welche Bott ber Berr in fein Mort und Sacrament gelegt und ber Rirche anvertraut habe und welche nun burch die Bischöfe ober Pfarrer von Gottes und ber Bemeinde wegen öffentlich verwaltet werde.

Daffelbe gehe auch aus der nun folgenten näheren Beschreibung dieser Gewalt und ber Aufgahlung ber einzelnen Stude hervor, welche bagu nach göttlichem Recht gehören, b. i. berselben von ihrem Stifter angestiftet seien. "Derhal-

"ben ift das bischöfliche Umt nach göttlichen "Rechten: bas Evangelium predigen, Gunde "vergeben, Lehre urtheilen, und die Lehre, fo "bem Evangelio entgegen, verwerfen, und die "Gottlofen, beren gottles Wefen offenbar ift, "aus driftlicher Gemeinde ausschließen, ohne "menschliche Gewalt, sondern allein durch "Gottes Wort, und diesfalls find die Pfarr-"leut und Rirchen schuldig, den Bischöfen ge-"borfam zu fein, laut biefes Spruche Chrifti, "Luc. am 10 2c."

Inwiefern hier bas Umt, Evangelium zu prebigen und Gunde ju vergeben, ben Bischöfen gugesprochen werde, im Berhältniß zur Rirche, sei früher erörtert. Wie aber dadurch, bag bem Predigtamt die öffentliche Verwaltung von Wort und Schlüffeln zustehe, bem allgemeinen Christenstande sein geiftliches Priesterthum nicht ge-

Lehre und ber Ausübung bes Banns, ber Fall. Beides sei zwar hier allerdings den Bisch öfen zugesprochen und zwar fraft göttlichen Redit 8. Damit werbe indeffen feineswege geleuguet, daß ber allgemeine Christenstand aud ein Recht baran habe. Denn 1. seien die Bischöfe hier nicht dem driftliden Bolf entgegengesett und diesem abgesproden, mas jenen zu erfanut merbe (wie man bie Cache leiber oft barguftellen fuche), fonbern ber Gegensatz sei zwischen dem, mas die Bischöfe aus göttlichem und bem, mas fie aus menfchlichem Recht haben, und folle hier bas erstere beschrieben werden. 2. Da in diesem hellen Urt. ausgesprochen werde, daß die Buhörer falfche Propheten fliehen follten, mas ja nicht geschehen fon ne, ohne daß fie über die Lehre ber Prediger nrtheilen, fo fei ihnen bamit auch ohne 3meifel das Recht dazu beigelegt. 3. Werbe biefes Recht auch z. B. in folgenden Stellen der Befenntniffe der Sorerschaft ausdrücklich zugesprodien : Schmalf. Art. Anfang : " . . Denn alsbalb

"der Rirden das rechte Urtheil und Er-"fenntniß genommen ist, kann nicht möglich "sein, daß man falscher Lehre ober unrech-"tem Gottesbienft fonnte fteuern und muffen "berhalben viel Seelen verloren werben. . . . "Und gleichwie die Chriften alle andern Ir-"thumer des Pabsts zu strafen schuldig find, "alfo find fie auch fchuldig, den Pabft felbit "zu strafen, wenn er flichen ober wehren will "bas rechte Urtheil und mahre Er-"tenntniß ber Rirchen" - "Item, "Chriftus giebt bas höhest und lette Gericht "ber Rirchen, ba er fpricht: "Sag's ber "Kirchen." Apologie art. 14.

Dagegen pflege man nun gewöhnlich einzuwenden, daß viele Gemeinden als folche zu Aus. übung solcher Rechte offenbar untüchtig feien, Es fei aber zu entgegnen : 1. Grundfählich bleibe ihnen dennoch das Recht, wie ja auch Unmundige wirklich Befiger ber Onter feien, die fie body nody nicht verwalten. 2. Bon folchen Bemeinden könne man freilich nicht ohne Weiteres verlangen, etwas zu thun, mas fie noch nicht vermögen. 3. Defto fleißiger follten fie aber von ihren hirten und lehrern bagu erzogen werben. 4. Reinesweges aber fließe barans für ihre Prebiger bas Recht und die Pflicht, bas, mas ber gangen Wemeinde zustehe, z. B. ben Bann, ohne die Gemeinde fraft vermeintlicher, pfarrherrlicher Umtevollkommenheit auszurichten, sondern fei da Alles, mas ein solder Prediger für seine Person thun könne, aber auch thun muffe dies, daß er die Unbuffertigen vom Sacrament abhalte (suspendire).

Nach weiterer Erörterung einigte fich die Bersammlung in folgendem :

"Es ift die Ueberzeugung der Conferen, "daß es Recht und Pflicht des geistlichen Amts "ift, Lehre zu urtheilen und den Bann zu üben; "jedoch alfo, daß deshalb feineswege der hörer-"schaft ihr Recht, Lehre zu urtheilen, genom-"men ift; daß es alfo feinem 3weifel unter-"liegt, daß in den Rirchengerichten Laien mit "ben Rirchendienern Git und Stimme, und

"daß bei Uebung des Bann's ebenfalls die Ge-"sammtgemeinde, Prediger und Sorer, sich ju "betheiligen haben, da allein der Gefamuitge-"meinde die Berhangung bes Banns gufteht, "bem Pfarramt aber die öffentliche Bollziehung "deffelben."

"Bugleich spricht die Conferenz aus, baß "solche Gemeinden, in welchen wegen geringer "Erfenntniß ber Bann noch nicht in Uebung "ift, barum nicht als unlutherische zu verwer-"fen, vielmehr durch fleißigen und freundlichen "Unterricht and in biefem Stude gur rechten "Rlarheit der Erfenntniß und zur rechten Wil-"ligfeit, Gottes Bort ju gehorchen, ju brin-"gen feien."

"Dagegen erflärt fie, bag es nicht bem Umt "eines evangelischen Predigers gemäß ist, wenn "in solchen Fällen die Inhaber des Pfarramts "die Berhängung des Banns an fich reißen und "denfelben allein ohne Zuziehung und Beistim-"mung ber Gemeinde in Anwendung bringen. "Eine berartige Praxis ift gegen bas Wort "Gottes und ruht allein auf menschlicher Un-"magung."

Bei Betrachtung ber Aussprüche bes 28. Art. über den Gehorfam, welcher dem Predigtamt zu leisten sei, hielt es die Confereng: "auch heutzn-"tage für nöthig, einerseits den Uebergriffen "bes großen Saufens, andererfeits ben romani-"firenden Tendenzen entgegen, auf brei bier "ausgesprochenen Stude von neuem hingu-"weisen :"

"1. Da wo die Bischöfe ober Pfarrherrn "nach der ihnen von Gott aufgelegten Befug-"niß Gottes Wort handeln, ift man ihnen "un bedingten Gehorfam schuldig ("ne-"cessario et de jure divino.")

"2. Bei Ginführung von Ceremonien und "bergleichen Mittelbingen mag man ihnen, "wo der bestehenden Berfaffung gemäß ihnen "bas Recht dazu zusteht, um der Liebe "und bes Friedenswillen Gehorfam "beweisen."

"3. Wo fie etwas wider Gottes Mort "feten, foll man nach Gottes Befehl "fie fliehen."

Behnte Gigung.

Es ging burd brn. Paft. J. A. Ottefen eine brüderliche Zuschrift von der Predigerconferenz der norwegischen ev. luth. Kirche in N. A. ein, welche die Berfammlung mit hoher Frende erfüllte, und beren Beantwortung bem Secretair aufgetragen

Darauf mard als Zeit ber nächsten Bersammlung, fo der herr will, der erfte Donnerstag nad bem Feste Trinitatis 1860, ale Ort Cleveland (Westseite), D., bestimmt.

Nadidem nun noch der lieben St. Paulsgemeinde in Fort-Wayne für ihre gastliche Aufnahme und den Gisenbahngesellschaften für ihre Bergunstigungen ein herzlicher Dant votirt mar, ward die Berfammlung mit Gebet und Segen gefchloffen.

S. Schick, Praf.

J. A. Ottefen, Bicepraf.

H. C. Schwan,

J. C. W. Lindemann,

durch den Prediger.

Wie wir vernehmen, find einige Lefer burch bas in Ro. 4 mitgetheilte Bedenken Conrab Dietriche ungewiß geworden, ob dieser anerfannt rechtglänbige Theolog den Predigern bas Recht zugestehe, unter gemiffen Umftanden ein Glied ihrer Gemeinde vom hl. Abendmahle gn fuspendiren, das heißt, einem Bemeindegliede das hl. Abendmahl zwar nicht schlechterbings, aber einstweilig, bis jum Unstrage einer gemiffen Sache zu verweigern ober in bem Benießen deffelben einen Auffchub zu verlangen, bis fich nehmlich g. B. ber bas Abendmahl Begehrende mit feinem Rächsten verföhnt hat und bergleichen. \*)

Run bedient fich zwar Conrad Dietrich in dem zum Theil mitgetheilten Bedenken allerdings auch bes Wortes "in spendiren," wenn er von dem redet, wozu ein Prediger allein feine Macht habe; allein er fest hingu: "Durch Ausschließung vom hl. Abendmahl - suspenbiren." Das bloße, einfache Suspendiren scheint baher Dietrich ben Predigern feinesweges völlig abansprechen. Conft mußte er ja felbst biefes von einem Prediger verlangen, daß er auch allen offenbar Unbuffertigen und felbst einem Trunfenen oder Mörder, der das hl. Abendmahl von ihm begehrte, baffelbe reiche, wenn ber Bann an ihm noch nicht vollzogen werden konnte; was dem Worte und Befehle Christi, Matth. 7, 6. jumider märe.\*\*)

Bielleicht ift es manchem Prediger und Bemeindeglied lieb, hieruber die Stimme unserer Rirche in ihren besten Zeiten zu vernehmen. Wir theilen baher bier einige Beugniffe rechtgläubiger lutherischer Lehrer über die Onspenfion vom bl. Abendmahle mit.

Co fdreibt erftlich Luther's vertrauter Freund Umsborf in einem Bedenken vom Sahre 1561 : "Wenn das Confistorium wollte den Ministris (ben Predigern) clavem ligantem (ben Bindeschlüssel) nehmen und benselbigen nicht frei lassen, oder secretam a sacramento suspensionem (bie heimliche Suspension vom Sacrament) hindern und verbieten, fo fann und foll man barein nicht willigen. Wenn's aber publicam excommunicationem (die öffentliche In 8schliegung) jn fich zeucht, baß ein Pfarrherr

\*) Einem Gemeinbeglied bas hl. Abendmahl fdlechter binge verweigern und baffelbe bavon ausfchließen ift allerbinge bem Bann gleich ju achten. Daber eitirt Ruther im großen Ratechismus im Saubtflud vem Ggera ment bes Altars folgenbe Borte bes Silarins: "Benn eine Gunde nicht alfo gethan ift, bag man jemand billig aus ber Gemeine ftogen und für einen Unchriften halten fann, foll man nicht vom Saerament bleiben, auf bag man fich nicht bes Lebens beraube."- Es ift aber flar, wenn berjenige, welcher nicht in ben Bann gehört, vom hl. Abendmahl nicht weg bleiben foll, fo foll ber Geelforger ihn noch weniger bavon wea treiben. Thut er bies, fo thut ber Vrebiger. so viel an ihm ift, ben Abgetriebenen felbft in ben Bann, bagu er feine Macht bat.

\*\*) Richt unmöglich wäre freilich auch bies, daß Dietrich bas Berbot ber Suspension burch einen einzelnen Prebiger nicht als eine Ordnung und Befehl Gottes, sonbern als eine gute menschliche Vorsichtsmaßregel angesehen wiffen will, ohne bie Fälle gu berücksichtigen, wo ein Prebiger genothigt mare, einem offenbar Unbuffertigen bas Abendmahl zu geben, ober ibn allein zu fusbenbiren.

Heber das Suspendiren vom hl. Abendmahle Reinen ohne Erfenntuiß und Berwilligung bes Confiftorii excommunicire: baran thut's recht und mohl." (G. Löscher's fortgesette Cammlung von alten und nenen theol. Cachen. Jahrgang 1722. S. 29, 30.)

Co beift es ferner in der alten Burtembergiichen Rirchenordnung, Cynofura genannt : ,, Ministri (Prediger) mogen die Communion widerrathen, verbieten oder bittmeife suspendiren, aber ben öffentlichen Bann foll fein Dinister propria autoritate (in eigener Macht) exerciren." (Diese Stelle citirt M. G. Edard in seiner Schrift: "Der mahre gewissenhafte Pastor." S. 177.)

So schreibt Sanbertus: "Dbwohl ein jeder berufene Rirdendiener fraft des Bindefchluffels einen folden wissentlichen Unbuffertigen von bem Bebrauch des hl. Abendmahls abauschaffen Macht hat, weil er diesfalls beides, auf fich felbst und auf die Deerde, Uchtung geben, Act, 20, 28., und bas Beiligthum nicht den hunden fürmerfen foll, Matth. 7, 6: jedoch gebühret es ihm nicht, die größere Ausschließung allein fur fich und ohne Borbewußt eines diriftlichen Confiftorii vorzunehmen." (G. Inchtbuchlein Cap. 5, G. 49.)

Der alte Rostocker Theolog Panlus Zarnovius (geft. 1633) fchreibt : "Jeder Paftor fann vom Sacrament des Abendmahls suspenbiren, da er den Befehl hat, jeden feiner 3nhörer, wenn derfelbe fündigt, zu ermahnen, Gzech. 3, 17. 18. 20., Alcht zu haben auf fich selbst und auf die ganze Beerde, unter welche ihn der hl. Beist gefest hat zu einem Bifchof, zu weiben bie Bemeine Gottes, Apg. 20, 28., und fich vorzusehen, daß er das Seiligthum nicht den Sunden gebe, Matth. 7, 6. Die Macht aber zu ercommuniciren hat allein bas Presbyterium oder Confistorium, welches die gange Rirche reprafentirt, Matth. 18, 17., 1 Cor. 5, 4., 2 Cor. 2. 6., die davon auch felbst miffen und bas gefällte Urtheil stillschweigend unterschreiben muß, 1 Cor. 5, 5." (S. Dedefennus Thesaurus II.

Der ausgezeichnete Burtembergische Theolog haberlin (geft. 1699) fchreibt in feiner praftifchen Theologie : "Gnependiren vom Bebrauch des hl. Abendmahls fann ber Rirchendiener, jedoch foll er es nicht leicht thun; excommuniciren aber (nehmlich durch den größeren Bann) fann er nicht, noch barf er es. In diefer Regel behaupten mir dreierlei: 1. daß ber Kirchendiener einen vom Gebrand bes hl. Albendmahle fuspendiren fonne; ber Grund hiervon ift aus dem vorhergehenden Abschnitt flar, weil nehmlich das bl Abendmahl benjenigen nicht zu reichen ift, von denen durchaus offenbar ift, daß sie nicht gehörig vorbereitet sind oder deren gottloses Wesen offenbar ift, wie die Angsburgische Confession im letten Artifel redet. Wir behaupten 2., daß der Kirchendiener einen Menschen nicht leicht vom Gebrauch des bl. Abendmahle suspendiren foll. Der Grund diefer Behauptung ift, weil der Kirchendiener bei Austheilung jeuer himmlischen Wohlthat sich nicht auf seine Bermuthungen, auf Berbacht ober ungewiffe Gernchte grunden, fondern aus driftli1 Cor. 13, 7., und baher, wenn ber Beichtende nen, die in nicht "priefterlicher Qualitat" ver-Rennzeichen feiner Bufe gegeben hat, glauben foll, daß er bereitet fei; wenn nicht offenbare Unzeichen da find, um welcher willen er nicht für einen murdigen Gaft jener heiligen Mahlzeit gehalten werben fonne, bergleichen fein murbe Beharrung in einer Todfunde, j. B. Buruckbehaltung fremden Gutes, Unversöhnlichfeit u. f. w. Wir fagen 3., daß ein Rirchendiener nicht excommuniciren fonne, nehmlich burch ben größeren Bann. Der Grund diefer Behauptung findet fich Matth. 18, 17., wo die lette Stufe ber Rirchenzucht, fraft welcher einer für einen Heiden und Zöllner zu halten ift, nicht Einer Person, als dem Rirdendiener, auch nicht zweien oder dreien, sondern der Gemeinde und daher bem gangen Cotus zugeschrieben wird, welcher entweder repräsentativ oder collectiv zu betrachten ist, b. h. ber die Sache entweder durch Vertreter oder durch alle seine (stimmfähigen) Glieder verrichten fann." (Specimen th. practicae. S. 199. 200.)

hiernach ift flar, nach bem Urtheil unferer Rirchenlehrer fann ein Prediger suspendiren, aber also, daß er entweder den Gebrauch des hl. Abendmahle widerrath, sich besselben zu enthalten aus seelforgerischen Gründen bittet und ermahnt, oder auch, wenn der Mensch offenbar unbußfertig ist, den Gebrauch des hl. Abendmahls geradezu verweigert, indem er den Proces der Kirchenzucht gegen eine solche Person einleitet, die von einer offenbaren Todfünde nicht abstehen will.

(Gingefandt.)

Die den Gliedern des südlichen Districts der Synode von Ohio in "priesterlicher Onalität" verfündigte Absolution.

Der Secretair bes sitbl. Districts ber allg. Synode von Dhio fagt bei der Ermähnung der verschiedenen Gottesdienste, welche während der Synodalzeit abgehalten murden, Folgendes: "Nach Beendigung beffelben hielt der Ortsprediger bie Beichtermahnung, bann bie öffentliche Beichthandlung, verbunden mit ber, in priesterlicher Qualität verfündigten Absolution."

Da die Lehre von Kirche und Amt schon seit Jahren ernstlich verhandelt ist, so ist eine folche absichtlich hervortretende, gleichsam herausforbernde Meußerung, daß nämlich die Absolution in "priesterlich er Qualität" verfündigt fei, bemerkenswerth. Gie zeigt an, woher ber Wind weht ..

Die Absolution in "priesterlicher Qualität" verfündigt, foll offenbar einer in nicht priefterlicher Qualität verfündigten entgegengesett merden. Denn wozu sonst der gange Sat? weiß ja so schon jeder Mensch, daß bei einer "öffentlichen Beichthandlung" auch die Absolntion verfündigt wird. Alber die Leser follen sich bas besonders ad notam nehmen, daß die Synodalen bes füdl. Districts die eigentliche, mahre, vollfommene Absolution empfangen haben, nämlich bie "in priesterlicher Qualität"!

der Liebe alles Bute von feinem Radiften hoffen, | verfündigte. - Dber follte ber Secretair gar meifündigte Absolution fei nicht nur eine unvollstänbige, sondern überhaupt eine gang unfraftige, ungultige Absolution? Was mag feine Meinung mit feinem Qualitate - Bufate eigentlich fein? Co viel ist gewiß, die "priesterliche Qualität" deffen, der die Absolution verfündigt, gilt ihm boch. Er benft mahrscheinlich (benn etwas muß er boch bei bem Ausate gedacht haben), ber ehrwürdigen Districtssynode waren nicht so viel ober fo grundlich die Gunden vergeben, wenn ein "Kind" oder ein "Stallbube" die Absolution gesprochen hatte, ale nun, ba ihnen die Bergebung ber Gunden von einem ordentlich berufenen, mit Unflegung der Sande ordinirten, und also mit "priesterlicher Qualität" versehenen Ortsprediger angefündigt murbe. Glaubt benn ber fr. Gecretair nicht, daß das Blut Jesu Christi rein macht von Sünden auch ohne "priesterliche Qualität"? Ift Chrifti Leiden und Sterben noch nicht genug jur Vergebung ber Sunden, muß auch erft noch die "priesterliche Qualität" geschmierter Pfaffen hingu fommen, bamit bas Ding bann erft recht tröftlich, heilig, gulben, wirksam werbe.-

> Der herr Secretair und andere Glieder ber Dhio-Spuode wollen es doch einem Missourier nicht verargen, wenn ihm folche Auslassungen fehr unlutherisch vorfommen, und er es magt, benfelben einige Auszuge aus unfern alten Theologen jum rechten Studiren und Beherzigen vorzulegen. -

> Buther fagt: "Wenn gleich ber Teufel felbit fäme (wenn er so fromm wäre, daß er's thun wollte oder fonnte), aber ich fete, daß iche hernach erführe, daß der Teufel fo herein in bas Umt geschlichen wäre, und hätte sich gleich laffen, als in Mannesgestalt berufen zum Pfarramt, und öffentlich in der Kirchen das Evangelium geprebigt, getauft, Meffe gehalten, abfolvirt und solches Umt und Saframent, als ein Pfarrherr geübt und gereicht, nach dem Befehl und Ordnung Chrifti, fo mußten wir bennoch befennen, baß bie Sacrament recht maren, wir rechte Taufe empfangen, recht Evangelium gehört, recht Abfolution gefriegt, recht Sacrament bes Leibes und Blutes Christi genommen hatten. Denn es muß unfer Glauben und Sacrament nicht auf der Person stehen, fie sei fromm oder bofe, geweiht oder ungeweiht, berufen ober eingeschlichen, ber Teufel ober feine Mutter, sondern auf Christo, auf seinem Wort, auf seinem Umt, auf seinem Befehl und Ordnung, wo diefelben gehen, ba muß es recht fteben und gehen, die Person sei mer und mie sie wolle oter fönne, und so man die Person sollte ansehen, was iste für eine Predigt, Taufe und Sacrament, fo Indas und alle seine Nachkommen, nach Chrifti Befehl gethan und gereicht haben und noch thun, anders, benn bes Teufels Predigt, Taufe, Sacrament, bas ift, burche Teufele Glieder une gereicht und gegeben; aber weil bas Umt, Bort, Gacrament Ordnung Christi und nicht des Judas noch bes Teufels ift, laffen wir Judam und den Teufel, Judas und Teufel fein, nehmen gleichwohl durch sie die Güter Christi.

.... Aber die Papisten find blind und Blinbenleiter, sehen allein auf ihre Person und Bert, gerade ale mußte bas Saframent barum werden oder nicht, daß fie folde Personen find und folche Werke thun, fragen nichts nach ber Ordnung oder Einsetzung Christi, und es kann boch ja unfer Perfon und Werf nichts bazuthun, es muß die Ordnung Chrifti allein thun. Chrefam, Platte, Cafel und besgleichen Geprange hilft nicht." - Bas foll benn nun die "priefterliche Qualität" bagu thun?!

Martin Chemnin (Gramen bes Trid. Conc. S. 394): "Es ift fein Zweifel, daß Gott durch die verkündigte Stimme des Evangeliums wirffam fei, von wem immer auch diefelbe verfündigt werden möge. Warum macht benn baher das Trid. Capitel so großen garm über diese Frage? Antwort: Weil sie die Vollstänbigfeit, Wahrheit und Wirksamfeit der Saframente nicht schlechthin und allein in die Worte Chrifti fegen, sondern theilweise auch in den Charafter, welcher vorgeblich bei der Ordination den Priestern eingedrückt merbe (also bes Secretairs "priefterliche Qualität"). Co wollten sie also auch, daß der Trost der Absolution nicht sowohl vom Worte bes Evangeliums, als von ber Person bes Absolvirenden abhänge." -

Damit ber lutherische Gecretair erfenne, mohin folde priefterliche Qualitäte-Gedanken endlich führen, will ich ihm zur Warnung noch folgendes romisch - fatholische Anathema hersegen (Conc. Trid. 14. Ging. 3. Cap.): "Wenn Jemand fagt, daß nicht allein die Priester die Berwalter der Absolution sein, sondern daß zu allen Gläubigen Christi gefagt sei: Was ihr auf Erden binden werdet ze., fraft welcher Worte ieber absolviren fonne, ber fei verflucht!"

Db die Dhio-Synode den Secretair wohl auffordern mird, Rechenschaft abzulegen über feine "priesterliche Qualität"?

(Eingefandt.)

Vorläufige Rachricht über den "Americani» ichen Lutherverein zur Herausgabe lutheriider Schriften für bas Bolt."

Der genannte, am 10. Mai 1858 ju Abdison gestiftete Berein, beffen Ctatuten in No. 21 bes "Lutheraner" abgedruckt stehen, zählt gegenwärtig 1667 Mitglieder, welche die Gumme von \$969,44 beigetragen haben. Die se 1667 Blieber, von benen nahe 500 auf St. Louis fommen, vertheilen sich auf 95 Ortschaften. Der erste Band, ein Communionbuchlein ans Luthers Schriften, 192 Seiten ftarf, ift beinahe fertig und foll, dem Contracte gemäß, am 27. Oct. b. J. an die Bereinsglieder verfendet werden. Auch bie ängere Unsstattung des Buches, Druck, Papier und Ginband, werden Jedermann erfreuen. Da viele neue Mitglieder bereits angemelbet find, so werden vorläufig 2000 Eremplare von den Stereotypenplatten abgezogen werden. Die Namen ber gegenwärtigen Bereinsglieder, beren Wohnort und Beiträge für 1859 sollen bem ersten Bande angehängt werden. Sobald bie Bahl der Mitglieder auf 2000 gestiegen ist, wird ber Drud des 2. Bandes ber Lutherschriften gn beginnen, da nur eine fleine Summe noch fehlt, um die Untosten für 2000 Exemplare des 2. Bandes an becken. Auf diese Weise wird jedes Glied des Bereins für seinen Jahresbeitrag 2 Bände vor Ablauf des Jahres erhalten. Im Buchhandel wird der genannte erfte Band 50 Cts. fosten.

Bugleich ift bie Ginrichtung getroffen morben, wie gewünscht murde, daß fleinere oder größere Abschnitte in einem Baude, besonders abgedruckt und mit Titel und Umschlag versehen verkauft werden fonnen. Wer baher eine fleinere lutherische Schrift als Tractat ober Pamphlet zu verbreiten municht, der wende fich an den Geschäftsführer und bestimme bie Bahl ber Abguge, fo werden ihm dieselben gegen Erstattung der Untoften, ben Statuten gemäß, gefendet merben.

Bunachft ift zuwünschen, bag biejenigen, welche noch Glieder des Vereins werden wollen, ihre Namen und Beitrage mit Ungabe ber Poftoffice recht balb einsenden, damit die Stärfe ber erften Auflage genan bestimmt und ber Druck bes 2. Bandes fogleich begonnen werden fonne. Wer feinen Jahresbeitrag nach Erscheinen des 1. Banbes vor Sahresschluß einsendet, fann erft im 2. als Mitglied aufgeführt werden, erhält aber den 1. Band nachgeliefert. Ber jedoch nach bem 31. Dec. b. J. eintritt, wird genothigt fein, die im laufe biefes Jahres erschienenen beiden Bande in einer Buchhandlung zu faufen und ben Labenpreis ju zahlen.

Wenn nun gleich Gott zu banken ift, bag ber Lutherverein in fo kurzer Zeit fo große Theilnahme gefunden hat; fo ift es doch auf der andern Seite fehr betrübend, daß verhältnigmäßig fo wenige Glieder der lutherischen Rirche fich betheiligt haben. Bas find 1667 Perfonen gegen die Millionen Lutheraner in den Bereinigten Staaten, und 95 Ortschaften gegen die Tausende von Städten und Flecken mit Lutherschen Gemeinden! Dem gegenwärtigen Lutherverein fann schwerlich beghalb eine Schuld beigemeffen werden. Ueber 1600 Familien haben wohlwollend, jum Theil große Opfer gebracht, um bas Werf ju unterfühen, und dabei ist, wie man finden wird. mancher Groschen der armen Wittme. jährliche Beitrag eines Vereinsgliedes ift fo gering gestellt, daß selbst Mermere beitreten können. Riemals hat sich der Berein abschließen, oder nur auf eine Synode beschränken wollen ; sondern er hat Alle, die in America zur Lutherschen Kirche sich bekennen, dazu eingeladen. Die Statuten find in 4000 Er. gedruckt und wo nur irgend möglich verbreitet werden. Alle beutschen Kirdenblätter find erfucht morden, diefe Statuten befannt zu machen; aber nur wenige haben es gethan. Woher alfo biefe Gleichgültigfeit? Giebt es anger der Bibel noch Schriften, die, namentlich in frühern Jahren, fo viel Heil und Segen in ber Rirche gestiftet haben, und noch immer stiften können, als Luthers? Man nenne einen Rirdenvater, den Freunde und Feinde fo hoch gestellt, wie die im "Lutheraner" No. 21 angesührten Zengnisse lehren. Während andere Vereine bedenkliche Tractate, oder Luthersche Schriften mit Weglaffung von Hauptsachen, ohne die-

Eremplaren verbreiten; follte es unrecht fein, erfte Mal nach Amerika fam und einem Rufe bagu beigntragen, daß die fast vergessenen Werfe eines mahrhaftigen Mannes Gottes unverfälscht in biefem Canbe, wo es noch nie geschehen, wieber abgedruckt und zu Rut und Frommen ber armen christlichen Kirch wieder verbreitet werden?

Sollte Jemand vom "Lutheraner" No. 21 mit ben Statuten bes Bereins und ben Urtheilen über Luthers Schriften noch einige Eremplare gur Ginficht, oder Berbreitung munfchen, fo konnen ihm diefelben angesendet werden.

Der Caffenführer bes Amerifanifchen Luthervereins Dr. G. Sepffarth.

#### (Für ben Lutheraner.) Rirchliche Nachrichten.

In Folge erhaltenen Auftrage des hochmurdigen Prases vom mittleren District unserer Synode, herrn Paft. Dr. Gihler, murde der Canbidat des heiligen Predigtamts, herr Wilhelm Brakhage, welcher seine theologische Ausbilbung im Fort Wayner Seminar erhalten und bas vorschriftsmäßige Eranten bestanden hat, von mir vor ber evangelisch-lutherischen St. Petri-Gemeinde an der Bear Creef, Schwigerland Co., Sa., die benfelben ordentlich bernfen hatte, am 14ten Sonntage nach Trinit. Nachmittage feierlich ordinirt und in fein Amt eingewiesen. Leider wurde herr Paft. John durch Rrantheit abgehalten zu affistiren.

Der Einzug bes hrn. Brathage in feiner Gemeinde mar ein mahrhaft festlicher, er geschah in für une überraschender frohlicher Prozession. Etwa 15 Gemeindeglieder auf mit bunten Banbern geschmückten Pferden ritten vor dem Wagen her, ber une von mir aus Conntag Nachmittag nach dem hiefigen Gottesdienste hinüber holte. Nach einer zweistundigen Fahrt vor der Kirche angelangt, murben wir mit einem Choralgefang empfangen, den die vor der Rirche aufgestellte Gemeinde, Manner, Frauen und Rinder, anstimmte, bittend, daß Gott ben Gingug und bie Arbeit ihres Pastors seguen wolle. Vor der Rirche mar aus grünen Baumen eine Chrenpforte errichtet, die die Jufchrift trug: "Willfommen !" Das Rirchlein felbst mar mit Guirlanden und Baumzweigen geschmückt, leider aber zu flein, um alle Unwesenden zu fassen. Die übrigen mußten vor der Thur und an den Fenstern Plat nehmen.

Es ift erfreuliche hoffung vorhauden, bag diese Gemeinde, die gegenmärtig bereits 42 Familien gählt und noch auf Zuwachs rechnen fann, sich zu einer mahrhaft lutherischen wird mit Gottes hülfe heranbilden laffen. Dazu wolle benn anch unser lieber herr Christus beide, hirt und Bemeinde, burch feinen heiligen Beift regieren. Th. Wichmann.

Adresse: Rev. W. BRAKHAGE, Cross Plains P. O. Ripley Co., Ia.

Der hErr Jefus Christus hat unserm amerifanisch-lutherischen Zion einen treuen Knecht und rechtschaffenen Lehrer zum zweiten Male geschenkt. Gewiß eine fehr erfreuliche Nachricht! herr Pa-

bes hErrn in unserer Intherischen Rirche folgte, (f. "Lutheraner" Jahrg 3. Mr. 21.), ift abermals von Deutschland, wohin er wegen feiner gebrochenen Gefundheit hatte reisen muffen, hierher zuruckgefehrt. Nachdem berfelbe Krantheitshalber ein halbes Jahr in seiner Gemeinde zu Detroit nicht mehr hatte predigen fonnen, reifte er am 19. vor. J. von bort ab und ging mit feiner Familie über St. Louis und New Orleans nach Dentschland. Schon die lange Seereise im warmen Klima stärkte ben Kranken. kam am 3. Juli 1858 glücklich in Bremen au. Die Pflege im theuren Baterhause zu Sildesheim wurde von Gott gesegnet, so daß er genas. Obichon er manche Aussicht hatte, im alten Baterlande einen Wirfungefreis zu erhalten. trieb ihn boch sein Berg und fein Umt, das er noch in ber Detroiter Gemeinde hatte, nach Amerika zuruck. Am 3. Juni b. J. ging er wieber auf Gee und landete ben 16. Inli barauf glücklich in New York. Die Bemeinde in Collinsville, Ills., welche in die Wegberufung ihres bisherigen Paftors willigen mußte, weil der BErr benselben offenbar auf einen audern Plat ftellen wollte, richtete bei der Runde von der Wiederfehr bes herrn Paft. Fick alsbald ihr Augenmerk auf diesen und berief ihn auf ordentliche Beise. Diefe Berufung murde von vielen Seiten mit großem Beifall aufgenommen. Gin fo großes Urbeitsfeld wie Detroit, wurde die schwache Rraft des herrn Paft. Fick bald wieder gebrochen haben. Das fah auch die Detroiter Gemeinde selbst ein und'ließ daher ihren Paftor, den fie erst begrüßt hatte, in das stille und kleine Collinsville gern ziehen. Am 11. Sept. d. J., als am 12. p. Trin., murbe ber Bernfene in fein neues Umt im Namen des Präsidiums von dem Unterzeichneten unter Affistenz bes Beren Paft. Link eingeführt. Dieser Tag mar für die Bemeinde in Collinsville ein mahrer Festtag. Gie freute fich über die Anfunft eines Boten Gottes. Der Tert ber Bormittagspredigt, Jef. 52, 7., ging besonders auf die Gemeinde. Der Tert ber Nachmittagspredigt, die gewöhnliche Sonntage Epistel, 2 Cor. 3., murde jum besondern Troft des Predigers ansgebentet. Der gnädige Gott fete dem Neuberufenen viele Jahre gu, gebe ihm ein reiches Maas leiblicher und geistlicher Rraft, daß er im Segen Gottes Wort und Wert treibe und mit feiner bereits blühenden Gemeinde ber Geligfeit entgegen reife. J. F. Bünger.

Ubresse: Rev. H. FICK, Collinsville, Madison Co., Ills.

(Bur ben ,, Lutheraner" eingefandt.)

Theuerster herr Professor!

Es ift eine ziemlich häufig vorkommende Rlage, nicht nur bei jungeren, sondern auch bei älteren Gemeinden, daß die Gemeindeversammlungen gn spärlich besucht werden. Weil dies aber nun ein großes Sinderniß nicht nur für das Besteben, sondern auch für die festere Gründung einer Gemeinde ift, fo ift es nothig, wieder und immer felben bemerflich zu machen, in Millionen von ftor hermann Fid, ber im Jahre 1847 bas wieder ans Gottes Wort nachzuweisen, welch

heilige Pflicht es jedem einzelnen ftimmberechtigten Gemeindegliede fei, die Gemeindeversammlungen nicht ohne Noth zu verfaumen. Ich mußte aber feinen vollständigeren, genaueren und tiefer eingehenden Rachweis ans Gottes Wort für die Pflicht, die Gemeindeversammlungen gu besuchen, ale eine Ausprache, welche Gie, theuerfter herr Profeffor, in früheren Jahren als Geelforger ber Dreieinigkeite-Bemeinde in St. Louis, in einer Gemeindeversammlung gehalten haben. Diefe Unfprache findet fich im Lutheraner, Mro. 21, Jahrg. 3 (v. J. 1847). Da nun die lieben Umtebrüder, wenn nicht öfter, fo des Jahre doch wenigstens Ginmal ihre Gemeinden über die Pflicht, die Gemeindeversammlungen zu befuchen, belehren und ermahnen, dies aber recht gründlich und eindringlich zu thun nicht allemal fo leicht ift, fo murde denfelben nichts willfommener fein, ale ben eben ermahnten Artifel bee Lutheraner in ihren Sanden zu haben, um benfelben jährlich wenigstens Ginmal ihren Gemeinden vorzulesen und daran die allenfalls noch nöthigen Erörterungen und Ermahnungen zu fnupfen, und wenn ich nach bem Gindruck schließen foll, ben die da neuliche Borlefung diefes Artifels in meiner Gemeinde gemacht hat, so werben die Gemeinden fich jedesmal auf den Tag freuen, an welchem berfelbe wieder in der Gemeindeverfammlung vorgenommen und besprochen werben foll. Run ift aber ber 3. Jahrg. bes Lutheraner in sehr wenig Sanden, auch sonft nicht mehr zu haben, deshalb werden Gie, theuerster herr Professor, gewiß nicht ermangeln, den ermähnten Artikel wiederum balbigst im Lutheraner abdrucken zu laffen.\*) -

In Liebe Ihr

R. Voigt.

### Freundliche Bitte.

Da D. Ernst bei seiner heimlichen Entweidung von Sain tlouis die Gefangbuchsfaffe nebft Conto - Buchern mitgenommen bat, fo find alle Diejenigen, welche Gefangbücher von ihm bezogen haben und mit ber Bezahlung im Ruckstande find, freundlich gebeten, den Betrag mit einem Bergeichniß der erhaltenen Besangbucher sobald als möglich dem Unterzeichneten einzufenden.

L. Bolfening,

St. Louis, Dctob. 14. 1859.

#### Dant.

Da mir (bem Unterzeichneten) am 28. 3uli b. 3. burch Braub ber Pfarrwohnung, nebst anderen häuslichen Sachen, meine fammiliche Bibliothef mit verloren ging, wurden mir zur Abhülfe solchen Berlustes aus ber Gemeinte bes hrn. Paft. Richmann in Schaumburg, 31., \$20,000 ringehändigt, Paft. Richmann in Schaumburg, Il., \$20,00 eingehänbigt, und zwar von den Herren: Conrad Wille 2.00, Lebrer Fürfernau 2.00, D. Thies, sen., 2.00. Paft. Richmann 2.00, John Böger 1.00, John Kaffe 1.00, D. Pfingsten 1.00, Conrad Salge 1.00, Seinrich Thies jun., 5.00. Heinrich Schremer 5.00. Desgleichen von Jrn. Paft. Selle, Rock Island, II., 5.00. Ben den beiden herren Pastoren Wunder und Müller in Chieago bekam ich einige zunächst nätdige Bücher geichenst. Indem ich nun hiermit den richtigen Empfang geicher Liebesgaben quittire, sage ich allen genannten freundlichen Gebern für ihre Gaben berzlich Dank und wünsche, baß der getreue Gott ihr reicher Vergelter sei und sie um so mehr segne mit allerlei geistlichen Segen in binmlischen Gütern burch Ehristum.

Die Retaction. \*) Goll nachftene geschehen.

## Quittung und Dank.

Mit berzlichem Canke erhielt von bem Frauenverein ber Gemeinde bes Pastors Dr. R. John in Washington 18 hemben mit Busen, 6 flanellene Unterheinben, 9 flanellene Unterhosen, 18 Paar wollene Strijmpfe und 1 Taschentuch. Unterhofen, 18 Paar wollene Strumpfe und 1 C. F. M. Malther.

Mit berglichem Cant bescheinigt von herrn Siemon in Fort Mayne fur bir Concorbia - Bibliothef folgende merthvolle Werfe jum Geschende erhaltenzu haben: 1. Auslegung ber Evangelien von M. Ch. Wischer. Leipzig, 1575. sol. 2. Kurze Auslegung ber Episteln und Evang. von M. Ant. Corvinus. Rürnberg, 1556. sol. C. F. B. Walther.

Mit herzlichem Danf erhielt fur arme Schüler und Stu wat gerzingem Dam ergieit jur arme Suffier und Efti-benten von dem Frauenverein der Gemeinde zu Columbia, 3ll3., 1 Wattvefte, 2 Stück Beltrücher, 7 Stück handbicher, 9 Stück weiße Taschentücher, 4 hemben mit Busen und 6 Paar Boumwollene Strumpfe. C. F. W. Walther.

Für Aug. Friedr. Bellin gur Ferienreise von ber Drei-Ang. Friedr. Pellin zur Ferienreize von der Trinigfeits-Gem. zu Wilwaufee \$15,00; von dent
Singverein derzelben Gem. \$3,00; feruer von
etlicken durtigen Gemeindegliedern \$13,85, und
zwar: von den Herren Joh. Priplaff 3, Aug.
Otto \$2, I. Linf \$1, Ferd. Otto 60 Cis., Minglaff 50 Cis., Nop 75 Cis., Frau Böse \$1. D.
Oud 51 Cis., O. A. Knad \$1, I. Wegner 50
yast. F. Lochner 50 Cis., A. Kronenberger \$1,
3. Bedimann \$1.50; serner von der Gem. des
Dry Mad. Anhland zu Olhfosch. Wise. \$5,15 Drn. Paft. Ruhland zu Ofhfofch, Bice. \$5,15 \$37,00

5. und 2. Hölter aus ber Abendmahlekasse bes hrn. Paft. Strieter in Rew-Burgh, D., \$4,36, ferner daselbst auf ber Kindtaufe bes hrn. Fr. Tonsing gesammelt \$2,66 5. Ludwig Brafefühler von ter Bem. bes Srn. Paft. Lindemann Doider von etlichen Gliebern ber Bem. bes

3.63

5. Döicher von etlichen Gliebern ber Gem. bes Paft. Stürfen zu Logansport, nämlich von Orn. D Porthoff S5, A. Dorich S5, H. Dorpe S5, C. Klinkfid S2, Ch. Schwier S1,45, C. Berg S. Klinkfid 75 Ctd., Brakmeier 75 Ctd., Rehbus 50 Ctd., A. Scherer 50 Ctd., R. Löffer 50 Ctd., A. Vifter 50 Ctd., Roelien 50 Ctd., Denere eine Hoeie. Fran Grophenmeier vier Doien und ein Handruch, Fran M. Alinkfüd ein Naar Strümpfe und Danblücher; ferner von der Gem. bes Hrn. Paft. Friedrich S2, von Hrn. Paft. Kriedrich S2, von Hrn. Paft. Kriedrich S2, von Grn. Ctd.

5. Siegner von frn. C. Brandt burch Orn. Paft. Friedrich gup. Frechtig Chr. Fr. Keller gesammelt auf ber Hochzeit bes Hrt. Andreas Haag Sh. 10, von P. J. Jüngel S1, vom vortigen Frauenverein S1,81; von etli-den Gemeinbegliedern baselbs S3,75, nämlich: Vernhard Schuell S1, H. Haferodt 50 Cto., Ludwig und Carl Haserodt @ 25 Cto., Wittwe Egel Sd Cto., Jakob Reisinger 25 Cto., Amereas Daag S1

B. hoffmann vom Frauenverein zu Monroe, Mich., \$8, vom Frauenverein zu Abrian \$2... C. Gartner und Ch. Schäfer Reifegeld vom Fr.-Ber. 3u Monroe, Mich. ........... Soffmann, Gartner und Schafer von ber Gem. in Fraufenduft, vom Fr. Ber. in Abrian \$9,41

Bartner vom Junglingsverein in Monroe, H. Evers von der Gem. des Hrn. Paft. Schwan, Eleveland, D., durch Grn. Ernst. Bolf S5, von Hrn. Jaeob von der An, aus der Gemeine des Orn. Past. Kühn zu Euclid, D. 88 Ctd., von Drn. Past. Bote auf einer Kindtaufe gesammelt \$1,30

### Grhalten

a. Bur allgem. Synodal-Caffe: Aus ber Synod .- Caffe weftl. Diftricte, von Brn. E. Rojchfe .....

Für den allgem. Prafes:

Durch Srn. Paft. Wolff, Jefferson Co., Mo. .... 1.40 Bonber Gem. bes Brn. Paft. B. Scholy, Minben, 3fts. 4.85

b. Bur Synodal-Miffions-Caffe:

Durch frn. Paft. Alinfenberg .....

hrn. Paft. Mintenvery und mar:
1,00 von F. von Strohe.
1,00 von Bolte.
hrn. Paft. G. Cronenwett, in Woodville, Canbusty Co., D. von einem Ungenannten

aus ver Lote Synobe Bon der Gem. des Gru. Paft. Kid in Collineville, Ills. Bon der Gem. des Gru. Paft. Schliepficf, Madison Co., Ills., Collecte am Erndredanffeste..... Durch Hrn. Past. Besel, Franklin Co., Mo. Collecte am Erndredanffeste.....

und gwar: 2,25 von feiner Bethleheme-Gem. 6,25 von feiner Ebeneger-Gem. Bon ber Gem. des frn. Paft. Multanowsty, CarlinRom Dreieinigkeits Diftr. ber Gem. in St. Louis .. Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Freberfing, Reu Wells Cape Girard. Co , Mo. .... Bon hrn. Christian in Cinciunati, D. ....

c. Bur College-Unterhalts-Caffe für die Lehrer-Gehalte :

Bom Dreieinigfeite-Diftr. ber Gem. in Gt. Louis .. 11.00 " Immanueles- " Sminanueles- " Sminanueles- " Son der Dreieinigfeite-Gem. in Chebongan, Collecte am 9. post Trin .... Bon ber Ct. Petri Gem. in Town Bilfon, Collecte am am 9. p. Trin.
Bon hrn. Paft. B. Hattftatt, Monroe, Mich.
Bon hrn. J. Krepbach in ber Gem. bes hrn. Paft.
B. Sattftatt d. Für arme Studenten und Schüler im

Bon Brn. Bed in Columbia, Alls. .... Bon ber Gein. bes Brn. Paft. Scholz in Minten, Ills. Collecte am Ernbtebanffeste .... e. Bur Unterhalte-Caffe für verm. Frau

Concordia-College und Seminar:

Prof. Biewend: 

F. Böhlau, Caffirer. Bei bem Unterzeichneten ift eingegangen: Kür die College-Unterhalts-Caffe:

Bon ber Gemeinde bes Brn. Paft. Ranfchert . . Bur Unterhale-Caffe für verw. Frau Prof. Biemend: Bon meiner Gemeinde .....

Für die Miffion : Bon meiner Gem. .

Dabei von ben Schulfindern \$2,54. Für die Synodal-Casse nördlichen Districts: Bon einigen Gliebern meiner Gemeinbe nachträglich 1.01 D. Sattftabt, Caffrer.

Für herrn Paftor Fid: Collecte in Amelith \$ 0.75 r. Cigenvager.
Dr. Koch in Fraufenmuth.
Vaftor Dicke in Mayville.
Paftor Nuch in Sibiwaiing.
U. Haag Ungenanuter .... Ungenaunter in Rew-Yorf. 

## Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang:

Berr D. Winter.

Den 13. Jahrgang :

Die herren: S. Winter, Retichmann, Paft. S. Sanfer

Den 14. Jahrgang:

Die herren: h. Binter, G. Streeb \$2,00, Retidman, Blant, Paft. S. Sanfer \$2,36., B. hofmann.

Die Derren: Edardt, L. Effert 50 Cts., M. Metichman, Die Herren: Edardt, L. Effert 50 Cts., W. Meier, B. Weifer, G. Scheffert, D. Laumann, W. Wulfekötter, B. Schufler, H. Dolle, C. Grabentrüger, d. Winter, W. Emme, C. Wolff 50 Cts., G. Streeb 6 Cts., Schwidt, Bauersfeld, Graf, Hillmann, Wolfter, Mitterftein, Sprötge, Duhn, Gräfer, Top, Eggers, Prüd, Immermann, Reifchmann, B. Doffmann 5 Cr., Paft C. Boberfug (gang), Paft. H. G. Eisseller \$3,50, Paft. P. Mambligans 10 Cr.

Den 16. Jahrgang:

Die Herren: Sagestadt, J. Gotich, D. Roch, Eberhand, Wilbelm, Raaf, Kienzle, Ed. Engelmann, C. Kahmille. C. Grüber, D. Meier, Past. Gräbner, Kr. Nöske, K. Wissen, B. Meier, H. Möller, H. Berfemeier, H. Wöller, H. Berfemeier, H. Thebuster, M. Weinfe, Hast. C. Schließer, G. Perfemeier, M. Hebendann, D. Reinfe, H. Wicinfe, Past. C. Schließer, Dr. R. Milmann, H. Welpe 50 Cts., P. Tenninger, Post. Brauer 47 Er., Past. L. Dulis, Past. C. C. Met 11 E. C. Wichmann, Kr. Meyer.

&. D. Barthel.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. 2B. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 1. November 1859.

Mo. 6.

Bebingungen: Der Lutheraner erideint alle zwei Wochen einmal für ten jährlichen Subsertp. lonevreis von Einem Dollar für die auswärtigen Unterfchreiber, welche benfelben vorausberahlen und bas Pofigelt in tragen baben. - In St. Louis wird febe einzelne Mummer fur 5 Cente verfauft.

Mur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blattenthalten, fint au ben Retalteur, alle anbern aber welche Geidaftliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber ze, enthalten, unter ber Abreffe; Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anbergufenben.

#### Meferat,

abgeftattet für die Sigungen der deutschen ev.sluth. Synode von Miffouri, Ohio u. a. St. westlichen Die frifts am 5. Mai 1859 und die folgg. Tage gu Modifon, Du Page Co., Ill.

(Fortsetzung.)

Luther schreibt in seiner Schrift von ben Schlüffeln: "Darnach denke, bag bie Schlüffel ober Vergebung der Gunden nicht stehet auf unferer Reue oder Bürdigkeit, wie sie lehren und verkehren; benn bas ift gang pelagianisch, turfisch, heidnisch, judisch, wiedertäuferisch, schwärmerisch und endechristisch; sondern, wiederum, daß unsere Reue, Werk, Berg und was wir find, follen fich auf die Schluffel bauen und mit gangem Ermägen getroft barauf verlaffen, als auf Gottes Mort und bei Leibs und Geelen Berluft ja nicht zweifeln, mas dir die Schliffel fagen und geben, es sei so gewiß, als rede es Gott selber; wie er's denn gewißlich felbst redet; denn es ist fein Befehl und Wort und nicht eines Menschen Wort oder Befehl. Zweifelst du aber, so lügenstrafest du Gott, verfehrst seine Ordnung und Er verpflichtet und verbindet fit an unfer bauest seine Schluffel auf beine Rene und Burdigfeit. Reuen follst du (das ift mahr), aber daß warum follten wir's denn ungewiß machen, darum die Bergebung der Gunden follte gewiß oder umtehren und vorgeben, er muffe vorwerben und des Schluffels Werf bestätigen, das bin binden und lofen im himmel? Gerabe als heißt den Glauben verlaffen und Chriftum ver- mare fein Binden und lofen im himmel ein angefagt, es folle gebunden und los fein, was wir fommen aber folche Gedanten von nicht glaubet, daß er los fei und

fchluffel. Er fpricht nicht: Basich im Sim- man Gottes Bort nicht für Gottes mel binde und lofe, das follt ihr auf Erden auch binden und lofen, wie die Lehrer des Fehlschluffels narren. Wenn wollten wir erfahren, mas Gott im himmel binde oder lofete ? Nimmermehr, und mären die Schlussel vergebens und kein nute. Spricht auch nicht: Ihr follt wissen, mas ich im himmel binde und lose; wer wollt's oder konut's wiffen ? Condern, fo fpricht er: Bindet ihr und löset auf Erden, so will ich mit binden und lösen im himmel; thut ihr der Schluffel Bert, fo will ich's auch thun; ja, wenn ihr's thut, so soll's gethan fein, und ift nicht noth, daß ich's euch nachthue. Was ihr bindet und löset (spreche ich), bas will ich weder binden noch lösen, sondern es foll gebunden und los fein ohne mein Binden und und eure, nicht zweierlei; thut euer Bert, fo ist meine fcon geschehen; bindet und löfet ihr, fo hab' ich schon gebunden und gelöset. Wert, ja er befiehlet und sein felbst eigen Bert; lengnet. Er will dir die Gunde nicht um deinet. bere, denn unfer Binden und lofen auf Erden, Gnaden, durch den Schluffel vergeben und ichen- Simmel, benn diefe auf Erben, fo er doch deut-

auf Erden binden und tofen, bie ift fein Fehl- zweierlei Coluffelu baber, baß Wort hält, sondern weil es durch Menfchen gesprochen mirb, fo fiehet man es eben an, als maren's Menschenworte und deuft, Gott fei hoch droben und weit, weit, weit von folchem Wort, bas auf Erben ift, gaffet barnach gen Simmel hinauf und dichtet noch andere Schlüffel . . . Lag dich hie nicht irren das pharisaische Geschmät, damit fich etliche felbst narren, wie gin Mensch moge Sunde vergeben, fo er doch die Gnade nicht geben fann, noch den hl. Beift. Bleibe du bei den Worten Chrifti und fei du gewiß, baß Gott feine audere Beife hat, bie Sünde zu vergeben, denn durch das mundliche Wort, fo er und Menfchen Lofen; es foll einerlei Bert fein meines und befohlen hat. Wo bu nicht bie Bereures, nicht zweierlei; einerlei Schliffel meine gebung im Worte fuch ft, wirft bu um fouft gen himmel gaffen nach ber Inade oder, wie fie fagen, nach ber innerlichen Vergebung. Sprichst du aber, wie die Rottengeister und Cophisten auch thun : hören doch viel der Schluffel Binden und Lösen, kebren sich dennoch nicht dran und bleiben ungebunden und ungelöset, darum muß etwas anders da fein, denn das Wort und die Schluffel: der Beift, Beift, Beift muß thun. Meinst du aber, daß der nicht gebunden sei, der willen, fondern um fein felbst willen, aus lauter oder als hatte er andere Schluffel broben im bem Bindeschluffel nicht glaubet? Er foll's mobil erfahren zu feiner Zeit, daß um feines Unglaufen ... Chriftus fpricht: Bas ihr bindet auf lich und flarlich faget, es feien des himmels bens willen das Binden nicht vergeblich gewesen Erben 2c. Merte hie, daß er gewiß, gewiß zu. Schluffel und nicht ber Erbe Schluffel . . . Es ift, noch gefehlet hat. Alfo auch, wer



mit ber Zeit auch wohl erfahren, wie gar gewiß ihm feine Gunben jest vergeben sind gewesen, und er's nicht hat wollen glauben. St. Paulus fpricht Rom. 3, 3.: Um unfere Unglaubens willen wird Gott nicht fehlen. Go reben wir auch jest nicht, wer ben Schluffeln gläubt ober nicht; wiffen fast mohl, daß wenig glauben; fondern wir reden davon, mas die Schluffel thun und geben. Ber's nicht annimmt, der hat freilich nichts; der Schluffel fehlet barum nicht. Viel gläuben dem Evangelio nicht, aber das Evangelium fehlet und lüget darum nicht. Rönig gibt bir ein Schloß: nimmst bu es nicht an, so hat der Rönig darum nicht gelogen, noch gefehlet, sondern du hast dich betrogen und ist beine Schuld, ber König hat's gewiß gegeben . . . Denn es ift Gottes Befehl und Bort, das jener spricht und dieser hört; sind beide schuldig, bei ihrer Seelen Seligkeit, foldes fo gewiß und fest ju glanben, als alle andern Urtifel tes Glaubene." (XIX, 1172-77.)

Co fdreibt Luther ju Joh. 17, 10. : "Chriftum verflären ober an ihn glänben ift nichts anderes, benn, wie gehört, gewiß dafür halten, daß, wer ihn habe, der habe den Bater und alle Gnade, göttliche Guter und ewiges Leben. Das konnen die Weltheiligen, Pabst und Rottengeister Denn obgleich etliche von Christo fagen und die Borte and, führen konnen, er fei Gottes Sohn, habe und erlofet ic., fo lernen und erfahren sie boch nimmer, wie man ihn annehmen, brauchen, suchen, finden und halten muffe und in und durch ihn den Bater ergreifen; fahren dieweil in ben Wolfen und gehen mit ihren eigenen Gebanken um. Das fiehe bei etlichen unfern Rottengeistern, die doch von uns gelernet haben, von Chrifto und bem Glauben gu fagen, wie felten fie diefe Lehre treiben, ja wie falt und ungeschickt fie bavon reben, wenn fie bies hauptstück rühren sollen und über folche Texte raufden und fladdern, achten's für eine geringe Runft, die nnn jedermann längst mohl fonne. Cimma, es find eitel andere Bedanken, berer sie voll stecken, daß, ob sie gleich zuweilen etwas treffen, boch selbst nichts bavon verstehen und flugs davon fallen auf ihre Träume. rechter Prediger aber treibt diesen Artikel am allermeisten, ja ohne Unterlaß, als baran alles liegt, mas zu Gottes Erfenntnig und unserer Seligfeit gehört; wie bu in biefem Evangelisten Johanne und St. Pauli Epifteln allenthalben ficheft. Denn hier ift's mahr auf beiden Geiten, daß man spricht: Weg das herz voll ift, deg gehet ber Mund über." (VIII, 740. 1.)

Kerner schreibt Luther zu Gal. 3, 19.: "Ich will jett ber Wiedertäufer, ber nenen Arianer und ber Schwärmergeifter, fo bas heil. Sacrament bes Leibes und Blutes unseres lieben herrn Jesu Christi laftern und ichanden, gefchweigen, welche allesammt auf einen haufen ja fo wenig verstehen oder missen, mas des Gesetzes eigen Wert sei und wozu es diene, als die Papisten selbst, ob fie fid mit viel Worten wohl anders vernehmen

ftum. Das thun fie mohl, bag fie mit großem bas Chrifto allein zustehet . Dies aber ift Chrifti Geschrei rühmen und durfen auch wohl theuer bazu schwören, daß sie nichts anders lehren und mit ihrer Lehre nichts anders suchen, noch meinen, benn Gottes Ehre, ber Brüder Seil und baß Gottes Wort moge rein und lauter ausgebreitet und erhalten werden; aber wenn man's bei'm Licht und im Grunde besehen will, so befindet man, daß fie Gottes Wort falschen und verfehren in einen irrigen Migverstand, daß es ihnen lauten und deuten muß, mas fie tränmen und mollen ihres Gefallens. Darum lehren fie unter Christi Namen ihre eigenen Träume, unter bem Namen bes Evangelii eitel Gefete und Ceremonicen; bleiben also immerbin einen Weg wie ben andern, wie sie von Anfang je und je gemesen find, nehmlich : Monche, Wertheilige, bes Befetes und ber Ceremonieen Lehrer, ohne baß fie ihrem Befen neue Namen und auch andere ober neue Werfe erdichten. (VIII, 2258.)

Alehnlich schreibt Luther zu Joh. 6, 53.: "Alle andere Lehren (wenn sie schon eben die Worte reden, so wir gebranchen) find boch nichts anderes, benn von guten Werfen; wie unsere Rottengeister, wenn man sie bei'm Licht ausseht, lehren nur allein von guten Werfen, fie verftehen nicht, bag bas Leben, die Gnade und Geligfeit ohne unsere Werke baber fomme, allein daß wir gläuben." (VII. 2107.)

Bu Matth. 5, 16. : "Christum recht lehren und bekennen ift nicht möglich ohne den Glauben. Wie St. Paulus 1 Cor. 12, 3. fagt : Niemand fann Jesum einen herrn beißen, ohne burch bin beiligen Geift. Denn fein falfcher Chrift noch Rottengeift fann biefe Lehre verftehen. Wie viel weniger wird er sie recht predigen und befennen, ob er gleich bie Borte mitnimmt und nachrebet, aber boch nicht dabei bleibet noch rein läffet; prediget immer alfo, daß man greift, daß er's nicht recht habe; schmieret doch seinen Beifer daran, dadurch er Christo feine Chre nimmt und ihm felbst jum iffet. Darum ift bas allein bas gewiffeste Wert eines rechten Christen, wenn er Chriftum fo preifet und predigt, daß die Leute foldes lernen, wie sie nichts, und Christus alles ift." (VII, 623.)

Bu Bal. 2, 17. : "Darum fann es auch anbere nimmermehr fein, es muffen alle Papiften, Wiedertäufer, fammt allen andern, fo ba von ber Gerechtigfeit Chrifti nichts wiffen ober nicht recht verftehen, aus Chrifto einen Mofen und Gefet und aus Mofe und bem Gefet einen Chriftus madjen. Denn alfo lehren fie : ber Glaube an Christum mache wohl gerecht, doch gleichwohl nicht ohne Erfüllung ber Gebote Gottes. Wahr ift es, daß die Bebote Gottes erfüllt merden muffen, denn es stehet ja geschrieben Matth. 19, 17.: Willst du jum Leben eingehen, so halte die Gebote Gottes. Die wir aber zu Diefer Erfüllung fommen, wiffen fie nichts brum; benn fie meinen, es gefchehe schlechts burch unsere Werfe. laffen; denn fie find vorlangft von der reinen Da ift benn alebald Chriftus ichon verleugnet Lehre des Evangelii zurud gefallen auf des Ge- und der Glaube vertilget, dieweil man den Ge- halten sein, als ob sie das Evangelium und den

feine Gunde vergeben, der foll' elfeges Lehre, darum lehren fie auch nicht Chri- boten Gottes ober dem Gefege bas zuschreibet, recht eigenes und sonderliches Umt, daß er ben, ber durchs Gesetzum Gunder und ungerecht worden ift, auf das allerfreundlichste zu Gnaden aufnimmt und von feinen Gunden frei- und losspricht durch bas Evangelium, wenn und so er bemfelbigen gläubet. Denn Chriftus ift bes Besetzes Ende, dadurch gerecht wird ein jeder, so ba gläubet, Rom. 10, 4. Er ift bas Lamm Gottes, das die Gunde der Welt trägt, Joh. 1, 29. Aber solches kehren die Papisten und Schwärmergeister strack um und konnen ihm auch andere nicht thun, weil fie die Lehre, wie und wodurch man gerecht werden muß, nicht verftehen. Darum ift im Grund bies bas Sauptstud ihrer Lehre, ob fie es mohl mit Morten verblumen, nehmlich, bag fie Christum für Mofen ausehen und den andern alfo predigen, und wiederum, Mofen fur Chriftum ze, und fpotten nufer, daß mir ben Glauben fo emfig und fleißig lehren, und fagen: Saha! Glaube! Glaube! marte eine Weile, bis bag du durch den Glauben gen himmel fommest; du mußt, mahrlich! boher und weiter fommen ; bu mußt das Befet Gottes erfüllen, wie geschrieben steht Luc. 10, 28.: Das thue, so wirst du leben. Du mußt viel leiben, bein Blut vergießen, bein haus, hof sammt Weib und Rindern verlaffen und dem Erempel Christi nachfolgen; ihr machet mit eurer Predigt vom Glauben nur, bag bie Leute sicher, faul und schläfrig werben. Also fallen fie von Chrifto auf Mosen und werden eitel Mofaiften, Gefetes und feiner Werfe Lehrer und führen alfo bas Bolf von der Tanfe, Glanben und Berheißungen Chrifti auf das Gefet und Wert, machen alfo and bem Befete Gnade und aus der Gnade Geset ... Co viel die Worte betrifft, so unterscheiden sie es mohl, wie ich gesaget habe, aber mahrhaftig mit ber That somengen fie es allerdings ftracks unter einander und machen Ginen Ruchen baraus. Denn fie geben es gar nicht zu, daß der Glanbe allein ohne die Werte gerecht machen fonne; wo aber baffelbige mahr fein foll, fo ift mir Chriftus ichon nichts nube. Denn wenn ich gleich einen rechtschaffenen Glauben habe, fo fann ich bennoch gleichwohl nach diefer ihrer Meinung badurch nicht gerecht werten, wo ich die Liebe zugleich nicht auch babei habe. Alfo machet Chriftus nicht gerecht, wenn er gleich burch ben Glauben ergriffen wird, hilft auch die Gnade nichts, so fann auch der Glanbe ohne die Liebe nicht rechtschaffen sein (oder, wie die Wiedertäufer fagen, ohne Creuz, Leiden und Blutvergießen); wenn aber die Liebe fammt den Werfen und Leiden babei find, alebann ift der Glaube rechtschaffen und machet gerecht. Mit diefer Lehre verdunkeln biefer Zeit bie heillosen, tollen Schwärmer und Rottengeifter die Gnade und Wohlthaten Christi von neuem, berauben ihn feiner gebührlichen Ehre, daß er nicht allein gerecht mache, und machen ihn nur schlecht zum Gundendiener; darum haben fie auch von une nicht mehr gelernt, denn daß sie nur unfere Worte und nadhreden, und verftehen aber boch der Sache, davon fie reden wollen, nicht ein Meitlein. Sie wollen wohl dafür geachtet und ge-

es nur eitel Gefetlehrer in allen Studen, wie bie falschen Apostel gewesen sind . . Darum ist unter ihnen allen auch nicht Einer, der da recht und gründlich verstehe, was da sei der Unterschied zwischen dem Befet und Gnade, und wenn fie sich gleich noch so gelehrt und nasenweise deuchten; benn es überzeugt fie die Erfahrung, wenn fie ber Dinge recht brauch en und bamit um gehen follen, daß fie ihrer feinen rechten gründlichen Berftand haben." (VIII, 1852-57.)

In ter Rirchenvostille über bas Evang, am 14. Sonnt. n. Trinit, heißt es es : "Die andere Art des Glaubens ift, daß er nicht miffen, noch zu vor versichert fein mill, ob er ber Gnaden würdig fei und erhöret werde, wie die 3weifler thun, die nach Gott greifen und versuch en ihn. Gleichwie ein Blinder nach ber Wand tappet, also tappen dieselbigen auch nach Gott und wollten ihn gern zuvor fühlen und gewiß haben, daß er ihnen nicht entlaufen möge." (XI, 2122.)

Ebendaselbst über das Evang, am 1. Connt. n. Epiph.: "Gott will nicht leiben, baß wir une une follen aufetwas andere verlaffen ober mit bem Bergen hangen an etwas, bas nicht Chriftus in feinem Bortift, es fei, wie heilig und voll Geiftes es wolle. Der Glaube hat feinen andern Grund, darauf er bestehen fonne. Wir muffen Christum suchen in bem, bas bes Batere ift, das ift, das wir une schlecht und blos an das Wort des Evangelii halten, welches uns Chriftum recht zeigt und zu erfennen giebt. Und lerne nur in dieser und allen geistlichen Unfechtungen, so bu willst andere oder bich selbst recht troften, also mit Chrifto fagen: Das ift es, daß du so hin und wieder läufest, dich selbst so zermarterft mit angsttigen und betrübten Bedanken, als wolle Gott bein nicht mehr Gnade haben und ale fei fein Chriftus zu finden, und willst nicht ehe zufrieden sein, du findest ihn benn bei bir felbst und fühlest bich heilig und ohne Gunde; da wird nichts aus, es ift eitel verlorne Mabe und Arbeit. Weißt du nicht, daß Christus nicht sein will, noch sich finden laffen, benn in bem, das bes Batere ift? nicht in dem, das du oder alle Menfchen find und haben. Es ift nicht ber Fehl an Chrifto und seiner Gnade, er ist und bleibet mohl unverloren und läßt fich allezeit finden. Aber es fehlet an bir, bag bu ihn nicht recht suchest, ba er gu suchen ift, weildn beinem Fühlen nach richtest und meinest ihn zu ergreifen mit beinen Gedanken. Sieher mußt bu fommen, bag nicht bein noch einiges Menschen, sondern Gottes Geschäfte und Regiment, nehmlich ba sein Wort ist, da wirst du ihn treffen, hören und seben, daß weder Born noch Ungnade da ist, wie du fürchtest und zagest, sondern eitel Gnade und herzliche Liebe gegen bir. . Aber schwer wird es, che es (das Herz) dazu kommt und folches ergreifet : es muß zuvor anlaufen und erfahren, daß alles verloren und vergeblich Christum gefucht heißet, und zulett boch fein Rath ift, benn nem, ber ben Schwindel im Ropf hat; foll ber Ehrlichkeit seiner Synodalglieder vertrauend, ließ

lehreten, wie wir thun, aber im Grunde fo find menschlichen Eroft allein in das Bort ergebeft." Brucke, darunter ein tief Baffer fleußt, kommen, (XI, 623—25.)

> Sacrament geschieht, weil sie nicht bloß bem erfauft. Alfo muffen wir, wenn wir felig wer-Wort gläuben, sondern mit der Vernunft spekuliren und nachdenken, welche kann nicht andere bann ficher. Wir muffen allhie anch schlechts bie fagen, benn : Brod ift Brod, Baffer ift Baffer ; Augen guthun und folgen bem Geleitsmann, bem wie fann Brod Christi Leib oder Wasser ein Bad ber Seelen sein? Denn sie fann und will nicht im Wort bleiben, noch fich drein gefangen geben, sondern ihre Rlugheit mit laffen gehen und selbst verstehen und meistern zc. Und weil sie fiehet, baf fo gar wider ihren Berftand und alle Sinne und Rühlen ift und wider die Erfahrung bagu, fo fället fie bavon und lengnet's gar, ober, wenn fie nicht fürüber tann, drehet und fiedert Gottes Wort mit Gloffen, daß fich's boch muß auf ihren Berftand reimen und ber Glaube nicht Raum habe, fondern der Bernunft weichen und untergeben muffe. Aber wider folles alles, mas die Bernunft eingiebt oder ermessen und ausforschen will, ja, mas alle Ginne fühlen und begreifen, muffen wir lernen am Mort halten . . Db ich gleich fühle die Sunde so stark mich drücken und das Gewissen so zerschlagen, daß ich nicht vornber fann : noch muß ber Glaube bas Widerspiel schließen und fest an dem Wort halten in diefen beiden Studen. Denn wenn du willst dem nach richten, das du fiehest und fühlest, und wenn man bir Gottes Bort vorhalt, bein Ruhlen willft bagegen halten und sprechen: Du fagft mir wohl viel, aber mein Berg fagt mir viel anders, und wenn du fühltest, was ich fühle, so würdest du auch anders sagen zc. : so hast du benn nicht Gottes Wort im Bergen, sondern ift burch beine eigenen Gebanken, Bernunft und Nachsinnen gedämpft und ausgelöscht . . Darum muffen hier die zwei bleiben : daß wir herren find des Tenfels und Todes und boch zugleich unter feinen Füßen liegen; eines muß ben Ennode geschehe. Und wir verweigegläubt, das andere gefühlet fein . . Co sprichst du : mas predigest du und glaubest du benn, fo bu felbst bekennest, daß man's nicht fühle noch empfinde, so muß ja deine Predigt nichts und ein lauter Traum fein? Denn follte es etwas fein, fo mußte ja die Erfahrung anch etwas davon zeigen! Antwort : Das ift's, bas ich fage, daß es schlecht über die Erfahrung will vorhin geglänbt fein, bas menfchjich nicht zu gläuben ift, und gefühlet, bas man nicht fühlet; also das eben in dem, baß ber Teufel bem Kühlen nach mein herr ift, muß er mein Knecht fein, und wenn ich unten liege und alle Welt mir überlegen ift, fo liege ich Coll es mahr fein, fo Wie das? oben. muß ja die Erfahrung bagu fommen und empfunden merden? Ja, recht! aber es heißt also: das Fühlen soll hernach gehen, aber ber Glaube muß zuvor da sein, ohne und über das Fühlen." (VIII. 1166-69.)

Bu Joh. 3, 11 .: "Im gangen Christenthum haben wir nichts höheres noch größeres, denn das

Glauben an Chriftum so wohl rein und lauter | daß du dich außer dir felbst und allem auf einen hohen Thurm steigen oder über eine so man ihn schlechts verblenden, blinglich führen 3n 1 Cor. 15, 2. : "Alfo ift allen Regern ge- und einen Mantel um den Ropf hangen, ihn schehen in dem hohen Artifel von Chrifto. Wie führen und tragen; fonft fället er vom Thurm auch noch unfern Rotten über ber Taufe und und bricht den hals oder fället in's Baffer und ben wollen, anch folgen unferm Führer; ba findwir göttlichen Wort, und sagen: Ich will mich laffen in Windeln einwickeln und mir einen Mantel um den Ropf schlagen und mich führen laffen zü dem, das ich gläube und nicht sehe; und will barauf leben und fterben. Anders werden wir's nicht fühlen, wenn wir uns gleich barüber zerriffen." (Erlanger Ausgabe, Band XLVI, S. 296. 297.

(Fortfegung folgt.)

## Der gestohlene Brief.

Im Februar Dieses Jahres erhielten wir von hrn. Paftor P. Eirich in Lithopolis, Dhio, einem Gliede ber Dhio-Synode, eine Ginfendung für ben "Lutheraner," worin ber Genannte gegen seine Synode wegen gewisser Umtriebe eines freimaurerischen Gliedes berselben und wegen bes Schutes, ben dieses Glied von anderen Ennodalgliedern erfahren hatte, auftrat und sich selbst gegen, wider ihn erhobene, Beschuldigungen vertheidigte. Br. P. Girich begehrte die Unfnahme feines Auffages im "Lutheraner" barum, weil ihm die Aufnahme beffelben in bem Organ seiner Synode, dem "Lutheran Standard," positiv abgeschlagen worben mar. Obgleich wir nun wohl fahen, daß nach allen Forderungen ber Berechtigfeit orn. Paftor Girich ein öffentliches Zeugniß und eine öffentliche Bertheidigung gestattet sein muffe, fo hielten wir es boch für unstatthaft, daß diefes in dem Blatte einer fremgerten baher bie Aufnahme bes Artifels und schickten benfelben bem Berfaffer mit Angabe unferer Grunde wieder guruch. Sierauf erhielten wir von Srn. Pastor Girich unter bem 14. Marg ein zweites Schreiben, worin berfelbe und die Rothwendigkeit auseinander fette, gegen die freimaurerischen Umtriebe, die von einem Gliede feiner Synode in feiner (Girich's) Gemeinde gemacht murden, zu zeugen und fich selbst, als einem im "Luth. Standard" an ben Pranger Bestellten, öffentlich zu rechtfertigen. Zugleich bat er uns um Rath, mas er thun folle, ba ber "Standard" feine Bertheibigung aufnehme und die Synode fich erft in zwei Jahren versammle; ob er austreten solle ic.? hierauf antworteten wir ihm unter bem 19. Marg, er folle ein Pamphlet schreiben, aber nicht aus ber Ennobe austreten. Diefem Rathe gemäß hanbelte benn auch Sr. Paftor Girich, las auch bei Gelegenheit der Versammlung der westlichen Districtespnode von Dhio aus unferem Briefe diejenige Stelle vor, welche von einem Ansspruch Bort . . Und gehet gleich mit une zu ale mit ei- Luthere und von seinem Austritt handelt. Der

Zimmer des Paftors König in Wapafonetta, D., Was geschah nun? unverschloffen liegen. Papiere, fand unfern Brief, schrieb denselben ciligst vollständig ab und überbrachte die Abschrift Hrn, Prof. Dan. Worley in Columbus, Rebacteur des "Standard," ber nun diefes geftohlene Gut nicht nur als eine gute Beute beisteckte, feinen Besinnungsgenoffen circuliren ließ und im "Standard" fich darauf bezog.

Dbgleich es une nun vollfommen gleichgültig, unfer Brief in diese Sande gefallen mar, ba er ber beste Beuge unferer redlichen Wesinnung mar, fo entfetten wir une boch über diefe Schandthat nicht wenig. Denn fann ein Chrift nicht mehr felbst von denen, die sich feine Glanbensbrüder neunen, die Beilighaltung des Briefgeheimniffes erwarten; muß er selbst um seiner angeblichen Brüder willen Schloß und Riegel gebrauchen; ja, muß er erwarten, daß angebliche Brüder nicht nur in das Bricfgeheimniß hinter feinem Rücken eindringen, fondern auch davon öffentlich Bebrauch madjen: dann ift es in der That sicherer, mit ehrbaren Weltmenschen umzugehen, als mit folden "Brüdern." Denn ein ehrbarer Weltmenid, wenn er hierbei aud Gott nicht fürch. tete, wurde boch die Infamie fürchten, in die er burch ein heimliches Deffnen und Gebrauchen eines fremden Briefes fallen wurde. Mit Abficht nannten wir baber in Ro. 4 bes "Lutheraner" ben in die Cache Berwickelten nicht. Wir hofften, er werde etwa privatim die Sache in driftlicher Weise wieder gut zu machen suchen. Aber auch in diesem letten Butrauen zu ber Aufrichtigkeit und Ehrenhaftigkeit Brn. Prof. Worlen's feben wir une bitter getäuscht. In der Nummer bes "Luth. Standard" vom 14. October erklärt derfelbe nehmlich, unser Brief sei (dadurch, daß hr. Paftor Girich etwas daraus vorgelesen habe) Eigenthum der Spuode geworden und er habe ein Recht, davon Gebrand ju maden, der Brief fei durch jene Mittheilung ein öffentliches Document geworden. Wir gestehen, wir haben, als wir dies lafen, faum unferen Augen getraut. Mergere Jesuitenstreiche find wohl nie gemacht worben. Man bedente, Sr. Prof. Worlen fchließt alfo: Paftor Girich lieft einige Zeilen aus einem Briefe ber Snuode vor - ergo ift der gange Brief ein offentliches Document und Eigenthum der Spnode! Das ist ein Schluß, wie etwa der folgende: 3ch gebe aus meiner Borfe, die hundert Thaler enthält, einem Bettler ober auch einem Raufmann Ginen Thaler - ergo ift meine Borfe fammt bem gangen Inhalt des Bettlers oder Raufmanns Eigenthum! — Solche Logif wird in America zwar in politischen Stumpreden, in welchen sich Sr. Worlen ziemlich versucht haben foll, mitunter überschen; aber in Sandel und Gefchäften, oder gar in religiösen und firchlichen Angelegenheiten ift fie ein Wegenstand des Abscheu's. Wir konnen hiernach der Columbus-University nur glückwünschen, wenn Sr. Prof. Borley darin nicht lungsweise angegeben hat, als fie jest öffentlich lefen?

er aber mehrere schriftliche Documente, unter Moral, sondern, so viel wir wiffen, nur Mabenen auch unfer Brief fich befand, in einem thematif und Naturwiffenschaften lehrt. Denn Moralgrundfage, wie der oben von ihm adoptirte, findet man, wie gesagt, nur in Schriften Hinter feinem Ruden durchfibberte man feine wie bas Institutum Societas Jesu, in ber Besuiten-Constitution\*) Wir hoffen, daß, da Sr. Worley unsere schonungsvolle Ermahnung verachtet hat, seine Spnode ihre Ehre retten und von ihm Widerruf verlangen wird. Sie wird einsehen, daß, wenn ein Berhalten, wie das sondern nun auch über die glückliche Erlangung Borley's, in einer Synode als berechtigt anerderselben öffentlich gloriirte, ja dieselbe unter fannt mare, jede mabre bruderliche Synodal-Gemeinschaft in ihren tiefften Grunden erschuttert fein murde.

Da Sr. Prof. Worley von unferem gestohlenen ja gemiffermaßen nur angenehm fein fonnte, baß Briefe fo fchreibt, als ob derfelbe uns in einem Lichte erscheinen ließe, beffen wir uns zu schämen Urfache hatten, fo haben wir denfelben von dem Abressaten und wieder senden laffen und theilen ihn unten diplomatisch genan dem Publicum mit.

Hr. Prof. Worlen will zwar darin eine Zweibentigfeit von unserer Seite finden, daß wir ber Dhio-Synode die Hand "of fellowship" gereicht und bennoch Sru. Pafter Girich gerathen haben, ein Damphlet gegen freimaurerische Umtriebe innerhalb der Dhio-Smode ju fchreiben, mit dem Berfprechen, bann einen Auszug aus bem Pamphlet in unseren Blättern zu geben. Das Ilrtheil hierüber dem Publicum überlaffend, bemerten wir nur das Folgende.

Da erftlich grn. Paftor Girich fein Synobalorgan verschloffen worden war für ein Beugniß gegen eine öffentliche Gunde eines Cynodal-Gliedes, durch welche das Geelenheil der Bemeinde des ersteren gefährdet mar, so gab es feinen driftlicheren Weg, bem Gewissen genug zu thun, als die Herausgabe eines Pamphlets; und da gum anderen Gr. Pafter Girich, unfer Freund und Bruder, öffentlich gebrandmarkt und ibm von ben Geinen bas nadifte Mittel, sid öffentlich zurechtfertigen, verfagt mar, jo mar es offenbar unfere Schulbigfeit, ihm zu versprechen, daß wenigstens wir, was zu feiner Rechtfertigung dienen könne, thun wollten. Wer zur Wahrung der "fellowship" verlangt, daß man nichts zur Steuer der Bahrheit und gur Bertheidigung eines unschuldig Bloggestellten thue, der ning eine andere Borstellung von driftlicher "fellowship" haben, als die Miffouri. Synode ans Gottes Wort genommen hat. Wie wenig übrigens wir zu einer unchriftlichen lieblosen Behandlung der Schuldigen instigirt, oder gar versucht haben, ein Glied der Dhio-Synode zu uns herüber zu ziehen, wird unfer Brief felbst am besten zeigen. Wir laffen ihn hier folgen.

"St. Louis, den 19. Märg '59. Innigstgeliebter Bruder in dem SErrn! Diesen Morgen erhielt ich Ihren 1. Brief vom 14. d. M. Ich daufe Ihnen dafür herzlich. Ich war allerdings in Sorge, Sie möchten mich migverstanden haben und hinter meiner Burücksendung Ihres Artikels Menschenrücksichten seben, Die einem Bekenner der Wahrheit nicht geziemen. Ich freute mich baher, aus Ihrer Mittheilung zu feben, daß meine Grunde Gie befriedigt haben; denn ich muß Ihnen gesteben, jo gleichgültig ich gegen Urtheile uber mich von Seiten unlauterer Menfchen bin, fo eiferfüchtig bin ich auf meinen guten Namen bei redlichen Männern.

Mein Nath mare diefer, daß Sie Ihre Ginsendung ein wenig erweiterten und als ein fleines Pamphlet drucken ließen, etwa unter dem Titel: "Nothgebrungenes öffentliches Beugniß gegen freim aurerische Umtriebe innerhalb der Synode von Dhio, zur Rettung des eigenen Gemiffens und gur Barunng arglofer Chriften abgelegt von P. Girid, Glied genannter Synode." Sierbei murde ich mid aber lediglich an die Cache, um die es fich junachft handelt, halten und fonft nichts ftrafen, als die freimaurerifden Umtriebe und die Connivenz von Seiten der einflugreichsten Glieder ber Ich wurde feine Sature anwenden, Synode. fondern die Sache nur mit Gottes Wort beleuchten und ftrafen, mich auch ausbrücklich baranf berufen, daß mir von der Redaction der fonft vorgezogene Weg, in dem Synodalorgan Beugniß abzulegen, abgeschnitten worden sei und baß ich mit meinem Zeugniß nicht bis zur nächsten allgem. Synode hätte warten können.

Da Sie beffer englisch schreiben, als deutsch -Sie verzeihen mir diese Bemerkung -, so wurde ich an Ihrer Stelle bas Manuscript einem Deutschgeschulten erft zur Durchficht geben, wenn Sie es nicht vorziehen, das Pamphlet in englischer Sprache zu schreiben. Ich würde mir nach Erscheinung beffelben ein Eremplar ausbitten und dann einen Auszug in unferen Blattern geben. Denn bann mare die Angelegenheit ber öffentlichen Beurtheilung verfallen und man fonnte nicht fagen, daß wir die Malcontenten ber Dhiofpnode herbergten, um von unferer Burg aus dieselben ihre Mutter angreifen zu laffen.

Dag die Berbreitung der "Defence" ein Gingriff in Ihr Amt gewesen ift, ift unleugbar. Denn ob das aufdringliche unberufene Lehren meiner Pfarrkinder mündlich oder schriftlich geschieht, ift völlig daffelbe. Die von Ihnen an. geführte Stelle aus Luther ift durchaus schlagend; fie murde mit in das Pamphlet aufzunehmen fein, mit der Bemerkung, daß ja freilich jeder drucken laffen könne, was mit Gottes Wort ftinimt, daß aber dann niemandem feine Beistesproducte feilzubieten und nachzutragen feien, der nicht zu den ihm Befohlenen gehöre. Run ist aber die "Defence" erstlich wider Gottes Wort, wider die Befeuntniffe der Rirche, wider den Gid und die Pflicht eines Kirchendieners, und sodann ift sie den Ihnen Befohlenen als winkelschleicherische Waare von einem Fremden aufgeschwatzt worben. Die Gunde ift sonach eine doppelte und

<sup>\*)</sup> Die Sache wird übrigens baburch noch gravirenber, bag Prof. Worley bereits von Gliedern feiner eigenen Synobe wegen feines unehrenhaften Berhaltens geftraft worben ift, woraufer gang anbere Grunbe, als bieim "Standard" angeführten, gu feiner Rechtfertigung angegeben bat! Er hat nehmlich erflärt, er habe ja ben Brief nicht gestohlen ; wie ber Abichreiber benfelben erlangt habe, bas fummere ihn nicht, ba bie Art und Beije ber erften Erlangung des Briefes ihm nicht zur Last fallen könne. Gelbst dem befaunten Sprüchwort: "Der Behler ift fo gut wie ber Stebler," schlägt alfo Gr. 2B. ins Angesicht! Und was muffen nun biejenigen Glieber ber Dhio-Synode von Drn. D. benfen, benen er privatim gang andere Grunde für feine Sand-

besteht in Berbreitung gottloser verführerischer | Und mo fich auch bin separiren, wohin desertiren ? in Beziehung auf Falschgläubige. Bon vielen lehre und in ber Illegitimität biefer Berbreitung.

Bas den Austritt betrifft, fo ift meine ftets behauptete und mir nie mankend gewordene Ileberjengung, daß jeder auf dem Poften bleibe, babin ihn Gott stellt, fo lange man nicht ihn mingen will, an ber Gunde, bem Unrecht, bem Irrthum und bem verderblichen Wefen theil zu nehmen oder bis man sein Zeugniß nicht mehr leiden will und ihn hinausthnt. Ich meine daber, Gie follten bleiben, fortzeugen und die Soffnung, daß es werde beffer werden, nicht fahren laffen.

Nehmen Sie mit diesem Wenigen vorlieb. Der hErr sei mit Ihnen, ftarte Sie und gebe Ihnen Gieg und Gegen.

In demfelben Ihr

C. F. W. Walther."

(Eingesandt von Paftor Brauer.) Der "Intherische Herold" und das "geistliche Salz."

Der "luth. Herold" hatte vor längerer Zeit eine englische Rede veröffentlicht, barin er Zeugniß gegen das miferabele Treiben der General-Spude, namentlich ihr henchlerisches Bekenntuiß ablegte. In Nro. 10 vertheibigt er fich nun gegen einen "Philo-Lutheraner" und einen gewiffen "Frits", die, weil sie in Amerika geboren, meinen, ihnen sei damit nun and, das Recht angeboren, auch im Glauben und Befenntniß humbug zu treiben. Der "herold" sieht ein, daß die B. Synode in Gefahr fteht, zerftückelt m werden burch die Entruftung der mahren Entheraner gegen folche Ufterlutheraner. Er fagt, es fonne dahin fommen, "daß die einzelnen Ennoden ihre Flucht aus Aegypten bewerfftelligen würden." Ueber biefes Aufbammern bes lichtes im "Serold" scheint nun aber ein gewiffer Jemand tief erschrocken zu fein und macht baber zu diesem Gedanken einer vielleicht einmal möglich en Flucht aus legypten folgende angstvolle Bemerkung, die zugleich Aufidluß giebt, wie die entfchiedenen, mit dem Munde so tapfer befennenden, Clemente in der G. Synode eigentlich gefinnt md, wenn der Ernst ihres "mit Fener gefalgenen" Willens fie fogar, - wenn auch nur in Gebauten -, bis ans rothe Meer führt, und es unn gilt, Aegypten wirklich ju verlaffen. Der Feldherr fieht feine Getreuen shon hinter ihm her mit Entschiedenheit bis an die Ufer des Meeres geflüchtet, — natürlich immer nur in Bedanken -, jest foll er voranteten in die schäumenden Wogen, hinübergehen in die magere Bufte! - Da fäuselt ihm fo ein üßer Gernch an aus dem lieben alten Aegnytenlande (— die Zwiebeln gerathen da fo herrlich! —). Da dreht er fid) mit Entichiedenheit um und rebet alfo, "im geiftlichen Galz":

"Doch möchte ich nicht verstanden werden, als "ob ich ein Freund des Separirens und Zersplitterns der Synoden (oder auch des "Defertirens") "mare."

Das ist die Frage?! Allein bleiben? - Aber da ift nicht viel los! -- Sich an die Miffonri-Synode schließen? Dweh! Dweh!! Da fame man erst recht vom Regen in die Tranfe. Da weiß man die "burch das geiftliche Galz mahrhaft Gottgeweihten" nun erft recht nicht zu schätzen, ist wohl gar grob - fehr grob gegen sie. Unter folder rober Behandlung muffen ja zartfühlende Seelen erfranfen, verfümmern, verwelfen, bahinscheiben. D weh! Abe! - Angerdem bat bie Miffouri-Synobe ja noch gar feine Beschichte; ist boch bagegen die G. Spnode schon 100 Jahre alt! Auch ift bas Salaire ihrer Prediger so verzweifelt gering, benn ba biefe in ihrem Rampfe gegen geheime Befellichaften, Schmarmer aller Urt 2c. Ernft madjen, fo bleibt ber Saufe gewöhnlich flein. Rein, ba mußte man benn boch, wie ein gewiffer D.D. in P. gefagt hat, erft im Dberftübchen nicht richtig werden, ehe man sid an bie Missouri-Synode auschlöffe. Und mahr ist's, so wie der D.D. jest im Oberftübchen beschaffen ift, konnten wir ihn allerdings in Miffouri burchaus nicht gebrauchen. ---Rein, nein, Aegyptenland, Zwiebelland wie fonnt ich bich verlaffen! Wohl einmal zur Beränderung einen fleinen Abstecher bis an die Meeresfine, aber bann : Burud, jurud, liebe Bruder ! Denn bas Meer ift tief und bie Bufte bruben häßlich - fehr häßlich! -

"ber herr hat auch Gebuld mit uns!"

Der Grundfatz mare fcon gut genug, auch flingt er fo fdjon fromin, und diriftlich und bemuthig. Wenn man nur mußte, mas man Rann une ber "luth, bamit anfangen foll. herold" in seinem "geiftlichen Galz" auch wohl angeben, wie Gott gedulbig mit und ift, und wo die Grengen feiner Gebuld find? Denn eine Grenze hat doch die Geduld, diefelbe ift doch nicht etwa eine unausgesette Sufthucrei mit ber Sunde und ein Friede- und Liebe- und Andharrenevolles durch-die-Finger-Schen ohne Ende? Die erfte Welt mußte in ber Gunbfluth untergeben, Pharao im rothen Meere erfaufen, Go= bom in Feuer und Schwefel verbrennen, ba hatte Gottes Geduld offenbar ein Ende. Und als Gott zuließ, daß der Teufel in den Judas fuhr, mar es mit Gottes Geduld beim Judas auch aus. Das ware nun in ber That ein gang gewaltiger, "mit Fener gefalzener" Doctor ber Theologie, der Gott unmittelbar ins Berg felbst schauen konnte und ba sehen, wie es mit ber Gebuld fteht, ober ber bas mitleidige Braufen seiner eigenen schwachen Eingeweide den Thermometer fein ließe, bimit er ben Stand ber Bute, Gebuld und Langmuth Gottes abmage. Wir fonnen nicht leuguen, daß und alle Schwarmgeisterei, auch die mit der "Geduld", dem "friedlichen Ausharren", dem "Nichtbefertiren" getricben wird, fehr auedelt. Gin Lutheraner follte boch fo viel gelernt haben und fo weit nüchtern geworden fein, daß er weiß, daß es feinen andern Weg giebt, um Gott ins Herz zu feben, als wenn man in fein Wort fieht. Gottes Wort fagt aber, wo feine und barum auch unfere Geduld

Stellen nur eine, Rom. 16, 17 .: "Ich ermahne aber end, lieben Bruder, daß ihr auffehet auf die, die da Zertrennung und Aergerniß anrichten neben der Lehre, die ihr gelernt habt, und weidet von denfelbigen." Gott fagt nicht: "haber Geduld, benn ich bin geduldig", "harret friedlich aus", "besertirt nicht"; fondern bas fagen nur folde, die an die Stelle bes Wortes Gottes, und an die Stelle ber gottlichen Geduld ihr eigenes, menschliches, sußes Bahnen und das dumpfe Gefihl ihrer eigenen franken Gingeweibe fegen. Die Plattformisten in der G. Synode richten "Aergerniß und Bertrennung" an neben ber rechten Lebre, warum "weich en" benn unn die "wahren Lutheraner" nicht von benfelben? Rein, die lieben, guten, geistlichen Serrn sie wollen "Gebuld" haben. wollen "ansharren", beun ba fie bie Beneralpaditer des "leben bigen" Christenthums find, fo haben fie natürlich auch befondere Communicationen mit dem beil. Beift, und der hat ihnen offenbart, daß Gott eigentlich bod noch größere Beduld hat, als er in feinem Bort geoffenbart. Die Geduld nach bem Worte Gottes ift nur für die outside Lutheraner, die fogenannten Altlutheraner, die feinen Amerikanischen Fortschritt in ber Entwickelung machen, bie am "Pharifaismus des Ropfes" leiden und auch oft grob, fehr grob find. Die inside Lutherauer, "Lagt uns Geduld mit einander haben, denn der eigentliche Kern, richten fich nicht nach der im Worte Gottes geoffenbarten Bebulb, bie ist ihnen zu ordinär, nicht gart, nicht tieffühlend genug, soudern nach der geheimen, inwendigen. Und daher ist es auch sehr unverständig und wieder sehr grob, daß man solchen geistlichen, inwendigen Rerndriften immer mit bem Worte auf bem halfe liegt, sie sind ja über bas Wort längst hinmeg. Der ist bem nicht fo? Wo ift irgend ein Doctor ber Theologie. ober foust ein prominent man in ber B. Snuode. ber es magte, ja ber auch nur einmal ben Berfuch machte, nadzuweisen, daß ihre "Geduld", ihr "friedliches Ausharren" in der G. Synode mit bem Worte und bem Billen Gottes übereinstimmte? Rein, sie fündigen fort und fort wider das flare und ihnen oft unter die Augen gehaltene Wort Gottes und nennen bas bann, nach bes Tenfels Logic : "Lagt uns Gebulb mit einander haben, benn ber SErr hat aud Gebuld mit uns." "Laßt uns aber die Wahrheit vertheidigen,

"wenn fie Moth leibet."

Ja, das mare ein gutes Ding. Nun wohlan, folgende Wahrheit leidet Noth in der G. Ennode: Bal. 5, 9 .: "Gin wenig Sauerteig verfäuert den ganzen Teig". 1 Cor. 14, 40. : "Last Alles ehrlich und ordentlich hergehen." Tit. 3, 10 .: "Ginen fegerischen Menschen meibe." waren nun freilich Wahrheiten, die von ben "wahren Lutheraneru" in der G. Snuode, wenn sie nicht "stumme Sunde" fein wollen, follten vertheibigt werden, aber statt beffen üben fich die lieben herrn in ber "driftlichen Gebuld" und im "friedlichen Ausharren".

"Wir haben die Mängel und Fehler, worunter 3 bewahre! Wer verläßt Aegypten gern ? aufhoren foll, und bas gang besonders flar gerade "die Rirche feufzt, nicht geschaffen; alles mas

"übrige muffen wir dem hErrn überlaffen."

gel und Fehler wenigstens nicht mit geschaffen habt Der hauptfehler und die und noch schafft. tiefste Schande der Inth. G. Synode ist der unionistische Greul und das schändliche Benchelbefenntnif, dadurch Gott entehrt und die Gemeinden betrogen werden. Wer nun ein Glied ber B. Synode ift, macht fich diefer Gunde theilhaft und schafft fo fortwährend mit an den "Fehlern und Mängeln" ber Kirche. — Und daß ihr nicht mehr thun könut, als "dagegen zeugen", ist doch nicht mahr. Ihr habt ja auch schon mehr gethan. Warum so bescheiden? Ihr habt ja auch schon gedroht, auszuscheiden! - ja ihr seid ja sogar schon ausgegangen ans Aegypten, wenn auch nur in Gedanken und auch nur bis an die Grenze. Rein mehr thun fonnt ihr, auch habt ihr durchaus dazu den nöthigen Muth und die mit "Feuer gefalzene" Entschiedenheit. einzige, mas ench baran hindert, ift eben nur euer gutes, Bion liebendes Berg, eure "Geduld", eure Friedensliebe, ener "Calz", bas ihr bei end habt, mit einem Wort ener "lebendiges Chriftenthum" .- Das "Uebrige" überlaßt ihr bem "SErrn". In der That das ist so dumm nicht, kluge Leute feid ihr doch auch. Der "hErr" hat zwar gefagt, bas "zengen" thue es nicht allein, feine mahren Christen sollen noch mehr thun, se follen feterische Menschen, wenn sie gegen biefelben zweimal gezeugt, ohne daß fich dieselben beffern, "meiben", fie follen von "Brudern", die falsche Lehre bringen, "weichen". Rein, fagt ihr, bas thun wir nicht, hier ift ein freies Land, wir laffen uns von feinem herrn was befehlen, ja "zeugen" wollen wir wohl; aber das "Uebrige" g. B. das Weichen aus Megyptenland, bas ift ein fehr unangenehmes Ding, bas "überlaffen wir dem hErrn", das mag der herr felber thun! D, ihr tapfern Bengen - Selben! -

Run fommt bie eigentliche Abhandlung vom "geiftlichen Galz", bie wir um ben Effect nicht zu ftoren, nicht weitläuftig unterbrechen, fondern nur am Schluß mit einer Bemerfung verabschieden wollen.

"Darum fage ich: bleibet und lernt ben Sat "verstehen: "Ihr seid das Salz der Erde". "Ihr "seid berufen und begabt durch den Beift, der "in euch ift, die Welt geistig aufznregen, zu bef-"fern, und fie vor der geiftlichen Faulniß zu be-"mahren. Wenn ihr felbst ben heil. Beistestrieb "in euch ersterben lagt, wer foll euch wieder "ermeden und beffern? Go aber bas Calz "dumm, unfräftig wird, wenn durch Uneinigkeit "die Gemuther erbittert werden, fo fann man "teine Ginigfeit erlangen und haben" (welche Tiefe! und welche Wahrheit! hat der "Salz"-Redner hier ausgesprochen: wenn die Gemüther erbittert find durch Uneinigkeit, - fo - fo kann man feine Ginigfeit haben. Es ift außerorbentlich!). "habt Salz bei euch, haltet zusammen." (Satte Christus fein Salz bei sich, als er mit den falschgläubigen aber frommthuenden Pharifaern nicht zusammenhielt?) "Es muß "aber Alles mit Feuer gefalzen werben, bas ift, "der ewige Bund, ber die Chriften gufam- anegeftogen haben.

Alte Bund und mas ber Rene Bund mar, nun Luthern jum Schiederichter ermählten. Da mir Das ist so gewiß noch nicht, daß ihr die Man- erfahren wir auch noch, was ber "ewige Bund" ist.) "Jeder mahrhaft Gottgeweihte kann nur "durch das geistige Salz, durch den fraftigen "Trieb des heil. Geistes Gott wohlgefällig mer-"ben". (hier wird die Salgföhle fortentwickelnd, bisher galt, daß ein "Gottgeweihter" schon Gott wohlgefällig fei, jest muß er es durche "geistige Calz" erst noch merben.) "Moab aber foll wie Sodom-eine Salzgrube werden." (3um Schluß fängt bas Salz gar an zu orafeln und etwas beißig zu werden, benn es follte uns nicht wundern wenn unter "Moab" — nicht eigentlich Missouri zu verstehen wäre.)

Wir erlauben uns dem edeln "Salz"-Redner ben Rath ju geben, vor der Sand wenigstens fich bes "geistlichen Salzes" zu enthalten und statt beffen vom "leiblichen Calz" g. B. Glauberfalz Gebrauch zu machen.

Welche "geistige Fänlniß" übrigens noch in manchen Theilen ber Kirche herrscht, fann man darans erfennen, daß es noch Lutheraner giebt, die folche salzlose Waschbrühe zusammenschreiben und Lutheraner die sie noch überschlucken konnen.

## Das "Juformatorium"

vom vorigen Monat enthält wieder eine haarsträubende Darftellung des Abfalls einer Gemeinde in Johannisburg von der Buffalo-Ennode. Eswird barin erzählt, daß die Bemeinde einen aewiffen monatlichen Geldbeitrag zum Banvon Rirchen, Schulen und Pfarrhäufern innerhalb ber Ennode geben follte und, als weder Bitten noch Ermahnungen die Bemeinde dazu willig machen wollten, bag ber junge Prediger berfelben ihr endlich fraft seines Umtes ben Belbbeitrag be fohlen\*) habe; daß aber hierauf ein furchtbarer Sturm loggebrochen und die gräulichsten Erceffe vernbt worden feien.\*\*) 3mar ergahlt das "Informatorium," daß die "Meuterer" noch bis jum Ansbruch ber Menterei nichts von ber Miffonri-Synode und deren Lehren haben miffen wollen; nichts besto weniger aber soll unsere Snnode und namentlich unfere Wenigkeit an allem Schuld fein! Gelbft wenn nun die berichteten Erceffe wirklich vernbt worden maren mit Berufung auf die biblisch-lutherische Lehre von der driftlichen Freiheit, welche unfere Synode und wir mit derselben bekennen und die Buffaloer verwerfen; so maren doch diese Ercesse so wenig uns und unferer reinen Lehre aufzubürden, so menig Luther und seine Lehre die Schuld an den Gräueln des Bauernanfruhre und der Münsterischen Wiedertäufer trug, weungleich die Banern und Wiedertäufer Aussprüche Luthers über drift-

"wir thun fonnen, ift, dagegen ju zeugen ; das | "menhalten foll." (Bisher wußten wir was der liche Freiheit zu ihrer Losung machten, ja, erftete jedoch aus dem "Informatorium" ersehen, daß die "Johannisburger" einen Prediger der Miffouri-Synode fich erbeten haben, so wollen wir, mas die Wahrhaftigkeit des sich selbst widersprechenden Berichtes betrifft, unser Urtheil suspendiret und auf weiteren Bericht von ber anderen Seite warten. Bis diesen Augenblick find wir noch mit keiner Seele in Johannisburg je in irgend welche Berührung gefommen.

### (Mus Chler's Rirdenblatt.) Unions = Toleranz.

Der Borfteber herr Enbenan zu Lobsens macht unterm 30. Mai c. bem Berausgeber bes Rirchenblattes folgende Mittheilung:

Um 29. April früh starb in unserer Gemeinde das 31 Jahr alte Rind der hiefigen Wittme Iu-Die Beerdigung beffelben follte am 2. Mai c. Vormittags stattfinden und zwar in Kolge der von den evangelischen Gemeindegliebern zu Luchowo, Namens Brandt und Panton ertheilten Genehmigung, auf dem Begrabnif. plate in Luchowo, etwa & Meile von Lobsens entfernt, weil die hiefige evangelisch - lutherische Bemeinde noch nicht den Confens gur Unlegung eines eigenen Begrabnigplages megen bes Widerstandes des Bürgermeisters hat erlangen fonnen und ber hiefige unirte Rirchenvorstand für die Grabstelle eine für die Wittme Tochowsta unerschwingliche Grabsteuer verlangte, nämlich bas zwölfache der gewöhnlichen Taxe.

Auf dem Beerdigungsplate in Luchowo mit der Leiche angelangt, trat der dortige Schulze Diszczef auf Beranlaffung bes unirten Rirchenvorstehers Grimm aus Lobsens, ber dem Leichenjuge mit ichnaubenden Roffe vorangeeilt mar, ber Bestattung ber Leiche entgegen und es mußte dieselbe, um fie nicht wieder zurückzuführen, auf der Landstraße neben dem Begräbnifplate abgefett werden. Ueberdem hatte auch ichon fur vorher der zc. Grimm die Grube, welche die Leiche aufnehmen follte, durch den Nachtwächter in Luchowo zuwerfen laffen.

Die Leiche blieb sonach unter Aufsicht von 4 Perfonen stehen und es wurde fofort von Seiten des hiesigen evangelisch - lutherischen Kirchen Rollegiums eine Beschwerde bei dem hiefigen Diftricte-Umte angebracht, welche burch ben stellvertretenden Diftrifts - Rommissarius herm Rendanten Witte auch bald dahin entschieden wurde, daß die Beerdigung schon um 5 Uhr Nachmittage vollzogen werden konnte, was denn auch unter Gefang und Gebet in aller Rube geschah.

Auf eine zweite Beschwerde des hiefigen ebangelisch - Intherischen Rirchen - Rollegiums an bie Königliche Regierung zu Bromberg ift nachstehende Entscheidung ergangen:

"Dem Kirdjenrath der dortigen evangelischen Gemeinde ist eröffnet worden, daß nach Thl. II. Tit. XI. § 189 des Allg. Landrechts die im Staate aufgenommenen Rirchengesellschaften ber verschiedenen Religionsparteien einander in Er-

<sup>\*)</sup> Später sagte er, cr habe es "im Sinne St. Pauli 1 Tim. 6, 17. gemeint"! Durch welche Erklärung freilich bie Sache nur noch fclimmer wirb, benn ein Abiaphoron fann eben nicht wie die Saltung eines gottlichen Bebotes befohlen und geboten werben, baher Paulus, als er bie Corinther um eine Armenfteuer gebeten hatte, endlich hingufeste: "Richt fage ich, baß ich etwas gebiete; fonbern bieweil andere fo fleifig find, versuche ich auch eure Liebe, ob fie rechter Urt fei." 2 Cor. 8, 8., vergleiche bie Berfe 1-7.

<sup>\*\*)</sup> Man foll fogar "lebensgefährliche (!) Drohungen'

mangelung eigener Kirchhöfe das Begräbniß ge- | genseitig nicht versagen durfen; daß zwar dafür von den Rirchhofsgaften ein höherer Cat, ale ber tarifmäßige für Mitglieder ber betreffenden Bemeinde gefordert werden durfe, der dafür anwitellende Tarif aber unferer Bestätigung unterliegt."

## Die Ohio = Synode.

Raum hat dieselbe ein Glied der Miffouri-Epnode mit Ramen Ronig, welches biefe aus Rudfidten bes lieben Bauches verlaffen hatte, troß bagegen erhobener und wohl motivirter Protestationen aufgenommen, fo erhebt ber Redacteur bes "Luth. Standard" in feiner nummer bom 28. October ein großes Geschrei barüber, als über fcmere Gunde, daß die Miffouri-Gynode ein Glied der Dhio-Synode, herrn Paftor Erich, aufgenommen hat, welcher fich dazu gu schwach fuhlte, in letterer Synode, wegen deren Abweichungen in Lohre und Praxis, sein Gewifsen als Entheraner forner zu retten. Gelbst wenn Paft. Rönig's und Paft. Eirich's Fall ein gleiher ware, wurde fich die Dhio-Synode mit ihrem gegenwärtigen Protest nur selbst das Urtheil sprechen und sie thate felbst bann am gerathenften, wenn fie gang ftill mare; nun aber die Caden stehen, wie sie stehen, ift es geradezu Impubeng, wenn der bezeichnete Redacteur fich ftellt, als ob er in regem Gerechtigkeitsgefühl und in heiligem Eifer für kirchliche Ordnung der Indignation Ausbruck geben muffe, die ihn über die handlungsweise der Miffonri-Synode ergriffen

· In ber angegebenen Nummer bes "Standard" gibt der Redacteur feiner Synode das Zeugniß, daß sie bie rechte Mittelstraße zwischen den bosen Ertremen in Absidit auf die jett agitirten theobgischen Fragen halte. Wir muffen hierauf bemerken: Alle Achtung vor einzelnen Gliebern! wer wenn lan die rechte Mitte ift gwischen ben blen Extremen — dann, ja dann hält des Rebateurs Synode allerdings die rechte Mitte inne.

Das Pähstlein mitten in der luth. Kirche.

Dr. Siegfried Cack, gewesener Domprediger m Magdeburg, gestorben 1596, hat eine Postille pschrieben, darin er Folgendes erzählt:

"Ich habe einen ftolgen Priefter gefennet, berjelbe that einen von seinen Zuhörern in den Bann, unr darum und aus der Urfache, daß er den hut nicht hatte vor ihm abgenommen! Da ihm nun ein vornehmer theologus freundlich und wohlmeinend zuredete, Wer nicht fo ftrenge fluge mit feinen Rirchtinben um einer fo liederlichen Cache willen follte wifahren; hat er tropig barauf geantwortet: Bas? Wenn ich auf der Cangel fteh, fo bin ich Gott, Raifer und Pabst !"-

Du verwunderst dich, lieber Lefer, über folhen nichtswürdigen Bann; es ist mahr, du hast auch dazu hohe Ursache; aber bedeute, so empöund es ift, einen Chriftenmenschen um einer folift's boch noch viel erschrecklicher, diese höchste Lange hielt die Missionspredigt über Matth. 9, Rirchenstrafe um der Wahrheit willen, die ein Christ befeunt, über benfelben zu verhängen. Aber felbst dieses kommt wirklich hie und ba mitten in der lutherischen Rirche vor. Darum sehet euch vor vor den falschen Propheten, die in Schaafsfleidern ju ench fommen, immendig aber find fie reißende Bolfe!

(Berfpatet. Gingefandt von 2.) Rirchweihe und Miffionsfest.

Die ev. luth. Gben-Eger Gemeinde in Grand Prairie, Jus., war durch den unermndlichen Dieuft des hrn, Paft. Fürbringer unter vielen Rampfen als ein Theil ber Salvator Gem. in Elfhorn Pr. gesammelt worden. Unter dem Nachfolger desselben, Srn. Paft. Baumgart, hielt es bie Bemeinde für heilsam, daß sich in Grand Prairie eine besondere Parochie bilde. Im Jahre 1855 wurde beshalb gr. Paft. Riemen fch'neider dahin berufen und unter seiner Arbeit wuchs die Gemeinde schnell, trot vieler Anfechtung, von vierzehn zu fieben und dreißig ftimmberechtigten Gliedern. Das erfte Rirchlein murbe ju enge. Im Frühjahr 1858 murde ber Beschluß gefaßt: eine Kirche, 45 F. lang, 34 F. breit, 20 F. hoch aus Ziegelsteinen zu erbauen. Der herr machte die Herzen willig, daß von manchen 125 Dollars, von anderen 50, 20 und 10 Dollars, im Gangen 1600 Dollars gezeichnet murden und alle Glieder fich bereit erflärten, die Fuhren gu thun. Um 13. Ceptbr. 1858 murde unter Betrachtung von Jef. 28, 16 feierlich der Grundftein gelegt. Als die unterzeichnete Cumme nicht ausreichte, murbe aufe Rene unterschrieben und 200 Dollars murden auf ein Jahr dazu geliehen. Um letzten Inli d. J. war der schöne Ban jur Ginweihung vollendet. Alle Gafte hatten fich eingefunden die herren Paft Brobm, Prof. Lange, Paft. Scholz, Paft. Baumgart, Lehrer Erf und mehrere herren aus St. Lonis vom Cangerchor. Auch famen viele liebe Brüder ans den beiden Rachbar-Gemeinden, um an der Feier Theil gu nehmen. Der Paftor loci hielt erst in der alten Rirche eine kurze Unsprache und darauf, nachdem fich der Festzug in die neue Rirche begeben, bas Beihgebet. Paft. Baumgart hielt bierauf bie Beichtrede, hinweisend auf das hohepriesterliche Amt Chrifti. Paft. Brohm hielt die Beihpredigt über Apost. Gesch. 2, 42—47, und zeigte: Beldjes ber befte Schmuck einer Kirche fei; nämlich 1. die Bewahrung der reinen Lehre, und 2. der gute Bandel der Glieder. Dann merde fich erfüllen das Wort: Und der hErr that taglich hinzu zu der Gemeinde. Die Feier fchloß mit dem hl. Abendmahle und der Taufe eines Enkelchens des Paftor loci durch denfelben. Gine Colleete gur Tilgung der Schulden unferes College in Ct. Louis ergab \$35,10. Nachmittage fanben sich abermals über fünfhundert Geelen in der neuen Rirche ein, um in geordnetem Buge fich auf ben eine Biertelmeile entfernten Gottesacker ju begeben, ihn einzuweihen. Paft. Scholz that eine fraftige Weihpredigt. Des andern Morgens stellten fich zu Aller Frende alle Festgenossen wieden Lumperei willen in den Bann zu thun, fo der ein zur Feier eines Miffionsfestes. Prof.

35-38. Als Gaben für die armen Beiden wurden \$42,30 nebst einem Paar goldenen Ohrringen bargebracht. Den Nachmittags-Gottesbienft versah ber Paft. loci und Paft. Scholz.

Der treue Gott laffe auch biefe Nachricht zu feines Namens Ehre und Lob gereichen.

### Miffionsfest.

Dom. XVI. p. Erin., hatten die Gemeinden in Watertown und Town of Lebanon die Freude, auf Unregen Srn. Paft. Strafen's gemeinschaftlich in ber Stadt ein Miffionsfest feiern zu fonnen, das erfte in Wisconfin. Gine fehr gahlreiche Berfammlung hatte fich eingefunden. Bormittage murbe vom Unterzeichneten und Grn. Paft. Strafen gepredigt, und Radymittage hielt Berr Paft. Lochner einen fehr auziehenden Bortrag über die Judianer und die Missionsversuche unter ihnen. herr Paft. Brofe von Woodland versah den Altardienst.

Moge unfern Gemeinden folde Feier dazu dienen, daß fie erkennen, mas fie haben und solches mit aller Trene und Aufopferung bewahren, bamit nicht, mahrend bei andern der helle Tag aufgeht, bei ihnen die dunkle Nacht hereinbreche.

Die Collecte betrng \$30,01.

& Beier.

# Rirchliche Rachrichten.

Madidem ber Candidat des heil. Predigtamts, Herr Peter Seuel, aus dem Herzogthume Schleswig Solftein, auf bem theologischen Ceminare zu Fort Banne feine Studien vollendet, das vorschriftsmäßige Eramen bestanden hatte und von der dentschen Evangelisch - lutberischen St. Johannisgemeinde ju Dincennes, Ind., ordentlich berufen worden mar, murde derselbe dem Auftrage bes Sodiehrmurdigen Prafidiums mittleren Diftricte der Miffouri-Synode, herrn Dr. Cihler's gemäß am XVII, post. Trinit. den 16. Det. I. 3. unter Affistenz des herrn Pastors Köstering inmitten seiner Gemeinde mit Berpflichtung auf fammtliche Symbole der lutberischen Rirche durch den Unterzeichneten ordinirt und in fein heil. Umt eingeführt.

Möge der treue Erghirte und Bischof seiner Schafe, unfer lieber herr Jefus Chriftus, diefem seinem neugesetten Unterhirten Gnade verleihen. sein köstliches Werk Gott zu allen Ehren und seiner anvertrauten Gemeinde zu viel Heil und großem Segen wohl auszurichten, indem er diese in ihrem guten Bekenntniffe vollbereitet, ftartet, fraftiget, grundet und dieselbe fortan baselbit lenchte als ein helles Licht an einem bunflen Drte! -

Die Adresse dieses lieben Bruders ist: Rev. P. SEUEL,

Vincennes, Ind. Darmstadt bei Evansville, Jud., den 18. Oct. 1859. P. A. Wenel, luth. Pfr.

Rachbem Berr Paftor Schmidt in Gben einen Beruf von ber englisch - lutherischen Gemeinde ung. Augsb. Conf. erhalten und mit Bewilligung feiner bisherigen Gemeinde angenommen hat, fo hat die lettre ihren früheren Seelforger frn. Paft. Ernit wieder bernfen; und ist derselbe im Anftrage des hochw. Prafes unfrer öftlichen Diftrictsspnode Brn. Paft. Reyl am 19. October von dem Unterzeichneten unter Uffifteng der herren Paftoren Schmidt und Roder in fein Umt eingewiesen worden. Bewiß wird es allen Amts- und Glaubensbridern gur Frende gereichen, baß herr Paft. Eruft, nachdem er länger als zwei Sabre burch ein halsnbel gehinbert mar, das heil. Predigtamt zu verwalten, nun durch Gottes Gnade so weit wiederhergestellt ift, daß er diesen Ruf hat annehmen fonnen. Der herr wolle den lieben Bruder gnädigilch vor Rucfall in jene Rrantheit bewahren und ihn gu fernerem reichen Gegen in der ihm von nenem anvertrauten Gemeinde feten!

L. Dulit.

Grhalten

Kur die Synodal-Casse mittl. Diftricts: ber St. Pauls Gemeinde in Fort Wayne ..... \$22,76 " Gemeinde bes herrn Paft. Jähfer ..... 52.0. Husmann .... 8,20 Fripe ..... 15,00 ,, ,, ,, beffen Immanuels-Gemeinde .. 3,06 ber Gemeinde bes herrn Paft. Linbemann .... 70,31 Alinfenberg ... 8,78 Schwan ... 35,65 Rinfert ..... 10,00 Saner ..... 15,00 Bohde 7,93 Wambsgans 10,00 Müşcl 8,25 ,, ,, " Meichbardt .... bessen Gemeinde in Whitly Co.

ber Gemeinde bes Herrn Past. Bergt in Desiance bessen Gemeinde in William Co.

"Fillal-Gemeinde in Billiam Co.

"Fillal-Gemeinde bes Hrn. Past. Deper in Desiance bessen Gemeinde in Southridge

bei Florika. 8,64 8,27 0,92 ber Gemeinde bes herrn Paft. Rung ..... 2,81 6,70 Durch hrn. Past. Jüngel, von einigen Lutheranern bei Emmerset
Bon ber St. Martins-Gem. bes bru. Past. Errecksus, bessen. Past. 6.00 1,00 "bessen St. Jacobus-Gem.
"ben Gemeinben bes Hrn. Past. Schumann.
"beiträge solgender Herren Pastoren: Jähfer, Husmann, Strieter, Engelbert, Jüngel, Traum, Sauer, Bohde, Schürmann, Horst, Nügel, König, Jägel, Stephan, Bühl, Reichbardt, Berntreuther, Stürfen, Friedrich, Bergt, nüfering, G. Ruprecht, Schöenberg, Nunz, Fricke, Weyet, Merz, Heid, Schöenberg, Nunz, Fricke, Weyet, Merz, Heid, Schwan, Schöenberg, Nunz, Fricke, Weyet, Merz, Heid, Schüfter Stuffe, Schwan, Schöenberg, Runz, Fricke, Schwan, Schwann, Hübn Stuffert, Wamsgans, Schwann, J. Auprecht, Deper, Meisinger, Werfelmann, Kübn & St.

Beiträge solgenber Drn. Schullehrer: Käppel, Wolf, Brandstether, Albrecht, Emmerich, Gotsch, Brauer, Gils, Nolting, Kirsch & 1. 51,00 10.00 Für den allgem. Prases: Bon ber Gem. bes Srn. Paft. Fride ..... Friederich ..... 2. Für die Synodal-Miffions-Caffe : Bon ber Gem. bes Orn. Paft. F. Rönig ... G. Bormholb ... Mibbenborf ... Niewedde ..... einem Ungenannten ..... 1.00 ber Dreieinigfeite-Gem. in Allen Co., Ja .... 3.02 Mair Gunare Dietrich Hübner 5. Trier ber Gem. bes Srn. Paft. Werfelmann einem Gliebe berf. Gem. 1,00

3. Für die College Unterhalts-Caffe in St. Louis: ber St. Johannesgem, bes Hrn. Paft. Bühl... Bum Gehalt für das Lehrer-Personal: Bon ber Wein, bes Sen, Paft. Werfelmann ..... " einem Gliebe ans beffen Filial-Gem. .... " (G. P. Sermann Für das Seminar in Fort-Wanne: ber Gem. bes Drn. Paft. F. Ronig ..... 20,22 . Friedlein ..... "Friedein. "Frieder. Oftermeier. "ber Gem. des Hen. Past. Fride. Durch Hen. Past. Jüngel. Bon B. Nimbel. ", der Gem. des Hen. Past. Weyel. 3,00 6,00 6.20 4 Für ben Schüler Gelle in ber Concordia: Durch orn. Paft. Wevel, gefammelt auf 2 Sochzeiten und von ihm felbft .....

Für die Prediger- und Lehrer-Wittwen- und Maifen-Caffe :

C. Piepenbrinf.

5. Für verwittmete Frau Prof. Biemend

Bon ber Gem. bes Grn. Paft. Friefe ..... Confter .....

Fort-Wayne ben 20. Det.

von ber Gem. bes orn. Paft. Reichbardt ..... 3. F. Bünger, P.

Weiter erhalten

jur Tilgung unserer Rirchenschulb : 

NB. Unter den fruber guittren durch Berra Pali, Ruchte empfangenen S6,00 mar S1,00 von Herrn Werfelmann aus der (Remeinde des Herrn Pastor Studnaßi. Der treue GOtt segne den theuern Gebern diese Liebesgaben nach Seiner Verheißung. Fr. König, Pastor. Cincinnati, den 19. Oktober 1859.

a. Bur allgem. Synodal-Caffe: Für den allgem. Prases: 

5,00 b. Zur Synodal-Missions-Casse: Durch Srn. Paft. Bunger von S. G. Lindemann in St. Louis 1.00

c. Bur College-Unterhalts-Caffe für die Lehrer-Behalte : Durch Gru, Paft. A. Doppe in New-Orleans, Collecte auf ber Hechzeit bes Bru. H. Frye ... 1 d. Für arme Studenten und Schuler im

Concordia-College und Seminar: Durch Brn. Paft. A. Soppe in New-Drleans ..... 39,00 und zwar : \$25,25 von seiner Zions-Gem 13,75 vom Rahverein biefer Gem.

e. Bur Unterhalte-Caffe für verw. Fran Prof. Biemend :

Durch orn. Paft. A. Soppe in New-Orleans, Colfecte feiner Bione-Gem. 5.

In die Reisecasse des allgem. Prases ist geflossen durch Verabreichung an den hrn, Prafes felbst: 

#### Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 14. Jahrgang:

Die herren: Ih. Binger, Paft. B. Engelbert 15 Er., fr. Doffmann, E. S. Beermann, P. Sauber, D. N. Pannetti. Den 13. Jahrgang:

Den 13. Jahrgang:
Die Herren: Paft. J. M. Dahn 8 Er., Ib. Bünger, Kr. Pape, W. Bode, C. Mibm 20 Ets., H. Hewege, C. Frig., Tr. Bünger, G. F. Wohn, P. Santer, D. M. Panuetti, Joh. Mahring, H. Schneiter, Joh. Meidner, B. Bertram, P. Brauer, Frz. Haupe, A. Alingmiter, B. Hertram, P. Brauer, Frz. Herbuigh, Kr. Majaddi, C. A. Loffner, Frd. W. Weifter, C. Treier, Ellerbuigh, Kr. Majaddi, C. A. Loffner, Frd. Röhn, Ang. Zpringborn, Tr. Highwann, A Bohn 31 Er, Paft. Foppling, Paft. W. Gright bert 16 Er, M. Herrmann, Paft. Treiere 5 Er, Paft. J. Mieger, Paft. Mingel, C. Otterbacher, Paft. L. Taib 4 Er, A Kiefer, Paft. Museyl 5 Er, Paft. K. Kohnig 14 Er, Paft. Merz 16 Er, Paft. J. Werfelmann 8 Er, Lettermann, Sely, Knicfe, Kollemberz, Meier. Langele, Seip, Knichmiter, Kollemberz, Meier. Langele, Seip, Knichmiter, Schwertseger. Ferner: Fräul. Sophia Alenf.

Kniefe, Kollenberg, Meier, Langele, Seip, Immoment, Schwertjeger. Ferner: Fräul. Sophia Alenk.

Den 16. Jahrgang:

Die herren: F Hink, G Rimmald, E Mihm 80 CK.
L Haase 2 Er, Gottl Schmidt, H. Himsel, D Holmege, Dr Helmege, G Daumer, G Drach, I Dein, G K. Mohn, H. Dappel
I G Frank, Ab Bach, I Brink, L Lietrich, Fr Leinen,
I Hink, A Schumacher, A Germuth, I Weekesser, I Sink,
L Schünff, I Ruppel. M Frige, C K Clepplich, Past,
L Kert, H. Honger, Master, L H. Ckerl, H. Hasel,
hof, Br Samsen, C A Frenhel 13 Er, Hicker, Ruske,
hof, Br Samsen, C A Frenhel 13 Er, Hicker, Ruske,
Hoft, Errieter, Past. H. Langer, M Psainber St., H.
Saget, Carl Baurichter, Past. B. Berkemeier, Hr Seisen,
Hyast. Grieter, Past. H. Schünger, D Honsfer. H. Buke,
Past. Grieter 15 Er, Post. Lüngel, H. Honsfer. H. Duke,
Past. Grieter 15 Er, Post. Lüngel, H. Honsfer. H. Duke,
Daib 21 Er, Hast. G Sauer B Er, L Jordan, Jac Kung,
C ichtenberger, I Kiefer, Past. Schuster, Raster,
Mast. M Merz 5 Er, Past. J G Streedjuß 18 Er, Letter,
mann, Chr Korsft, Tzichoppe, Köster, Becker, Ernübler,
Schnute, G Wolff, Gottl Thieme, Fr Thieme, Tr Winte,
C Janivir, Past. M Hoppe 14 Er.
Berner: Wilhelmine Böse, Wittwe Alligel, Frau Chert.
Berner: Wilhelmine Böse, Wittwe Alligel, Frau Chert.

#### Befanntmachung

an die Subscribenten des "Lutherrner" und der "Lehre und Wehre."

Die unterzeichnete Committee bringt hiermit gur Renutnig, daß nach dem feligen Absterben herrn Friedrich Wilhelm Barthels, des bishe rigen Expedienten unserer Synodalorgane, bem Cohne deffelben, Brn. Martin Christian Barthel, diefes Umt bis zur Versammlung ber allgemeinen Synode im October nachsten Jahres provisorisch übertragen werden ift, daher von jest an alle Briefe, welche Weschäftliches, Beftellungen, Abbestellungen, Gelber ze. enthalten und nufere Zeitschriften betreffen, unter der Adreffe: Mr. M. C. Barthel,

care of Rev. C. F. W. Walther, St. Louis, Mo.

zu senden sind.

Die zur Herausgabe des "Lutherauers" und de "Lehre und Behre" bestellte Committee. Adolph Beinide.

Onstav Pfan.

Anzeige! Bei Unterzeichnetem find zu haben: Confie mationes-Scheine von Dr. 3. Ablfeld, lithographir w. 2. Gaft u. Bruder; 28 Stud portofrei zugeiandt für \$1.00 MARTIN C. BARTHEL, care of Prof. Walther, St. Louis, Mo.

### Beränderte Adresse:

REV. J. H. JOX,

Cedarburgh, Wis.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 15. November 1859.

**No.** 7.

Bedingungen: Der Lutheraner erscheint alle zwei Wochen einmal für ben jährlichen Subscriptionspreis von Einem Dollar für tie auswärtigen Unterschreiber, welche benselben vorausbezahlen und bas Dofigelt zu tragen haben. — In St. Louis wird jede einzelne Nummer für 5 Cents verlauft.

Nur die Briefe, welche Mittheilungen für bas Blattenthalten, find an den Redafteur, alle andern aber welche Gefchäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelder ic. enthalten, unter der Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzufenden.

(Eingefandt.)

### Pastoralpredigt,

gehalten

nach dem Schluß der fünften Jahresversammlung des Rördlichen Districts der luth. Synode von Missouri, Ohio n. a. St. in der St. Lorenzfirche zu Frankenmuth, Mich., am Tage Petri und Pauli den 29. Juni 1859,

non

Friedrich Lochner, Pafter ber luth. Dreteintgleitelliche gu Milwantee, Wiec.\*)

Guade, Barmherzigkeit und Friede von Gott unserem Vater und unferem Herrn Jesu Christo.

Evang. Matth. 16, 13-20.

Geliebte in dem hErrn Chrifto! Infonderheit theure und geliebte Umtebrüder! Unfere gegenwartige Gedachtnisfeier gilt zweien ber ausgezeichnetsten Apostel Jesu Christi: den Aposteln Petrus und Paulus. Rach dem Zeugnis der kirchlichen Ueberlieferung befanden sich beide Apostel gerade zu Rom, als die schreckliche Christenverfolgung wuthete, mit der der Raiser Nero auf die Predigt vom Reiche Gottes antwortete und in biefer erlitten fie am heutigen Tage ben Martertod - Petrus durchs Kreuz, Paulus burche Schwerdt. Dies ber nachfte Grund bie= fes altfirchlichen Doppelgebächtniffes. Um fo paffender aber muß uns die Trier desselben erscheinen, wenn wir ermägen, daß gerade biefe beiden Apostel ale die hervorragendsten Bauleute am Tempel bes Neuen Bundes zu betrach-

\*) Einem Beschlusse ber nach bem Gottesbienst abgehalimm Pastoralconferenz sich fügent, übergibt hiermit ber Einsenber bem Lutheraner seine Prebigt. D. E.

Bleichwie beim Ban ber Stiftehutte im Alten Bunde bas gange außermablte Bolf fich betheiligte, aus feiner Mitte aber befondere fähige Bauleute herausgerufen murden, an deren Spige wieder die hochbegabten Baumeifter Bezaleel und Ahaliab standen (2 Mos. 35, 20 - 36, 3): fo feben wir auch an dem Tempel bes Neuen Testamentes, ber h. driftl. Rirche, alles Bolf bes herrn bauen und unter ihm gum Ban besonders berufen Apostel, Propheten, Evangeliften, Sirten und Lehrer, "daß die Seiligen zugerichtet werden zum Werf des Amts, badurch der Leib Christi erbauet wird" (Eph. 4, 11. 12.); aber an ber Spige aller Bauenden finden wir Petrus und Paulus. Petrus baute die Rirche vornemlich unter bem Bolf ber Beschneibung (Gal. 2, 7-9.) und mar bei der Gründung und bem Weiterbau derselben meist der Wortführer und der handelnde im Namen der übrigen Apoftel, nicht von megen eines besonderen sogenannten Primats, eines Dberhirtenamtes, fondern in Folge feiner Befähigung und feiner gangen Persoulichfeit; Paulus hingegen mar bas ausermablte hochbegabte Ruftzeug Chrifti zum Bau feiner Rirche in ber Beibenwelt. Go verschieden nun aber diese beiden Apostel nach ihrer Perfonlichkeit, ihrer Begabung und ihrem Wirfungefreis maren, fo haben fie boch in Ginerlei Sinn gewirkt und nur nach dem Rif gebaut, der

bes Allten Bundes geworden mar: fo zeigt in diesem Evangelium der Mittler des Renen Bunbes feinen Aposteln und allen, die durch einen befonderen Beruf jum Predigtamt oder burch ben allgemeinen Christenberuf an feinem geiftlichen Saufe bauen, mas die Rirche ihrem Defen nach sei, worauf, wie und womit dieselbe gebaut werden muffe. Und was schaut hier ber Glaube? Reinen anderen als einen geiftlichen und barum feinem Befen nach unfichtbaren Munderban; benn wiewohl derfelbe durch Mort und Saframent in die Erscheinung tritt, fo ift doch unsichtbar der Grund, darauf der Serr feine Gemeinde baut, unfichtbar ber Glaube, burch welchen wir als lebendige Steine zum geistlichen hause erbaut werden, unfichtbar find die furchtbarften Feinde, die wider diefen Bau anlaufen und unfichtbar bie Buter, die durch die fichtbaren Mittel und Werkzeuge in diesem hause ausgetheilt merden,

Tolge seiner Befähigung und seiner ganzen Persoulichkeit; Paulus hingegen war das ausermäblte hochbegabte Rüstzeug Christi zum Bau
seiner Kirche in der Heibenwelt. So verschieden
nun aber diese beiden Apostel nach ihrer Perfönlichkeit, ihrer Begabung und ihrem Wirfungskreis waren, so haben sie doch in Einerlei
Sinn gewirft und nur nach dem Riß gebaut, der
ihnen vom Herrn und zwar gerade in diesem
Evangelium vor Augen gelegt war; denn wie
jene beiden alttestamentlichen Baumeister nichts
nach Gutdünken Hervor, die Kirche
Christi als ein sicht dares herrliches Reich
darzustellen, die endlich, und zwar unter frevelhafter Berufung auf unser Evangelium, der römische Antichrist als der sichtbare Statthalter
Christi auf Erden mit aller seiner cardinalischen
und pfässischen Hervor, die Kirche
Christi als der sichtbare Statthalter
Christi auf Erden mit aller seiner cardinalischen
und pfässischen Hervor, die Kirche
Christi auf Erden mit aller seiner cardinalischen
und Pstaffischen Hervor, die Kirche
Christi auf Erden mit aller seiner cardinalischen
und pfässischen Hervor, die Kirche
Christi auf Erden mit aller seiner cardinalischen
und pfässischen Hervor, die Kirche
Christi auf Erden mit aller seiner Cardinalischen
und pfässischen Hervor, die Kirche
Christi als ein sicht dare Etatthalter
Christi auf Erden mit aller seiner cardinalischen
und pfässischen Hervor, die Kirche
Christi als ein sicht dare Etatthalter
Christi aus Errelen Hervor, die Kirche
Christi als ein sicht dare Etatthalter
Christi aus ein sicht dare

durch die Reformation das, was man für die auf. Ein jeglicher aber sehe zu, wie er darauf ber Schrift vom Anfang bis zum Ende geoffen-Rirche Chriffi ausgab, als ein Gestifte bes Teufels offenbar geworden ift und man nun genugfam feben fann, mobin es fommt, wenn man sich nicht am Wort genügen läßt, so fehlt es boch unter und Lutheranern nicht an folchen, welche nicht im apostolischen Sinne bauen, sondern wieber menschliche Gedanken und Träume geltend madien wollen.

Da nun Gott ans reicher, unverdienter Gnade uns die richtige, diesem Evangelium allein gemaße Borftellung von feinem neutestamentlichen Tempel verliehen hat, da aus dieser Anschanung unfer ganges bieher fo gefegnetes Banen hervorging und daher unser Werk auch für die Zukunft bestehen wird, so wir uns nur nicht weder durch bas Unsehen ber Menschen, noch burch irgendwelche tranrige Erfahrung barin beirren laffen : fo will ich, so gut iche kann und vermag, versuden, zu unserer Ermunterung nadzinweisen,

beil. Kirche trentich anszurichten vermögen, wenn wir diefelbe niemals feben, jondern allezeit unr glanben wollen.

Id gebenke bies nadzuweisen

- I. in Absicht auf ben am Sause Gottes gelegten Grund und ben Beiterbau daranf;
- II. in Absicht auf die Unläufe mider folchen Ban und die fo baran arbeiten, und
- III. in Absicht auf unseren besonderen Beruf und die une durch benfelben übertragene Gewalt.

Berr und Beiland, wir banken bir, bag bu uns beides verliehen haft; deine feligmachende Erfenntnis und die Gnade, nach derfelben an beinem Saufe bauen zu durfen. Stärfe uns benn burch bein Wort, bag wir nicht Meifter suchen mehr, benn bich, Jesum Christum, mit rechtem Glanben und dir aus ganger Macht vertrauen, auf daß unfer Werk bleibe und im Keuer bestehe und wir aus beinem Munde Lohn empfangen. Amen.

Auf das im Namen aller Jünger abgelegte herrliche Bekenntnis Petri, daß Jesus der Gohn des lebendigen Gottes sei, erklart der hErr nicht blos: "Seligbift du, Simon, Jonas Sohn; benn Rleisch und Blut hat bir bas nicht geoffenbart, sondern mein Bater im himmel," fondern er führt ihn und die andern Junger in die feligmachende Erkenntnis nun auch weiter hinein, indem er an solches Bekenntnis anknupfend seine Rirche ihnen beschreibt und zunächst also spricht: "Und ich fage bir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich banen meine Bemeinde." Die Frage, mer diefer Rele, biefer Grund ift, auf bem ber hErr feine Gemeinde bauen will und außer welchem niemand einen anderen legen foll, ift eine von Unfang an beantwortete. Begen biejenigen eifernb, welche fich in ber Corinth. Gemeinde fleischlicher Beife irgend eines Menschen rühmen wollten, schreibt Paulns: "Ich von Gottes Gnade, Die

baue. Einen andern Grund fann zwar niemand legen anger den, der gelegt ift, welcher ift Jesus Christus." (1 Cor. 3, 10. 11.) Ebenso schreibt er an die Epheser: "So seid ihr nun nicht mehr Bafte und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Beiligen und Gottes hansgenoffen; erbauet auf den Grund der Upostel und Propheten, da Jesus Chriftus ber Edftein ift: auf welchem ber gange Bau in einander gefnget, machset gu einem h. Tempel in bem hErrn; auf welchem auch ihr mit erbauet werbet zu einer Behausung Gottes im Geist." (Cap. 2, 19-22) Auf Christum den einigen Rels weist gleichfalls Petrus, wenn er schreibt: "In welchem ihr gekommen feid, als zu bem lebendigen Stein, ber von ben Menschen verworfen, aber bei Gott ift er ausermählt und fostlich. Und auch ihr als die lebendigen Steine, bauet euch zum geiftlichen daß wir nur dann unfer Wert am Ban der Saufe und jum h. Priefterthum, ju opfern geiftliche Opfer, die Gott angenehm sind, durch Jefum Chriftum. Darum fteht in ber Schrift: Siehe da, ich lege einen auserwählten köftlichen Edstein in Bion, und mer an ihn glaubt, ber foll nicht zu Schanden werben." (1 Petr. 2) 4-6.) Und aus dem driftlichen Alterthum bekennt ein Augustinns: "Was die Kirche ihrem eigentlichen Wesen nach ist auf Christo, das ist finnbildlicher Weise Petrus auf bem Felsen; unter bem Felfen ift Chriftus, unter Petrus bie Rirche verfinnbildet." Wir glanben baher, baß ber Kels und Grund ber Kirche nicht St. Petrus ober irgend ein Mensch fei, fondern bag bies einzig und allein ift Chriftus mahrer Gott und Mensch in ungertrennlicher Bereinigung beider Naturen zu einer Person, die da ist unser alleiniger Prophet, Soberpriefter und Ronig, fur une erniedrigt und erhöht: Muf Diesem nun gelegten einzigen Grunde er-

baut fich die Rirde allein burch ben Glauben, Weil aber dieser nicht gegeben werden fann burch die Offenbarung des Fleisches und Blutes, sonbern nur burch bie Offenbarung bes Batere im himmel vermittelst der Predigt des seligmachenben Evangelii, so fommt alles darauf an, daß diese in ihrer ungetrübten Reinheit und Lauterfeit erschalle und der Artifel ber Rechtfertigung alles sauerteigartig burchbringe, bamit auf ben gelegten Grund allemege Gold, Gilber und Ebelsteine und nicht Solz, Beu und Stoppeln gebaut werden. Bir vermögen jedoch nur dann bas Evangelium bes Friedens alfo gu treiben, wenn wir dabei die Rirche glauben und nicht feben mollen.

Fürs Erfte, meine Bruber, ift es nicht möglich, bas Evangelium rein zu erhalten und das Befenntnis Petri, darauf und damit der hErr seine Gemeinde bauen will, nach seinem vollen Inhalt ungetrübt und unverfälscht wieder zu geben, wenn man die Rirche feben will. Dag man meint und, wie es nicht anders fommen fann, es bann auch befennt und predigt, die Rirche fei sichtbar - schon dies ist eine Abweichung von unserem Evangelium und ber mir gegeben ift, habe ben Grund gelegt, als Richtschnur der reinen Lehre überhaupt, eine ein weiser Baumeister; ein auderer banet bar- Kalfchung des Evangelii, eine Berletzung des in Un den Juden und Papisten, die mit dem Be-

barten großen "Allein burch ben Glauben," sintemal die Lehre von der Rirde in ju innigem Zusammenhang mit ber Lehre von ber Rechtfertigung fteht. Wie bald aber zieht diese papistische Anschauung von der Kirche auch eine papistische Lehre vom Amt, von der Kraft und? Wirfung der Gnadenmittel, vom Bann u. bgl. nach fich! Ich beabsichtige jedoch nicht, dies: näher nachweisen zu wollen; es genüge für jest, nur baran erinnert zu haben und zum Belege für diese Behauptung ein paar Aussprüche des fel. Luther noch ins Gedachtnis gurndzurufen. Wider Emfer schreibt er und zwar gerade sich auf nuferen Text beziehenb: "Nun halte fie gegen einander: die heilige Kirche Christi und die tolle Kirche des Pabsts. Die heil. Kirche Christi spricht also: Ich gläube eine h. christl. Kirche; die tolle Kirche des Pabsts spricht also: 3ch fehe eine h. driftl. Rirche. Jene fpricht: Die Rirche ist weder hie noch da; diese spricht: Die Kirche ift hie und ba. Jene spricht : Die Rirche liegt an feiner Person; diese spricht: Die Rirche liegt am Pabst. Jene spricht: Die Kirche ift nicht auf ein zeitlich Ding gebant; diese fpricht: Die Rirche ist auf ben Pabst gebant . . . . Uns biefem blinden Frevel ifte erfolget, daß in feinem Drte ber Welt fo viel Geften, Schismata und Irrthum fein, ale in der papistischen Rirche. Denn das Pabsthum, weil es die Rirche auf eine Statt und Person bauet, ifte ein haupt und Ursprung aller Seften geworden, die ihm gefolget und das driftliche Leben geortert haben in Effen und Trinken, in Rleiber und Schuh, in Platten und haar, in Stätte und Raum, in Lag und Stund . . . Das ma dit alles bie Blindheit, baß man die chriftliche Rirche feben und nicht glauben will und ein driftlich fromm Leben nicht im Glauben, fondern in den Werken fucht." Und in feiner Borrede gu Großners Germon von ber beil. chriftl, Rirche schreibt er: "Darum habe ich diesen Germon M. Alexii wollen aus laffen geben, auf daß ein Jeglicher hinfort zusehe ober lerne, mas boch die heil. driftl. Rirche fei. Bo das recht mohl erfannt mird, so hat man einen großen troftlichen Schub mider alle falfche Lehre."

Codann ift füre andere burd bie Unschauung, welche man von der Kirche hat, bas Biel bebingt, das man bei seiner Wirksamkeit zu erreichen sucht und die Urt und Deise, in der man auf folches Biel hinarbeitet; benn wie ber Rif ift, den die Bauleute vor Augen haben, fo formt und bildet fich unter ihrer Sand and das Bebande. Mer nun aber die Rirche als eine fichtbare Berfammlung anschaut, bem muß ein äußeres wohleingerichtetes Rirchenwesen als bas ihm gesteckte Biel erscheinen und et wird allewege ein sonderliches Gewicht, wie auf die au-Bere Zugehörigkeit zur Rirche, fo auf alle die Mittel und Wege legen, die diese befördern und bie Gemeinde bem ersehnten Biel näher und naber bringen. Wie wenig ift jedoch die Rirche hierbei in Wahrheit gebaut! Wie wenig wird von alle dem die Fenerprobe bestehen könnent

hErrn Tempel !" bie mahre Rirche verfolgten, sieht man es ja, daß zur bloßen angeren Gemeinschaft der Rirche, zu einem Mundsbefenntnis und Pochen auf "die reine Lehre", ju einem hikigen Eifer wider das, was man als falfche Lehre halt, es feiner Offenbarung bes Baters im himmel bedarf, fondern daß bies Fleisch und Blut gar wohl lehren fann. Rothwendig muffen dabei der Heuchler viel und diese immer sicherer werben, je mehr es ihnen gelingt, die außerliche Form des kirchlichen Lebens sich anzueignen Welch ein entsetlicher Richtgeift aber, ber alles verwirft und verdammt, mas nicht basselbe au-Berliche Gepräge trägt, muß hierbei immermehr in der Gemeinde ben Ton angeben und die Bemuther ber redlichen Christen in fortmahrende Angit und Roth, ja Gefahr ber Geele fegen, wenn fie auf das Unfehen ber Wortführer hin in bas Richten einstimmen und boch babei von ihrem Bewiffen gefoltert werden, daß fie fich dabei schwer verfündigen und manches Rind Gotes mit verdammen helfen. Und wie elendiglich muß es hierbei auf beiden Seiten hinfichtlich der Früchte des Glaubens aussehen! Die Beuchler mar werden mit Angendienerei fich nicht wenig anstrengen und in ben in bie Angen fallenden Berfen, wie g. B. Rirchengeben, Rirchen erhalten u. bgl., ein sonderliches thun, je mehr fie hoffen burfen, badurch vor dem Pfarherrn glej-Ben und ihre faulen Werke verhüllen ju konnen ; besto fummerlicher aber werden sich die Früchte bes Beiftes bei ben noch vorhandenen Chriften barum zeigen muffen, weil ber Glaube feine volle gesunde Rahrung nicht finden und der gange in einer folden Gemeinde herrichende Geift und Ton fein anderer, als gesetlicher und fnechtischer fein fann.

Bohl une hingegen, wenn wir bei unferer Arbeit nichts anderes vor Augen haben, als die unsichtbare Gemeinde ber Glaubigen und Beiligen. Dwie wenig konnen da die Beuchler ihre Rechnung finden, wenn unanfhörlich bezeugt wird, bag jur Gemeinde Christi in Wahrheit fein Seuchler gehört, wenngleich er in außerlicher Bemeinschaft bes Namens und ber Meinter ber Rirche fteht, wenngleich er eine noch fo gute buchstäbliche Erkenntnis ber Lehre hat und wiber alle Schmarmereien und ReBereien noch fo fehr eifert. Wie fehr werden wir bahin ftreben, bas Befet recht zu predigen, um mahrhaft arme trostbedürftige Gunder zu machen und durch das Evangelium biefe auf bem geradeften Bege ju bem zu fuhren, ber bie Gottlofen gerecht macht aus feiner Gnade, und werden miffen, bag, wenn wir fie dahin bringen, wir unfere Buhorer zu allem Uebrigen bringen : zum entschiebenen Festhalten an reiner Lehre und mahrhaft driftlichem Gifer wider alle falfche Lehre und jn besto trenerem Salten an den lieblichen, dem Evangelio fo entsprechenden Ordnungen und Einrichtungen ber älteren lutherischen Rirche, wo dieselben schon von Anfang in der Gemeinde bestehen oder zur allmähligen Annahme und Uebung berfelben, wo fie erft noch unbefannt waren; benn wie dieselben der treue schone Aus: brud bes gesinnben Glaubens ber Bater maren,

schrei: "hier ist des hErrn Tempel, hier ift des | fo werden die, durch die reine Predigt desselben Glaubens erzeugten, geistlichen Kinder barin den besten Ansdruck auch ihres Glaubens immermehr erkennen, ber Bater Weise immer lieber gewinnen und fich in dieselbe hineinleben fonnen. - Indem wir aber bemuht find, die Rirche aus lauter lebendigen Steinen gu erbauen, merben wir nur um fo mehr in Geduld ber Frucht unserer Arbeit harren und und überhaupt bescheiben, erft am jungften Tag recht zu feben, mas mir gearbeitet haben. Wir merben nicht vergeffen, daß, weil die lebendige Erkenntnis des Cohnes Gottes nicht durch die Offenbarung bes Fleisches, sondern allein durch die Offenbarung bes Baters geschieht, die er verleiht, wann und wem er will, auch bie auf ben Beift geftrente Saat viel langfamer reift, als das, mas vom Fleische fommt, und werden daher nicht zu geifttreiberifchen Predigten und Magnahmen greifen, fondern einfältig anhalten am Unterweisen in ber Lehre, am Strafen, Troften und Ermahnen. Menn da und dort als Frucht unferer Arbeit ein Petrusbekenntnis laut mird, fo merden mir uns mit dem herrn barüber freuen und ben Geelen bezeugen, daß solches nicht von Fleisch und Blut fomme, fondern eine Wirfung Gottes bes heil. Beiftes fei, und fie vermahnen, in folder feligen Erfenutnis täglich jugunehmen; wenn aber bann bintennad, balb wieder bei einer folchen Petrusseele das ungeberdige Fleisch fich hervorbrangt und auf bas anerkennende bas ftrafende Wort kommen muß: "Hebe bich meg von mir Catan, denn du meinest nicht, was göttlich, fonbern was menschlich ist, so werden wir, die wir Gottes Werk body vornemlich glauben wollen, über folden Regungen des Fleisches an dem Werke Gottes gleichwohl nicht irre. Endlich : Wir werden Gefet und Evangelium predigen, aber nicht fo, bag wir in Bezug auf die allgemeine Predigt erst die Mirkungen bes Gefetes abwarten und dann bas Evangelinm in berfelben treiben ober gar burch bas Gefet bie Leute von ihren Gunden abbringen wollten, fondern wir werden beides miteinander treiben und insonderheit das Evangelium ohne jene menschliche Mengstlichkeit und Corge predigen, welche, um Misbrauch desfelben feitens ber Gidjeren und Ruchlosen ju verhüten, bas theuerwerthe Gnabenwort mit einer Menge von "Wenn" und "Aber" umbaut und so ein Gehäge um Golgatha hermacht, als mars ein zweites Ginai. "Glaube es, so hast du es!" - so werden wir immermehr frisch und frohlich in ben Saufen hineinrufen, glaubend, baß es fahet, und baß Seelen vorhanden find, die beffen bedürftig find, wenngleich fie vor unseren Angen gur Zeit noch verborgen sind. Co hatten wir denn aus diefen furzen Undeu-

tungen gesehen, daß wir nur dann als weise Baulente am Weiterban auf den am Hause Gottes von den Aposteln gelegten Grund mit Erfola arbeiten konnen, wenn wir die Rirche nicht fehen, fondern nur glauben wollen, theile, weil wir dabei vor falscher Lehre bewahrt bleiben, theils, weil wir dabei auf basrechte Ziel hinarbeiten und bas in der rechten Weise. Lagt uns hierauf

II.

feben, was bies auch austrägt in Absicht au bie Unläufe mider folden Bau und bie so baran arbeiten.

Wenn ber herr feinem Unterricht von ben Ban der Rirche auf ihn, den Grundfele, bie Berheißung hinzufügt: "Und die Pforter ber Solle follen fie nicht übermältigen," fo beutet er bamit jugleich an, bag bei Bau feines Heiligthums allerdings unter ben allergrößten und schwersten Röthen und Widerwärtigkeiten vor fich geht; benn nicht allein bie Welt und Fleisch und Blut, sondern vornemlich die Mächte der Hölle sollen sich unaufhörlich damider erheben, also daß, wo Christus nicht biese Berheißung gegeben und seine Rirche nicht auf fich gegründet hatte, fie vor der feindlichen Uebermacht nicht zu bleiben vermöchte. hieraus folgt, bag je mehr wir nur die Gemeinde ber Beiligen bauen wollen, je mehr wir in der Runft gunehmen, den Artifel der Rechtfertigung, burch welchen die Rirche allein mahrhaft gebant wird, auf die seinem Inhalt entsprechende Beise gu treiben und je mehr Treue und Fleiß wir überhaupt bei unserer befohlenen Arbeit beweisen, desto mehr wird der Teufel uns und unseren Gemeinden feind fein und unaufhörliche Unläufe machen, um uns Prediger durch folche Lehre oder bofes Leben zu fällen oder wo mir durch Gottes Gnabe erhalten merben, Gottes Werf in ber Gemeinde durch andere Mittel und Wege gu binbern und zu verstören. Wer unter uns hat auch nicht ichon feinen Born empfinden muffen, ben er burch solche Propheten in Schafstleibern beweist, welche immerbar in unfere Schafftalle einzubrechen versuchen, wie sehr man auch vor ihnen warnt? Oder wer weiß nicht, mas es um faliche Brüder, felbitgewachsene Beilige, begabte, aufgeblasene Parteimacher und Rottenhäupter fei, welche überall fich finden, wo Gottes Wortl rein und lauter gepredigt wird, welche aber bei bem Biel, bas wir vor Augen haben und bei ber Beife, in der wir banen, ben tiefften haß gegen nus und unfer Wert im Bufen tragen muffen, und welcher, wenn er bei paffender Belegenheit in hellen Flammen aufschlägt, mehr Noth und Drangfal une bereiten fann, ale bie Sturme von denen, die draußen find! Wie oft find nach jahrelanger muhfeliger, selbstverläugnender Arbeit Urfachen zur hoffnung auf rechtschaffene Frucht des Wortes vorhanden — und siehe, plöglich, wider alles Erwarten schlägt das "Sofianna" in das "Rreuzige" um, die Bofen und Unlauteren führen das große Wort, verwirren die Gemiffen, fehren bas Unterfte ju Dberft und ein Schminbelgeist ergreift die Gemuther, an dem alle Belehrung, alle Vorstellung, alles Bitten, Rleben und Bermahnen scheitert und bem auf die Dauer auch wohl diejenigen nicht mehr zu widerstehen scheinen, von denen man Treue und Beständigfeit erwartet hat. Uch, wer unter uns hat in feiner Arbeit nicht Scenen und Auftritte erlebt, wo alles aus den Jugen und ju Trummern ju gehen schien!

Und nun, frage ich, wie foll ein Prediger und mit ihm jeder redliche Christ in folchen Röthen fest stehen bleiben, ausharren, bulben, Bertrauen

muß er entweder in einen ungöttlichen, unverständigen Eifer gerathen, der vollends alles verdem rebellischen haufen mitlaufen, wie viele redliche Leute in Ifrael mit Absalome Saufen, Diefe muß, wenn er der rechtgläubigen Rirche gedient und diese bisher für die Rirche gehalten hat, nber den Aufruhren, Rotten, Unfällen und Mangeln innerhalb ihrer Grenzen an ihr felbst irre werden und entweder sehnsüchtig nach dem schöngeschmückten Tempel der römischen Hure hinnber feben, oder die Soffnung eines anfünftigen tausendjährigen sichtbar blithenden Zustandes der Rirche als Nothanker ergreifen.

bewahrt bleiben, wenn wir, geliebte Bruder, nur fein die Kirche nicht zu sehen, sondern zu glauben suchen. Ja gerade in solchen Nöthen und Uneine heilige driftliche Kirche" am meiften brauden und am wenigsten entbehren. Geht hin auf Elia! Rachdem auch die auf Carmel vorgenommene Reformation (1 Kon. 18, 21 ff.) ohne nachhaltige Wirfung vor des Propheten Augen vorüber gegangen mar und er vor der blutdurftigen Ifabel die Flucht ergreifen mußte, fette er fich unmuthevoll und niedergeschlagen unter einen Bachholderbaum und flagte: "Es ift genug, so nimm nun SErr, meine Seele; ich bin nicht beffer, denn meine Bater." Aber ber liebe Prophet war je ein wenig schwach geworden, hatte ein wenig die Kirche sehen und nicht allein glauben wollen. Als daher nachher der Herr auf horeb zu ihm tam und frug: "Was machst du hie, Clia?" antwortete er offenherzig: "Ich habe geeifert um den hErrn, den Gott Zebaoth, denn die Rinder Ifrael haben beinen Bund verlassen, und beine Altare gerbrochen, und beine Propheten mit dem Schwert erwürget und ich bin allein überblieben und sie stehen darnach, daß sie mir mein Leben nehmen." (1 Kön. 19. 9. 10.) Doch hört, was ihm von dem SErrn Zebaoth für ein Bescheid wird. Unmuthevoll ist der Rnecht Gottes geflohen und hat fich den Tod gewünscht; dagegen heißt ihn der hErr glaubend und hoffend zu seinem Prophetenberuf und in seiwiederum beines Weges gen Damaskus," wird ihm befohlen. Er hat geflagt: "die Kinder Ifrael haben beinen Bund verlaffen." Gott erwiedert: "dafür will ich ihnen eine Zuchtruthe binden, daß sie des Abweichens nicht noch mehr nig von Sprien, diefer foll meines Bolfes Ruthe fein, daß es wieder zur Buße kommt." Er hat verführe." Er hat zulett geklagt: "Ich bin allein hoffnung und aufrecht erhalten, bag trot Albfall, reiche Chluffel geben. Alles was

und hoffnung noch übrig behalten, wenn er die übrig geblieben und fie stehen darnach, baß fie Trennung, Widerstand und Berfolgung von au-Rirdje sehen und nicht allein glauben will? Da mir mein Leben nehmen." Dawiber fagt Gott: "Sorge nicht Elia, du bist der Ginzige nicht. Behe hin und falbe Glisa zum Propheten an birbt; oder er muß zum Miethling merben, der beine Statt und ich will laffen überba fleucht, fich eine andere Gemeinde fucht und bleiben 7000 in Ifrael, nemlich alle Die verborgenen Gottesfinder, Die auch oft unter Rnice, Die fich nicht gebengt haben vor Baal und aller Mund, ber ihn nicht gefüsset hat." Ueberraschende, beschämende, ermuthigende Nachricht! muß er schutzlos den Bolfen preisgeben, oder er D wie lebte ba der Prophet aufs neue auf! Wie machte ihn ber Glaube an das Borhandenfein eines Nachfolgers im Umte und einer Rirche von 7000, die Gottes Auge fich erseben hat, mo Elia Auge nichte fah, als eitel Gögenpropheten und Gögendiener, fo mader, in feinem Prophetenberuf wieder aufs neue anzufangen und wie murbe er nie wieder verdroffen und mismuthig bis zu seiner fröhlichen himmelfahrt! - Dber feht auf den Apostel Paulus! Welche Bunder hatte Bor dem allen werden wir durch Gottes Gnade er mit der Lehre vom Glauben gerade unter ben Galatern gewirft? D wie war ihnen allen Christus vor bie Augen gemalt, wie felig maren fie im einfältigen, findlich gläubigen Unschanen fechtungen konnen wir bes Urtifele : "Ich glaube bes Gefreugigten, und bagu biefe garte, innige Liebe ju dem Apostel als ju ihrem geiftlichen Bater, vermöge welcher fie felbst ihre Angen ausgeriffen und ihm gegeben hatten, mare es möglich gewesen! Und nun fiehe, faum ift ber Apostel in andere Wegenden mit bem Evan= gelio gezogen, fo tommen bie falfchen Apostel flugs geschlichen und was des HErrn Apostel mit Fleiß und Muhe fo lieblich hergestellt gehabt, ift burd bes Teufels Apostel fast bis gur Unfenntlichfeit in fürzester Frist vermuftet. Wie werden die eitlen Teufelsapostel so hoch von ihnen erhoben und wie gering und armselig erscheint ihnen mit einemmale ber hochbegabte Apoftel Chrifti, ihr geiftlicher Bater; wie ift nun bas, mas das Evangelium Bunderbares ausgerichtet hat, auf einmal alles nichts, das Gefet, das die falschen Apostel gebracht haben, das foll erst die rechten Thaten thun. Rurg, Die damals fo felig waren in ihrem Glauben und in ihrer Liebe fie find alle miteinander von der falschen lehre bezaubert! Warum ift nun aber ein Paulus bei ber Nachricht von biesen Borgangen nicht gang und gar verzagt geworden? Wie fommte, bag er in einem folchen Liebe Bjorn ihnen schreiben und die arg Berführten so gar nicht hoffnungslos fahren laffen fann, daß er vielmehr ausruft : "Meine Kindlein, welche ich abermals mit nen Mirfungefreis wieder jurudfehren. "Wehe Schmerzen gebare, bie daß Chriftus eine Bestalt in eudy geminne?" Untwort: bag mare, bag er bie Rirde miber ber Sollen Pforten erhalten hahier und in allen feinen Rothen und Rampfen gegen den Tenfel und feine Apostel die Rirdje nicht hat sehen, soudern allein glauben wollen. Treten wir denn in Pauli und Glia Fuß-

machen - gehe hinein und falbe hafael zum Ro- tapfen, wenn ber hollen Pforten wider bie Rirdie len fie nicht übermältigen." Gott behüte und ansturmen. Und gewis, je mehr bei ung bas auch vor bem Bedanken, als mußten wir bie "Ich glaube Gine heilige driftliche Rirche" ju Rirche erhalten, fondern lehre uns unferen Beferner geklagt: "Man hat beine Altare gerbrochen Rleisch und Blut wird, je mehr werben wir in ruf richtig auffassen und in bemiselben die rechte und beine Propheten erwürget." Die gottliche bem Sturmen ber hollischen Pforten einen Be- Treue beweisen. Darüber lagt mich noch brit-Erwiederung lautet : "Ich will mich meiner Ehre weis feben, daß wir an der rechten Kirche bauen, tens einige Worte zu euch fprechen. felber annehmen — gebe hin und falbe Jehn jum Bir werden uns babei auch nie mit eitlen Soff-König über Ifrael, der soll dem Hause Uhabs nungen tragen, aber wenn es vor unseren Angen | "Und, sest der herr seiner Rede an Petrus ein Ende machen, daß es mein Bolk nicht länger noch so hoffnungslos aussieht, wird die wahre noch hinzu, ich will dir des Himmel-

fen und innen ber herr fich boch einen Camen übrig läßt und bag eine Beit fommen fann, mo ebensosehr von Mandjem die höllische Bezauberung weichen werde, wie fie am Pfingstfest bei nicht Wenigen von benen wich, bei welchen aus bem "Sofianna" bes Palmfountage durch bie Macht ber Finsternis am Charfreitag bas "Kreuzige" geworden mar. Go lange man une nur noch bas Wort öffentlich predigen läßt, werden wir statt feig zu weichen auf unserem Posten gebulbig ausharren mit Bauen und Wehren und felbst ber bei Bielen überhand nehmende Undant, Ueberdruß des Worts, Beig, Mammons- und Weltdienst wird uns zwar zu besto größerem Gifer reigen, um mit ber Pofanne bes Bortes bem Bolf bes hErrn fein Uebertreten und dem Saufe Jacob feine Gunde zu verfündigen (Jef. 58, 1 ff.) nimmermehr aber uns verleiten konnen, bas Evangelium besto weniger zu predigen; sondern mir merden das theure Wort von ber Rechtfertigung bes armen Sunders, durch welches allein die Leute fromm werden, in feiner Fülle fortwalten laffen, von einem Luther lernend, ber ba, wo er den Undant der damaligen Lutheraner mit lebendigen Farben uns vor die Augen malt, boch spricht: "Ich will aber an bem Artifel lernen und lehren, fo lange ich lebe, er foll in meinen Predigten fleißig getrieben werden ; benn ich sehe wohl, was er thut, wo er ist, und dagegen, was es auch Schaben bringet, wo er nicht ift." Und ihr, theure Glieder ber Gemeinden, merdet bei foldjen Röthen auch nicht sobald fleinmuthig werden und thun, ale fiele über den entstehenden Unruhen alles gleich über ben Saufen, sondern, statt une bas herz mit Klagen und Zagen schwer gu machen, werdet ihr im Rampf gegen die Bolle und ihre Unstiftungen uns Predigern unerschroden zur Seite treten, werdet une Muth einfprechen, bem Teufel in feinem Stücklein zu weichen, es heiße, wie es wolle, sondern nur getroft nach ber Regel und Richtschunr bes Wortes fortzubanen, und werdet euch fleißig alles bas und im Rämmerlein von Gott erbitten. - Ja, mas foll ich fagen! Je mehr wir lernen, die Rirche nicht sehen, sondern glauben zu wollen, je mehr merben wir das Auge des Glanbens fest auf den richten, der allein die Rirche trägt und halt. Richt wir finde, mit benen die Rirche fteht und fällt, auch unsere Borfahren bis hinan zu einem Luther und von einem Luther bis hinan zu einem Petrus und Paulus find es nicht gemesen, welche ben, und noch viel weniger werden es unfere Rinber und Rachfommen fein; fondern ber allein hält sie, der da sagt : "Sch, ich, ich will meine Bemeinde bauen, und die Pforten der Solle fol-

III.

alles, mas bu auf Erben lofen wirft, foll auch im himmel los fein." Mit diefen Worten zeigt ber hErr an, wodurch die Kirche gebaut und erhalten werden foll, nämlich burch bas 21 mt ber Schlüffel. Das Umt der Schluffel aber ift nicht eine folche Bewalt, die hier Chriftus dem Petrus für feine Berson ober ausschließlich nur etlichen Versonen übertragen hatte, soudern es ist "die sonderbare Rirchengewalt, die Christus seiner Kirche auf Erden hat gegeben, benen buffertigen Gundern bie Gnude ju vergeben, benen Unbuffertigen aber die Gunde zu behalten, fo lange fie nicht Bufe thun." Denn wie Petrus im Ramen aller Apostel und ber gangen Christenheit dies Befenntnis im heil. Beifte thut, alfo empfängt er auch im Namen aller Apostel und aller Christen hiemit die Gewalt der Schlüssel, so daß also die Rirche, d. i. die Gemeinde der Heiligen "die eigentliche Inhaberin und Trägerin ber geiftlichen, gottlichen und himmlischen Guter, Rechte, Gewalten, Alemter 2c. ift, welche Chriftus ermorben hat und die es in feiner Rirche gibt," wie wir dies burdy Gottes unverdiente Gnade mit unseren Symbolen erkennen und bekennen. Weil nun die gange Rirche unmittelbar vom hErrn bie Schlüffel hat, fo hat fie auch die Macht, Rirdendiener zu fordern, zu mahlen und zu orbiniren und hat, um diese Macht auf die segensreichste Beise ausüben zu konnen, von dem gen himmel gefahrenen heiland nach St. Pauli Bort, Eph. 4., Gaben empfangen, die ihr nur allein eigen find und unter welche ber Apostel auch Pfarrherren und Lehrer gahlt mit der ausbrudlichen Bemerkung, bag folche gegeben merben gur Burichtung ber Beiligen, gum Wert bes Umts, jur Erbanung des Leibes Chrifti. Im Bebranch Diefer Macht hat benn auch une Die Kirche berufen, die ihr verliehene Gewalt der Schlüffel im öffentlichen Predigtamte auszuüben; wir aber werden nur bann diefes Berufes immer recht gottlich gewis fein und bie une übertragene Bewalt bem Evangelio gemäß anguben konnen, wenn wir die Rirche nicht feben, fondern glauben wollen.

Die viel, m. Br., liegt für die freudige, unerschrockene Ausrichtung des h. Amtes daran, daß ein Prediger niemals an der Göttlich feit feines Berufes irre werde, fondern allegeit und unter allen Umftanden desfelben recht gewis bleibe! Durch fie wird er fonderlich in ber Beit ber Roth zu einer festen Maner und burd die Freudigkeit und Sicherheit, die fich bei allen noch fo großen Sturmen bes Tenfels und ber von ihm Berblendeten und Berführten bei ihm fund gibt, werden alle Rinder Gottes in der Bemeinde geftarft und ermuntert, unverzagt mitzubauen, die Schwachen aber bewahrt, baß fie fich an Chrifto und der Rreuzgestalt seines Reiches und feiner Diener nicht ärgern. Die aber diese Gewißheit nur bann uns recht erhalten werden fann, wenn wir die Rirche nicht feben, sondern glauben wollen, zeigt fich gerade bann am meiften, wenn Umstände vorhanden find, die

du auf Erden binden wirst, soll rufes uns zweifelhaft zu machen. Da nämlich stifchen Ideen machen und darnach die Kirche auch im himmel gebunden fein und in biefem Leben heuchler und Gottlofe unter ben Rindern Gottes find, fo geht jeder Beruf von ber äußeren Chriftenheit aus, ber auch Seuchler und Gottlose beigemischt find. Run geschieht es nicht selten, daß besonders bei erst gesammelten Bemeinden ber Beuchler nicht nur eine giemliche Bahl find, fondern auch, daß biefe gern bas große Bort führen, fich insonderheit bei ber Berufung eines Predigers betheiligen und in den Vordergrund braugen; ja wie wenig fann bei noch unwissenden Gemeinden bei Berufungesachen im Gangen von einer Furcht Gottes die die Rede fein, wie unlauter wird oft dabei verfahren! Die nun, wenn g. B. der berufene Prediger früher oder später zu der Ueberzeugung fommt, daß er von einer Gemeinde berufen morben fei, die vor feinen Angen fast gang aus henchlern und Gottlosen bestand und welche bei feiner Wahl von allerlei fleischlichen Absichten und hoffnungen geleitet murbe - wie, wenn ihn über feinen Beruf der Beift der Unfechtung qualt, wird er aus diefer Unfechtung fiegreich hervorgeben fonnen, wenn er die Rirde feben will? Nimmermehr! Aber das gebeugte haupt wird er bald wieder aufheben und tropdem gegen ben Teufel und alle Wiberwärtigen auf feinen Beruf pochen konnen, wenn er auch hier bie Rirche nur glauben will; beun maren hier feine verborgnen Gotteskinder gemesen, so mare er als ein rechtgläubiger Prediger gar nicht berufen worden, fintemal es fest stehen bleibt, daß mo die Rirde ift, da ist auch die Gewalt und barum auch das Werk, Kirchendiener zu mählen und zu berufen. Wie wars doch einem Luther hören, und je weniger vom Mistrauen gegen ihre möglich, fo fuhn auf feinen Beruf ale einen göttlichen zu pochen, obgleich er beuselben burch bie erhalten hatte, von benen er nachher fagen mußte: "Wir gestehen ihnen nicht zu, daß sie die Rirche feien?" Untwort: Er glaubte Die Rirche und mußte daher, daß biefe ihn berufen hatte, wenn aud durch Berfzeuge, Die nicht zu ihr gehörten.

> Richt minder können wir nur allein bann die une durch den Beruf übertragene Gewalt ber Rirche jum Gegen und gnr Erbauung berfelben gebrauchen und anwenden, wenn wir die Rirche nicht feben, sondern glauben wollen. Es ist ja bekaunt, nicht nur wie die gauze römische Hierarchie in diesem Urtifel von der Sichtbarkeit der Rirche murzelt, sondern auch, wohin lutherische Prediger und Gemeinden fommen fonnen, wenn fie bie Rirde zu einer fichtbaren Berfammlung machen und daher die fichtbare lutherische Rirche für die Rirche bes 3. Artifele halten, außer welcher Diemand selig werben fann - wie sie nämlich nach diefer papistischen Unschauung der Rirche nun auch von der Kraft ber Ordination, - von der burch bas fogenannte rechte Umt bedingten Rraft und Gültigfeit der Predigt, der Absolution, des Sacraments, bes Bebets, - von der Autorität und Machtvollfommenheit der Pfarrherren, von dem Gehorsam der Gemeinden gegen alle pfarrherrlichen Anordnungen in den Dingen, die nicht wider Gottes Wort find, — und vor allem

regieren. Die traurigen Früchte einer folchen Auffassung und Kührung des Umtes, namentlich ber bamit verbundene entsetzliche Misbrauch bes Bannes find zu befannt, als daß ich fie hier aufzugahlen noch nöthig hatte. Gott wird uns und unfern Gemeinden davor in Gnaden fernerhin bemahren, wenn wir die Rirdje nur glauben wollen. Unmöglich können wir da zu ber hochmuthigen Unmaßung fommen, une ale häupter, oder herren und Brautigame ber Rirche zu betrachten und ju geberden; vielmehr muß une bei unferer gangen Umteverwaltung ber Gebanke burchbringen und leiten, daß wir find Diener der Gläubigen oder der unsichtbaren Kirche und darum haushalter über die Schäße und Güter des hauses Gottes. Indem wir aber und als folche ansehen und verhalten, brauchen wir nicht angstlich zu forgen, daß man uns ale Diener Chrifti ehre und achte; je offenbarer es wird, daß wir in aller Demuth und mit aller Treue der Braut Chrifti ju dienen suchen, defto mehr werden nicht nur von felbst alle Rinder Gottes erfennen bie an ihnen arbeiten, sondern, wie allewege, so merben fie auch hier, eine geistige Macht über ben übrigen Theil ber Bemeinde ausüben und fo gu reden den Ton auch in dieser Beziehung angeben. Wohl konnen und wollen wir bei dieser unserer Unschaunng von Rirche und Umt nur über dem flaren Worte Gottes Gehorsam fordern und unbeugsam auf bemselben bestehen; aber je weniger wir über die Gemiffen herrschen wollen, je williger werben die Chriften in den Dingen der driftlichen Freiheit auf unferen Rath und unfer Wohlmeinen Prediger geplagt werden. Endlich werden mir freilich nicht mit bem Bann fderecken konnen und wollen, aber um fo nicht wird es geachtet werden und beiderfeite mit Furcht und Bittern gefchehen. wenn wir allein "die öffentlichen und unbuffertigen Gunder von der driftlichen Gemeinde ausschließen, und die, so ihre Gunden bereuen und fich beffern wollen, wiederum entbinden."

Wohlan, theure und geliebte Umte- und Glaubensbrüder, Prediger und Buhörer, die mir diefe Tage hindurch zum gemeinsamen Bau der Kirche allhier fo einmuthig versammelt gewesen sind, lagt une auf unseren Posten mit bem erneuerten Entschluß gurudkehren, bei unferem befohlenen Werk am heiligthum in die Angtapfen Petri und Pauli, aller heil. Apostel, unseres theuren Luther und der Bater unserer Rirche, ja aller Rinder Bottes aller Zeiten zu treten und vor ber Zeit bie Rirche nicht feben, sondern immer nur glauben zn wollen. Ach, es thut une doch so noth, daß wir baran unabläffig und erinnern und barin ermuntern, fintemal bei ber Schwachheit in diefem Leben das Leben hinter der Lehre, die Praxis hinter der Theorie immer gurückbleibt und nicht hinan will, dazu das, mas der Pabst wollte und will, nämlich einen sichtbaren Gottesstaat darzustellen ober mas feiner Zeit die Donatisten wollten und jegiger Zeit die Schwärmer und alle Beift- und Werftreiber wollen, nämlich die wiedergebornen Rinder Gottes and ängerlich versammelt und ber Teufel benüßt, die Göttlichkeit unseres Be- von der handhabung des Bannes fich ihre papi- durch außerliche Geberden und Werke offenbart ju feben-une Allen burch bas erbfundliche Ber- | len mit allerlei perfonlichen Ausfällen gegen anberben in ber Saut stedt und burch die Zeitrichtung, in ber mir aufgewachsen find, genahrt morben ift, also daß wir von solchen papistischen und bonatistischen Gelüsten gar fein und verborgen immerbar angefochten werden.

Bohl und, wenn wir geduldig die Zeit erwarten konnen, wo Gott felbit die fein Seiligthum verhüllenden Decken ber Niedrigkeit hinwegzieht und der gange entschleierte Munderbau in aller feiner Schöne, Pracht und Bollendung fichtbar wird. Saben wir auch nach bem Glauben immer hohere Begriffe von der inwendigen Serrlichfeit ber Rirche erlangt, fo merben mir boch durch das, was wir nun vor Alugen seben, aufs höchste überrascht sein. Wie werden wir uns alsbaun vor ber Gnade bengen, die uns gewürdigt hat, an Diefem Bunderbau mitarbeiten zu durfen! Die werben wir anbeten über ben Mundern biefer Gnade, die durch unfer Wort und unfern Dienft an allen benjenigen unferer Buhörer im Berborgenen gewirft worden find, die fich ju geiftlichen Steinen haben zubereiten und diesem Bunderbau einfügen laffen! Die werden wir befennen, daß ein folder Bau es werth gewesen fei, alle Tropfen feiner Zeit und feiner Rraft baran ju feten, und baß auch die längste und treueste Arbeit der Opfer noch viel zu wenige gebracht hatte. Doch wie werben wir und erft felig beugen, wenn alebann Gott über unferem Berte une lob miderfahren laffen will-Rob, benn mas er an unferer Arbeit fo viel zu tadeln hatte und noch mehr gehabt hätte, das hat er alles miteinander in diesem Leben ichon gnädig vergeben und längst gut gemacht, was wir verfaumt, ungefchickt und übel gemacht haben bei unferer Arbeit : Lob, weil unser Lehren, Probigen, Caframentreichen, Beten und mas mir gur Erbanung ber Rirche thaten, nicht vergebiich fein, fonbern, wie fiche geigen mirb, reicheren Erfolg haben foll, als mir erwartet hatten, Gott aber gerne feine Berfe front, die er durch menschliche Werkzeuge ansgerichtet hat. - Der herr ber Rirche ftarfe barum uns Predigern den Glanben, daß wir in unserer Arbeit bis jum großen Bollenbungstage treu erfunden merben, und euch theneren Gliebern ber Gemeinden schenke er nicht minder Gnade, daß ihr als das geiftliche Ifrael an die= fem herrlichen Bau treulich mithelfet, baburch, baß ihr end juvorderst selbst glaubig und felig machen laffet, bann aber hingehet und bauet nach bem Wort und burch bas Wort an seinem Tempel in euren Saufern, in euren Gemeinden und burch Förderung aller Unternehmungen jum Bau ber Rirche mit Gebet, Rath und Sandreichung!

Du aber, o hErr Jesu Chrifte! zeige beinen Rnechten beine Werfe und beine Ghre ihren Rindern. Gei uns freundlich und fordere bas Werf unferer Sande, daß bein heiliger Tempel wachfe, und laß balb fommen die Stunde feiner herrlichen Bollendung und feligen Offenbarung. Umen.

> (Einges. von Paft. P. Eirich.) Gine furze Erwiderung.

Der herausgeber bes "Lutheran standart", herr Prof. Worley, hat fich in letter Zeit gefal-

bere sowohl als ben Unterzeichneten und mit Unterbruckungen und Entstellungen ber Wahrheit fein Blatt zu fcmucken. Seitdem er fich gum Theil der Politif widmete und Know-Nothingober American stump-speeches hielt, scheint er bas mufte, unartige Treiben politischer Aufwiegler auch auf ben Standard übergetragen zu haben. Defhalb nahm ich von feinem Schelten und feinen Behanptnigen ohne Berfuch diefelben zu beweisen, keine Notig. Doch ist vielleicht jett die Zeit gekommen, ein Wort darüber ju verlieren

Alls Antwort auf mein, por einiger Beit, erschienenes Pamphlet, worin ich bas schriftwibrige und fich felbst widersprechende Berfahren ber Dhio - Spnode und beren Beros aufdecte und strafte, erichienen zwei Artifel im Standard (einer von Proffessor Worlen, ber andere von Prof. Lehmann verfaßt), die, anstatt die von mir angeführten Thatsachen zu wider legen und mir baburch gur Erfenntnif meines Unrechtes zu verhelfen, wenn ich wirklich verlaumdet oder die Mahrheit entstellt hatte, wie man mir vorwarf, fast nichts als perfonliche Beschimpfungen und Scheltworte enthielten, und mit anmagender MUwiffenheit mein Berg richteten. 2018 nachher eine Rlage gegen mich vor ber Spnobe eingeleitet wurde (ohne daß mir vorher zu wissen gethan worden mare, worauf fich die Rlagepunkte grunbeten, und ohne bag ich vom Prafidenten und ben Beamten ber Spnobe vorher ermahnt morben mar, wie Par. 11, Rap. 3. der Ministerialordnung forderte) fette man dieselbe ungerechte Handlungsweise gegen mich fort, indem man meine Sache einer Committee übergab, die mit einer einzigen Ausnahme ans Schülern herrn Prof. Lehmann's bestand. Und so gereizt mar die Spnode, und so wenig Ehrgefühl hatte ber Prafident, daß, als ich mich gegen die Auflagen vertheidigen wollte, er es ben besondere Bereigten erlaubte, mich nach Belieben immermahrend gu unterbrechen und zu beleidigen, bis ich mich im Gefühle, hier fein Recht finden zu fonnen, mi-

Darauf folgte mein Beständniß, welches nach meiner Auffassung nicht im Beringsten auf die in meinem Pamphlet ergahlten Thatfachen felbit, sondern bloß auf die Form Bezug hatte, nehmlich, daß ich barin fehlte, daß ich bas die Professoren Lehmann und Worlen Angehende public machte (ohne zuerft die Stufen ber Ermahnung und Unflage por ber Ennobe beachtet zu haben) und nicht mit ber geziemenden Achtung von ber Synobe sprach, ber ich gliedlich angehörte. Durch dieses Eingeständniß erklärte die Ennode fich auch völlig befriedigt.

Rurg nach meiner Seimfunft murbe vom Prafibenten bes meftl. Diftricte, nuter Mitmirfung eines meiner vorigen Bemeinbeglieber, ein Schreiben verfertigt, welches eine neue Untersuchung meiner Sache vor meinem Gemeinderath und ber vorigen Committee forderte. Durch unredliche Mittel gelang es mehrere Unterschreiber, theils aus der Gemeinde, und theils aus der schneider in Elkhorn Prairie hat wiederhiefigen Rotte zu bekommen. Unfer Kirchenrath um ein reiches Zengnis ihrer eifrigen, thatigen

Einmischung ber Cynode in das gottliche Berhältniß zwischen Paftor und Gemeinde, und beschloß unter anderen, diefe Cache, wenn es verlangt murbe, vor einer Committee aus brei "disinterested orthodox Lutheran ministers" untersuchen zu laffen, vor welcher meine Rläger Mohlweislich gegen mich erscheinen follten. wollte ber Prafident bavon nichts wiffen, benn auf diesem Wege maren die gegen mich begangenen Ungerechtigkeiten ohne Zweifel an's Tages. licht gefommen. Aber trop unferes Protestet, welcher bem Prafes zugefandt worden mar, und trot dem, daß der Gebrauch unserer sowohl als ber Presbyterianer Kirche ihnen versagt murbe, erschien doch eine Truppenabtheilung ber Dhio-Sprodalen, bestehend aus der vorigen Committee (mit Ausnahme eines Gliedes), bem Prafes bes westl. Diftricte und herrn Drof. Lehmann, um meiner unn ein Ende zu machen. Die Berfammlung mußte auf bem Lande in ber Bereinigten Rirche gehalten werben, wo fich bie in meinem Pamphlet berührte Rotte versammelte, Die Unsuchung aber fand nicht statt, obwohl Paster Bucht und ich zugegen waren. Paft. Lon felbft wollte nichts bamit zu thun haben, die Committee legte dem Publikum die Verhandlungen des weft, Districts aus, und Prof. Lehmann hielt jum Schluffe eine Schmährede gegen mich zum nicht geringen Ergogen jener Rotte und ber geheimen Befellichäftler im Allgemeinen.

Einige Zeit por ber Berfammlung bes Mittleren Diftricts ber Ennobe von Miffouri &. Schrieb ich an den Prafidenten des westl. Diftricte der Dhio-Synode, daß ich bei der nächsten Bersammlung bes erfteren um Aufnahme in beffen Berband bitten murbe, er möchte baher seine Rlagen, wenn er folde hatte, gegen mid ba vorbringen. Auf meiner Reise gur Synobe bat ich ihn nochmals, es boch ja nicht zu versäumen und Die Rlagen in Bezug auf mein Pamphlet eingu-

Da nun trot biefem Allem herr Prof. Worley immer noch fortfährt, mich öffentlich im "Standard" ber Berlaumbung und ber Berbrehung ber Mahrheit, die in meinem Pampblet vorfomme, zu beschuldigen, fo fordere ich ihn hiermit öffentlich auf, diefe Unschuldigung im Standard, worin er bicfelbe machte, nam haft gu machen und ju beweisen, widrigenfalls ich ihn hiermit für einen Berläumder erfläre. Auch bitte ich ihn bie ,,full and complete history of the whole: of Mr. Eirich's unchristian course in the transaction in which he has so long kept the Church in agitation" ja jest zu publiciren, und nicht ferner auf eine elende Weise, wie er im Standard bis jest gethan, zu verfahren. Then let us have ,, the detail of the matter" mit Grunden und Beweis ohne Advokatenkunfte und Schellworte.

P. Girich.

## Dantfagung.

Die liebe Gemeine bes herrn Paftor Riemversammelte sich barauf, protestirte gegen die Liebe gegen unser Concordia Collegium abgelegt,

rath für den haushalt der Zöglinge sendete, und ihr hat sich ihre liebe Nachbargemeine, die bes herrn Paftor Baumgart, im Betteifer ber Freigebigkeit wurdig angeschlossen, indem sie eine große Ladning Mehl übersendete. Moge ber himmlische Bater ben freundlichen Gebern aus ber Fille feines geiftlichen Schapes lohnen, ihnen so freundliche Herzen zum eigenen und ber Anstalt Segen erhalten und ihr treues Beispiel leuchten lagen, daß es fromme Bergen gur Radifolge reize. Der Berr ber Rirche füllt bas Schulhaus mit einer stets machfenden Schaar von Anaben und Jünglingen; aber er füllt ihnen aud, ohne daß fie ju forgen brauchen, ben Mund mit Speife, und beweiset durch die großen Gaben biefer beiden Gemeinen, bag, wenn bas Feuer feiner Liebe im Bergen brennt, es ein leichtes ift, Brot gening gin schaffen für fo viele, ale bem herrn gefällt zu berufen.

Die erstere Gemeine schenkte 3220 Pf. Mehl, 2 Bu. Bohnen und & Bu. Aepfel; Die einzelnen Beber find folgende : Beinr. Greve fen. 200 Pf. Mehl; Fr. Frickenschmidt 200 bo.; S. Winter 100 do.; Fr. W. D. Storf 50 do.; Hr. Jacob 150 do.; G. H. Brockschmidt 350 do. u. 1 Bu. Bohnen ; D. Maetten 100 Pf. Mehl; C. Cegelhorst 130 bo.; Chr. Beckmeier 30 bo.; Hr. holle 100 do.; Fr. Brockschmidt 50 do.; Fr. Bordielt 100 bo.; G. Jacob 100 bo.; W. Brockschmidt 100 do.; Fr. Buening 100 do.; hr. Buening 100 do.; C. Seing 50 do.; Chr. Wolf 60 do.; Hr. Hohlt 200 do.; Hr. Greve jun. 75 do. u. 1 Bu. Bohnen; E. Brockschmidt 100 Pf. Mehl; Hr Kampe 50 do.; M. Zimmer 50 bo.; Fr. Muelfen 30 bo.; Fr. Flachebart 75 do.; C. Schaal 100 do.; Gr. Muelfen 70 bo.; J. F. Brockschmidt 400 bo.; Chr. Grabenfrueger & Bu. Aepfel.

Die Namen ber einzelnen Beber aus ber letstern Gemeine find nicht aufgegeben worden; ce fann baher ihnen nur insgefamt ber Empfang ihrer gemeinsamen Babe von 1812 Pf. Mehl unter herzlichem Dank bescheinigt werden.

Rum Schluße moge es noch gestattet fein, eine gelegentliche Bemerkung ju machen. Es finbet bei diefen reichen Gaben ein Umftand ftatt, melder zu ihrem großen Werth noch einen befonbern bingufügt. Dies ift, bag bie Beber ihrer Liebe ein völliges Bennge baburch haben thun wollen, daß fie felbst die Pferde vorgespannt und ihre Geschenke selbst hergebracht haben. Undere bereitwillige Freunde haben mohl geaußert, wie munschenswerth es sein murbe, wenn ein eigenes Bespann ber Unstalt von Zeit zu Zeit balb hier bald bort bei den bekannten hilfsbereiten Freunden vorfehrte; ce folle bann wohl empfangen und nicht leer heimgeschickt werden. Gerade die wollendfien Beife geaußert haben, ihre Anficht und jene milbe Chriftenhand eine Gabe haben

indem fie zwei große Bagenladungen voll Bor- ficherlich andern, wenn fie die Berhaltniffe genau fennten. Es ift für ben Sanshalt ber Schule von größter Wichtigkeit, daß er fo einfach wie möglich sei und möglichst wenig Arbeit erfordere. Die Unterhaltung eines Pferbes macht aber Arbeit und, mas noch übler, ein einziges Pferd fann bem 3mede, weit im Lande umber zu fahren mit bepacktem Wagen, nur fehr mangelhaft entspreden; es mußten fogar zwei Pferde fein. Roch schwieriger wäre es, tagelang ober gar mitunter eine Woche lang die Arbeit eines Mannes zu entbehren oder zu erfeten, mahrend er abmefend fein mußte. Moge biefe furze Sinweisung genügen jum Beweise, bag, mas mancher fich leicht vorgestellt hat, sehr schwierig und kostspielig sein murbe, daß hingegen ber Unstalt ein großer mesentlicher Dienst geschieht, wenn einander benachbarte Freunde zusammentreten und vielleicht abwechselnd die Mühe des Transports übernehmen founten.

# Fröhliche Radricht aus unferer Concordia.

Die Glieder unferer Synode werden fich noch erinnern, daß bereits bei Gelegenheit ber im Jahre 1857 ju Fort Manne abgehaltenen Sihungen unserer allgemeinen Synode dieselbe mit ber "Norwegischen ev. - luth. Kirche in America", bie ihr hauptarbeitsfeld in Wisconsin und Jowa hat, die Uebereinfunft traf, nach welcher lettgenannter Norwegisch - luth. Spnode gestattet fein follte, eine Profossur jum Zwede ber Ausbildung Rorwegisch-luth. Prediger in unserer Concordia ju errichten. Dies ift benn mit Erfüllung aller ber in ber Uebereinkunft festgestellten Bedingungent geschehen. Um 1. Rov. hatte bas hiefige Lehrercollegium bie hohe Freute, in ber Person bes herrn Prof. Laur. Larfen ein neues Glied in feine Mitte treten gu feben und zu begrußen. Wir zweifeln nicht, daß bie an biefes für unfere Unstalt so wichtige Greigniß sich fnupfenden hoffnungen burch Chrifti Gnabe gur Bauung Seines Reiches fich erfüllen werben. Mögen recht viele, welche Bion lieben, ben Berrn barum bitten. Bon ben 84 gegenwärtigen Böglingen ber Concordia gehören 7 bem norwegischen Bolksstamm an, die natürlich ben theuren Lehrer ihrer Muttersprache mit besonderer Freude empfangen haben.

# Gine freundliche Bitte um Bülfe.

Wie die Lefer des "Lutheraner" aus einer Quittung in Ro. 5 bes laufenben Jahrgange ersehen haben werden, fo hat Gott ben lieben Paftor Sallmann in Glf Grove, Coof Co., Il., mit einem großen Unglud heimgesucht. Es ift bemfelben nämlich am 28. Juli b. J. burch Brand Schwierigfeit des Transports bewirke fo oft, daß | ber Pfarrwohnung, der mahrend der Abweseneine Gabe zuruckleibe, die foust herzlich gern heit der gangen Familie entstand, fast alle seine wurde dargebracht werden. Es leidet allerdings irbische habe nebst seiner ganzen werthvollen keinen Zweifel, daß diefe Beobachtung richtig Bibliothek verloren gegangen. Run sind ihm ift, sowie daß es fein geringes Opfer ift, wenn zwar aus der Rachbarschaft die allernoth-ju dem Geschenk auch noch die Sorge für ben wend ig ften Unterftugungen zugekommen, al-Transport hinzugefügt wird. Dennoch murben lein eben beswegen ift noch Raum fur weitere bie Frenude, welche diefen Bunfch in ber wohl- milbthätige Gaben geblieben. Goute nun biefe

für diese besondere Roth, so wolle sie sich aufthun und ihr Scherflein barreichen. Der hErr, der einst sprechen wird : "Wahrlich, ich sage euch: Bas ihr gethan habt Ginem unter biefen meinen geringsten Brudern, bas habt ihr mir gethan," - ber wirds vergelten.

Etwaige Liebesgaben wolle man an Paftor Wunder zu Chicago, Ille., einsenden.

J. A. F. W. Müller.

### Rirdeinweihung.

Am 19. p. trin. hatte bie ev. lutherische Gemeinde in Pleasant Ridge, Madison Co., Il., die Freude, ihre neu erbaute ichone Kirche einweihen gn fonnen. Diefelbe ift von Bacfftein aufgeführt, gewölbt, und mit einer Drgel, Thurm und Glode versehen. Außer bem Pastor loci, hrn. G. Link, maren noch gegenwärtig die Paftoren Schliepfit, Moll und ber Unterzeichnete. Bom Wetter begunstigt, hatte sich eine zahlreiche Festversammlung eingefunden, und feierte bie Ginweihung mit herzlicher Freude. Mögen barin nach Pf. 27, 4. die ichonen Gottesbienfte ber ev. lutherischen Kirche immer zu schauen sein und recht Bielen jum ewigen Gegen gereichen.

hermann Fid.

#### Berglicher Dank.

Allen lieben Bebern, welche mich zu meiner Reise nach Deutschland mit thren Gaben unterftutt haben, ftatte ich hiermit meinen innigften Danf ab. Möge ber gnädige Gott es ihnen reichlich vergelten in Zeit und Emigfeit.

H. Fic.

# Quittung und Dank.

Bur &. 2. Spindler burd Frau Paftor Jöhlinger in Nem-Yorf vom Frauen-Berein bafelbft einen grau leinenen Rod; burch Bermittlung ber Frau Taftor Boblinger in New-Yorf und Berrn Schweiter baselbst einen noch guten schwarzen Tuchrod; burch Fürsprache ber Frau Pafter göhlinger in Rem- Jerf auf einer Bechzeit bafelbft gefammelt \$ 5,00 D. Benfe burch frn. Paft. Schwan in Cleveland von bem Jungfrauen-Berein bafelbft \$7; von B. Scherler in Newburg eine neue Bofe, neue Weste und 30 Cto. ..... 7,30 Friedrich Doicher gur Dedung etlicher Schulben in Fort Wayne, gur Anschaffung nöthiger Aleiber und gur Reise nach Jowa City von etlichen Gliebern ter Gemeinte bes Brn. Dr. Gibler \$15,50 und von mehreren Gliebern ber Gemeinde 65,50 bes orn. Paft. Stürfen \$50 .... 3. Jacob Soffmann von tem Jungfrauen-Ber-4,00 ein bes grn. Paft. Dulit in Buffalo ..... Daniel Lindemann von Jünglings-Berein gu 10,00 Baltimore ..... P. Keftel vom Jünglinge-Berein in Baltimore 5,00 Bertram Kohlftod von Brn. Peter Theisen, Gemeinteglied bes Brn. Paft. Stecher, Sheboygan, Wist. .... Albert Pietidmann vom Jünglings-Berein ter Dreifaltigfeite-Gem. bes Brn. Paft. Dulit in Buffale, N. J. .... F. Deftermeyer von mehreren Gemeindegliebern ber Gem. bes Bru. Paft. Tramm in Laporte, George Seit burch Brn. Prof. Fleischmann von Brn. Paft. Schuneberg gef. auf ber Bochzeit bes Brn. Chr. Rabler ..... Wilhelm hoppe von Brn. Paft. Frige, Abams Co., 3a. \$2; von beffen Gem. \$3; auf ber Hochzeit bes Hrn. F. Mailand in ber Gem. bes hrn. Paft. Wambegang \$2,32; von hrn. Paft.

Wambegang in Allen u. Abams Co., Ja. \$5 12,3:

| Für | C. F. Reng burd orn. Paft. Sattifabt and ber                                                     |       | Sohn 50 Cts.; L. Sohn 25 Cts.; Edroll                                                         | \$14,50 von herrn Paftor Stubnatys Gem.                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Mich. Bogl Caffe von ber Gem. Frankenluft                                                        |       | \$1,25; Bates 40 Cts.; gef. auf ber Bochgeit                                                  | Thornton Station, Ils.                                                                                         |
|     | \$4; burch orn. Paft. Wiftemann von feiner                                                       |       | bes hrn. M. Geyer \$2; gef. auf einer Rind-                                                   | 10,50 Collecte in feiner Gem.                                                                                  |
|     | Gem. gu Detroit \$4,20; vom Franen-Berein bal. gur Anschaffung eines Priefterrod's \$9; vom      |       | taufe bes hrn. Burger \$2; von ber Gem. in Saginam \$3 47,90                                  | 4,00 von folgenden Gliedern seiner Gem. S. Richter, G. Meyer und D.                                            |
|     | Jungfrauen-Ber. \$5; auf der Kindtaufe b. hrn.                                                   |       | Saginam \$3 41,50                                                                             | Werfelmann à \$1,00; R. und N.                                                                                 |
|     | Töpel \$2,88; von Frau Seefried \$1; von ber                                                     |       | Für bie Schullehrer-Conferengkaffe bes Schulseminars gu                                       | N. a 50 Cts.                                                                                                   |
|     | Gem. in Rofeville burch Brn. Rein \$2                                                            | 28,08 | Fort Wanne auf ber Kindtaufe eines Gliebes ber Gemeinde                                       | 3,84 Collecte in ber Gem. bes herrn Pastor<br>Riichle, Mattison, Ills.                                         |
| "   | fr. Dennert burch frn. Paft. Buftemann vom                                                       |       | bes hrn. Past. Saupert, burch hrn. Lehrer Bewie erhal-                                        | 3,20 gesammelt bei ber Rindtaufe bes herrn                                                                     |
|     | Junglinge-Verein \$3,63; vom Franen-Berein                                                       |       | ten \$1,40.                                                                                   | L. Brauns in Crete, 30s.<br>Bom Immanuels-Diftr. ber Gein. in St. Louis 11,00                                  |
|     | \$6,35, eine Geige, 1 Paar Stiefel, 3 hemben                                                     | 9,98  | Bei dem Unterzeichneten ist eingegangen:                                                      | " Dreieinigfeitts", " " " " " " 11,00                                                                          |
|     | 9 Beinrich Roch vom Junglings-Ber. in Collinds-                                                  | 3,30  | Für den allgem. Prafes:                                                                       | d. Für arme Studenten und Schüler im                                                                           |
| ,,  | ville \$25; auf ber Kindtaufe bei H. Roch gef.                                                   |       | Aus ber Centeasse ber Gemeinde Frankenmuth \$20,20                                            | Concordia-College und Seminar:                                                                                 |
|     |                                                                                                  | 26,50 | Bon ber Gemeinde in Abrian 7,00                                                               | Durch Brn. Paft. S. Bunter in Chicago 19,06                                                                    |
| "   | Bruno und Theodor Miegler burch Grn. Paft.                                                       |       | Zur Unterhalts-Casse für verw. Frau                                                           | und zwar:                                                                                                      |
|     | Hattstädt gur Dedung ber Reisekosten von Fort-                                                   |       | Prof. Biewend.                                                                                | \$12,00 vom Jünglings-Berein in Hrn. Paft.<br>Müllers Gem. in Chicago                                          |
|     | Wayne nach St. Louis von der Gem. zu Fran-                                                       |       | Bon ber Gemeinde in Abrian 6,00                                                               | \$6,00 für J. Nüpel                                                                                            |
| •   | fenluft u. Amelit \$16; ju gleichem Zwed burch Bru. herm. Miefter von mehreren Gliebern ber      |       | In die College-Unterhalts-Caffe:                                                              | 6,(N) für N. Sörgel.<br>4,75 aus dem Klingelbeutel in Herrn Pastor                                             |
| •   | Gem. ju St. Louis \$23,35; von mehreren gu-                                                      |       | Aus ber Frauencasse ber Gemeinde in Abrian 10,00                                              | Rüchle's Gem. für R. Görgel                                                                                    |
|     | ten Freunden in Fort-Wayne, 3nd. \$3,75; burch                                                   |       | Bon Herrn Bates 0,50                                                                          | 2,31 aus herrn Paft. Sallmanns Gem. in Elfgrove, Ills. für Nüpel                                               |
|     | Brn. Paft. Schöneberg von Brn. B. Rabmann                                                        |       | Für die Synodal-Missions-Casse:                                                               |                                                                                                                |
|     | bei ber Taufe gesammelt 50 Cte.; auf ber Soch-                                                   |       | Ron ber Gemeinbe in Abrian 10,00                                                              | e. Zur Unterhalts-Casse für verw. Frau                                                                         |
|     | geit bes hrn. T. Baumgart \$2,20; aus ber                                                        |       | Davon find \$2,00 ron ben Schulfinbern                                                        | Prof. Biewend:                                                                                                 |
|     | Centfaffe \$1,30; von ber Gem. bes orn. Paft. Süglt burch orn. Streeb \$4,00; von Bittwe         |       | Für die Minnesota-Mission:                                                                    | Von ber St. Petri-Gem. bes Hrn. Paft. F. B. Richmann in Schaumburg, 3118 10,14                                 |
|     | Borbein in St. Louis ein Dechbett u. Ropffiffen                                                  | 51.10 | Auf ber Hochzeit ber Wittwe Dierke in Saginam City 4,38                                       | Durch Ben. Paft. S. Wunter in Chicago von feiner                                                               |
| ,,  | Bermann Reifert von einigen Gliebern ber Gem.                                                    | 01/10 | Von Berrn Joh. Höhne 0,50                                                                     | Gemeinde                                                                                                       |
|     | bes hrn. Paft. Dr. Gihler                                                                        | 4,00  | Für die Synodal-Casse nördlichen Districts:                                                   | Bein, bes Grn. Paft, Fühlinger bajelbst 11.90                                                                  |
| "   | Beinrich A. Allwardt burch Grn. Paft. Schmidt                                                    |       | Von der Gemeinde in Frankenlust 7,09                                                          | Bon ber St. Johannis-Gem. in Town Abbot, Biec. 2,88 F. Bihlau, Caffirer.                                       |
|     | von Georg Blei \$1, Chr. Gallmann \$1, Fr.                                                       |       | nuf Matthias Hubingers Lindtaufe gesammelt 5,00                                               |                                                                                                                |
|     | Bauer \$2, Paft. A. Eruft \$4, Paft. A. Schmidt felbst \$4,50                                    | 40.50 | Bon einem Ungenannten 0.30                                                                    | Für den Kirchenbau der Gemeinde des herrn<br>Past. A. Hoppe in New Orleans:                                    |
| ,,  | Hermann Meyer vom Junglingsver. burch Dru.                                                       | 12,50 | " herrn Pastor Fürbringer 1,00                                                                |                                                                                                                |
| ••  | Paft. S. Wunder in Chicago, 311                                                                  | 6,00  | ,, ,, Joh. Höhne 0,50                                                                         | Von ber Gem. bes Hrn. Paft. Ph. Ottmann in Reu Delle 5,25                                                      |
| "   | Wilhelm Dorn von Brn. C. Roche in Bofton                                                         | 20,00 | " ber Gemeinde in Abrian 3,81                                                                 | " Gliedern ber Gem. bes herrn Paftor Wege in                                                                   |
| "   | Wilhelm hoffmann und Carl Gartner vom Fran-                                                      |       | M. Hattstäbt, Caffirer.                                                                       | Stringtown, Mo 2,65 Durch Hrn. Querl, von der Gem. des Herrn Pasior                                            |
|     | enverein ber Gem. bes Brn. Paft. Sattstabt ju                                                    |       |                                                                                               | Riemenschneiber in Graud Prairie, Ills 10,00                                                                   |
|     | Monroe, Mich.                                                                                    | 8,00  | Grhalten                                                                                      | Durch Herrn Pastor Wunder in Chicago von Perrn<br>Pastor Polacis Gem. in Crete, Ills 8,00                      |
| "   | Beinrich und Lubwig Sölter aus ber Abendmahls-<br>taffe ber Gem. bes Brn. Paft. Strieter ju Rew- |       | a. Zur Tilgung der Schuld des Concordia-                                                      | Für Herrn Pastor Fick:                                                                                         |
|     | burgh, D.                                                                                        | 4,00  | College-Baues:                                                                                | Durch herrn J. S. Bergmann in New York von ber                                                                 |
| ,,  | Carl Schmidt von ber Gem. bes Bru. Pafter                                                        | 2,00  | Bon einem ting. burch frn. Paft. Beyer, Altenburg,<br>Perry Co., Mo \$ 5,00                   | Wein. daselbft \$16,24                                                                                         |
|     | Shafe", Indianapolis, Int                                                                        | 4,42  | Perry Co., Mo 5,(11)                                                                          | Bon einem Gliede ber Gem tes Orn, Paft, Ottmann 50 Bom Dreieinigfeits-Diftrict in St. Louis 29,30              |
| "   | Peter Senel von Brn. Carl Griefe aus ber Bem.                                                    |       | Durch Srn. Paft. Weșel, mittelf C. Piepenbrint . 5,00 ,, Srn. Paft. Werfelmann, mitt. ,, 3,00 | F. Böhlau.                                                                                                     |
|     | bes hrn. bes hrn. Paft. Schwan in Cleveland                                                      | 1,00  | Bon einem Gliebe ber Filialgem. bes Brn. Paft. Ber-                                           |                                                                                                                |
| "   | 5. Stecher von Brn. Paft. Stecher \$1; von Brn. Prigloff aus Milmautee \$3; vom Jung-            |       | felmann burch C. Piepenbrint 2,00                                                             | Kür den Lutheraner haben bezahlt:                                                                              |
|     | frauenver. bes orn. Paft. Minker \$2,50; von                                                     |       | b. Zur Spuodal-Casse westl. Distrikte:                                                        | Den 14. Jahrgang:                                                                                              |
|     | Frau Anote aus ber Gem. tes frn. Dr. Gibler                                                      |       | Bon Brn. Paft. Grabner, St. Charles, Mo 1,00                                                  | Die herren: G. Bonn, hoffmaun 40 Cts.                                                                          |
|     | ein halb Dupend Taschentücher                                                                    | 6,50  | Aus ber Centfaffe ber Gem. bes Brn. Paft. Löber,                                              | Den 15. Jahrgang:                                                                                              |
| "   | P. Geuel von Brn. B. Griebel fen. ans ber                                                        |       | Frohna, Perry Co., Mo 1,25                                                                    | Die Berren: f. Schneiber 2 Er., Paft. 3. R. Beyer 3                                                            |
|     | Gem. bes Hrn. Past. Husmann \$5, von eini-                                                       |       | Collecte am Erntefeste ber Bein, bes Brn. Past. Lu-                                           | Er., Berin. Rehr, J. Ebert, C. P. Cominet, Carl Commet, J. Geyer, G. Renner, M. Platt, 3. Sinn, G.             |
|     | gen Gliebern ber Gem. in Fort Wayne \$2,75; nämlich von ben herren: Mellering 50 Cts.,           |       | ber, Frohna, Perry Co., Mo 5,00<br>Bom Dreieinigkeite-Diftrift in St. Louis, Mo 11,10         | Stein, Cart Beyer, B. Nödigen, Chr. Beyer 13 Cr. G.                                                            |
|     | Franke 75 Cts., Walpinghaus \$1, Bud 50 Cts.                                                     | 7,75  | " Centverein ber Gein. bes hrn. Paft. Freberfing,                                             | Bonn, C. Richter, Soffmann 60 Cte., C. Arnet, William                                                          |
| ,,  | Georg Steuber, gef. auf ber Rindtaufe bes orn.                                                   | .,,,  | New-Wells, Mo 1,75                                                                            | \$1,13, Paft. B. Alein, G. Schröber, S. Dottmann, B. Rettmann, D. Fellbaum, Blank, Ramprath.                   |
|     | Past. Boigt in Gulphur Spring, Jeff. Co., Mo.                                                    | 4,25  | Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Schliepsief gur Reise                                             | Den 16. Jahrgang:                                                                                              |
| "   | Friedr. Möller von ber Gem. bes orn. Paftor                                                      |       | bes Hrn. Präses Schaller 3,00                                                                 | Die Berren: Paft. D. M. Martene, 3. C. Schulze, f.                                                             |
|     | Lindemann, BCleveland, D. \$3,62; v. Jung-                                                       |       | E. Roschte.                                                                                   | Rink, E. Bautke, Daft, C. Wernle, Daft. 3. Sed, Daft.                                                          |
|     | frauenverein feiner Gem. \$3; von Jünglings-<br>verein berselben Gem. \$3                        | 9,62  | a. Zur allgem, Synodal-Caffe:                                                                 | M. Cirich, Paft. 3. N. Beyer 2 Er., G. Pociti, E. Rölling, J. B. Schmidt, A. Frerfing, Prettin, Paft. A.       |
| ,,  | Otto Sanfer von und burch Brn. Paft. Rub.                                                        | 0,02  | Bon ber St. Johannis-Gem. bes Herrn Paffor A.                                                 | Brofe, M. Rothe, D. Rofenfotter, Paft. F. M. Johannes,                                                         |
|     | Rlindenberg                                                                                      | 4,00  | Beitmüller, Strattenport, Long Jelant, N. J. \$ 2,50                                          | Paft. P. S. Diffe, D. Hoishauten, B. Kamp, E. hof-                                                             |
| ,,  | 5. Partenfelber aus ber Gem. in Saginam                                                          |       | Durch Brn. Paft. Geier, Town Lebanon, Bisc 9,00                                               | meifter, C. Berrling, 3. Sofftetter, Phil. Reinhardt, S. Rloftermann, Chr. Bever 10 Cr., C. Balther \$1,78, B. |
|     | City burch Brn. Böhlau für Monat September                                                       |       | Für den allgem. Präses:                                                                       | Strafburg \$1,13, C. S. Brauer \$1,13, Fr. Bau \$1,13, G. Meyer \$1,13, Fr. Bifchoff \$1,13, Meyer und Bro.,   |
|     | \$5; besgl. für Monat October \$5                                                                | 10,00 | Durch Herrn Pastor H. Wunder in Chicago, von ber<br>Gem. bes hrn. Past. Sallmann in Elfgrove, | Daft. Werfelmann 5 Er., 3. Wirth, A. Lange, 3. Groth,                                                          |
| "   | E. Schult vom Frauenverein zu Detroit \$5; von Gru. Reindel in Frankenmuth \$2; auf der          |       | Jus 2,50                                                                                      | D. Richter, B. Fuche, F. Soppener, S. Gerten, Daft,<br>L. Geper, Fr. Uttach, Fr. Steigel, Schwefel, Paft. S.   |
|     | Hochzeit bes Drn. Geper in Frankenmuth ge-                                                       |       | b. Zur Synodal-Missions-Casse:                                                                | Sor, Bever, Janien, Gelle.                                                                                     |
|     | fammelt \$2,05                                                                                   | 9,05  | Durch Brn. E. Rofchte, von Brn. Paft. Wolff, Jef-                                             | Ferner: Fräulein Bertha Noclting.                                                                              |
| "   | Karl Rittmaier von ber Gem. zu Frankenmuth                                                       | 10,00 | ferion Co., Mo 3,75                                                                           | M. C. Barthel.                                                                                                 |
| "   | 5. F. C. Ch. Grupe vom Jungfrauenver. ber                                                        | 2 0   | ,, ,, ,, Collefte auf ber Dochzeit bes<br>Herrn Gottlieb Lauenhardt,                          | OV.                                                                                                            |
|     | Gem. bes hrn. Paft. Wunder in Chicago                                                            | 6,00  | Centreville, Jus 8,00                                                                         | Beränderte Adressen:                                                                                           |
| "   | G. M. Zuder von ben herren Aurz und Stödert in Monroe @ \$1; von Freunden in Frankenmuth:        |       | ,, hrn. Paft. D. Munber, Chicago gesammelt                                                    | Lehrer E. A. EGGERS,                                                                                           |
|     | Arnord \$5; G. Beierlein \$5; Conzelmann 50                                                      |       | bei H. Kruse's Kindtaufe in Hrn. Past. Küch-<br>le's Gemeinde 2,20                            | No. 314 Redwood Str. Southwark,                                                                                |
|     | Cte.; Foilier \$1; 3. Frant \$1; Saibifch 25                                                     |       | Bom Dreieinigfeite-Diftr. ber Gem in St. Louis 6,50                                           | Philadelphia, Pa.                                                                                              |
|     | Cte.; 3. Bergog \$1; Chr. Birlein \$1; 6.                                                        |       | c. Zur College-Unterhalts-Casse,                                                              |                                                                                                                |
|     | Hubinger \$1; J. Hubinger \$2; Koch 50 Cts.;                                                     |       | für die Lehrer-Gehalte:                                                                       | Lehrer W. MILLER,                                                                                              |
|     | Lämmermann \$1: Ab. Lift \$1; F. Nüchterlein 50 Cts.; G. Nüchterlein 50 Cts.; J. Nüchter-        |       | Bon folgenben Gliebern ber Gem. bes 5ru, Paft. M.                                             | care of Mr. E. O. Noelting,                                                                                    |
|     | lein 50 Cte.; Orbner \$1; A. Mangenberger                                                        |       | Gunther am Mequon River, Wisc., F. Finf<br>\$1,00; F. Milbrath, B. Gruel à 50 Cts.;           | Richmond, Va.                                                                                                  |
|     | \$3,50; Reindel \$2; Mebensberger 50 Cts.;                                                       |       | F. Hoppe 25 Cts.; Ungen. 30 Cts 2.55                                                          | Accountation, Fu.                                                                                              |
|     | Rittmaier 25 Ctd.; Robammer \$2,50; Gda-                                                         |       | Collecte in ber Gem. in Town Granville, Biec 5,45 Durch frn. Paft. S. Bunber, Chicago 21,54   | St. Louis, Mo.,                                                                                                |
|     | fer \$1; 3. Schammel \$1. Schleier \$2; 3.                                                       |       | und imar:                                                                                     | Snnobalbruderei von Aug. Wiebuid u. Cobn.                                                                      |



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 29. November 1859.

**Mn.** 8.

Bebingungen: Der Butheraner ericeint alle zwei Boden einmal für ben jahrliden Cubferip. Dofigelb zu tragen haben. - In St. Louis wird jede einzelne Nummer für 5 Cents verfauft.

Rur bie Briefe, welche Mittheilungen für bas Blattenthalten, find an ben Redatteur, alle andern aber nem Dollar für die auswärtigen Unterschreiber, welche benselben vorausbezahlen und bas welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abresse: Mr. M. C. baben. In St. Louis wird jede einzelne Rummer für 5 Cents vertauft.

#### Meferoty

abgestattet für die Sigungen der deutschen ev.sluth. Synode von Miffouri, Ohio u. a. St. weitlichen Di: fritts am 5. Mai 1859 und die folgg. Tage gu Addison, Du Page To., Ju.

(Fortfegung.)

In Betreff der Lehre Zwingli's und ber 3minglianer von Christi Person schreibt Luther in seinem großen Bekenntuiß: "Das heißt er (Zwingli) Allvosin, wenn etwas von der Gottheit Christi gesagt wird, bas boch ber Menschheit zustehet, ober wiederum; als Luc. 24, 26. 20.: Mußte nicht Christus leiben und alfo zu feiner Ghre geben ? hie gautelt er, daß Christus für die menschliche Natur genommen werbe. Sute bich, hute bich, fage ich, vor der Allöofi, fie ift des Tenfels Larve, denn fie richtet zulett einen folden Christum gu, nach bem ich nicht gern wollt ein Christ fein, nehmlich daß Christus hinfort nicht mehr sei noch thue mit seinem Leiden und Leben, benn ein anderer schlechter Seiliger. Denn wenn ich bas gläube, daß allein die menfchliche Natur für mich gelitten bat, fo ift mir Christus ein schlechter Heiland; so bedarf er wohl felbst eines Beilandes. Summa, es ift unfäglich, was der Teufel mit der Alloofi fucht." (XX, 1180). Weiter unten heißt es : "Infonberheit ist ber Zwingel hinfort nicht werth, baß man ihm mehr antworten folle, er wiberrufe benn feine läfterliche Alloofin. Denn wie man

31. ein öffentlicher werth; also ist and t Reter zu meiben, ber einen öffentlichen Artifel bes Glaubens leugnet. Nun leugnet ber 3mingel nicht allein biefen bobesten nöthigsten Artitel: Daß Gottes Cohn für uns gestorben fei; fondern läftert daffelbe dagn und fpricht, es sei die allergreulichste Reterei, so je gewesen ift. Dahin führet ihn fein Dünkel und die verdammte Allöosis, daß er die Person Christi gertrennet und läßt uns feinen andern Chriftum bleiben, benn einen lautern Menfchen, ber für und gestorben und und erlöset habe. Welches christliche Herz kann boch solches hören ober leiben? Ift boch bamit ber ganze christliche Glaube und aller Welt Seligkeit allerdings meggenommen und verdammt. Denn wer allein burch Menschheit erlöset ift, ber ist freilich noch nicht erlöst, wird auch nimmermehr erlöft \* )." (Ib. S. 1206, 7.)

\*) Bas Zwingti mit feiner Allvofis behauptet, ift nicht nur feine Lehre, fondern die aller f. g. protestantifchen Gemeinschaften außer ber lutherischen Rirche. Gie behaupten alle, wenn die Schrift fagt, daß ber BErr ber Berrlichfeit gefreuzigt fei, so beißt bies so viel, als : bie menschliche Natur bes DEren ber Berrlichfeit ift gefreuzigt. Dazu fagt Gerhard : "Wenn die bloge Menschheit gelitten hat, fo folgt baraus, bag bie Perfon nicht für und gelitten habe, weil bie bloge Menschheit nicht die Person ift. Wenn die Person nicht für und gelitten hat, fo hat auch Gottes Gobn nicht für und gelitten, benn Bottes Gobn ift bie Perfon." Dem Gobn Gottes ift aber bas Leiten und Sterben zuzuschreiben, "nicht, als er in ter gattlichen Ratur felbft irgend eine Beranberung oder ein Leiden erduldet hatte, fondern 1. per fonlich, infofern bas angenommene Reifch, welches bie Schmerzen und Martern erbuldete, in die Person des Sohnes Gottes aufgenommen, mit bemfelben Gine Perfon ausmachte; 2. queignungeweise ; 3. indem ber Cohn Gottes bie leibende menich-

In ber Schiff lie lind Rirden schreibt Luther in Bezug auf beuselben Wegenftand: "Ich, hErr Gott, von foldem feligen tröftlichen Artikel follte man ungezankt, ungezweifelt in rechtem Glauben immer frohlich fein, fingen, loben und banten Gott bem Bater für folche unaussprechliche Barmherzigfeit, baß er uns seinen lieben Sohn hat lassen uns gleich Mensch und Bruder werden. Go richtet ber leibige Satan burch ftolge, ehrfüchtige, verzweifelte Leute folden Unluft an, daß uns die liebe und selige Freude muß verhindert und verderbet merben. Das fei Gott geflagt. Denn mir Christen muffen bas miffen: wo Gott nicht mit in der Waage ist und das Gewichte giebt, so sinken wir mit unferer Schuffel ju Grunde. Das meine ich also: wo es nicht sollte heißen: Gott ist für uns gestorben, fondern allein ein Mensch, fo find wir verloren; aber wenn Gottes Tod und Gott-gestorben in der Waageschüssel liegt, fo sinket Er unter und wir fahren empor als eine

unendliche Kraft vor Gott föstlich und genugthuend für bie Günden ber gangen Belt machte." (Exeges. IV, § 195. 197.) Calvin geht fo weit, bag er ichreibt : ,,3ch geftebe, wenn jemand ichlechthin und an fich Chriftum bem Gerichte Bottes entgegen fegen wollte, bag ba fein Berbienft ftatt baben murbe, weil in einem Menichen bie Buroigfeit nicht gefunden werben murbe, welche Bottes Bunft erwerben fonnte. Menn baher von Chrifti Berdienft gehandelt mird, fo mird die Grundursache nicht in ihn gesett, sondern wir fteigen bahin hinauf, bag es Gott fo verordnet hat, mas bie erfte IIrfache ift." (Instit. II, 17, 1.) Luther fagt hingegen gu Joh. 3.: "Um ber hohen Majestät willen feiner Perfon, ba ift fein Schlaf und Faften eines Augenblide ober Stunden beffer, fpricht : Gine öffentliche Luge ift feiner Antwort liche Ratur unterflüt umb bie Leiben burch feine gottliche und benn alle Werfe und Faften aller Geiligen auf Erben."

leichte ledige Schuffel. Aber Er kann wohl auch wieder emporfahren oder aus feinerSchuffel fpringen. Er fonnte aber nicht in die Schuffel figen, er mußte uns gleich ein Menfch merben, bag es heißen fonnte : Gott gestorben, Gottes Marter, Gottes Blut, Gottes Tod. Denn Gott in feiner Natur fann nicht fterben, aber nun Gott und Mensch vereinigt ift in Giner Person, fo heißt's recht: Gottes Tod, wenn der Menfch ftirbt, ber mit Gott Gin Ding oder Gine Person ift. . . Ich habe wohl auch vor mir Nestorianos gehabt, die fehr fteif wider mich fochten, daß die Gottbeit Christi nicht konnte leiden, und jum Bahrzeichen schrieb auch Zwinglius wider mich über biesen Sprudy: Verbum caro factum est (bas Wort ward Fleisch, Joh. 1, 14.) und wollte schlecht nicht, daß Verbum follt factum heißen, sondern wollte haben: Verbum caro facta est; Urfache: Gott konne nichts werden. Ich aber ju ber Beit felbft nicht mußte, bag Solches Reftorii Dunfel mare." (XVI, 2728-30.)

3mar find erft burch Calvin die Lehren unter einem Theil ber Reformirten in Aufnahme gefommen : daß Gott einen Theil Menschen unbebingt gur Geligfeit, einen anderen unbedingt gur Berdammuig bestimmt habe; daß Gott einen zweifachen ungleich en Willen habe, ben geheimen und geoffenbarten, welchem letteren ber erftere entgegen fei; bag Chriftus unr fur bie Auserwählten gestorben sei und nur biese ernstlich, bas ift, mit ber Absicht, sie gläubig unfelig zu machen, berufe; baß ein gläubiger Ausermählter ben Glauben nicht verlieren fonne allein nicht nur hatte achen Zwingli gelehrt, fondern felbit unter den Lutheranern zeigten fich, in Folge migverstandener Aussprüche Lutheres jene Irrthumer wenigstens jum Theil. \*)

Bum Belege, daß die Calvinistisch - Reformirten biefe Lehren wirklich hegen, burfte genugen, wenn hier bas britte Capitel bes Glaubensbefenntniffes ber Presbyterianer "Bom ewigen Rathschluß Gottes" mitgetheilt wird, welches folgendermaßen lautet: "1. Gott hat von aller Emigfeit nach einem überaus weisen und heili gen Rathschluß seines eigenen Billens frei und unveränderlich verordnet alles, mas gefchieht; boch fo, baß baburch Gott meder ber Urheber ber Gunde ift, noch dem Billen ber Greaturen Gewalt angethan wird, noch die Freiheit oder Bufälligfeit der zweiten Urfachen hinweggenommen, fondern vielmehr begrundet mirb. 2. Obgleich Gott weiß, mas geschehen mag ober fann, unter allen gefetten Bedingungen, fo hat er boch fein Ding beschloffen, weil er es vorausfah als zufünftig ober als etwas, was unter solchen Bedingungen geschehen wurde. 3. Nach dem Rathschluß Gottes sind zur Offenbarung seiner Herrlichkeit einige Menschen und Engel vorherbestimmt jum ewigen Leben und andere zuvor verordnet zum ewigen Tot. 4. Diese Engel und Menschen, welche so vorher bestimmt und zuvor verordnet

find, find besonders (fur ihre Person) und un- Sunde gefällig ift. Denn ob er gleich bie Seiveränderlich bestimmt; und ihre Anzahl ift so gewiß und begrenzt, daß fie meder vermehrt noch vermindert werden fann. 5. Diejenigen Menfchen, welche jum Leben vorherbestimmt find, hat Gott, ehe der Welt Grund gelegt mard, nach feinem emigen und unveränderlichen Borfat und nach bem geheimen Rathschluß und Bohlgefallen feines Willens erwählt zur emigen Berrlichkeit aus feiner freien Gnabe und Liebe ohne ein Borberfeben bes Glaubens ober ber guten Werfe ober ber Beharrung in einem berfelben ober irgend eines anderen Dings in ber Greatur, ale Bedingungen und Urfachen, bie ihn bagn bewegen; und alles jum Preife feiner herrlichen Gnade. 6. Die Gott die Ermählten jur herrlichkeit bestimmt hat, fo hat er nach einem ewigen und gang freien Borfat feines Willens zuvorverordnet alle Mittel bagu. find diejenigen, welche, in Abam gefallen, ermählt find, erlöft durch Chriftum, werden wirflich berufen jum Glauben in Chrifto durch feinen Beift zu rechter Beit, werben gerechtfertigt, erlangen die Rindschaft, werden geheiligt und bewahrt aus seiner Macht burd ben Glauben gur Geligfeit. Auch ift fein anderer erlöft burch Christum, fraftig berufen, gerechtfertigt, jur Rindschaft gebracht, geheiligt und felig gemacht, außer allein die Auserwählten. 7. Gott hat es gefallen, nach bem unerforschlichen Rathichling seines Willens, vermöge deffen er Gnade gemahrt und verfagt, wie es ihm gefällt, an ben übrigen Menschen, g w Preis seiner oberherrlichen Macht über feine Creaturen, vorbeigugehen und fie zu verordnen gur Unehre und zum Born wegen ihrer Günden jum Preis feiner herrlichen Berechtigfeit. Die Lehre von diesem hohen Beheimniß ber Vorherbestimmung ist zu handeln mit besonderer Klugheit und Borficht, daß die Menschen, achtend auf ben in feinem Wort geoffenbarten Willen und ihm Gehorsam leistend, mogen burch die Gewißheit ihrer fräftigen Berufung ihrer ewigen Ermählung versich ert sein. Co wird diese Lehre Wegenstand bes Preises, ber Ehrfurcht und Bewunderung Gottes und ber Demuth, des Gifere und überfluffigen Troftes allen werden, welche aufrichtig bem Evangelio gehorchen." (S. The constitution of the Presbyterian Church in the United States of America. Philadelphia, 1840. S. 21-27.)

Da, wie gesagt, diese Irrthumer schon zu Luther's Zeiten felbit unter ben Lutheranern fich regten, Irrthumer, welche bie Lehre von ber Rechtfertigung von Grund aus umstoßen, fo hat Luther auch gegen sie schon ernstlich gezeugt.

Er ichreibt im J. 1536 in einem Bebenten : "Menschliche Vernunft bichtet einen ungleichen Millen Gottes, als ware Gott wie ein Tyrann, ber etliche Gefellen hat, beren Befen er ihm Gefallen läßt, es fei gut ober nicht gut, und bagegen haffet er die andern, fie thun mas fie wollen. Alfo foll man nicht von Gottes Willen gebenken. Diefer Spruch ist ewiglich mahr Pf. 5.: Du

ligen annimmt, bie boch noch Gunde an ihnen haben, fo nimmet er fie boch nicht ohne eine große Bezahlung an. Chriftus hat muffen ein Opfer werben, um welches willen uns Gott annimmt und fchonet, fo lange wir im Glauben bleiben und mann wir im Glanben find." Rurg juvor hatte er gefchrieben : "Aus biefen und viel mehr Zeugniffen haben wir allezeit in allen Rirchen einhellig gelehrt alfo : Go ein Beiliger miffentlich und williglich wiber Gottes Gebot thut, baß er nicht mehr heilig sei, fondern habe ben rechten Glauben und heil. Beift ausgeschuttet; fo er fich aber wiederum befehret, fo halt Gott feinen gnädigen Gid, barin er fpricht: Co mahr ich lebe, will ich nicht, bag ber Gunder fterbe, fondern daß er befehret merbe und lebendig bleibe. Darum nimmt Gott um Chrifti willen diefen Befehrten wiederum an, gundet an in seinem Bergen rechten Glauben burch bas Evangelium und heil. Beift. Und ift une nicht befohlen, vorhin zu fragen, ob wir ausermahlt fint, fondern es ift genug, daß mir miffen : mer endlich verharret in feiner Bufe und Glauben, der ist gewißlich ausermählet und felig, wie Christus spricht : Gelig find bie, fo beharren bis an das Ende." (Erlanger Ausg. LV, 165 f.)

Ferner schreibt Luther in seiner hauspoftille, in der Ausgabe von 1544 über bas Ev. am Conut. Ceptuagesimä: "Aus bem letten Spruch: Biele find berufen, aber wenig ausermahlt, ichopfen die vorwitigen Ropfe manderlei ungereimte und ungöttliche Gebanken ; gebenken also: Wen Gott erwählet hat, ber mird ohne Mittel felig; wiederum aber, wen er nicht ermählet hat, ber thue was er wolle, fei fromm und gläubig, wie er wolle, fo ifte bod von Gott alfo verfeben, daß er fallen muß, und fann nich. felig werben. Derhalben will ich's gehen laffen, wie es gehet. Goll ich felig werden, fo gefchieht's ohne mein Zuthun; wo nicht, so ist's boch vergebens, was ich thue und vornehme. Was nun für unartige sichere Leute aus folden Gebanken wachsen, fann jedermann bald bei ihm felbft abnehmen . . Etliche fchopfen ihnen andere Bebanken und deuten die Worte also: Biel find berufen, das ift, Gott beut feine Bnade vielen an; aber wenig find auserwählt, bas ift, er läffet aber folche Gnade wenigen widerfahren, benn es werden ihrer wenig felig. Das ift zumal ein gottlofer Berftand. Denn wie fann's möglich fein, wenn einer von Gott nichts aubers hält und gläubt, daß er Gott nicht follte barum feind werden, an des Willen es allein fehlet, daß wir nicht alle felig werden? Man halte aber biefe Meinung gegen jene, die fich findet, mo man am erften ben Berrn Chriftum erfennen lernet, fo mird man befinden, daß es eitel teufelische Gottesläfterungen find. Derhalben hat's weit eine andere Meinung mit biesem Spruch: Biele find berufen ic., benn die Predigt bes Evangelii gehet ins gemein und öffentlich, wer es nur hören und annehmen will; und Gott läßt's auch barum fogargemein und öffentlich predigen, daß es jeder-

<sup>\*)</sup> Co lehrte g. B. ein Pfarrer gu Rabla, baf bie Ausermablten gerecht blieben, und ben beil. Beift behielten, menn fie auch in offenbare Sünden fielen. Bon ihm schreibt Luther : hoffen, er werbe fich beffer bebenten." (Erlang. LV, 166.) bift nicht ein Gott, dem gottlos Befen oder manu boren, gläuben und anne h. "Er ift mit guchtigen Borten bavon verwarnet worden und

gehet's? Wie hernach im Evangelio folget: menig find ausermählt, bas ift, wenig halten fich also gegen bas Evangelium, bag Gott einen Wohlgefallen an ihnen hat." (XIII, 473-76.) (Fortsetzung folgt.)

### Offener Brief an den Redafteur des Lutheraner.

Mein theurer Walther!

Mein unmaggeblicher Rath mare, ben Mr. D. Worley auf feine grundgemeine Unsfälle im Standard feiner Untwort mehr zu murdigen und gwar aus folgenden Gründen : Bum Ersten leuchtet entweder die Unwissenheit dieses Mannes von dem achten Gebot, oder feine Unlanterfeit aus bem Umstande flarlich hervor, daß er fortfährt, Deinen Bricf an Past. Eirich ein "öffentliches Dofument" ju nennen. Und body lengnet er nicht die Thatsache, daß dieser Dein Privatbrief nur stellenweise sei mündlich von dem Empfänger in der Synodal-Bersammlung irgendwie angejogen, barnach aber ohne deffen Biffen und Willen heimlich fei abgefchrieben worden und also auch in feine Sande gefommen. Wer nun nicht gang in blindem Born und haß verrannt ist und nur noch einen Funken von natürlichem Rechtsverstande und common sense besitt, der muß boch erfennen, daß weder durch jene stellenweise mundliche Ungiehung Deines Briefes, noch burch ben gemeinen und nieberträchtigen Diebstahl der heimlichen Abschreibung und Ueberautwortung beffelben in die Bande diefer und jener Beamten oder Mortführer ber Synobe biefer Brief fei ein "öffentliches Dofument" und ein "Eigenthum ber Synode" geworden. Denn biefes mare boch erft bann gefchehen, wenn Gr. Daft, Girich ihn zu bem Ende der Synode übergeben und eingehandigt hatte, um etwa bamit die Abfaffung feines Pamphlets zu begründen.

Bum Andern fann Mr. B. wiederum bie allgemein befannten Thatsachen nicht in Ubrede stellen, 1) daß die Dhio-Synode zwei Beschluffe wider die geheimen Befellschaften, als pelagianiichen Ursprungs und feindselig und verderblich ben Zwecken ber Rirche gefaßt hat; 2) baß gleichwohl Paft. 21. Bentel, Glied diefer Synode, eine "Bertheidigung" biefer Gefellschaften als Pamphlet abgefaßt, mahrend der Synodal-Bersammlung in Lithopolis in Paft. Eirichs Bemeinde verbreitet und badurch Rotterei angerichtet hat; 3) daß die Dhio - Synode diese schändliche und niederträchtige Sandlungsweise bes Paft. S. nicht nur nicht mit beiligem Ernfte gestraft und ben Paft. S. in Rirchenzucht genommen, sondern sogar die gerechte Rlage des Past. Girid wider h. mit dem Bescheide abgewiesen hat : "die Berbreitung dieses Pamphlets in seiner Gemeinde fei fein Eingriff in fein Umt, ba dies Pamphlet auch sonstig schon durch ben Druck verbreitet gewesen sein; 4) daß die Dhio-Synode bei diesem Bescheide geblieben ist und bem Past. Girich fein Recht wider S. widerfahren ließ, der trot jener großartigen Beschlüsse der Synode wider die

men foll und felig merben. Aber wie imurdiger Bater und lieber Bruder ber Dhio- namlich ift biefem Ehrm. Korper, daß es in ber-Ennode ift und bleibt, wiewohl er gleichzeitig auch ein lieber Bruder des chriftfeindlichen Juden, des Rirchlosen, des Bibelfpottere ift und bleibt und am fremden Joche zieht mit den Ungläubigen.

> Und doch ist Mr. M. Angesichts biefer im Drucke veröffentlichten und unleugbaren Thatsachen bergestalt von blinder Leidenschaft und eigenliebigem Parthei-Cifer fortgeriffen, daß er fich nicht entblodet, es Dir als "Unehrenhaftigfeit", ja fogar als "meuchlerische Reigheit" ober "moralische Niedrigkeit" vorzumerfen, daß Du bem Paft. Girich auf feine bringende Unfrage, mas er thun folle, ba er weder mundlich in ber Gynodal-Bersammlung, noch schriftlich in dem ihm verschloffenen Standard sein gutes Necht wiber S. burchfechten fonne, ben gang fachgemäßen Rath gabest, in einem Pamphlet öffentlich Die Sache zu behandeln. Daß Paft. E. nun in der Ausführung und Darstellung wider Deinen ausdrücklichen Rath mitunter perfonlich und vom Fleische übereilt murbe, bas mar ja nicht Deine Schuld. Und mas Paft. E. barin wiber bie Liebe gegen einzelne Personen gesündigt, das hat er ja auch den Beleidigten fpater reumuthig ab-Die Synobe aber that nicht ein Bleiches, daß sie ihre viel schwereren sachlichen Sünden wider Gottes Ehre und Mort hatte abgethan, Paft. E.'s gutes Recht wiber S. hatte anerkannt, und Betteren, wenn er nicht Bufe gethan, junachft in Rirchenzucht genommen und badurch bewiesen hatte, daß es ihr mit jenen obigen Beschluffen wider die geheimen Gefellschaften ein Ernft gewesen. Ware ber arme Mr. B. nicht so voll Migtranen und Gifersucht gegen unfere Synode und fo voll Vorliebe für bie feinige - vermöchte er, nach Mahrheit und Berechtigfeit, mit Nüchternheit und Besonnenheit, wie es einem Manne und Chriften giemt, Diefen Sandel, wie er an fich ift, anzuschauen - er hatte fürmahr bem Paft. G. feinen andern Rath geben konnen, ale ben Du ihm gegeben haft.

> Bum Dritten mochte es Dieses vielgeschäftige Mannlein, bas fich für bas Licht und Galg ber Dhio-Ennode zu halten scheint, noch mehr aufblafen, wenn Du ihn in biefer Cache einer ferneren Beachtung werth hielteft. Thue mit ihm auch hier, wie du wohlweislich mit feinen neulichen ohnmächtigen Bersuchen, theologische Auffate ju liefern, gethan haft. Da feine Dummfühnheit, zu lehren, ehe er was Rechtschaffenes gelernt und gründliche theologische Studien gemacht hat. - Da ferner feine große Unmiffenheit in den lutherischen Lehren, beren Bufammenhang in feinen romanifirenden Unfichten von Rirche und Umt, fo ziemlich offenbar murde, fo haft Dn recht gethan, biefes Irrlichtlein im Dhio-Sumpfe nicht erft auszublasen, sintemal dasselbe bereits erloschen ift. Wäre es nicht naturlich, so mare es merkwurdig, daß diese ernsthaften Irrthumer bes Mr. 2B. burchaus Standard noch im Herold von irgend einem Gliede dieser rechtglänbigen Synode erfahren haben, der allerdings diese Bestrafung der bru-

gleichen Dingen, wie überhaupt, nach bem Sprudmorte bei ihm hergehet : "Bafch mir ben Pelz, aber mach' mich nicht naß."... Da wäre es nun durchaus nicht expedient und ber Dhioschen brüderlichen Liebe gemäß, wenn in ihr auftaudende Irrthumer ernstlich gestraft murden und sich ein ehrlicher Rampf um die Wahrheit in ihr erhebe; benn aus Menschelei, Liebedienerei und gegenseitigen Ehren von einander Rehmen ift ihr ganges Ding zusammengefest. Es genügt, bag von Zeit zu Zeit ber eine ober ber andere seine perfonlichen views und seines Herzens und Ropfes Bedanken als lutherische Theologie in ben Spalten bes Stanbards ober Berolds erscheinen läßt. Wird's gleich heute gelesen und morgen vergeffen und anderweitig benüßt, fo ift boch mas geschrieben worden; und liefert ein folder Schreiber aus feiner Fabrit öfter neue Befpinnfte, fo friegen feine mehr lefenden als schreibenden Dhio-Brüder am Ende boch Respekt vor ihm und er wird allmählich eine theologische Antorität und Celebritat, barnad, auch fein Berg gelüftet.

Bum Bierten mare meder ben Lefern bes Lutheraners noch benen bes Standard viel geholfen, wenn bu beine fostbare Beit auf gebuhrende Abfertigung dieser red- und schreibseligen politischen und geistlichen speechmakers ferner verwenden wolltest; denn die einsichtigen lefer der ersteren Zeitschrift fennen ja bereits ben Stand ber Sache; die Lefer des Standard aber murden bann um fo mehr mit zornigem und gehäffigem Gespeie gefüttert und ihnen die mahre Gestalt ber gangen Sache noch mehr verborgen. Denn folden und ähnlichen Schreibern, die mit Recht von uns gestraft merben, wenn es bie Cache mit fich bringt, und beren vermundete Gigenliebe und Ehrgeiz fich mit Unrecht bawider fest, - folchen Leutlein liegt boch nichts anderes an, als für ihre Unfichten und views ihre Lefer zu enthusiasmiren und zu fanatisiren und sie ihnen wohl gar ale lutherisch zu verkaufen, gegen une fie aber mit Argwohn und Mißtrauen zu erfullen, als führten wir sogenannten Miffonrier eine andere, als die lutherische Lehre, wiewohl fie nie, auf Grund des firchlichen Befenntniffes, uns angegriffen und in einen offenen, ehrlichen Rampf mit une getreten find. Daß fie Diefes aber nicht vermögen, bas fagt ihnen ja freilich ihr eigener Berftand und Gemiffen, falls beide von haß und Zorn nicht übertäubt find. Gleichwohl find sie viel zu hochmuthig ober faul, um von uns zu lernen, die nun einmal boch - es moge ben herrn gefallen oder nicht - ber gnädige und barmherzige Gott in diesem fernen Abendlande erweckt und vereinigt hat, um bas Licht ber reinen evangelischen b. i. lutherischen Lehre wieder auf den Leuchter ju ftellen und diefer Lehre gemäß unfre gange firchliche Praxis einzurichten.

Run ift grade diese unfre bekenntniftreue und gewissenhafte Praris g. B. in Prufung ber Canfeine Befampfung und Miderlegung weder im bibaten, in ordentlicher Berufung ber Prediger, im Berhalten gegen Reformirte und Unirte, die von une das Abendmahl begehren, in Beichtanmelbung, Rirchenzucht, Errichtung ordentlicher berlichen Liebe und die Lehrzucht ein gang fremdes | Gemeindeschulen, Ueberwachung ber Lehre und geheimen Gefellschaften nach wie vor ein ehr- und unerhörtes Ding zu sein scheint. Ratürlich bes Lebens ber Prediger u. f. w. diesen schreiunbequem und zuwider; benn diese unfre bem mit ift's abgemacht; weil er es fagt, fo muffen Worte Gottes und dem firchlichen Bekenntniß fie es ohne allen Zweifel auch fein. Dhue Zweigemäße Praxis ift, zumal, wo man burch einan- fel rechnet er auch meine Wenigkeit in biefe Claffe ber mohnt, eine stillschweigende Bestrafung und Aufdedung ihrer langgenbten und gewohnten ben fur folde Beschnlbigung ber Scham- und Sitbekenntnismidrigen, faulen und luderlichen tenlosigfeit auch Beweiß ju geben ? ober ift folche Praris. Diefe aber zu andern, bagu haben fie Frage auch vielleicht schamlos? Denn einen mit theils feinen Glaubensmuth (wie ihnen benn Roth bewerfen, bas fann auch ein gemeiner Straüberhaupt die lutherische Lehre, fo weit fie eine genbube wohl thun, daszeigt noch feinen Selden an, ungefähre Renntnig berfelben haben, mehr ein außerlich Ding ift, als baß fie barin lebten) theile nbel ? Ift ihm bas im Lutheraner ein folcher finden sie folches als durchaus nicht expedient, Stachel, daß er Sprünge macht wie ein Kisch amerifanisch-lutherisch, popular und fashionable. Und zu leugnen ist ja freilich nicht, daß bei solchen Menderungen des faulen alten Schlendrians Bauch, Beutel und Ehre ber Ehrw. Pfarrer einigen Abbruch und Schmälerung erleiben Deshalb ift es benn auch gerathener, mürde. fich diefer Menerungen entweder völlig zu entschlagen ober zuweilen im gelegentlichen Gifer "um das geliebte lutherische Bion" einige unfruchtbare Committeen zu ernennen und nie auszuführende Synodalbeschluffe zu faffen, im Bangen aber Alles in feinem gewohnten, ruhigen, alten Gange ju laffen, ba man in church business bequemer fein Leben machen fann.

Was Wunder alfo, wenn bei fo bewandten Umftanden die um das theure Dhio - Bion eifernden Schreiber diese mibermartigen Reuerer und Fremdlinge, die deutschen Missourier, nicht leiden mogen und allen treuen Fleiß daran feten, fie ben amerikanischen Lutheranern, auch englischer Bunge, als mahre Ungeheuer ber Anmagung und Ungerechtigfeit bargustellen. Darum, mein theurer Walther, konnte es diesen Lesern nichts helfen, wenn Du dich mit dem Mr. 2B. weiter einließest, ba, wenn ihm auch ein Maul gestopft mürbe, er zehn andre bafur aufthun murde. Du ftehft durch Gottes Gnade in der Achtung und Dankbarfeit aller mahren Lutherauer Umerifa's viel zu hoch, als daß Dich ber verleumderische Beifer diefes fläffenden Spitzleins irgend erreichen founte. Darum laffe ihn kläffen, fo lange er Luft hat, und verachte ihn burch Schweigen. lleberlaffe auch biesen Sandel bem gerechten Gerichte Gottes. Und bamit Gott befohlen. Dein Allezeit in Chrifto

M. Sihler.

Kort Wanne, den 15. Nov. 1859.

(Eingefanbt.)

### Nothgedrungene Erwiderung.

Der "Lutheran Standard," bas Organ ber Dhio-Synode, scheint die furze Darlegung ber "milben Grundfäte" in Ro. 26 v. Jahrgange bee Lutheraner's gar übel vermerkt zu haben, benn er hat darauf ein heftiges Gallenerbrechen bekommen, als hatte er eine Dofie Pillen genommen. Es muß fein Magen gewaltig in Unordnung und unrein fein! Er thut aber gerade wie ein Fieberfranker, der die Galle ausspeit und dann die Geschichte liegen läßt, zufrieden damit, daß er's nur

benben herren und lefenden Brudern überaus node für icham- und fittenlose Menfchen, und ba-- aber durfte ich mir vielleicht die Bitte erlau-Warum geberbet fich aber ber Standard boch fo bem die Angel im Salfe steckt und mit derselben an die Luft gezogen wird? Die lieben herren werden doch feine Kinsterlinge sein wollen, die das Licht scheuen und im Kinftern maufen!? Ift es boch nichts als die nackte Wahrheit, die bort gefagt ift; habe ich boch nur bas Wort ausgesproden, welches bas Ministerium une vorbuchstabirt hat. Und barf man folches nicht anssprechen? Das ehrm. Ministerium hat sich ja bazu befannt, warum wird benn ber Ctanbard fo bitterbose, daß folches laut wird? Sind die Grundfate gut, wohl, fo last fie an's Licht fommen, sie brauden sich ja bavor nicht zu scheuen, sonbern konnen fich deß nur freuen. Sind fie mild, so werdet body nicht wild, wenn man sie andern zur Besichtigung vorlegt; sie konnen so vielleicht noch gute Dienste thun, aber nicht, wenn fie unter ben Scheffel gestellt werben.

Uebrigens hat mich ber Stanbard ja bagu nur gedrungen, weil er zuerft fchrieb und zwar Manches, mas nothwendig der Besichtigung und Berichtigung bedurfte. Denn wenn er g. B. fagt, S. König's Cache sei untersucht worden, fo muß er das Wort "untersuchen" in gang anderem Sinne, als ich, nehmen. Wohl hatten wir um eine Untersuchung gebeten, aber die Synode ging nicht baranf ein, soudern bedächtlich hatte die Committee den Borfchlag, der auch von der Synode einstimmig angenommen wurde, fo gemadit, baß Rlägern und Beflagten Gelegenheit gegeben werden folle, sich gegenseitig anszusprechen. Darauf beschloß die Synode am Schluffe ber Bormittags-Sitnug, daß folche Belegenheit Rachmittage gegeben werden solle. Und als wir uns Die Frage erlaubten (bies gehört vielleicht zu ber Cittenlosigfeit), ob foldes vor öffentlicher Ennobe, ober bloß vor bem Ministerio geschehen folle - wir hatten gerade vorher gehört und in Erfahrung gebracht, daß Bieles bloß im Ministerio gehandelt werde - so erhielten wir die furze Untwort : "das werde Nachmittags bestimmt werben." Warum bas? etwa, bamit wir keine Zeugen beibringen möchten, und bas Ministerium nachher und ben Borwurf machen könne : "Wir hatten nicht nach ber Regel 1. Tim. 5, 19. gehandelt?" Gollte eine "Untersuchung" nicht vielmehr an Drt und Stelle und vor zweierlei Beugen gefchehen ? Satte bas Ministerium, wenn es fich felbst mit folder lästigen Geschichte in Gefammtheit nicht befaffen wollte, nicht eine Untersuchungscommittee ernennen und beauftragen Es find ja "liebe Lente". follen, in feinem Namen folche Unterfuchung an- ftreng fein", fagte einmal ein gewiffer Paftor von fich gegeben hat, denn er erffart bloß eine zustellen? Run, liebe Berren, feid einmal recht Ralfen zu mir, "damit verschließt man fich die Ber-

fonnen. Wie wir Guch gesagt haben, wir wollten ja nicht gerne, daß fich die Synobe immer mehr Sünden aufladen moge, fich nicht fremder Gunben theilhaftig mache und Rotterei ftarten, beshalb flagten und baten wir; und weil wir die gute hoffnung hegten, daß wir durch Gottes Gnade, mittels ber allgemeinen Conferenz, uns naher getreten feien, und die Dhio-Synode, die fich doch auch zu unfern Symbolen befennt, doch auch nun mit luth. Praxis mehr Ernft maden, und bas Bekenntnig nicht mehr als blokes Aushängeschild gebrauchen werde; — bas ermunterte und bagu. Denn um foldje Gemeinden, Gemeindeglieder und Paftoren, die fich mit Gottes Wort nicht mehr wollen helfen, weisen, regieren und halten laffen, zu behalten, ift es une mahrlich nicht zu thun. Solche aber "mit 3mang zu halten" verabschenen mir von Bergen als einen papistischen Grenel. Die Synode und ihre Bemeinden find auch in ber That mehr zu bedauern als zu beneiden, daß sie das Loos haben ein rechter Rloaf ju fein, ber alles aufnimmt, in bem sich alles Unreine sammelt, was sonft nirgende taugt. Wills aber die Snnode, wollens ihre Prediger fo haben, ei meinetwegen von Bergen gerne, sie habe es, ich miggonne es ihnen wahrhaftig nicht.

Biele meiner Amtsbruder, Die ebenfalls neben Dhio-Predigern gestanden und fie ju Wegenprebigern gehabt, merben eben bieselbe Erfahrung öftere gemacht haben, daß jene Prediger alle Unreinigfeit, alles Unlautere, alle Ercremente, die fid von der Gemeinde absondern, oder abgesonbert werden, gleichsam als Lederbiffen verschlingen und als Raritäten in ihren weiten Schoof fammeln, ja damit prangen und prunken. Wen follte es nun neidisch machen, einen folchen neben sich zu haben, der allen Unflath auffischt und alle Unfauberkeit megfährt? Damit entledigen fie einem ja mancher Noth und Mühe. 3. B. gerath eine gewiffe Claffe von Lenten mit einem andern in Reindschaft, will sich durchaus nicht zur Berfohnung bewegen laffen, fo ift das Erfte, mas man in ber Regel zur Antwort bekommt: "Ich thue es nicht; und wenn Sie mir fo das Abendmahl nicht geben wollen, - bann gehe ich zu bem aubern Pfarrer, ber ift auch lutherisch und ba frieg' Und die Leute irren sich nicht, jener "andere Pfarrer" nimmt fie ohne Weiteres an und läßt sie jum heil. Abendmahle. Und dag die Synode foldes als ein "mildes Berfahren" an ihren Predigern gut heißt, ja es fo haben will, hat fie nun deutlich genug fund gegeben. Gie will ein solcher Rloaf fein.

Ich habe oft gedacht: Die armen Schluder find boch zu bedauern, sie handthieren an ben Leuten herum wie jene, bie aus menschlichen Ercrementen Geld fabriciren wollten. wenn sie es mit ihrer Arbeit nur noch beim rechten Ende angriffen, ihnen ernstlich Buge prebigten, bann möchte es noch hingehen; - aber bewahre! Buße predigen? Thorheit! Mit losem Ralf tunchen, das ift ihre Weise und Weisheit, "Man muß nicht so gewiffe Claffe von Predigern in der Miffouri-Cy- nuchtern, daß wir vertraulich mit einander reden zen (follte wohl heißen : die milbthatigen hande)

noch von Gunden, "die schon vor neun Jahnoch Bufe von den Leuten verlangten, "das that ihm ja in ber Geele meh," und brachte ihm fast Ministerium tief davon ergriffen ward. Mber ich möchte boch miffen, mas ber gärtliche Mann für eine Seele hat. Sie muß wohl in der Nähe bes Magens logiren und von biefem fehr beeinflußt werden. Allein er ist ja ein treues Glied ber Dhio-Smode und ein lernbegieriger Schüler dazu, der folches seiner Synode geschwind abgelauscht hat; benn er sprady bamit ja wörtlich basselbe aus, mas die Synode im vorjährigen Synodalbericht ausgesprochen und ihm in den Mund gelegt hat, nämlich: "weil es schon neun Sabre seien und seitdem nicht weniger als drei Prediger in der Gemeinde funktionirt haben," fo fonne bas nicht mehr in Betracht fommen!

hort ihr "lieben Leute" dies fuße Evangelium, bas wie ein lieblicher Beruch-hatte bald gefagt häflicher Beftant-aus diefer Synode aufsteigt. Da verbreitet nun dieselbe ihre edeln, follte fagen edelichten Ausdünstungen. Run rottet euch, jagt eure Prediger fort, thut was ihr wollet bann wartet ein paar Jahre, oder so ihr nicht fo lange ohne Prediger fein wollt, fo - merkt es - find ja noch loafer da, von benen lagt unterdeß einen, oder so viel euch beliebt "funktioniren," barnach gebt einem Dhio - Prediger nur einen Wint, fo fommt er. Und die Synode thut euch ohne Meiteres ihren mutterlichen Echooß weit auf, heißt euch mit Freuden willkommen, giebt end gern einen lutherischen Prediger. Dabei habt ihr nun den doppelten Bortheil: füre Erste habt ihr euren Willen durchgesetzt und eure Freiheit gerettet; fürs Andere habt ihr euch einigemal verneuert. Die fatale Buße könnt ihr gang bequem umgehen, denn die Dhio-Synode hat ein Evangelium, bas die enge Pforte weit, fehr weit macht; ihr konnt gang die alten knorrigen Gesellen bleiben, das hindert nichts. Eure Schuld veraltet, die Sünde verjährt und darum gilt fie null. Und da es die Synode fagt, so muß natürlich der liebe Herrgott ducken und unter sold Defret fügen. Will ers aber ja noch nicht vergessen, so mag er zusehen, wo er mit seiner Rechnung bleibt, mag sie ins Rauchloch schreiben. Ihr seid ja wieder, ja maret trot allem immer noch eine luth. Synobalgemeinde, und wer euch nicht für rechte, achte, fornige Lutheraner halten will, ber friegts mit ber Ennobe von Dhio zu thun. Ja noch mehr: Wenn ihr einen andern Pafter, etwa einen "Miffourier" habt, der einen ordentlichen Beruf haben, fich nicht jährlich bingen laffen will, ber Beichtaumelbung verlangt und nicht Crethi und Plethi zum Abendinahl laffen will ze. den jagt nur fort, laßt euch folche "voreilige Renerungen" nicht aufhalsen, die Dhio-Synode giebt euch einen andern, ber euch eure Freiheit läßt. Wenns end ba nicht mehr

nach h. Rönigs ausgesprochenem und vom Mi- ware wohl beffer, wir veranderten uns jest ein- beitragenden Glieder, welcher Rumor murbe ba Misterio anerkannten Grundsatze. Ja welch ent- mal, und dann electionirt ihr ihn hinaus. Richt entstehen, da wurde ich nicht viel von meinen sekliches Zetergeschrei erhob H. König, daß wir wahr, das ift ein fostliches allerliebstes Evange- | "lieben Lenten" behalten und in große Gewissolche unverschämte unsittliche Leute seien, die lium, das die Ohren kubelt ? Wem follten bar- fens-, wollt sagen Bauchnoth kommen. Darum nach nicht die Ohren juden! D du gluckfeliges muß man "nicht fo ftreng fein, "" fondern "mild. ren gefchehen feien, reden wollten," bafur Amerika! wer follte bich nicht wegen beines Lu- verfahren." Uebrigens haben fich die lieben therthums und Christenthums beneiden!

Da wunderte mich anch gar nicht, daß auf bie Thranen in die Augen, daß auch das gange der Synode der Antrag, der Prafes follte die Gemeinden visitiren, auf den Tifch gelegt werben mußte, "benn es mochte baburch Fruchte der Buge!" leicht das friedliche Berhältnig zwischen Paftor und feiner Gemeinde geftort merden, menn der herr Prafes als Bisitator in die Gemeinden fäme." Ja, meine Herren, das heißt einmal frei von ber Leber gesprochen, und bas hat mir gefallen. Alle andern Grunde bawider, als: "es fei etwas Neues, es sei nicht nothwendig, die Synode habe feine Macht folch neues Institut zu schaffen," nämlich folch Bisitatoramt, alle diese und andere Gründe find jenem subordinirt, es möchte baburch bas friedliche Berhältniß gestört werden, benn es ist eine fatale Sache, sich auf die Finger und in bie Rarten guden zu laffen. Denn freilich, mare ber herr Prafes nicht gleichen Schlages, murbe er in ber Bisitation ein wenig Ernst machen, nicht Beld-, Ruden- und Befchaftsfachen, fonbern die Umteführung bes Paftors, ben Stand und das Berhalten ber Gemeinde icharf nachsehen: wie bald wurde er auf Unfauberkeiten sto-Ben, die ihn aufgeregt, Paftor und Bemeinden aber verdrüftlich machen murben! Und murbe nun ber herr Prafes gar ernft ermahnen, all solches hinauszuschaffen, was sich nicht will beffern laffen, fo burfte er für lange Befichter nicht forgen. Jeder murde fich hinter die Ohren fragen und einer bem andern gufluftern : "Sore bu! ber macht une noch alle zu Methobisten, oder fährt und taufend Meilen weiter ine Pabitthum hinein, als wir zuvor brin gewesen find. Wenn unfer Pfarrer einer folden Synobe angehört, so stehts nicht gang richtig, da dürfen wir ihm auf die Finger paffen." Und wer Muth genug hatte, auszusprechen, mas er beuft, murbe mohl fagen : "herr Präfident! Wir find herzlich froh, daß wir von jenem Pfaffen- und Pabstjoch los find, bas uns immer tribulirte. Wenn man 'mal ein paar Conntage nicht in die Kirche ging, die Kinder ein paar Wochen nicht in die Schule schickte, weil man fie baheim branchte, ober ging man 'mal auf'n Ball, ober trant ein Schnäppschen, daß ber Ropf nicht mehr gerade fteben fonnte 2c. 2c., gleich ftand einem ber Pfaff im Saufe und las einem die Leviten. Deffen find wir nachgerade fatt und find berhalben von ihm weggegangen, aber barum nicht hieher gefommen, um es hier ebenfo zu haben. Dein, fo fommen Gie une nur nicht. Leben und leben laffen, ift unfer Grundfat. Der herr Pfarrer predigt une und dafür bezahlen wir ihn, und damit ift die Sache abgemacht; wir laffen ihn benn was in aller Welt thue ich mit einem Prazufrieden und er foll uns gufrieden laffen; er fes, wenn ich mich von ihm nicht will aus Gotbraucht nicht unfer huter zu fein und in unfere tod Bort und driftlicher Beisheit berathen laffen, Baufer zu schauen." Richt viel andere wurde fondern meinem tollen Ginne folgen? Dann gilt gefällt, so durft ihr nur fagen: herr Pfarrer! es beim Pfarrer lauten. Der follte wohl fagen: ja Prafes und Bisitator für Rull.

Da muß man "milde verfahren," | Sie haben uns nun lange genng gepredigt, es | "Ame ja mein herr! bas find ja meine besten Leute auch so gründlich bekehrt, daß sie mir zehn Dollars Schalt zahlen, mährend fie früher nur drei bis funf gaben, als sie noch bei dem andern maren. Das sind ja gewißlich rechtschaffene

> Wie nun, ift es nicht so und geht es nicht gerade so her? Und ist das nicht der herrschende Sinn? Ueber Lehre, Glaube, Befenntnig, Gewissen\_u. s. w. fann man sich leicht als über Rleinigkeiten himmeg feten, die laffen fich biegen, breben und zurechtschnißen; - aber ber liebe Bauch, dies Ungeheuer, liegt dick und breit im Wege und macht greuliche Gewissensnoth, Was mar g. B. h. König's Jammer und Rlage por ber Synode? hat er Gemiffenhalber feine Bemeinden verlaffen muffen? Bemahre, fonbern, weil er "hat Welschkornbrodt effen muffen ohne Salz und Schmalz." Das mar die Noth, das war ber Sauptgrund, damit "er fich triumphirend gerechtfertigt hat." Aber noch ein Anderes: "weil sich für ihn hat keine Thüre aufthun wollen (um von feinen Gemeinden wegzukommen) und obgleich Thuren genug offen gewesen, so doch für ihn nicht," weil unfer herr Prafes gefagt haben foll "für jene Gemeinden fei fein paffender Mann, als H. König." Siehe, da liegt ber hund begraben; meg-wollte er, jede Thure mare paffend für ihn gewesen, und ba sich keine ihm öffnen wollte, so öffnete er fich felbst eine und schläpfe zur Deffnung hinaus, "stieg anders wo hinein." Er wollte nur weg, damit sein Bauch besser versorgt ware, und dies glanzende Biel bat er nun erlangt, braucht fein "Welschfornbrodt mehr zu effen," nicht mehr zu Ange zu geben." Run ift fein Gewiffen ans der Klemme und glorreich gerettet. Das ift bie eigentliche Sache.

Aber ihr lieben Berren, find wir denn Prediger fur unfern Mabenfact? Predigen mir um Effens und Gewinns willen? Goll ein Prediger nicht gerne mit ber Gemeinde auch leiden und tragen? Der mo ber Beig Urfache ift an fparlicher Berforgung, bann predige er fo, daß fie fich beffert ober felbst ihm die Thure weist und aufmacht. Denn das muß mir ein elender erbarmlicher Prediger fein, der um schandlichen Gewinns willen, oder was dasselbe ift, um fein Leben zu machen, es gemächlich zu haben, ber Gemeinde bient, der im Predigtamt bas Gigene sucht, und nicht willig mit allem sich ber Bemeinde aufopfert. Denn ber dient ja nicht ber Gemeinde, fondern feinem eigenen Baudje. Und unter und gesagt, in solchen Magenanfechtungen, bei benen es einem gern unter ben Fußen juct, follte man doch lieber dem Rathe seines Prafes und Vifitatore als feiner eigenen Reigung folgen; nicht, daß ich noch das Reden nicht laffen fann, wie Ihr auf der Snnode Guch entruftetet, wenn wir ba etwas fagen wollten, bagu uns bas Ministerium feine specielle Erlaubnig ertheilt hatte ober ertheilen wollte. Denn welche Entruftung gab fich ba unter bem ehrw. Ministerio fund, als ich, da dasselbe ju Ronig's Reden stillschwieg. mir die Frage zu thun erlaubte : "Db bas ehrm. Ministerium bas Berfahren und die Beife Ronig's in Auf- und Annahme Reformirter billige und recht heiße." Ward mir folches nicht als eine Unverschämtheit verwiesen, "bag ich mir herausnehmen fonne, Die Synode gur Rede gu stellen und fie fo gu fragen; fie merbe nachher schon unter fich berathen und beschließen, was fie für recht halte." Alfo wenn man feine Bedenfen fund giebt, bies ober bas mochte nicht mit Gottes Wort und Luthers Lehre stimmen, wird ale Belehrung geben wollen, Fragen aber ale Frechheiten von der Synode mit Entruftung gurudgewiesen; benn mas fie fest, bas gilt gemein, und fie ift nicht schuldig Antwort zu geben jedermann, der Grund ihrer hoffnung fordert. Giebe, bas ift die Schamlofigfeit, bas ift der Unverstand, und die Sittenlofigfeit, welche die Synode tadelt, weil ich mich nicht fchamte, fie ju fragen, und weil ich nicht Berftand und Sitte genug hatte, auf alles ja ja zu sagen; werde auch wohl schwerlich so verständig und sittsam werden. Also gute Compagnie ihr Herren, wenn Ihr es fo wollt. Ich munichte aber von herzen, Ihr nehmet bas Mort des HErrn Hesck. 13, 10-16, und Joh. 8, 31, in Ucht: "Co ihr bleiben werbet an meiner Rebe, fo feib ihr meine rechten Junger."

3. H. W.

(Gingefandt.)

# Gin Capitel von den Schleichern und Wintelpredigern.\*)

Es wird Did nicht sonderlich erquicken, geliebter Lefer, wenn Du abermals ein Capitel von ben oben bezeichneten Beiftern zu lefen bekommft. Daß es Dir nichts Reues ift, bedarf wohl faum ber Ermähnung. Es ift eine alte aber immer wieder auf's Neue vorkommende Geschichte. Go ungern man nun aud an biefe alten Gachen geht, fo ift man boch ba - wo Schweigen zur Gunde wird - verpflichtet zu reden, fei es nun mündlich oder schriftlich, und bas ift denn auch bie Urfache, die mich bestimmte, folgende Beilen gu fchreiben :

Es ift den Kindern Gottes eine befannte Bahrheit, daß, mo ber herr Jefus feine Rirche bauet, ber Satan fich alle mögliche Muhe giebt, feine Rapelle daneben aufzurichten; und sowie der herr Jesus seine Diener aussendet, die in feinem Ramen und mit bem Ruftzeng feines mahrhaftigen Mortes des Teufels Reich zerftoren und Gottes Weinberg pflanzen und bauen follen: auch ber leidige Teufel seine helfershelfer hat, die er ansfendet in seinem Namen und ansrustet mit dem Wort ber Luge, um Gottes Weinberg zu ver-

Teufelsgefandten geboren denn auch die Schleider und Winkelprediger. Es foll nicht meine Aufaabe fein, mit vielen Beweisgründen bargulegen, daß genannte Beifter unter bie Bahl ber Tenfelsboten gehören. Diese Unsfage ift feine erdichtete Fabel, sondern eine bereits vielfach bewiesene Mahrheit. Darum achte ich es fur unnöthig, darauf weiter einzugehen. Es mögen für diesmal Thatsachen reben, die nicht weniger beweisen werden, als was bereits bewiesen ift.

Ungahl evangelisch-lutherischer Christen zu Bloomington, im Ctaate Illinois (bie schon früher von einigen lieben Brudern unferer Synode befucht und jum Bufammentreten einer Gemeinde veranlagt maren), gu ihrem Geelforger berief. Seit der Zeit blieb der geiftliche Segen bes herrn, als eine zum Theil fichtbare Frucht feines lieben Evangeliums, nicht aus - und mit Freuden fonnte man fingen boren von dem Siege in den Sutten ber Gerechten. Daß aber biefes ben Teufel ärgern und erbittern mußte, mar eine natürliche Folge feiner Feindschaft gegen Gott und fein Wort. Darum ließ er fich balb hören als ein brullender Lowe in dem Schreien ber offenbar Unglänbigen, jum Theil auch halb-Scheinund Gelbstgläubigen, bald ale ein Engel bes Lichts in dem Schleichen und Leifetreten ber unbernfenen Schmäger und Minkelpropheten. Bon ben lettern suchte namentlich ein herr Methobiftenprediger R . . . das Geine zu thun, um bem großen Fürsten Belial unter Lichtsgestalt einen Eingang in unfere Gemeinde zu verschaffen. Doch, mas will ich fagen, ber arme Menfch schien auch bisweilen mit dem lowen zu brüllen, indem er offentlich auf ber Cangel die Intherische Lehre zu verbannen suchte. hiervon zu berichten, mill ich benn ein Erempel anführen und barauf auch etwas von feinem Schleichen und Minkelpredigen

Da ich von seinem Treiben bereits in Kenntniß gesetzt war, befuchte ich eines Conntag Abende, um mid) felbst ju überzeugen, feine Rirche. Er predigte an diesem Abende auf gut schwarmerische Weise über ben Methodismus. Rachdem er eine geraume Zeit einen vortrefflichen (?) Rirchenhistoriter gespielt und mit der Beschichte ben Ursprung wie ben Fortgang feines gelichten Zione ale ein von Gott hervorgerufenes und bie bato gesegnetes Wert zu belegen gesucht hatte, fam er benn anch auf ben unglücklichen Ginfall, die lehr en feiner Bemeinschaft zu befiniren. In ben Fundamentalartikeln ber driftlichen Lehre sah er sich mit allen sogenannten christlichen Benennungen völlig einig. Allein mas er unter ben Grundwahrheiten für Artifel verftehen mochte, barüber fann ich als Zuhörer feines edlen Bortrages dem geneigten Lefer keinen Aufschluß geben. Mir fam es bald fo vor, als ob ber arme Mann bas Liedlein fingen wollte: "Wir glauben all' an einen Gott, Chrift, Jude, Turf und hottentot." Denn die Lehre von den Saframenten, ber Bnadenwahl und felbst die Rechtfertigung (!) waren ihm Nebensachen. Schon mar es ein gefährlicher Miggriff, daß ber arme Mensch, ohne nur einen summarischen Begriff von seinen Grundwahr-

Mun, meine lieben herren, entruftet Guch | muften und fein Reich ju fordern. Bu biefen | bingen in der Lehre (wie er fich ausbruckte) eilte, bie ihn boch weniger hatten fummern sollen. Run gut, er wollte es einmal versuchen, ob ben ftrengen Symbolisten und Wortflaubern nicht eine harte Ruß zu beißen gegeben merden konne. -Daher suchte er benn die lutherische Lehre von ben Saframenten auf eine Beife anzugreifen, bie fich nur bann erflaren läßt, wenn man bem herrn Methodistenprediger ein gut Theil Berstandeslosiafeit und Beistesverwirrung zu gut hält. Bor allen Dingen mar es ihm barum ju Ein Sahr ift bereits verfloffen, ba mich eine thun, feinen andachtigen Buhörern flar ju machen, daß die hl. Taufe nicht das Bab der Biebergeburt, fondern nur ein außeres Beichen berfelben fei. Ginen Beweisgrund ans Gottes Wort für diese Lehre habe ich freilich ben herrn M. nicht auführen hören. Gleichwohl aber pochte er auf diefes Bernunfiproduft, ale wenn es eine im Wort Gottes gegründete und gewiffe Wahrheit mare. Daher konnte es benn auch nicht fehlen, daß ihm die lutherische Lehre von der hl. Taufe als ein Dorn im Auge und als ein Stein des Unstofee erscheinen mußte. Dhne lange zu paustren, trieb ihn ber Beift - ju einer Ausfage, bie binlänglich beweisen fann, daß diefer herr mit dem Ramen "Lugengeift" zu bezeichnen ift. En fagte: "Diejenige Lehre von ber Taufe, ba gelehrt wird, daß fie die Wiedergeburt wirfe, und baß felbst kleine Rinder in der Taufe wiedergeboren murben, ift ein humbug, eine leere Fabel." (!!!) Nicht mahr, lieber Lefer, bas war eine gottesläfterliche Rebe? Mun, wie schon oben ermabnt, man barf es biefem herrn M. nicht zu hoch anrechnen, wenn man ihm nämlich ein gut Theil Berftandeslofigfeit und Beiftesverwirrung zu gut halten will. Du wirft aber fragen, morauf er benn feine Ausfage grundete? Um es furg zu fagen, fo ging es ihm, wie allen Schwärmern, die ihren Glauben nicht auf ben Felsen des ewig festen göttlichen Bortes bauen, wohl aber auf den Sandhaufen ihrer verkehrten Meinungen. Die bofe humbugbrüterin und leere Fabelnhecke ber blinden Bernunft hat es ja, leiber! immer nicht mit bem unzweifelhaften Worte felbft, mohl aber mit dem geheimnigvollen "Wie" ju thun, und weil fie diefes "Wie" nicht ergrunden fann, gleichwohl aber, anstatt sich zu bemuthigen unter bem Behorfam bes Glaubens, mit ihrem ftodfinftern Lichte Die Beheimniffe bes Glaubens durchschauen will : so fommt es benn, daß sie sich von der Wahrheit wendet und zu den Fabeln fehrt. Go ging es benn auch bem herrn D. mit feiner Bernunft. Mit voller Begeifte. rung rauschte diese Aussage von "humbug und Kabel" aus feinem Munde in Die Dhren feiner Buhörer; aber fiehe ba, ale er Grunde dafür aufbringen foll, ba geht es ihm wie einen schwer belafteten Efel, ber mit seiner Burde am Fuße eines Berges fteht und hinauf foll, aber leider! megen des tiefen Rothes unter seinen Fufen und ber Steilheit bes Berges nicht hinauf fann. Gleichwie ba ber Giel fagen mochte: "Wir foll ich biefe Unhöhe erreichen? meine Last ift ju ichmer, ber Roth zu tief und ber Berg zu fteil:" also mochte auch wohl der herr M. denken, da er feinen aufgestellten Cat beweifen follte. Darheiten gegeben zu haben, fogleich zu ben Neben- um ließ er denn auch bas Ding mit bem bloften

<sup>\*)</sup> Burbe uns ichen vor langerer Zeit zugefandt, fanb aber erft in gegenwärtiger Rummer Plas. Die Reb.

Namen laufen, ohne es ju begrunden; badhte Bintelpredigt. Er predigte ber Frau nehmlich, auch mohl, die Sache verftehe fich gang von felbst, wie folgt: und seine Zuhörer mürden schon von der Wahrarmen Leute zum größten Theile viel eher ber lüge glauben, als der hellen flaren Wahrheit.

Eben so gotteslästerlich sprach denn dieser himmlische Prophet auch von dem Sakrament des hl. Abendmahls. Um die lutberische Lehre von biefem Saframent feinen Buhörern als unbiblifch (verstehe: vernunftwidrig) darzustellen, machte erfurgen Prozes und fagte: "Wir find feine fleisch freffer." Bahrlich, ein Argument, vor dem man allen Respect haben, - und bas man in tiefer Ghrfurcht vor der ungeheuern Erfinderin "Frau Bernunft" mit Posannentonen der gangen Welt befannt machen follte. - Bas sollte ein Menich, ber leiber! noch breihundert Jahre mit feiner Aufflärung zurnd ift, von biefem "Michtsleischfresser," der ja bereits die Weisbeit des bernhmten neunzehnten Jahrhunderts mit den liffeln verschlungen hatte, urtheilen?

Bas follte ich nun mit biefem herrn Beweisführer aufangen? Um mit ihm in aller Kürze m banbeln, begab ich mich in feine Bohnung. Aber fiehe ba, als ich mehr Weisheit von ibm erfahren wollte, kam mir gleich bie alte Wettermacherin "Fran Bernunft" entgegen, Die alles beffer wußte, benn Gottes Wort. Da war nun weiter nichts zu thun, als die Thür in die Hand pu nehmen, den Ctaub von den Fugen ju fchutteln und nach Hause zu gehen. Dies war bas Ende vom Liede, um mit biefem himmlischen Beist so schnell als möglich fertig zu werden.

Mun auch etwas von feinem Schleichen und Binfelpredigen.

In verschiedenen Malen habe ich meine Gemeinde vor seinem Hernmschleichen in den Hänfem marnen muffen. Dies blieb auch bei mehmen meiner Gemeindeglieder nicht ohne Frucht. Doch obgleich ber Herr Schleicher nicht allemal be beste Aufnahme fand und seben mußte, daß er es juweilen mit tüchtigen Gegnern ju thun hatte: jo ließ er dessenungeachtet nicht nach, hier und da feine Erfcheinung zu machen, und die mir ambertrauten Seelen mit ber Luge, ale fomme er aus liebe zu ihnen, ber Wahrheit wegen, um ihme Ceclenheils willen, zu begrüßen. Go fuchte n vor Kurzem bei einer Frau (2, Tim. 3, 6.) miner Gemeinde Eingang zu finden. Aber nicht grug, die Frau mit dem Borgeben seines unmittelbaren Berufs und mit dem Schafsfleide finer mit Gottes Wort gefdmückten Rede zu bethiren, bedieute er sich auch noch eines Mittels w gang schändlicher Art. Da er gehört, baß mige meiner Gemeindeglieder (?) nicht mehr willens seien, für meinen Unterhalt zu sorgen mb daher meine Existenz nicht mehr gesichert macht er sogleich bies ber Frau bekannt, inder Meining, fie besto eher für sich zu gewin-1881. Das war wahrlich ein wenig zu grob gefoliden. Urtheile felbft, lieber Lefer, über feine

"Ener Prediger geht ja bald fort von hier, beit seiner Aussage überzeugt sein, wie benn diese wie ich gehört habe; er kann sich nicht mehr ernahren, weil viele (?) ihre Unterschriften (?) nicht bezahlen wollen. Rommen Gie nur gn une, benn mir haben ja auch gang basfelbe" (?). Dagrlid, wirft Du fagen, geliebter &, das margrob geschlichen! Run, hore an, ich habe es baffer auch grob, bas heißt, in vollem Ernfte und heil. Eifer um bas Saus Gottes gerügt. Cowohl mundlich als schriftlich habe ich ihm sein Herumschleichen vorgehalten und mit Gottes Bort nachgewiesen, bag er ju biefem Winkelpredigen burchans keinen Beruf habe. Ja, ale er mir fagte, er brauche bagu feinen Beruf von Gott burch Menschen, er habe einen unmittelbaren Beruf von Gott, alle Bolfer zu lehren u. s. w., und als er nun dieses nicht mit Bunderzeichen beweisen wollte, noch fonnte : ba habe ich ihn für einen Lügengeist und Tenfeleboten erflärt.

Bas jene Borte betrifft, die er an bie Frau gerichtet hat, fo hat er fich (bachte wohl: Nothlugen find erlaubt) daburch aus ber Rlemme ziehen wollen, daß er mir fagte, die Frau batte eine lügenhafte Aussage gethan, was er aber der Frau bis jest noch nicht beweisen konnte, wozu noch kommt, bag auch feine eigenen Worte, bie er in Gegenwart Anderer gesprochen und selbst in einem Briefe an mid ausgedrückt, bas gerade Gegentheil beweisen, also ihn als offenbaren Lügner hinstellen.

Das Alles aber schlägt dieser herr getrost in ben Bind, und ichreibt mir: "Singugehen und alle Bolfer zu lehren öffentlich und sonderlich, so viel als immer nur möglich! bas fann weber ein altlutherischer Berr Pfarrer, noch der Papit in Rom ;" (wollte "verbieten" anflicen, hat's aber vergessen) "und um meine Pflicht als Missionar gu erfüllen gegen Gott und meinen Nachsten, werde ich fortfahren zu befuchen, wenn und fo oft mir's beliebt, ohne erft Ihre Chrwurden um Erlanbniß zu fragen." Meine Antwort barauf war gang einfach biefe: "Go gehen Gie in bes Teufels Namen! benn in Gottes Namen können Sie esmicht." Um noch etwas von seinem Schreiben zu ermähnen, bas fast aller Rritif spottet, so spricht er darin zulett ein furchtbares "vae tibi!" (wehe Dir!) und er schreibt: "Sie würden weise thun und sich ganz ruhig verhalten" (meint wohl: etwa wie eine Maus, wenn sie die Rage ankommen hört —) "und mich mit Frieden lassen, wann anders Sie nicht mit Ihrem Beichtstuhl" (- ja, die Ohrenbeichte -) "und Absolutionfrämerei" (Tegel: Sobald das Geld im Raften flingt u. f. m. - ) "an ben Pranger gestellt werden wollen." Diese gange Drohung fommt mir beinahe fo vor, als wenn Semand, um eine Festung zu erfturmen, auftatt Bomben Ceifenblasen hineinwirft. - Es murbe uns in ber That intereffant fein, wenn wir eine berartige gedrohte Attake erfahren follten.

3. Fr. Ruff, Pastor.

Geheime Gefellichaften. adung gur Subscription für Jedermann, namentlich für drifft. Junglingsvereine. Kinladung

Coeben erhalten wir Machricht, bag die Jünglingsvereine innerhalb unserer Synode beabsichtigen, die vortreffliche englische Schrift von Joseph T. Cooper gegen das Oddfellowthum und gegen die geheimen Gefellschaften überhaupt beutsch übersetzen zu laffen und auf Subscription herauszugeben. bies gewiß ein recht lobwürdiges Unternehmen. Bie Schlingpflanzen umarmen hier die geheimen Gefellichaften den Baum der Rirchef um ihn mit Ctamm, Burgel und Blattern verdorren gu machen. Und gerade die Junglinge find es, auf die es die Emiffare jener Dunkelmanner. Co cietaten abfeben, fie jum Gintritt in ihre Bunbesgenoffenschaft zu verlocken und fo ber Chriften-Bundesgenoffenschaft zu emfremden, in bie fie bereits durch die Tanfe auf den Dreieinigen Gott eingetreten sind. Taufende und aber Tauffende von Junglingen werden daber alljährlich von den geheimen Gefellichaften zu Profelyten gemacht, und so der schlafenden Rirche von benfelben, wie von nächtlichen Bampfen bas Blut aus den Abern gefangt. Es ift baher ja freilich hohe Zeit, daß die Kirche erwache und jenen blutsaugenden Fledermäusen hur und Fenster verschließe. Es wird ja freilich nicht möglich fein, ee babin gu bringen, daß die geheimen Gesellschaften niemanden ferner in ihre Rete gieben; allein dahin fann gearbeitet merden, daß niemand aus Unerfahrenheit ihnen jum Opfer falle. Mag bann die Rirche die Beuchler verlieren, fo fann fie fich nur freuen, wie über ben Berluft von Schleim, ber ihr auf ber Bruft lag und ihr bas Athmen erschwert.

Da hier Die gebeimen Gesellschaften eine etwas andere Geftalt haben, als in Deutschland, fo ift es gewiß ein guter Gebante, lieber Die Schrift eines Americaners, ber mit bem biefi= gen Logenmefen genau befannt ift, ben Deuts schen zugänglich zu machen, als Die eines Deutschen Antors wieder aufzulegen. Es burfte einen tieferen Gindrud machen, wenn ein Ames rifaner ben Berfen ber Finfterniß, Die bier unter dem Mantel unschuldiger Ceremonieen und liebevoller Unterftugung getrieben werden, ben Schaafspelz abstreift, als wenn ein Gingewanderter bies thut, der bas Borurtheil gegen fich hat, daß er Die Sache in einem falfchen Lichte betrachte und die americanischen mit den

deutschen Berhältniffen verwechste.
Chriftliche Jüngling &vereine find insonderheit eingeladen, sich an dem Werk ber Berbreitung Des oben bezeichneten Buchleins zu betheiligen und die Bahl ber Subscribenten, rie fie aufgebracht haben, bem Führer bes Berausgabe-Gefchäfts zu melcen. Das Büchlein wird eirea 300 Seiten in flein Octav umfaffen und hübsch gebunden 50 Cts. bas Exemplar fosten. Der Betrag des Post-Porto's wird außerbem 12 Cente fein. Wer gehn Subfri= benten sammelt und feiner Zeit ben Betrag einfendet, erhalt ein Exemplar gratis. Die Ue= berfegung wird von einem competenten Manne beforgt werden. Ein etwaiger Ueberschuß aus dem Berfauf wird gur Unterstützung armer auf unferen Unftalten Studirender verwendet mer= Je schneller Subfribenten eingefendet werden, besto eber fann mit bem Drude begonnen werden. Wer baher ben Scelenschaden beflagt welcher burch die geheimen Geschlichaf= ten angerichtet wird, und bas Geine bagu beis tragen will, baß bem Ilmsichgreifen jener ber Religion fo feindlichen Institute eiligst gesteuert werde, der eile, sich als Subscribent mit Ans gabe feiner Postoffice zu melcen und auch ans bere bagn aufzufordern. Mögen namentlich

<sup>\*)</sup> Bas ich für fest noch nicht zu beforgen habe. Was finge unterlassen haben, ift von Andern besto reichticher geichen. So ist auch mein Wirkungskreis nicht auf die Stadt Momington beschränkt; ich habe noch zwei Gemeinden außer Gemeinde in Bloomington.

Thatigfeit in Diefer alles Eifers fo murdigen Sache entwickeln. Mögen fie fich nicht baburch täufden und ihren Gifer bampfen laffen, bag ber bisherige Redacteur, Berr Director Garer, die geheimen Gefellschaften in ihrer Umgebung noch nicht existiren und daher noch feine Opfer aus ihrer Mitte gefordert haben: wie Benfchreden gieben biefe driffusfeindlichen Beere von Land zu Land und laffen nichts unversucht, endlich alle Gebiete ber Rirche zu bededen und jede Pflanze des Evangeliums rein abzufreffen. Darum, ihr lieben jungen Freunde, geht ei= lends, eilends an's Werf!\*)

Man adreffire alle betreffenden Briefe, wie Mr. ADAM SCHLITT, folgt: Care of Rev. W. Keyl, No. 20 Barnet str., Baltimore, Md.

## Deffentliche Erflärung.

Bir, Die Enbedunterzeichneten, befennen hiermit, bağ ber Artifel von P. Bohm (Paftor in der Buffalo-Spnode) im Informatorium, Rr. 1, Jahrg. 7 (1859), betitelt: "Entstehung einer neuen Rotte zu Wolcotteville," ein fchandliches Gewebe von Betrug und groben Berfehrungen ter Thatsache ift; wir haben ihn ta= mals als Borfteber feiner Gemeinde unterschrieben und bekennen jest hierdurch, baß es uns berglich leid ift, aus Menscheugefälligkeit und Menschenfurcht benselben durch unsere Un= terschrift bestätigt zu haben. Bas aber mich, Wilh. Beutel, betrifft, fo bezeuge ich hier offentlich, daß Böhm meinen Namen ohne mein Wiffen barunter fette, fowie befannter Beife noch mehrere der andern hinzufügte. Wir be= zeugen auch, bag Job. Balt. hofmann obne Wiffen und Willen bes Borftanbes und ber Gemeinde unschnloig, blos weil er ten Pafter um seines ungüchtigen Lebens willen vermabnte, ausgeschlossen wurde; wir haben ihm das auch bamals ichon privatim gejagt.

Johann Schläger. Wilhelm Bentel.

# Rirchliche Rachricht.

Paftor E. Riebel, früher in Diffen, Mo., von wo aus er auch die Gemeinde in Paizdorf, Perry Co., Mo., bediente, ift Dom. XX. p. Trin., im Auftrag tes Prafitiums ter Synote von Miffouri, Dbio n. a. St. Westlichen Diftrifts, von tem Unterzeichneten, unter Affifteng Pastor Th. Junt's, in der ev.=luth. Dreieinig= keitsgemeinde zu Cape Girarteau, Mo., eingeführt worden. E. Harms, der frühere Paftor jener Gemeinde, hatte sein Amt freiwillig niedergelegt und mit ben übrigen Gliedern ber Gemeinde einen Ruf an Paft. E. Riebel ausgeffellt, welchen berfelbe mit Bewilligung feiner früheren Gemeinden annahm. Gott gebe, daß ber theure Bruder in feinem neuen Wirfungs= kreise viel Frucht schaffe zum ewigen Leben.

J. P. Bener.

#### Die illustrirte Abendschule.

Es gereicht und zu großer Freude, unsern Lefern melden zu können, daß oben genanntes Blatt nicht eingegangen ist, sontern in ber Person Berrn Morit Niedner's einen feit langen Jahren tren bewährten, uneigen= nüßigen und selbstwerleugnenden neuen Heraus= geber gefunden bat, der aus Liebe zur Sache

bie Beamteten ber Jünglingsvereine eine rege nichts wird ermangeln laffen, bas Blatt feinem schönen und wichtigen Zwecke entsprechend auszustatten. Unfere Freude ift um fo größer, ba so undankbar und entmuthigend seine bisherige treue Arbeit für bas Blatt gemefen ift, fich ben= noch für die Fortsetzung berselben hat gewinnen laffen. Möge benn die junge Lesewelt die ihr aufs neue gebotene Gelegenheit, ein gutes Blatt in die Bande zu befommen, Diefelbe begierig ergreifen und Gott bas Unternehmen um so reichlicher segnen, je mehr Menschen Dagu beigetragen haben, ben Segen beffelben zu hindern und zu verschütten. Um 1. Nov. ist bereits die erste Nummer von dem neuen Berausgeber publicirt morden.

### Kort Wanner Pastoral-Conferenz.

Die genannte Conferenz halt ihre nächste Bersammlung in Fort Wayne am 10., 11. und 12. Jan. A. D. 1860,—also von Dienstag bis Donnerstag in der zweiten Woche des neuen Jahre;und zwar fo, daß die damit verbundene Schullehrer-Conferenz am Dienstag - Bormittag stattfindet; was den betreffenden Brudern hiemit öffentlich angezeigt wird.

F. W. husmann, d. 3. Geer. ber Conf.

#### Grhalten

|   | Für die Synodal-Caffe mittleren Diftricts         | :    |
|---|---------------------------------------------------|------|
|   | Bon Martin Frosch                                 | 1,00 |
|   | Für das Lehrer - Personal:                        |      |
|   | Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Fr. Ronig, Cincinnati | 6,00 |
|   | Für arme Studenten in Fort Wayne:                 |      |
|   | Durch Ben. Paft. Wichmann, gefammelt auf ber      |      |
| : |                                                   | 3,17 |
|   | C. Piepenbrin                                     | ıf.  |
| 1 |                                                   |      |

| a. Zur allgem. Synodal-Caffe:                 |
|-----------------------------------------------|
| Durch Srn. Paft. 3. N. Beger in Town Berman,  |
| Wist \$13,3                                   |
| und zwar:                                     |
| 6,40 aus ber Miffionseaffe ber Gem. bafetbft, |

| 4,00 Collecte am Erndt | efeste, 18. n. Trin., |
|------------------------|-----------------------|
| 1,70 auf ber Hochzeit  | bes Brn. Bifcoff in   |
|                        | Maplegrove, Wiec.,    |
| 1,25 ,, ,, ,,          | bes Brn. Sillmann.    |
| Bru. E. Mojdie aus ber |                       |

| Bon Bru. E Rojchte aus ber Synobal - Caffe westt.<br>Diftriets | 0.00 |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Für den allgem. Prases:                                        | 0,00 |
| Durch Srn. Paft. 2B. Satiftatt in Monroe, Mich 1               | 2,76 |
| Bu den Reisekoften des allgem. Prafes:                         |      |

| Durch       | Hrn    | Prof.    | Dr.    | Scyffar  | th, Coll | ecte voi    | n ber   |
|-------------|--------|----------|--------|----------|----------|-------------|---------|
| <b>ુ</b> કો | lial-C | demeinds | : Ber  | lin ···· |          | • • • • • • | • • • • |
|             |        |          |        | dal-M    |          |             |         |
| Von bei     | n Sd   | nlfinber | cii be | s Hrn.   | Lehrer   | Reich       | te in   |
| i 🔀         | t Yer  |          |        |          |          |             |         |

Bom Concordia-Diffrict ber Gem. in Gt. Louis .... und zwar: 1,00 von gran Dt. Dt. in Bru. Paft. Gtub-

napp's Gemeinde, 50 von L. Gils in Chicago. orn. Paft. Eirich, gesammelt in zwei Miffons-finnen in ber en. luth. St. Ichannis-Gem. in Chefter, III.

#### c. Bur College-Unterhalts-Caffe, für die Lehrer-Gehalte:

| int on Continue.                                  |
|---------------------------------------------------|
| Durch Drn. Pafr. S. Wunder \$98,81                |
| " " M. C. Bartbel 21,79                           |
| ,, ,, Stud. Bartling 2,00 19                      |
| von ber Gem. und von Gemeinde = Gliebern bes      |
| orn. Paft. A. Franke in Abbifon, 3ll., wie folgt: |
| Pfingftcollecte ber Gent. bes Drn. Dait.          |
| Francfe gu Mobifon, 3ll \$10.53                   |
| Bon einzelnen Gemeindegliedern:                   |
| 5. B. j \$4, B. Kiene \$2 6,00                    |
| 5. Buchhotz, 3. Goltermann, 33. Bener,            |
| D. Rrufe, &. Arage, &. Leicherg, &.               |
| Mever, S. Rojenwintel, S. Roter-                  |
| mund, F. Stünfel, B. Stünfel, B.                  |
| Beber @ \$2 24,00                                 |
| 2B. Stünfel, 2B. Rabe, S. Pfortmuller             |
| @ \$3 9,00                                        |
| 8. 2Beiß 1.75                                     |
| B. Buchbolz, F. Krufe sen., D. Rofen-             |
| winfel @ \$1,50 4,50                              |
| MR Reschare 4.05                                  |

Ph. Strauschild, H. Mathe, H. Lange, Jürg. Thiesie, F. Kruse jun., D. De-grese, F. Mathie, H. Marguardt, F. Chlers, F. Unigge, H. Bartling sen.,

| D. Fiene, F. Wolfenhauer, F. Fiene,                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D. Sachmeister, F. Beermann, S. Mattheus, P. Rickel, Chr. Meyer, B.                                 |
| Mattheus, P. Nickel, Chr. Meyer, W.                                                                 |
| Preugner, F. Tonne, F. Pollworth,<br>Chr. Tonne, W. Grote, H. Ocher-                                |
| Chr. Lonne, 28. Grote, S. Odler-                                                                    |
| ting, Lühre, Bunther, &. Weiß, Gottg.                                                               |
| Weiß, C. Kornhags, H. Pflug, 20.                                                                    |
| Drecheler, S. Beifmann, S. Pohler,                                                                  |
| D. E. Rießling, S. Schulze, E. Pflug,<br>A. Strebel, H. Stellmain, Günther,                         |
| 21. Grecht, 33. Steitheathi, Guithet, 21.00                                                         |
| D. Plas 75                                                                                          |
| Hiemeyer, L. Heinemann, F. Frill-                                                                   |
| mann, Wittme Weiß, G. Amling G                                                                      |
| 50 Gra                                                                                              |
| S. Eich, B. Camer, F. Dume, L. Ibiir=                                                               |
| nau, D. Brodmann, D. Sann, beffen                                                                   |
| Bater, G. Mittmiller, Al. Doppenftebt,                                                              |
| D. Librs @ 25 Cts 2,50                                                                              |
| Ch. Grünemann 15                                                                                    |
| 5. Johannes 12                                                                                      |
| 5. Bachaus, Wittme Rothe @ 10 Cts. 20                                                               |
| Alus ber Airchhofscaffe ber Gem. bes Grn.                                                           |
| Past. Francte 4,00                                                                                  |
| Aus bem Mingelbentel berfelben Gem 14,35 122,60                                                     |
| Bom Concordia-Diftrift ber Gent. in St. Louis 23,20                                                 |
| Durch Sen. Paft. & Dulip in Buffalo 3,00                                                            |
| ,, ,, B. Wunder in Chicago, 311 19,75                                                               |
| und zwar:                                                                                           |
| 19,00 von der Gemeinte des Hrn. Paft. Polad in Crete, Il.,                                          |
| 75 von Wittwe Zur Kammer in Hrn. Paft.                                                              |
| Stubnagy's Gem.                                                                                     |
| d. Für arme Studenten und Schüler im                                                                |
|                                                                                                     |
| Concordia-College und Ceminar:                                                                      |
| Bon ber Gem. tes frn. Paft. A. Lehmamt bei Man-                                                     |
| chester, Mo 4,75                                                                                    |
| Durch Gen. Past. L. Dulig in Buffalo bei Gen. Dr.<br>Jost's Kindtaufe in West-Sencea gesammelt 2,56 |
| Jost's Kindtaufe in West-Sencea gesammelt 2,36<br>Ferner burch Grn. Past. Dulip 3,00                |
| e. Zur Unterhalts-Casse für verw. Frau                                                              |
| o. Dut temerbuid auffe fur bein. Renn                                                               |
| Prof. Biewend:                                                                                      |
| Durch Grn. Paft. L. Dulis in Buffalo bei Langners                                                   |
| Rindtaufe in West-Sencea gesammelt 163                                                              |
| " Srn. Paft. E. A. Braner in Pitteburgh 2,00                                                        |
| und zwar:1,00 von ihm felbst. 1,00 von Srn. 3. Reil.                                                |
| J. Boblau, Caffirer.                                                                                |

#### Kür den Lutheraner haben bezahlt: Den 14. Jahrgang:

Die Berren: S. Behrens, S. Faul, 3. Jaite, 3. Blad,

Tie Herren: H. Behrens, H. Haut, J. Jaice, J. Blag.
C. Brenn, W. Jakel.

Den 15. Jahrgang:

Tie Herren: H. Haberte, M. Hanselmann,
J. Terg, Phil. Jung, Fr. Worthmann, H. Bereberg, H.
Jenberg, J. Schmidt, J. Blad, H. Schneiber, Pajt. B.
Brecht, Pajt. F. König SI. D. Meter, C. Ninnelsad,
C. Winterstein, Fr. Miller, Benfemann, F. Meyer, C.
Kathe, Phil. zum Matt n, L. Hub, Paft. E. Hijemann,
H. Tennmina.

H. Temming. Den 16. Jahrgang: Den 16. Jahrgang:
Die Herren: Fr. Cavelle, M. Kreitel, D. Haag, C. Krebs, J., Jacobus 50 Cts., M. F. Dethlefs, L. Hahrt, Paft. F. Groth, G. P. Richenbach, Paft J. J. Beilhard, Paft. F. Groth, G. P. Richenbach, Paft. G. Beichaupt, J. Traup, G. Memberger, F. Seibel, H. Grün, F. Dtte, E. Schulze, Paft. S. Sädler, D. Blantenter 2 Et., Paft. Kr. Nönig 23 Et., H. Seim, J. Mag. Marquarot, H. Stünfel, H. Derner, Hr. Schulze, P. Denecke, Paft. H. Richell, P. Werner, Hr. Schulze, P. Rerner: Rray Gottlieb und Kräulein Helene Leife.

Jerner: Frau Gottlieb und Fräulein Helene Lesse. M. C. Bartbel,

Sveben angefommen:

4,70 | 6,90 |

#### Lutherische Kalender für 1860.

Der Preis ift bier 5 Cte, bas Er. und 50 Cte, bas Dubenb. Das Postperto beträgt 1 Cent bas Stück in Verausbezahlung.

Las Poliperio betragt i Eem vas Stat at hographien Auch babe ich eine Menge stoöner Lithographien zu Weibnachts-Geschenken sich eignent, vorrätbig. Wenn nech Jemand das Hermannsburger Mit stonsblatt für das solgende Jahr zu lesen wünsch, w muß die Bestellung innerhalb einer Woche bei dem Umer-zeichneten gemacht werden.

L. Bollening,

Bei ben Unterzeichneten ift ericbienen und bei benfelbm, sowie bei hrn. M. Siemon in Fort Bagne, 3th.,

Unficht des evang.-Intherischen Prediger- und Schullehrer-Seminms

zu Fort Wanne, Jud. Preis per Excemplar, aut verpadt und portofrei gugefant,

Die Anficht ift von berfelben Größe wie bie w einiger Zeit erschienene Anficht bes Concordia-College.

Ang. Wiebuich & Cohn, Letterbox 3975, St. Louis, Mo.

St. Louis, Mo.,

Synobalbruderei von Hug. Wiebufch u. Gohn.

<sup>\*)</sup> Je schneller und glücklicher ber Vertrieb bieses Werf-dens gegen bie gebeimen Geseilschaften von statten geht, je eber wird, wie wir anderwarts ber vernehmen, ein Buch-lein über Turnervereine, tie nicht weniger einer Beleuchtung hedürfen und unter Umftänden ebenso großen Schaben thun, feine Erfcheinung machen.

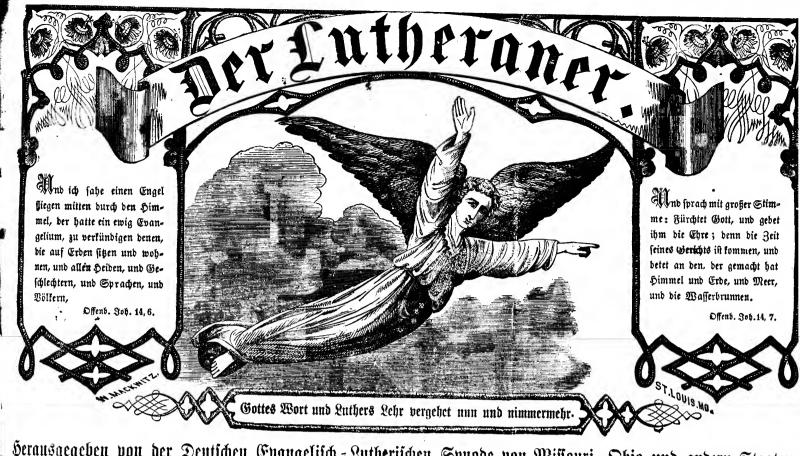

herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigiet von C. F. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 13. December 1859.

Mo. 9.

Bedingungen: Der Lutheraner erscheint alle zwei Wochen einmal für ben jährlichen Subsertwissenschung von Ginem Dollar für bie auswärtigen Unterschreiber, welche beufelben vorausbezahlen und bas bochgelb zu tragen haben. — In St. Louis wird jede einzelne Nummer für 5 Cents verlauft.

Nur bie Briefe, welche Mittheilungen für das Blattenthalten, find an den Rebafteur, alle andern aber welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber 2c, enthalten, unter ber Abresse: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

(Eingesandt von P. Bever.)

# Die Frühmette am beil. Chrifttage.

Bas schallen boch heute die Gloden schon? Horch, auch der Orgel erhabener Ton! Roch lagern bie Schatten auf Statt und Flur; Bas haben die Altlutheraner nur?

Bum Jubelfest länten die Glocken ein, Die Orgel will Andacht gebären und weih'n. Nech beetten die Schatten bes Todes die Welt, Als die Kunde vom Jesustind schallt' auf dem Felb.

Doch fich', der Lichter hellschimmernder Kranz, Die Blumengewinde im festlichen Glanz, horch, dieser einstimmige frohe Chor — Was haben die Altlutheraner vor?

Bie Sonnenschein mitten in Nacht und Grau'n, Wie Blumen und Blüthen auf eisigen Au'n, Bie einender Grundton in wilder Musik, So ift und des Jesuleins lieblicher Blick.

Bas leuchtet des Predigers Angesicht? Bie kommts denn nur, daß so begeistert er spricht? Ich höre, er predigt von Kripp' und Kind; Wie thöricht die Altlutheraner sind!

Bar' Chrifus als Kindelein nicht gebor'n, So waren die Kinder und alle verlor'n; Run liegt er im Kripplein, ift wirtlich ein Kind, Und fiegt über Hölle, Tod, Teufel und Sünd'.

Nun schreckt uns ber gurnende Gott nicht mehr; Berjöhnt ift ber Gunber ungahliges heer; Und Gott felbst im Tleische geoffenbart, Streckt ihnen die hand bin nach Kindesart.

Dies kundet ber Diener des HErrn jest an, Drob leuchtet sein Auge, deß freut sich der Mann; Drum redet er diesmal vom Kindlein nur, Wie dorten die Engel auf Bethlehems Flur. Sein Wort ift ber erfte Posaumenton Im Chor zu bem Liebe vom Gieresjohn, Es ift ber erwünschte, ber erfte Strahl Des wonnigsten Tages, im Jammerthal.

Und würdige Feier bem würdigen Herrn, Bon würdig Gewordenen nichten wir gern: Drum fangen so früh schon, ohn' nichtigen Wahn, Wir Altlutheraner den Festag an.

(Eingefandt.)

Friichte buffaloischer Hierarchie. Der Synodal=Baucassen=Scandal.\*)

Die Buffalo-Synobe lehrt: "Die Gemeinde verbindet sich dem Prediger mit ihrer Treue und ihrem Gehorfam in allen Dingen, die nicht wider Gottes Bort sind. Was aber wider und nicht wider Gottes Wort sei, das entscheidet kein einzelnes Glied der Kirche, sondern die Kirche selbst in ihren Symbolen, Kirchenordnungen und Synoden" (auf den Synoden haben aber auch nur wieder die Pastoren die entscheiden de Stimme. cf. 2. Synodal-Brief S. 141. u. 42).

Dagegen lehrt die Apologie: "Auch ziehen sie (bie Papisten) diesen Spruch zu den Ebräern

\*) Mährend wir eben im Begriff waren, einen bereits geschriebenen längeren Aussah über bas Necht ber Prediger, ihren Gemeinden in Gottes Wort nicht Gebotenes zu gebieten, unter bie Presse zu geben, erhalten wir gegenwärtige Einsendung. Wir legen baher unsere Arbeit zurück und theilen zuerst biesen Artikel mit, als eine vorausgehende aus dem Leben genommene Junftration, zu ber wir halb noch mehr Tert liesern werben.

am 13, 14: Gehorchet benen, die euch fürgehen 2c. Dieser Spruch fordert, daß man foll gehorsam sein dem Evangelio, denn er giebt den Bischöfen nicht eine eigene herrschaft oder herrngewalt außer dem Evangelio."—

Luther lehrt (Ausleg. der 1. Epistel Petri): "Wir haben Einen herrn, ber ift Chriftus, der unsere Seelen regiert. Die Bischöfe sollen nithts thun, benn daß sie weiben. Da hat nun St. Peter (1 Petr. 5, 3.) mit einem Wort umgestoßen und verdammt alles Regiment, bas jest der Pabst führt, und schleußt flar, daß sie nicht Macht haben, ein Wort zu gebieten, fondern daß fie allein Anechte follen fein und fagen: bas fagt bein herr Chriftus, barum follst du das thun." Ferner (XIX, 83): "Darum sage ich, weder ber Pabst, noch Bischof, noch einiger Mensch hat Bewalt, eine Gylbe gu fegen über einen Chriftenmenfchen, es gefchehe benn mit feinem Willen; und mas anders geschieht, bas geschieht aus einem thrannischen Beift."

Welches schreckliche Elend jene schändliche Papisten-Lehre Grabau's anrichtet, davon giebt wiederum von neuem der ekelhafte, gemeine Streit in einigen Gemeinden der Buffalo-Synode, besonders zu Johannisdurg, schlagenden Beweis. Der Hergang der Sache ist folgender: (die Thatsachen sind fast alle aus dem "Informatorium" selbst entlehnt.)

Die Gemeinde Johannisburg ist von P. v. Rohr gegründet und 13 Jahre geweidet. Nach ihm hat sie Past. Gram einige Zeit bedient. Es war in ihr alles im tiefsten Frieden, da wird | burch bie versuchte gewaltsame Ginführung einer außerlichen fir chlichen Ordnung, wider ben Willen ber Gemeinde, gräuliche Unordnung, Spaltungen und ichandliches Mergerniß angerichtet. - Der sen. m. Paft. Graban von einer Bifftationereise gurudgefehrt, forbert namlich die Paftoren auf, ihren Gemeinden ben "Borfdlag" zu einer verbefferten Ordnung hinsichtlich der Unterftützung und Erbanung von Rirchen und Schulen zu machen. Es gilt die Aufrichtung einer Gynobalbancaffe, bazu jeder Communicant monatlich einen Cent beiftenern, oder, in größeren Bemeinden eine monatliche Collecte gehalten merben foll. - (Wie traurig fieht es doch in diesen buffaloischen Gemeinden aus, daß man eine Caffe aufrichtet, in die jeder Communicant monatlich einen Cent, fage einen Cent geben foll, alfo in einem langen Jahre 12 gange Cents. Es mare ja freilich überall munfchenswerth, daß die Liberalität der Gemeinde im Geben größer mare, aber bie buffalvischen Bemeinden machen sich doch besonders bemerkbar und sichtbar durch aanz traurige Rargheit. Es ift bas aber auch gar nicht andere möglich, unter dem buffaloischen Rirchenregiment konnen feine freien, reichen, frohlichen Rinder Gottes, herrn und Rönige, die Luft und Freude am Geben haben, erzogen werden; fondern höchstens gehorsame Anechte, die benn aber and nur geben, mas fie eben muffen .- )

Drei Gemeinden wollen diefen "Borfchlag" einer verbofferten Ordnung nicht annehmen, Die neue "Sydonalbancaffe" gefällt ihnen aus manden Gründen nicht, sie wollen ihre alte Ordnung, nach ber bei jedesmaligem Bedurfnig eine besondere Collecte gehoben mird, beibehalten. Mun geht von Seiten der Paftoren die Bearbeitung los, ein halbes Jahr, von November bis Marg und April wird in öfteren Gemeindeversammlungen immer von neuem in bie Bemeinden gedrungen, daß sie die Baucaffe annehmen follen, - aber vergeblich. Da nun bas Ministerium merkt, daß es auf ehrlichem, offenem Wege nicht gehen will, so macht dasselbe eine gewandte Seitenschwenfung. Das Ministerium erläßt nämlich eine Berkundigung und giebt darin folgende Erklärung: das Ministerium wolle keine "Auflage" machen, aber zur "Erhaltung der Einigkeit (?) im Synodalverband" muffe es "a nordnen", daß die Paftoren statt dessen eine Collecte erheben "follten". Un die Stelle der verhaften Baucaffe schiebt man alfo unverschens eine angeordnete, ber Bemeinde aufgelegte Collecte, welche Collecte man aber mit folgenden fugen Worten anstreicht; "die Paftoren follten eine freiwillige Babe von jedem Mitchriften, der da fonne und wolle, in einer Rirdjencollecte erbitten." D, ehrliches Rirdenministerium! Es handelt fich ja gar nicht um Bebung oder Richthebung einer Collecte, Die Bemeinden find ja gern bereit, fich um eine freiwillige Babe bitten gn laffen zu einer Unterftütung von Rirchen- und Schulbau, aber eine Collecte für eine Baucaffe wollen fie nicht, ber gemachte "Borichlag" jur Beranderung hrer bisherigen Ordnung gefällt ihnen nicht, Collecte, nicht um einer lumpigen Baucasse wil- gebenden sind, den Kirchgliedern aber nur "ge-

ben wollen fie nicht anuchmen; bas ift bie len, fondern gur Unterftutung armer, gedrudter Sachlage. Aber den einfältigen Bauern muß und verfolgter Glaubensbruder. nur erft von den ichlauen Rirchenregenten ber meinen follen, ber heilige Apostel hatte die Macht Ropf wirrisch und schwindlich gemacht werden, gehabt, den Gemeinden eine solche Collecte zu dann will man fie schon friegen. Satte man befehlen, aber er hat fie nicht, und da er über die Bancaffe abstimmen laffen, so mare fie verloren gegangen, barum alfo fcmell ein Jesuitenstücken: an die Stelle ber Caffe, eine "freie Collecte zur Ginigkeit und Frieden", darüber wird aber nicht abgestimmt, die muß die Gemeinde annehmen, und fo hat das Rirchenministerium die Baucaffe doch, daß die dummen Bauern gar nicht einmal miffen, wie; daß ihnen hören und Sehen vergeht. Von Rohr fchreibt fo gang unfduldig: "fo fam es, daß es auch treuen Chriften eine Zeitlang bedenflich schien, ob das Ministerium nicht Unrecht thue und ju weit greife, wenn es bie Ubftimmung barüber, ob die Unordnung einer freien Collecte gur Ginigteit und Frieden im gangen Synodal - Berband angnnehmen fei oder nicht - migbilligte, und in der öffentlichen Berkundigung die Bemeine aufforderte hierin gemäß dem Borte Gottes, ber Roth ber Rirche, und bem 28. Urt. U. C., nach hinreichender Belehrung und Ermahnung folde Ordnung in driftlicher Liebe und Behorfam und um des Friedens willen fich gefallen ju laffen und fie anzunehmen." Dier mas verfieht Paulus vom Rircheuregiment, ba heißt die Bancaffe alfo: "eine Anordnung einer freien Collecte gur Ginigkeit und Frieden im gangen Cynodalverband"; und wie follten nun "treue Chriften" fo gottlos fein und nicht jur "Ginigfeit und Frieden" eine Collecte halten! 3mar etwas munderlich und bedenflich fommt | den im schandlichsten Unfig anseinander gees den treuen Christen vor, wie aus einer Baucaffe, über bie man abstimmen tann, nun auf einmal eine Collecte wird, über die abzustimmen, nicht erlaubt fein foll, und boch baburch nun die Baucasse eingeführt wird. Auch ist es ben treuen Christen gewiß nicht zu verdenken, wenn sie auch darüber etwas bedenklich geworden sind, daß sie "um des Friedens millen" die Collecte annehmen follen. Der Friede mar ja da, ehe die Baucasse eingeführt merden sollte, wie fonnen fie denn nun "um des Friedens millen" die Bancollecte annehmen sollen? Uch die lieben einfältigen Bauern, wie fonnen die nur fo fragen ? Geben fie benn nicht, daß ihr vaterlich gefinntes Ministerium beschlossen hat, ihnen unter feiner Bedingung Frieden zu laffen, fie haben benn die Collecte angenommen, daß fie alfo, wenn fie Frieden haben wollen, die Collecte annehmen muffen, und bag bas heißt "um bes Friedens willen"? - Alfo Buffalo läßt über die Unordnung einer Collecte nicht abstimmen, natürlich nicht, benn eine Collecte ift nicht "wiber Gottes Wort" und in allen Dingen, die nicht wider das Wort Gottes find, ift die Bemeinde dem Prediger Behorfam ichulbig, bas ift ja Buffalo's Fels ber Rirchenregierung. Buffalo befiehlt eine Collecte und die Bemeinde hat, "gemäß dem Borte Gottes", "in Wehorfam" diefelbe "angunehmen"! — Die schändlichen papistischen Pfaffen! — Der heilige Apostel Paulus hielt auch einmal eine

Man hatte feinen "tyrannischen Beist" hat, so maßt er sich dieselbe auch nicht an, benn er weiß, daß er ben Kindern Gottes "anßer dem Evangelio", wie die Apologie fagt, nichts befehlen barf, er fennt feines herrn Jefu Wort: "ihr miffet, daß die weltlichen Kürften berrichen, und bie Dberherrn haben Gemalt. Co foll es nicht fein unter euch." - Wie lieblich, gart und schonend legt der große, hl. Apostel feiner corinth. Bemeinde die Collecte vor, 2 Cor. 8, 7. u. ff.: "Gleich wie ihr in allen Stücken reich feib, im Glanben, und im Wort, und in der Erfenntnig, und in allerlei Fleiß, und in eurer Liebe gu uns; also schaffet, daß ihr auch in dieser Bohlthat reich feid." Das Wort "schaffet" hatte nun den Corinthern wie eine Urt Befehl flingen fonnen, barum fett er nun gleich vorfichtig und vorbeugend bingn: "Nicht fage ich, daß ich etmas gebiete; sondern dieweil andre fo fleißig find, versuche ich auch eure Liebe, ob fie rechter Art sei." Und in v. 10 fest er noch hingu: und mein Wohlmeinen hierinnen gebe ich." — So handelt der heil. Apostel Paulus, — aber muß er die erfahrenen, buffaloischen Rirchentegenten fragen, diefe Sauper ber fichtbaren Rirde Bottes auf Erden, die verstehen die Bemeinden beffer zu regieren, Bancaffen aufzurichten, Collecten zu erheben. Die regieren, bis bie Bemeinfprengt merben, fast alle Jahre ein Paar neue, und das ift bann ber Triumph ihrer achten lutherifden Umte - Burbe und Wirffamfeit. -

In der Gemeinde Martinsville nimmt ein Theil die Bancollecte an, ein anderer Theil ift "bedenklich und unwillig", dem wird folgender "Frieden sweg" vorgeschlagen: die Bemeinde nimmt die Baucollecte an, "enthält sich jeder Widerschlichkeit" und legt ihr Bedenten, ob das Ministerium ju weit gegangen, "ber Entscheidung der im Inli gusammentretenden Synode vor." Die Unwilligen und Bedentlichen nehmen wirklich die fen "Friedensweg" an. In der That das find friedliebende Leute gemefen! Mit folden Leuten läßt fich ichon regieren! Gie hatten fagen konnen : Liebe herrn, mit Bergunft, mir wollen euch wohl die Sand jum Frieben reichen, aber bag ihr uns nun gleich bas liebe Kell gang über bie Ohren gieht, bas geht boch ein bischen zu schnell. Gie hatten fo unrecht nicht gehabt, wenn fie bas gefagt hatten, aber fie haben auch das nicht gefagt, sonbern gebuldig die Operation an sich vollziehen laffen, "Womit", wie herr v. Rohr schreibt, "die Ruhe in Martinsville hergestellt, und die Gemeinde ein gutes Erempel driftl. Beduld und Ehrbarfeit gab." Welche Farce Diefer gange "Friedensmeg" war, wird bann recht flar, wenn man im Auge behält, wie nach buffaloischer Lehre auf ben Synoden nur die herrn Prediger die eigentlich "Synodirenden" und daher Entscheib

fie durch Gottes Wort lofen zu laffen." -

In der Wolcottsviller Gemeinde nimmt die Baucollecte Niemand an, den "Friedensweg" laffen fich einige gefallen, andere find aber auch damit nicht zufrieden, sintemal sie vorher wissen aus mancherlei Erfahrung, mas es mit ber "Entscheidung der Synode" auf sich hat; - fo entsteht eine Spaltung, Aergerniß, Aufruhr, muftes Wefen. - 70 Manner fagen fich von ber Gemeinde los. -

In Johannisburg nimmt die Sache noch eine ernftere Wendung. Die gange große Gemeinde, mit Ausnahme von nur fehr wenigen, fteht wie ein Mann gegen Diese Priefterherrschaft auf. Gie wollen die Baucaffe nicht, fie verlangen über die Baucollecte abzustimmen. Aber Pastor Gram läßt es nicht zu; er fagt vielmehr: "er wolle nicht mehr bitten und ermahnen zu biefem guten Wert, fondern muffe es ihnen be fe blen!" Der gange Kirchenvorstand bleibt aber fest und weicht nicht. Was geschieht nun? -Nun geht die famose buffaloische Rirdenguchts . Comodie an. Dieje Schand. comodie hat in ber Regel folgenden Berlauf: Leute, die es magen, einen "Borichlag" des Ministeriums nicht anzunehmen, fommen in ben zweiten Grad der Bermahnung, in diefer Bermahnung werden fie fo lange vorgenommen, und wird stundenlang in sie gebohrt, bis sie ungedulbig und unmuthig werden und in irgendwelches ungebührliche Befen ausbrechen. Dann werben fie in einen neuen Rirdjenguchteprozeß, wegen Trop, Aufruhr zc. hineingewickelt, fo fteben fie in boppelter Bucht. Dann fommt ber feierliche dritte Grad, wo das hochwurdige Kirchenministerum, ohne Zuziehung ber Gemeinbe, die lette Bermahnung erläßt, und alles, was nicht hören will, suspendirt, oder absett und endlich in ben Sch . . Bann thut. - Unfere Gymbole fagen: "Chriftus giebt bas höhest und lette Gericht der Rirchen". Buffalo fagt: nein! nicht der "Kirchen", sondern ben Pfaffen. Luther fagt (XIX, 1181): "Die Gemeinde gehört auch dagu, wenn Jemand bei ihr foll verbannet merben, . . . . ba es die Geelen betrifft, foll die Gemeine auch mit Rich: ter und Frau sein". "Id) heiße es des Teufels Bann und nicht Gottes Bann, da man die Leute bannet, mit frevler That, ehe fie öffentlich überzeugt find vor der Wemeine wider Christi Dronung.. Vor foldem Sch.. Bann darfft du did nicht fürchten!"

Der erfte Aufzug in dem gottlofen Bannprocesse in Johannisburg bestand nun darin, daß P. Gram "auf Rath des Ministerii" zwei seiner benachbarten Umtebrüder zu sich nimmt, "um mit benselben zuerst den Rirchenvorstand im zweiten Grad ber Bermahnung anzuspreden." Der erfte Grad muß demnach mahrscheinlich darin bestanden haben, daß Gram die Baucollecte befiehlt und ber Kirchenvorstand Er. hochehrwurden nicht gehorfam ift. hier ift nun Unverstand bes Ministeriums. Berstehen nach der Predigt Gemeindeversammlung.

fatte t" ist "zuzuhören, Fragen zu thun, und | der Ermahnung? Wiffen fie nicht, daß nur bei geheimen Gunden, die zwischen Bruder und Bruder befannt find, die drei Stufen angewandt werden können und sollen, daß aber bei öffen tlich en Gunden die göttliche Buchtordnung fo lautet 1 Tim. 5, 20.: "Die da sündigen, die strafe vor allen, auf daß sich auch die andern fürchten"? Run hat ja aber der Kirchenvorstand öffentlich vor ber gangen Gemeinde fich nicht vor dem Paftor ducken wollen; wozu benn nun ber "zweite Grad der Bermahnung"? Wozu?-Run das ift ja flar, - bamit die Comodie einen beffern, feierlichern Unstrich befame. Huch bie Frage liegt nahe, warum blos ber Borftanb, warum nicht gleich die ganze Gemeinde in den zweiten Grad genommen ift ? Denn bie ganze Bemeinde stand in derfelben Widerfetlichkeit. Uch, wir haben es hier mit erfahrenen Rirchenguchts. Advocaten zu thun, die wiffen, langes Proceffen macht murbe und mude, und hier gilt es, nach und nach bie Furchtfamern, Blodern, Ginfaltigern einzuschüchtern, die Ernstern und Entschiedenern abzuseten und auszuschließen, bamit die fchlauen Priefter fo ihren Willen burchfegen, aber boch die Gemeinde nicht verlieren. - Bum andern haben wir aber auch zu fehen auf die ich andliche Gottlofigfeit bes Minifterimme. Das ift ein gottloser Bube, ber Etwas gur Gunde macht, was feine Gunde ift. Welches ift nun bie Gunde, um derer millen bas Minifterium ber Gynobevon Buffaloden Rirchenvorftanb ber Gemeinde zu Johannis. burg in Rirchenzucht geset hat? hat er geflucht, Gott geläftert, gemorbet, gehurt, gestohlen? Welches Gebot Gottes hat er übertreten? Reines! Den menfchlichen "Borschlag" zur Beränderung einer men fch lich en Ordnung hat er nicht angenommen, und fich burch einen Jesuitenkuiff, ber ben "Borfchlag" mit einer "freien Collecte zu Ginigkeit und Frieden" umhüllen und zudecken wollte, nicht fangen laffen. Die Kirchenväter haben nicht "der Men-Schen Rnechte" werden wollen,-bas ift ihre Sunde. - Mir wiffen mohl, was Buffalo fagen wird : die Gunde des Borftandes fei gewesen, fein Ungehorfam gegen bas heilige Predigtamt; eine Baucollecte fei nicht "wiber Gottes" Mort, eine Gemeinde fei aber "in allen Dingen, bie nicht wider Bottes Mort find, dem Prediger Treue und Behorfam fchuldig". Und das ift's ja eben, was die Miffonri-Ennode immer behauptet, aber Grabau immer lugnerifcher Weise abgeleugnet hat, daß die Buffalo-Synode um die fer ihrer ganz verfluchten falfchen Lehre willen Leute in Rirch enzucht nimmt und in den Bann thut. Wird Buffalo noch ferner die Frechheit haben, bas leugnen wollen?

Um biefen 2. Grad ber Bermahnung in Ausübung zu bringen, wird abgefündigt, bag am 4. Mai Morgens Rirchenrathefigung ftatt finde, zweierlei zu bemerken, einmal der unglaubliche am Nachmittage desselben Tages Predigt und denn wirklich diese klugen Kirchengerichts - Leute 9 Uhr Morgens finden sich die Kirchenväter und

haufe ein, und nun wird Rirchenzucht an ihnen gehandhabt, drei volle Stunden, von 9 bis 12 Uhr wird immer auf fie eingebohrt, fie follen gehorfam fein, follen die Baucollecte annehmen, ober boch menigstens ben famofen "Friedensweg" einschlagen. Der Borftand bleibt dabei, baß die Gemeinde das Recht habe, barüber abzustimmen, und das Ministerium gu weit greife, wenn es die Abstimmung verfage. herr v. Rohr nennt bas: "fie nahmen die Ermahnung nicht an", verftoden fich alfo in ihrer "Gunde" immer mehr. Da bas vormittägliche breiftundige Bohren noch nichts geholfen bat, fo wird am Schluß ber Nachmittagspredigt die angesette Gemeindeversammlung willfürlich wieder abgefagt und statt beffen eine Fort fe Bung der "unbeendigten Borfteber - Berfammlung" angeordnet. Die Bemeinde wird unruhig, sie weiß, daß man auf ihre Vorsteher eindringt, daß sie weichen follen, daß dieselben schon stundenlang im Rampfe gestanden haben, daß man wieder von neuem auf fie einstürmen will, daß das Ministerium alfo mit aller Gewalt barauf ausgeht, ber (3 meinde bas Recht ber Abstimmung über die Bancollecte ju rauben. Biele Gemeindeglieder verlangen eine Berfammlung und mehrere bleiben gleich nach bem Schluß bes Gottesbienstes beifammen. Der Borstand, obwohl geärgert burch diefe unausgesetzte Placferei, stellt fich bennoch von neuem zur Tortur ein. Im Pfarrhaufe angekommen, feben fie aber, bag noch ein Borsteher aus einer fremden Gemeinde fich ben Prebigern zur Hülfe beigesellt hat, und es wird ihnen gefagt, baß folches "auf Unordnung des Senior Ministerii" geschehen sei, barüber entsteht ein Wortwechsel und ber gange Vorstand mit Unsnahme einiger geht fort. Die gange Gemeinbe ift in Aufregung, viele haben fich schon versammelt, andere werben noch hinzugernfen. Gin Borfieber aus Ballmom, ber in ber Gemeinde herumschleicht, zeigt den Pastoren an : "baß bie Withenden unter bem Saufen es besonders auf ihren frühern Seelforger, den Paft. v. Rohr, abfahen, daß man ihn herausholen wollte, um ihn zu mighandeln", nach ber Aussage eines anbern follen fie fogar "Steine und gehm aufgehäuft haben, um den Paft. v. Rohr zu fteinigen !" Collte das mahr fein, fo erhellt darans vor allem, daß fich Paft. v. Rohr durch feine dreizehnjährige Korporalstocks-Amtsführung nicht eben eine fonderliche Achtung und Liebe bei feiner Bemeinde erworben hat. Go viel fteht übrigens fest, als Paft. v. Rohr zu ihnen tritt, "nehmen fie feine Ermahnung an und werden still". Borfteher bittet um Bergeihung, daß er die Leute zusammenberufen habe, und Paft. Gram erflart, bag er bas "Befehlen" der Collecte gur Baucasse - nicht etwa zurucknähme, die Gemeinde ohne ihren Willen, ohne ihre Abstimmung nicht bazu zwingen wollte-nein, sondern nur, daß er das Befehlen "im Sinne Pauli 1 Tim. 6, 17. gemeint habe". Diefer elende buffaloische Schriftverdreher! Paulus schreibt in diefer Stelle: "ben Reichen von biefer Welt gebiete, baß sie nicht stolz fein, auch nicht hoffen auf den ungewissen Reichthum!" Da giebt ja Paunoch nicht einmal die Bedeutung der drei Stufen Rirchenvorsteher, der Citation gemaß, im Pfarr- lus dem Timotheus nicht eine "Herrngewalt aukommt, die nicht im Evangelio, im Worte Gottes geboten sind, z. B. gerade auch eine "Collecte", so sagt er: "nicht sage ich, daß ich etwas gebiete". So unehrlich und hinterlistig gehen diese Buffaloer Herrn mit dem Worte Gottes und ihren Gemeinden um; fo gang verblendet hat sie ihre falsche Lehre. -

Run kommt der Buffaloische britte Grad ber

Ermahnung. Der herr Jesus sagt, Matth. 18 .: nimmt Jemand ben zweiten Grad nicht an, "hört er die nicht, so sage es der Gemeine", und unsere Bekenntnißschriften fagen : "Christus giebt das höhest und lette Gericht der Rirchen." Luther fagt : "Da es die Seelen betrifft, foll die Gemeinde auch mit Richter fein . . ich heiße es des Teufels Bann und nicht Gottes Bann, da man die Leute bannet mit frevler That, ehe sie öffentlich überzeugt sind vor der Gemeinde, wider Christi Ordnung." Aber was fragen die Tyrannen in Buffalo nad Christi Ordnung? Christus, Die symbolischen Budjer, Luther find ihnen Narrenföpfe, die pfeifen sie an. Diese papistischen Kirchenräuber reißen bas Gericht an sich allein. Man höre nur! Um 7. Mai versammelt sich in Johannisburg bas höchste und lette Kirchengericht, bas nicht etwa über Beld- ober Gefängnifftrafe, oder über leben und Tod, sondern über Geligfeit und Verdammuiß richten foll, und wer ist dieses Gericht? "Der Senior min., ber Ortspaftor, Paft. Zeumer und Paft. v. Rohr", das ist die "Gemeinde", das ist übie Rirche"!-Ift es denn nun nicht vor aller Welt sonnenklar, daß die Grabanianer schändliche Papiften find, die Chriftum und Luther vermerfen und allein den Pabst zu ihrem Lehrmeister annehmen, benn allein die Pabst-Rirche lehrt so: "Matth. 18. heißt es: Hört er die Kirche nicht, so sei er dir ein Beide und Böllner. Unter dem Namen der Rirde muß aber ein Prälat, oder eine Berfammlung von Prälaten verstanden werden. Also ist das lette Urtheil Sache ber Pastoren" (Bellarm. 4. de. Rom. Pont. c. 1). Ferner: "Es ist nicht für gut angeseben worden, daß ein Laie Madit habe in ber Kirche etwas zu entscheiben, indem ihm die Rothwendigkeit zu gehordien verbleibt." (Pabstlich. Recht. Cap. Non follten. placuit caus. 16. q. 7.). —

Und welche Gunden find es, um deren willen dieses geistliche Gericht die Kirchenvorsteher, wenn sie nicht Buße thun, der Berdammniß übergeben will? "Gie sollen von ihrer Widerfpenstigfeit ablaffen, ben driftl. Friedensmeg gehen, die Bebenken gegen bas Ministerium von ber Synobe richten laffen und nicht felbst Richter über ihr Ministerium sein wollen." Man bebente nur, jest wird bas Richt-Unnehmen "bes Borfdlage", die Berweigerung ber Bancollecte genannt: "Selbst Richter sein wollen

ßer bem Evangelio", benn bas "Evange-inicht vielmehr haben sagen lassen: Die Pfassenisteher treten in die Sacristei und zeigen dem lium" oder bas Wort Gottes gebietet das "nicht follten marschieren, wo sie hergekommen sein, ftolz fein" und "nicht hoffen auf den Reichthum" nüchtern werden und Buße thun.—Die Vorsteher überall; wenn der heil. Paulus aber auf Dinge sind aber vor dieses Gericht gekommen, doch sind sie nicht gewichen, sondern dabei geblieben, die Bancollecte jur Abstimmung ber Gemeinde vorzulegen. -

> Paft. v. Robr ergablt: "Alle ber sen. m. um 11 Uhr Nachts nach Saufe fuhr, hatten Bofewichter vier Blöcke fünstlich auf und vor eine Brude, die über einen tiefen Graben führt, gelegt, fo daß nur ber heil. Engel Schutz und die von Gott gesegnete Beistesgegenwart bes driftlichen Fuhrmanns ben wohl beabsichtigten tödtlichen Umfturz bes Wagens verhinderte." Berhält fich bas fo, haben Gemeindeglieder diefe Blocke gelegt, und die Absicht eines "tödtlichen Umfturges" gehabt, fo find es in der That Bofewichter gewesen, die der Polizei hatten überliefert merden sollen, Aber bann wirft es auch zugleich wieder ein trauriges Licht auf Past. v. Rohr's 13jahrige Umteführung, daß fich bei feinen Gemeindegliebern noch so wenig Liebe und so viel Mordgeist findet. - Um Tage baranf ift ber mit tödtlichem Umsturg des Wagens bedroht gewesene sen. m. boch wieder in Johannisburg, er will predigen und am Nachmittag Gemeindeversammlung halten. Die Gemeinde bringt in ber Bersammlung auf Abstimmung, Graban läßt es nicht zu, fonbern läßt vielmehr Alles genau protocolliren; als er auf die protocollirten Bedenken antworten foll, lehnt er es ab "wegen der Unordnung und weil viele hinausgegangen fein." Da erhebt fich ein Gemeindeglied und fordert die Gemeinde auf, abzustimmen mit ja ober nein, ob sie bie Collecte haben wollen ober nicht; - ba rufen alle: n ein! Als der garm größer wird, wird mit bem Baterunfer bie Berfammlung gefchloffen. -

Run tritt eine 14tägige Rube ein, die Bemeinde hofft ichon, daß die Prediger nachgegeben haben, und Alles wieder in Friede fommen werde, da fundigt Paft. Gram am Conntag Cantate, ben 22. Mai, nad Beenbigung ber Predigt ab, baf in ber Ministerialfigung vom 17. Mai beschloffen fei, daß diejenigen Rirchenvorsteher. die "die Synode nicht als ihr Kirchengericht anertennen wollten," bis zur Entscheidung ber Cynode von ihrem Umte "fuspenbirt", die audern wegen "Aufruhre" "ihres Amtes en t se tit und einer "ale hauptanstifter des Aufruhre" "excommunicirt" und "entfett" fein Als Gram anfängt, aus feiner Absettungs- und Ercommunications-Bulle die eingelnen Namen abzulesen, ruft ihm voll Entruftung ein Glied ber Gemeinde "Salt" gu, und ein allgemeiner Unwille bricht los. Alls der Cantor an ju singen fängt, wird es wieder still, da aber Gram nunmehr mit Graban aus ber Sacriftei vor den Altar kommt und fortfährt mit Berlesung der Bannbulle, wird ihm wieder ein "Salt" gugerufen, und ber Aufruhr erhebt fich von neuem, Grabau und Gram giehen fich in bie Sacriftei jurud, bie Borfteber halten auf ber Stelle eine Bemeindeversammlung und es wird beschloffen, über bas Ministerium". — Eins ist baß fich die Gemeinde von der Bufgang gum Bermundern, bag bie Borfteher vor falo - Sonnobe, megen ihrer ichan bbiesem Gericht erschienen sind, und demselben lich en Tyrannei, losfagt. Die Bor- ibereilte Haudlung eines jungen, hiptöpfigen Pa-

Gen. Ministerii die Losfagung im Namen ber Gemeinde an.

Run erhebt fich ber Rampf nms Rirchen. eigenthum. Paft. Gram hatte ichon vorher ben Rirchenschlüffel zu fich gesteckt, berfelbe mar ihm aber wieder abgefordert, als man merkte, mas das Ministerium im Edilbe führte. Bugleich beschloß die Gemeinde, durch ähnliche Rampfe in andern Gemeinden gewißigt, nicht aus ber Rirche zu weichen, sondern dieselbe im Befit zu halten, und diese Magregel erwies fich auch als eine, dem buffaloischen Rirchenregiment gegenüber, burchaus angemeffene. Denn mas geschieht? - Um 5 Uhr deffelben Rachmittags bewegt fich ein Beereszug gegen die Rirche, voran Ce. Ehrmurden General-Major Grabau, umgeben von finf feiner minifterialen Adjutanten, gefolgt von "einigen hundert" Leuten aus ben benachbarten Gemeinden und begleitet von einem Friedensrichter, der mithelfen foll, die Bemeinde in's Bockshorn zu jagen. Die Kreugzugsarmee kommt vor der Kirche an. Wie, wenn nun die Befatung einen Ansfall gemacht und bie invaders mit ihrem Major auf's hanpt gefchlagen hatte? Die, wenn es zu einer allgemeinen blutigen Schlägerei gefommen mare, mer hatte die Schuld an diesem greulichen Mergerniß vor ber ganzen Welt gehabt? — Ist bas Evangelischlutherifch, um einer Bancaffe willen einen Rreugjug unternehmen? Rur gut, bag bie Gemeinde ruhig blieb, besonnen mar, aber auch fest stand und nicht wich; benn nun machte bie Urmee rechtsum schwenft und jog wieber ab.

Um andern Tage schickt die Gemeinde eine schriftliche Lossagung von ber Synobe mit etwa 100 Unterschriften an bas Ministerium und sett zugleich ihren Prediger und Schullehrer, ba biefelben fich nicht mit von der Buffalo-Synode lossagen wollen, also die papistische Lehre und Praris derfelben gutheißen, von ihrem Umte ab. -

Mun wird bas Rirdenministerium aber felr zornig, nicht allein fängt es einen weltlichen Progeß an, fondern - man halt es fanm für möglich, - jest nachträglich noch, nachdem fich bie Bemeinde ichon losgefagt hat, thut es alle Borfteher ber Bemeinde, außer zweien, megen Anfruhre, in ben Bann. - Die Obrigfeit hat im ersten Prozeß gegen das Ministerium entschieden, daffelbe hat die Rlage verloren. Ein zweiter Prozeß, ber bann anhängig gemacht ift, schwebt noch.

Das ift ber buffaloische Bancaffen-Scanbal! Wenn man bedenft, daß ein fich lutherisch nennendes Ministerium Christen in Rirchenzucht nimmt und, ohne Bugiehung ber Bemeinde, beren Beamte abfett und in den Bannthut, nicht weil bieselben offenbare Gunde gethan, fonbern weil sie nicht haben vom Recht und von der Wahrheit weichen wollen; benn es bleibt eine ewige Mahrheit, daß eine Gemeinde bas Recht hat, einen "Borfchlag" gur Berbefferung einer menschlichen Ordnung abzulehnen, und das Recht über die Annahme einer Collecte abzustimmen; und wenn man ferner bedenft, daß folches papistisches Verfahren nicht blos die einmalige,

ftore ift, fondern das nun ichon feit beinahe 16 in unfern Synodal-Berband aufzunehmen! Daß | Co hat jeder feine Absicht, und fo bleiben fie Jahren innegehaltene Berfahren einer gangen Synode, beren Princip es ift, fo gu handeln, daß es also eine Frucht ist öffentlich ansgesprodener papistischer Lehre, ja tag diese Synode die rechte Lehre: daß die Prediger keine Gewalt haben "anger dem Evangelio," und daß das höchfie, ober legte Gericht die "Gemeinde" oder "Kirche" hat, als Reherei verwirft : fo fann man Gott nicht genug loben und preisen, daß er durch feine wunderbare Fügung Männer aufgeweckt und befähigt hat, die gleich von Unfang an diefen papistischen Sauerteig erfannt, aufgebedt und unermublich bagegen angekampft haben. schredlich mare es gewesen, wenn bei ber Entwidlung unserer hiefigen luth. Gemeinden gleich von Anfang herein papistische Le hren sich eingeschlichen und zur Serrschaft gekommen maren. Denn man glaube boch ja nicht, bag nur bie Paar Buffalver herren papiftifde Gelufte haben, wenn biefen auch allein bas traurige Berbienft gebuhrt, biefe in Lehre und eine Art Spftem gebracht zu haben. Rein, das papistische Gift findet fid fehr weit verbreitet, man fehe nur gemiffe Airdenordnungen und bas Gebahren mander Prediger an und ihr Liebangeln mit Graban.

Wenn die andern Intherischen Synoden erft einmal ans ihrem Lehrindifferentismus und Lauheit aufgewacht find und bas eigentliche Befen des Rampfes über Rirche und Umt begreifen, bann wird es fid erft redit offenbaren, welches Heer bon Anhangern ber Pabft und Graban hat, benu bas herrichen ift bem alten Abam ein gar ju füßes Ding. Darum nur nicht mube werben im Kampfe! Möge der treue Gott besonders auch unsern theuern Professor Balther starten und in einem fröhlichen und unerschütterlichen Muthe erhalten, welcher ja durch fein Buch "Rirche und Amt," durch seine "tabellarische Uebersicht" und andere Auffage fcon fo mandem Lutheraner gur Alarheit verholfen und das Herz zum Rampfe gestärft hat.

Dag Paft. Dulit bie Gemeinden zu Wolcottsville und Johannisburg, nach bem fich biefelben um ber falfchen lehre und Tyrannei millen von ber Buffalo-Synobe loggesagt hatten, angenommen hat, war gang in ber Ordnung, bem Billen und Worte Gottes gemäß. Denn Gott hat emmal den Schafen befohlen, fie follen vor den Bolfen fliehen; wenn nun folche fliehende Chafe zu einem Sirten fommen, fo mare es fhandlich gegen die Mächstenliebe gefündigt, wenn er die Schafe dem Bolfe wieder gutreiben wollte. Bas munichte man boch lieber, wenn man fich enblich von tyrannischen Priestern losgerungen hatte, als von einem trenen Sirten geweidet gu werden. Mun ift es aber Gottes Befehl, Marth. 7, 12.: "Alles, mas ihr wollt, daß euch die Leute thun follen, das thut ihr ihnen!"

Die wir gur Chre Gottes und um ber Liebe um Rächsten willen bereit find, eine romisch= fatholische Gemeinde, wenn sie sich aus dem Iodie des Pabstes berausgerungen hat, geistlich perforgen ; eben fo bereit find mir ans demfelben Grunde feiner Buffalvischen Gemeinde, bie Miffouri-Spnode deshalb mit Schmach und Schande überhanft wird, wiffen wir mohl, - es thut aber nichts - bas muß fo fein, Matth. 5, 11.—

#### (Eingesandt von Paft. Beyer.) Deffentliche Chrenerflärung.

Co was ift ber Miffouri-Synode noch nicht widerfahren, ift überhaupt gar felten geworden in ber Welt. Um fo mehr muß man fich ba freuen, wenn's wirklich einmal vorkommt, zumal von einer Seite, da es schon lange Pflicht und Schulbigfeit mar, von der aber fo ein Act fo wenig erwartet werden fonnte, als von einem Parifer Fischweibe; allüberall follte darum diese Großmuth bekannt werben. Darum kund und zu mifsen Jedermann, daß im "Schimpfomatorium," bem unermüblichen Organe ber Buffalo-Cynobe, ein "H. v. Robr"\*) sich also vernehmen läßt: "Unfere Synobe hat zugleich nach sechszehujähriger Geduld und Bermahnung endlich erflärt, baß fie die Synode von Missouri nicht mehr für eine Entherische Spnode anerkenne, ihr die Abendmahlegemeinschaft versage, und alle Christen vor berfelben warne." Lieber Lefer, nm diefen Cat recht zu faffen, mußt du ihn entweder recht hoch ober recht tief nehmen, foust greifst bu ins Leere; beun er ift hohl wie ein aufgeblasener Ropf. Du mußt also bedenken, daß du, sofern du Glied einer Gemeinde bift, die gur Miffouri-Synobe gebort, hier and mit gemeint feift, fo gut wie bein Paftor. Go genommen wird die Cadje noch großartiger, benn gur Miffouri-Chnode gehören, nach Pafter Brobft's Ralender für 1860, ohngefahr 150 Prediger mit 225 Gemeinden. (Dazu fagt er felbst, er nehme es nicht nbel, wenn man glaube, er babe bie Bahl ein wenig gu niedrig angegeben.) Das find zwischen 5000 und 6000 stimmberechtigte Glieder, ohne Weib und Rind und mas fonft noch brum und bran hängt, daß 25,000 Communicanten heraustommen : Und diefe alle werden burch, jenen Cat wieder recht ehrlich!

.Aber nicht jeder verfteht die Sprache jenes Blattes fogleich, wenigstens ift's mir fchon fo gegangen: und vielleicht bekomme ich nächstens dafür auch eine Ehrenerklärung.— Es follte mich barum nicht wundern, wenn Einer oder der Antere fragte, wie man doch den obigen Cat verstehen muffe, um barin eine Ehrenerklärung für bie Miffouri-Cynobe ju finden. Run, ein Gleichniß fann hier wohl bie besten Dienste thun. Denke dir, Hans und Kung wohnten in einem Hause. Hans ist ein grundehrlicher Mann, Rung aber macht bisweilen lange Finger. hans bemüht sich, den armen Rung von seinem bosen Beg zu bekehren, Kunz dagegen bemüht fich den guten hans zu seinem handwerk zu verführen, weil er glaubt, zwei konnten mehr thun wie einer.

sechszehn Jahre bei einander, so daß die Leute schon denken : Die stecken boch unter einer Decke. Darüber wird aber Hans erft recht eifrig und fest bem Rung furchtbar zu, er folle jedem laffen, mas ihm Gott gegeben hat. Jest wird Rung bofe, läßt große Unschlagzettel drucken und die in allen Winfeln, wo nicht schon die fatalen Worte stehen: "Post no bills here," ankleben; darauf hat er geschrieben: 3ch X. v. Rung erfläre hiermit nach fechszehnjähriger (Seduld und Bermahnung endlich, daß ich den Sans, genannt Cachsenhans, nicht mehr für einen meines Bewerbes anerfenne, ihm mein Saus verbiete, und alle rechtlichen Leute, Die meine Wefinnung theilen, por ihm marne. Muß nicht burd biefe Erflarung wieder jedermann bavon überzeugt werden, daß Sans ehrlich fei? Mun fieb, lieber Mitlutheraner, ähnlich geht's une mit ber obigen Erflärung ber Buffalo-Synode. Die will feit fechszehn Jahren den Paftoren geben, mas Gott den Gemeinden gegeben hat. Ihre Prediger wollen von dem Bort nichts wissen : "Alles ist ener," und sie nennen diesen Ausspruch der hl. Schrift in demfelben Blatt, in welchem bie Chrenerflarung fteht, eine "Missourische Lehre."\*) Diese Pastoren erklären in demfelben Blatte, ihr Grundfat fei schon feit zwanzig Sahren, daß sie über Sachen der Lehre, driftl. Ordnung und Geremonien, die nach ber Lehre bes Wortes Gottes und nach Anleitung alter Rirdienordnungen zu bestimmen find, dazu gehören aber auch Abgaben gur Errichtung einer Ennobal-Baufaffe 2c., feine Abstimmung gestatten ; ba fönne blos von Belehrung und Annahme bie Rede fein. (Man muß hier wieder recht verftehen, ce foll beißen, von Befehlen und Behorden kann nur die Rede fein.) Ferner wird gemeldet, daß ber Cenior und feine geiftlichen Minister, das Ministerium, in einer seiner Sigungen beschloß, den Borfteher einer ihrer Bemeinden seines Umtes zu entseten und in den Bann zu thun. Kraft bieses Beschlusses wird die Bannbulle, ohne die Gemeinde barum ju fragen, am folgenden Conntag vom Ortspastor von der Kanzel verlesen, ja auch dann noch nicht von diesem Bornehmen abgestanden, als viele Gemeindeglieber entruftet: Halt! ricfen.\*\*) In derfelben Weise murben von bemselben Ministerium ber gange Borftand bis auf zwei und ein Gemeindeglied in den Bann gethan. Dun febe fich boch einmal Giner in Luther's Schriften um, von ber Erflärung des erften Buche Mosis bis zu den Tifdreden, oder mer bagu nicht Beit hat, ber frage herrn Paftor Reyl in Baltimore, ber Lu= ther's Schriften schon öftere wie einmal von A bis 3 burchgelesen hat, ob fich Unweisungen gu einem folden Berfahren, ober auch nur Beispiele

<sup>\*)</sup> Doch wohl ein Pastor? — Go weit ift ber missourische Sauerteig schon eingebrungen, baf ein ritterliches Glieb bes Ministerii feine Amtemurbe fo weit vergeffen und feinen Rawenn fie fich losgearbeitet hat, ju helfen und fie fenbar ift baran Prof. Balther und fein Buch foult. men ichreiben fann, ohne barunter gu feben "Paftor." Df-

<sup>\*)</sup> Ihre Berfion beißt mahrscheinlich : "Alles ift unfer"; benn felbft bas, mas fie weggeworfen haben, wollen fie wieber, sobalb wir's aufflaubten und mit Gottes Sulfe etwas Gutes baraus machten. 3ft aber biefe Logif recht, bann fauf ich in ben nachften zwei Sahren fein Papier mehr. Barum? Dies Rathsel mag ber freundliche Lefer lofen.

<sup>\*\*)</sup> Bergiß es nicht, lieber Lefer, ber Grunbfan ber Buffaleer ift, es kann in Sachen der Lehre und driftl. Ordnung nur von Belehrung und Annahme bie Rebe fein. Dier fehlte alle Belehrung, alfo hat man bier ben Grundfat fchon mieber aufgegeben, ober man hat biegmal feine driftl. Orbnung ausführen wollen.

bazu, brin finden, ober ob nicht vielmehr Luther mich mundern, bag fie, bie fich bie rechtgläubige foldjes Gebahren als Tyrannei bes Papites verflucht. Run lebten wir aber mit biefen Lenten feit fechszehn Jahren in einem Hause, b. i. dem Namen nach in einer Kirche, wie Sans bei Rung. 3ft's barnn nicht eine Chrenerklärung, wenn fie jett fagen, fie hatten's fechezehn Sahre mit une versucht, wir wären aber gang untauglich zu ihren Geschäften, und fie fagten fich beshalb von uns los? Deufe boch, mein I. Mitlutheraner, bu haft vielleicht noch Bater, Mutter, Grofvater ze, in Deutschland, und die horen von solchen Gewaltstreichen der luth Buffalo-Synode. Darauf schreibst bu ihnen, bu gehörst auch zu einer luth. Synode in Amerika; mußten die nicht in bie größte Besorgniß gerathen, bu feiest auf dem Wege entweder tyrannifirt oder ein Tyrann zu werden; und eine lange Rechtfertigung wurde Diese Angst nur jum Theil heben. Jest branchst du blos zu schreiben : Ich gehöre zur Miffouri-Spnode, vor welcher die Buffalo-Ennode warnt, so weiß jeder : D, das ift die, welche jedeni feine Rechte läßt, die ihm Gott gegeben hat, bem Preger feine, ber Gemeinde die ihrigen, ben Borftehern ihre ze. und beine Freunde werden fagen : Gottlob, ber ift bei ehrlichen Leuten, vielleicht anch hinguseten: Wenn's dody überall fo mar' wie bort.

## Californiiche Correspondenz der Redaction.

Bor einigen Tagen erhielten wir ans Can Francisco in Californien ein Schreiben vom 2. November, welches mancherlei von allgemeinerem Interesse enthält, mas wir hierdurch in Folgenbem unseren Lefern mittheilen :

"Ich fann es nicht unterlassen, einige Zeilen an Gie zu schreiben, nachdem ich nun schon vier Jahre in Californien bin und mich hier auf mehreren Platen umgesehen habe. Ich muß Ihnen aber melden, daß es hier traurig unter ben Christen und sonderlich unter ben Lutheranern ansfieht. Bei biefen fommt die alte gute lutherische Lehre gang in Bergeffenheit, weil hier keine rechtgläubige Rirdje ist. Englische Rirchen sind hier viele, ob aber eine rechtgläubige barunter ift, weiß ich nicht; deutsche Rirchen gibt es fünf an ber Bahl, eine in der Stadt Sacramento, eine in Stockton, zwei in San Francisco. Diese vier find methodistische, haben aber nicht viele Glieber, fünfzehn bis zwanzig hier, anderwärts weniger; aber viele laffen bei ihnen taufen und schicken ihre Rinder in ihre Sonntageschulen, bamit fie deutsch lernen, weil fie fonst nichts befferes haben fonnen. Es ift jest Giner von Philadelphia aus ber unirten Rirche nach San Francisco gefommen mit Ramen Rahn. meinen benn die Leute, nun etwas befferes gu haben. Schon haben sich 75 Blieder angeschloffen. Der Predigergehalt ift ber boppelte eines Mannes, ber anf Monatelohn arbeitet. Nächstes Jahr will feine Bemeinde eine Rirche bauen. Die Methodisten haben schon neuerbaute Rirchen. Es thut mir fehr leid, wenn ich fehe, daß hier fo viele Secten die Oberhand haben, und meine liebe Mutterfirche muß gurudstehen. Ich muß

nennt und die es auch zum Theil ift, nicht in ihres trenen hirten Ramen bas Berlorene auch in Californien fucht. Der verlorene Grofchen fann sich ja nicht selbst suchen, noch das verlorene Schaf seinen Sirten finden, wenn es feine Stimme nicht bort. Mein Troft ift, bag ber DErr verheißen hat, wo die Birten schlecht find, daß er fich der Beerde selbst annehmen will. Es hat einmal im "Lutheraner" gestanden, daß man zwei Miffionare nach Californien Schicken wolle, wenn die Roften ihres Unterhalts aufgebracht wurden. Aber heißt das nicht, mit Kleisch und Blut zu Rathe geben? Wenn fie nur treulich arbeiten, werden fie ichon ihr Brod finden, ber DErr verforgt immer feine trenen Anechte. Der Hiller fagt : Wer mit Glias will in Dienften Gottes liegen, der wird, wenn er erwacht, auch Brod und Waffer friegen. Ihr lieben herren ba drüben, es find viele lutherische Lente hier, wenigstens bem Namen nach; fie feben bier aber von nichts anderem, als unirten Rirden. Liebe herren, wenn das Wort euch auch angeht: Wehet hin in alle Belt und lehret und taufet fie -- fo folltet ihr boch Ginen auch in Diefe californische Welt schicken und nicht an feiner Nahrung zweifeln. Unfer Gott ift reich genug und hat auch alle Bergen in seiner Sand und fann fie lenten wie Bafferbache. Das alles wiffen Gie wohl. Run ich muniche, es fame balb ein Mann, ber nicht bas Geine fucht, fonbern was Christi JEsu ist."

Coweit unfer Correspondent. Bir gefteben, bag und dieser trenherzige Brief nicht ohne Ginbruck gelaffen und uns strafend an eine vernachläffigte Pflicht erinnert hat. Wir fonnen uns nicht anders benfen, ale daß bas Schreiben bei vielen unferer Lefer Dieselben Empfindungen hervorrufen werde. Sollten fich nun nicht einige finden, die Gott mit zeitlichen Gutern gesegnet hat, benen Gott bas Berg erweicht, gum 3med ber Ausruftung eines Predigt- und Schulamts-Candidaten eine stattliche Summe bem BErrn zu leihen? Der ungerechte Bucher ift ja hierlands eine so allgemeine Sitte, follte es daher nicht Christen geben, die auch einmal folden rechten Wucher zu üben Luft hatten? Die Zinsen find ja in diesem Falle gewiß sammt dem Capital; wie geschrieben stehet : "Wer sich ber Urmen erbarmet" (Die schwerste Urmuth ift aber, Die bas Beiftliche betrifft), "ber leihet bem 'yerrn; ber wird ihm wieder Gutes vergelten", Spruchm. 19, 17. Ferner: "Wer verläßt Baufer, oder Bruder, ober Schwestern, oder Bater, ober Mutter, ober Beib, oder Rinder, ober Meder" (wir fegen hingu: oder Gelb) "um meines Namens willen, ber wird es hundertfältig nehmen, und bas ewige Leben ererben", Matth. 19, 29. Baren aber die Roften der Reise aufgebracht, fo murben fich bald ein paar junge Manner finben, die, getrieben von der Liebe Christi und ihrer Brüder, die Beimath verlaffen und bahin eilen würden, wo der macedonische Ruf erschallt: "Romm hernieder, und hilf uns." Apg. 16, 9.

Die Redaction erbietet fich zu Unnahme von milben Gaben für biefen 3med.

An die Mitglieder des Americanischen Anthervereins zur Herausgabe Anthericher Schriften für das Bolt.

(Die Bechselblätter bes "Lutheraner" werben ersucht, nachstehenbe Nachricht mitzutheilen.)

St. Louis, 11. Dec. Im Laufe biefer Woche wird die Berfendung des erften Band hens von Luther's Schriften an alle Mitglieder des Bereins beginnen. Leider ift daffelbe feche Wochen fpater fertig geworden, als bestimmt mar, weil hinderniffe eingetreten waren, woran die Redactions. committee feine Schuld bat, und weil namentlich viel mehr Eremplare gedruckt und gebunden merben mußten, als aufänglich bestellt maren. Diemand fonnte voraussehen, daß statt 1000 Gremplaren 2500 nothig fenn murden und daß nach wenigen Wochen eine zweite Anflage von 1000 Eremplaren zu veranstalten fenn murbe.

Bis heute find 2014 Glieder dem Bereine beigetreten und mehrere hundert bereits angemeldet. In Caffe befinden sich \$1716 und 50 Cents. Die Untoften für ben erften Band in 3500 Eremplaren (Sat, Stereotypiren, Drud, Papier, Binden) betragen \$738, wogn noch 7 Procent für den Geschäftsführer, der die Berpackung und Berfendung der Eremplare zu besorgen hat, und fleinere Ausgaben fommen werben. Go nach find die Unkosten für den zweiten Band nicht blos gebedt, fondern es wird auch noch eine Summe für den dritten Band in Caffe bleiben, daher mahrscheinlich im nächsten Jahre brei Bande werden gedruckt werden fonnen, welche die Mitglieder für ihren Jahresbeitrag erhalten. genauere Berechnung aller Ginnahnten und Ausgaben für 1859 wird am Jahresichluffe, fo balb ber zweite Band erschienen ift, befannt gemacht merben.

Das zweite Bandden ift nabe fertig, wird aber erft in der Mitte Januar versendet, weil bis jum 31. Dec. biefes Jahres neue Mitglieder eintreten fonnen, die bann beide Bande befommen. Gollten nach bem 31. Dec. Beiträge jum Lutherverein eingehen, so sollen dieselben für das Jahr 1860 eingetragen werben, weil bas Berzeichniß ber Mitglieder für 1859 mit bem 31. Dec, gefchloffen werben muß.

Alle Glieder, die vor dem 31. Det. Dieses Jahres beigetreten find, werden ihre Namen und Quittungen hinter dem ersten Bande finden. Die spätern bis jum 31. Dec. follen bem zweiten Bande angehängt werben.

Alle an ben Caffenführer gerichteten Mitglieberverzeichnisse, Briefe, furz alle schriftlichen Mittheilungen find zu den Acten genommen und fonnen von Jedermann nachgeschen werben. Die Geldsendungen find bis jest alle glücklich angelanat.

Ferner find mehrere Belbfendungen ohne Ramen eingegangen, daher dem Caffenführer nicht übrig blieb, als am Schluffe bes erften Bandes biefe Beiträge ohne die Namen der Geber p nennen. Spater, nach bem Drucke bes erften\_ Bandes, find allerdings von mehreren Seite die Namen der Mitglieder, deren Beitrage vor her eingegangen maren, nachgesendet worden; diefe konnen aber natürlich erft hinter bem zwei ten Bande aufgeführt werben.

Ingleichen hat der Cassenführer mehrmals Geldsendungen und Mitgliederverzeichnisse erhalten, wobei erstere nicht hinreichend waren. In solchen Fällen sind so viele Namen, als nöttigwar, weggelassen worden. Es ist unmöglich, die Rechnungsbicher in Ordnung zu halten, wenn Mitglieder eingetragen werden sollen, die ihren Jahresbeitrag noch nicht eingesendet. Nach den Statuten sind nur Solche wirkliche Mitglieder des Bereins, deren Beiträge eingegangen.

Das erste Bändchen enthält, wie man sehn wird, mehrere herrliche, kleinere Schriften Luthers, welche von den Platten besonders abgezogen werden können. Sollten daher Prediger, oder Andere munschen, eine Abtheilung im ersten Bande als Tractat für wenige Cents zu verbreiten; so können sie dergleichen Separat. Abzüge gegen Erstattung der Unkosten den Statuten gemäß erbalten.

Co gehe benn das erfte Bandchen von Luthers Berken in alle Welt und verbreite, wohin es fommt, viel Beil und Segen. Preifet den Berrn, ber bas schwache Pflanzlein mit fo vieler Onade angesehen hat. Jedes Christenberg wird sich freuen, wenn es hört, daß in feche Monaten, trop allen hinderniffen, das Berlangen nach 3000 Ercemplaren von Luthers Werken wie gur Zeit der Reformation wieder erwacht ift. Und wie viele tausend Glieder der lutherischen Kirche in unferem neuen Baterlande murben fich mit Frenden dem Bereine anschließen, wenn sie von bemfelben etwas gelefen hatten, oder mußten, welchen Hausschatz, nächst der Bibel, sie an den unvergleichlichen Werken Luthers haben wurden ; mußten, daß Jedermann Luthers Werke nach und nach für den Preis haben fann, für welchen sie gedruckt und gebunden werden können.

Schließlich habe ich an die jetigen und funftigen Glieder des Luthervereins noch die ergebene Bitte zu richten, von beute an alle Inschriften und Zusendungen in Betreff des Bereins an herrn A. Heinicke, No. 26 Main Str., St. Louis, Mo.; Care of Messrs. Heinicke & Estel ju richten, da id auf längere Zeit von hier abwesend sein werde. Rechnungsbucher find geprüft worden; und sollte sich noch irgend ein Irrthum oder Fehler zum Nachtheile des Bereins finden; fo ift herr heinide angewiesen, den Schaden ju Der herr wolle das Werk, das in erfegen. feinen Namen begonnen hat, erhalten und zu Ende führen. Prof. G. Cenffarth, d. 3. Caffenfuhrer.

# Wiederabdruk des zweiten Theils des Renl'ichen Katechismus.

Den lieben Lesern des Lutheraner kann hierdurch angezeigt werden, daß sich der Berleger des Kepl'schen Katechismus, II. Th., Herr Kaufmann J. H. Bergmann in New - York, auf den Bunsch unserer Synode, mittleren Distrikts, bereit erklärt hat, diesen Theil, der bekanntlich eine grundliche Erklärung der drei Artikel unsers christelichen Glaubens ans Dr. Luthers Schriften enthält, aufs Neue drucken zu !assen und zu dem

Ingleichen hat der Cassenführer mehrmals billigen Preise von 50 Cent zu verkaufen, sobald "eldsendungen und Mitgliederverzeichnisse er- 250 Eremplare bei dem obigen Herrn Berleger lten, wobei erstere nicht hinreichend waren. verlangt werden

Wer sich nun diesen köstlichen Schatz für so wenige Cents zu verschaffen wunscht, der zeige doch bei seinem Herrn Pastor seinen Namen an, welcher gewiß die Liebe haben wird, eine Subscribentenliste an Herrn Bergmann einzusenden. Th. Wichmann.

#### Rirchliche Machrichten.

Herr Fried. Döscher, gebildet auf dem theologischen Seminar zu Fort Wanne, Ind., wurde am 22. Sonntag nach Trinitatis letthin von Unterzeichnetem im Auftrag des Präses wentlichen Distrikts der Synode von Missouri ordinirt und in sein Predigtamt an der im letten Frühjahr gebildeten ev. luth. Gemeinde u. A. S. zu Jowa Sity, Jowa, eingeführt. Gott gebe nun dem lieben jungen Bruder reichen Segen zu seinem Wirken auf diesem versprechenden Arbeitskelde, sowie zu dem von ihm beabsichtigten Missonswerk im fernen Westen Jowa's!

Abdresse: Revd. Fr. Döscher, Jowa City, Jowa.

Rock Jel., Ju., den 21. Nov. 1859. Ang. Selle.

Um 21. Sonntag p Trin. wurde herr J. N. A. Wustemann, bisheriger hülfsprediger in der Gemeinde zu Detroit, welcher den Beruf der Gemeinde in Roseville, Mich., angenommen hatte, in sein neues Umt, im Anstrage des herrn Präses Fürbringer, von dem Unterzeichneten unter Afsistenz des herrn Past. I Ranschert eingeführt. Der herr segne den lieben Bruder, daß er recht Viele zur Gerechtigkeit weise.

Die Abdresse des lieben Bruders ist: Revd. J. N. U. Wissemann, Roseville, Macomb Co., Mich. W. Hattstädt.

Nachdem herr Paftor J. Lehner von meiner Parodie jum hilfsprediger berufen worden mar, und der Bernfung als einer göttlichen gefolgt ift, fo murde berfelbe im Unftrage bes hochw. Prafes unseres mittleren Districts der Synode von Missouri, Dhio u. a. St. Herrn Dr. Sihlers am XXI. p. Trin. den 13. Nov. Die bisher geführten I. I. von mir unter Ufffftenz des herrn Pafter Ph. Wambegans in sein Amt eingewiesen. Der liebe herr Jesus Christus, ber Erghirte und Bischof seiner Rirche, wolle dem lieben Bruder nach so manchen schmerzlichen Erfahrungen in feinem beil. Umte nach seinem Willen in feinem neuen Arbeitsfelde nun viele freudige ichenten, und ihn durch seinen heil. Beist recht tüchtig machen, fein heil. Wert zu feiner Ehre und feiner Gemeinde jum Frommen gn treiben! Das walte Gott, Amen.

Die Adresse des lieben Bruders ist:
REV. J. LEHNER,
Avilla, Noble Co., Ind.
Die meinige ist nun:
REV. FR. SCHUMANN.

REV. FR. SCHUMANN, Candleville, Ind.

### Quittung und Dank.

Für Schiller Job. Balther and ber Michigan-Böglingecaffe burch S. P. B. Sattftabt \$5,00.

, E. Schicf aus dem Ringelbentel ber Gemeinte bes herrn Paft. Polack, Will Co., Ill., \$15,00; von herrn Dietr. Meier baselbft \$3,00.

,, Beinrich Balter von herrn Lehmann gu Dft-Cleveland, Obio, \$1,00. , 3. 5. Ph. Partenfelber von ber Gemeinbe gu Saginam City, Mich., burch Berrn Boblan fur Monat November \$5.00.

"F. Wesemann von Gemeinbegliebern bes herrn Paft. Franke in Abbison, Ils., \$8,25, und zwar: von A. Abrend \$2,00, von Wittwe Abrend, Chr. Meier, H. Mönch a \$1,00, von F. Hahns, F. Luhrs, F. Weiß a \$0,50, von H. Thiemann, F. Schuhmacher, Günther, G. Meiß, J. E. Ließling, H. Schulz und A. Strebel a \$0,25

" B. hoffmann \$5,00 von bem Jungir menverein gu Abrian, Dich., und \$6,00 von herrn Paft. Sievers.

, D. L. Brafefühler vom Jungfrauenverein gn Weft. Cleveland \$3,33, von ber Gemeinde bafelbu \$2,70, von R. \$2,00.

" H. Evers vom Jünglingsverein zu Dft-Cleveland \$2,00. " P. Reftel von bem Jünglingsverein zu Baltimore, Mtc., \$5,00.

" hermann Logner auf ber hochzeit bes herrn Frietrich Bratmuller von hrn. Paft. Stredfuß gesammelt 83,63.

Fr. Dennert von ben Gemeinden in Frankenluft und

Amelith \$8,00.

" D. B. C. Ch. Grupe vom Jungfrauen - Berein von ber

Gem. bes Grn. Paft. Werfelmann \$4,00. ,, 3. Zimmermann von ber Gemeinde bes herrn Pafter Werfelmann \$7,00.

" Georg Stenber burch Gru. Paft. Loigt von ber Johannes-Gemeinde in Sulphurspring am Ernte-Danf-Jefte gesammelt \$11,00.

, C. Seuel vom Jünglingeverein zu Best-Cleveland \$1,00. , D. Walfer vom Jünglingeverein zu West-Cleveland \$1,00, vom Jungfranenverein basetbit \$2,84.

" Johannes Fellwod von Brn. Past. Dide \$4,00, von Brn. Lehrer Richter \$2,00, von Brn. Lehrer Drajer 50 Cts.

Für Zöglinge ans Pitteburgh: Bon Gliebern ber Gemeinte bes frn. Paft. France gu Abbison, Il.:

von F. Stünkel, H. Stünkel, F. Arage, W. Mabe, D. Bartling jun., P. Nickel, H. Novermund, W. Hener a \$1,40, W. Stünkel So. O. W. Leseberg 62 Cto., F. Leseberg, F. Aruse jen., S. Nessenwinkel, S. Aruse, F. Eichoff, F. Lührs, F. Weiß, H. Deitmann, W. Fiene a 50 Cto., Joachum Salls, H. Nathe, J. Thieße, H. Lange, D. Plath, H. Brockmann, B. Aruse jun., F. Meier, H. Hoper, F. Mathje, H. Marquardt, H. Mosenwinkel, H. Hope, B. Hiene, B. Hiene, F. Wolfenhauer, W. Precht, H. Hadder, M. Grechel a 25 Cto.

B. Bartling.

Für bie Schullehrerrenfereng - Caffe ju Fort Mayne als Sammlung auf ter Dochzeit bes orn. Fr. Nebemann in ber Gemeinde bes orn. Paft. Weyel burch Lehrer 3. P. Emrich \$3,50.

, ein werthvolles Cello von Grn. Paft. C. Mees in Columbus nebft einer geschriebenen instruction bem Coulseminar zu Fort Wayne zum Geschenke verebrt.

Prof. Ph. Fleischmann.

Herzlich bankend empfing vom ersten Frauenverein ber Gemeinte Orn. Past. Wunders in Chicago für bedürstige Zöglinge der Concerdia 10 hemden mit Busen und 4 Roviftssen-Ueberzüge; feiner von hrn. Christian Lange in St. Louis 6 gewirfte Unterhemben, 6 Paar Unterbeintseiter, 3 hemben mit Busen, 6 Paar wollene Strümpfe und 6 Stüd linnene Kragen.

C. H. W. Walther.

| In die Synodalkasse nördlichen Distrik            | : <b>3</b> : |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Bon ber Gemeinde Des Drn. Paft. Brofe, Collecte   |              |
| am Erntefest                                      | \$ 5.34      |
| " ber Gemeinde in Detroit                         | 10,00        |
| Durch Grn. Paft. Dide von beffen obere Immanuele- |              |
| Gemeinbe                                          | 5,62         |
| von beffen untere Immanuele-Gemeinbe              | 2,89         |
| Bulage von ihm feibst                             | 0,28         |
| Für die Synodal-Missions-Casse:                   |              |
| Durch Gru. Paft. Dide empfangen                   | 8,51         |
| und zwar: von Frau Carl Quante \$1.(11), von      |              |
| Gran E. Müller als Danfopfer für eine glüchliche  |              |
| Entbindung \$2,00, Collecte in ber Gemeinde gum   |              |
| Aripplein Chrifti \$1,69, Sammlung auf ber        |              |
| Sochzeit bes Brn. F. Coufar \$2,04, von Brn.      |              |
| Abe 25 Cts., von & Wolff 13 Cts.                  |              |
| Aus meiner Gemeinde                               | 7,25         |
| nämlich: von bem Ungenannten \$5,00, von 3.       |              |
| Reifig 50 Ctd.; von ben Schulfinbern \$1,75.      |              |

|                                                                                                    | Marine and the state of the sta |                                                                                                        | 1   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kur die College-Baucasse:                                                                          | Durch Grn. Paft. Ph. Ottman in Neu-Melle, Mo. \$11,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bilber-Bibeln mit 327 seinen Holzschnitten \$2,75<br>Kirchengesangbuch für evang. luth. Gemeinden 0,55 |     |
| Durch orn. Paft. Dicte \$1,10                                                                      | 5.55 non bessen Giem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Das Dupend 5,80                                                                                        |     |
| und zwar: von Carl Beier 50 Cts., von G. Welff 25 Cts., von W. Kastner 25 Cts., von                | 0.75 Lauenstein bir Schüler Kungel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das Hundert 45,00                                                                                      |     |
| B. Dumfe 10 Cts.                                                                                   | 0,75 ,, Anfing ) 4,00 ,, Windborft für Gebr. Mieschler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dass Dugend 8,00                                                                                       |     |
|                                                                                                    | Bon ber Gem. b. Brn. Paft. P. Bever in Altenburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Das Hundert 62.50                                                                                      |     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bon beiben Formaten find auch Eremplare in Gold-                                                       |     |
| <b>E</b> rhalten                                                                                   | e. Zur Unterhalts-Casse für verw. Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | schnitt, elegant gebunden für den Preis von \$1,10<br>bis \$1,75 das Stud vorräthig.                   |     |
| a. Bur Tilgung der Schuld des Concordia-                                                           | Prof. Biewend:<br>Durch Brn. Paft. S. Lemde in Monroe, Mich., von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Luthers Rirchenpostille 3,50                                                                           | 1   |
| College-Baucs:                                                                                     | Bru. Georg Fingel in seiner Gemeinde 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , Hauspostille                                                                                         |     |
| Durch herrn Paft. Brauer, Pitteburgh, Pa., von                                                     | Bon ber Gemeinde d. Grn. Paft. P. Beyer in Alten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evangelisches Trostbuch 0,20                                                                           | *   |
| Beinr. Succop 50 Cts., B. Succop \$2,00, D. Sirjd und 3. Reil à \$1,00 \$ 4.50                     | burg, Mo 16,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Serivers Seclenschat 3,75                                                                              | ľ   |
| Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Bufemann, Caned-                                                       | Für den Kirchenbau ber Gem. bes hrn. Paft. hoppe in New Orleans:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " Saussegen 0,75 Aonio Paleario, von ber Wohltbat Christi 0,25                                         | 1   |
| ville, Ja 5,00                                                                                     | Bon ber Gein. bes Grn. Paft. Polad, Bill Co., 3a. \$10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hunnius, N., Glaubensichre ber evluth. Kirche 0,75                                                     | 4   |
| Durch Grn. Paft. Onlig von Grn. Jor in West Ge-<br>neca                                            | Segen 20 Cts. für Porto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grant, Unterscheibungelehren ber verschiedenen driftt.                                                 | ġ   |
| Bon ber Gemeinde bes hrn. Paft. Mey, New-Dr-                                                       | Für Herrn Pastor Fick:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Befenntnisse                                                                                           |     |
| leans, La                                                                                          | Bon Fran Welfer ans ber Gem. bes Gru. Paft. Ott-<br>mann in Neu Melle, Mo 0.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meurer, Luthers Leben 2,00                                                                             | -   |
| b. Zur Synodal-Casse westl. Distrifts:                                                             | F. Böhlan, Caffirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mathefins, Luthers Leben 0,65                                                                          | -   |
| Bom Dreieinigkeits-Diftr. in St. Louis, Mo 12,20                                                   | D: X 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herberger, Bal., Bergrofille                                                                           |     |
| Bon Hrn. Lehrer Hermann 1,00                                                                       | Berichtigung.<br>In No. 6 find bie durch frn. C. Piepenbriuk von ber Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " Ceichenpredigten · · · · · · 0,80                                                                    |     |
| Bom Concordia-Distr. in St. Lonis, Mo 15,60<br>E. Rojchte.                                         | meinte bes orn. Vaft. Schwan in Clevelant eingegangenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Müller, H., herzensipiegel                                                                             |     |
| e. 500 jujii.                                                                                      | \$31,53 gur "Prediger- und Lehrer-Wittwen- und Baifen-<br>caffe" quittirt. Diefer Beitrag ift laut Bericht von Grn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " Thräuen- und Trastquelle 0,65                                                                        | ĺ,  |
|                                                                                                    | Paft. Schwan nicht zu biefer Caffe bestimmt gewesen, fonbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " " Rreng-, Bug- und Betschule 0,60                                                                    | -   |
| <b>E</b> rhalten                                                                                   | gur "Unterhaltefaffe für verm. Frau Prof. Biemenb" und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hutter, Dr. E., Glaubensartifel 0,90 Rahnis, A., die Lebre vom Abendunahle 1,50                        | Ì   |
| a. Zur allgem, Synodal-Casse:                                                                      | letterer Caffe nun gutgebracht. F. Boblan, Caffirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gerhard, Joh., erbautiche Betrachtungen 0,40                                                           |     |
| Für den allgem. Präses;                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rittmeyer, Betrachtungen über bas heil. Abendmahl 1,00                                                 |     |
| Durch hrn. Paft. F. Sievers in Fraukenluft, Mich. \$15,00 und gwar :                               | Für den Lutheraner haben bezahlt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gebetbuch, euthaltend bie fammtlichen Gebete und<br>Seufzer Luthers, wie auch Webete von Melanch-      |     |
| \$10 von der Gemeinde daselbst,                                                                    | Den 14. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | then, Bugenhagen, Matheffue, Sabermann und                                                             | -   |
| 5 ,, in Amelich.                                                                                   | Die herren: A. Buffow, S. Schröber, Paft. B. B. Rinfer, G. Greb, Anab, A. Miller, F. Bienz, Paft. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | anderen gotterleuchteten Mannern 1,25                                                                  | 1   |
| Durch Grn. Paft. B. Sattstäbt in Mouroe, Mich.,<br>nachträglich zu bem in No. 8 von ihm quittirten | Bundenthal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Robe, D., Samenförner 0,40                                                                             |     |
| Posten 0,24                                                                                        | Den 13. Jahrgang:<br>Die Herren: B. Haase, H. Schröder, B. Poblmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bottersborf, G., die evangel. Psalmen 1,25                                                             |     |
| Bon ber St. Johannis-Gemeinde bes Hrn. Paft.<br>F. B. Richmann                                     | 5. Korte, Past. 5. Kühn 5 Er., Past. S. W. Rinfer 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ", fliegender Brief 0,45                                                                               | 1   |
| b. Zur Spnodal-Missions-Casse:                                                                     | Er., Carl Mai. L. Brauns, Paft. 3 Trautmann 5 Er.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ritich, Uebungen in ber Beiligung 0,45 Diebrich, 3., Chriftenlehre in Betrachtungen über Lu-           | ١   |
| Durch frm Daft, R. Sieverd in Franfenluft, Dich.,                                                  | Bufrin, G. hartert feu., Chr. Schupe 50 Cts., harms 50<br>Cts., Paft. 3. A. Bripe, 3. Bleefe, Berb. Reinfing, S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | there fleinen Natechismus 0,50                                                                         |     |
| non 9. Kirchhof in Amelith 0,50                                                                    | (Geerke, Fr. Fulling, J. S. Julling, S. Schaphorft, C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ", wider ben Chiliasmus 0,25 Schloffer, die Rirche in ihren Liebern burch alle Jahr-                   |     |
| Durch Ern. Paft. S. Lemete in Monroe, Mich. von Srn. Georg Bingel in feiner Gemeinde               | Geerfe, Gr. Chriftianer, Paft. 3. Bundenihal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hunderte 4,50                                                                                          |     |
| Durch Hrn. D. Noad in New-Orleans 38,50                                                            | Den 16. Jahrgang:<br>Die herren: F. hoppe, B. Dumftrep, B. Treichel, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bid, Besang- und Saitenspiel ber Kirche im Miffif-                                                     |     |
| und zwar:                                                                                          | Boblfe, Paft. F. Befel, S. Fren, F. Maier, 3. S. Scheer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fippithate                                                                                             |     |
| 9,45 Collecte per Sept. } ber Gemeinde des 11.00 , , , Det. } bru. Paft. Mep.                      | 5. Scheer, C. Beminghaus, B. Rorte, B. Sillbrecht, Paft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starf, Gebetbuch 1,00                                                                                  |     |
| 8,80 ,, Nov. ) orn. pail. with. 5,00 von Ungen. im Klingelbeutel vorgesunden                       | E. Bote 6 Cr., 3. 5. Beffel, Paft. G. Caner 5 Er., B. Minthorft, B. Neunner, B. Sartel, S. Bedebrete, D. Bruns,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |
| 1,25 ,, Katharine Gelbritter a. d. Sparblichse                                                     | B. Sagemann, S. Möbienfamp, D. Chlmann, A. Salle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Braftbergers Prebigten 2.00 Seyffarth, Dr., Chronologie 1,00                                           |     |
| 3,00 Collecte auf ber Hochzeit des Drn. Arend                                                      | mann, D. Thole, Deffamp, Rrufe, Blobaum, Stumberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rirdengeschichte, herausgegeben von bem driftlichen                                                    |     |
| Bröhne.<br>Durch Hrn. Lehrer E. Kundinger in Tetroit, Mich.,                                       | Laging, E. Nolle, Blademeier, Montmann, Walbed, Prof. Bradmann, A. Sadel, Phil. Merg, Paft. A. Lehmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |     |
| von seinen Schulfindern 2,00                                                                       | Schlagenhauf, B. Gievers, (B. Brauns \$3,25, G. Brauns,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ber heil Schrift 0.65                                                                                  | 1   |
| Bon ber Gemeinde bes hrn. Past. B. holls in St. Clair Co., Ils                                     | Beefmann, 3. Gog, 3. Saufchte, Lindenschmibt, Riemer, E. Schulz, Wille, 3. Poppel \$1,50. C. Raften 50 Cts., C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cathani Weitlichas und Weltliches 100                                                                  | 1   |
|                                                                                                    | Schilbe 50 Cts., Rogge 50 Cts., Steinmeyer 50 Cts., Lobi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | So even angefommen:                                                                                    |     |
| c. Zur College-Unterhalts-Casse,<br>fur die Lehrer-Gehalte:                                        | 50 Cts., Grotefendt 50 Cts., Paft. Multanowsty, P. Being                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lutherischer Kalender für das Jahr 1860. Der Preis                                                     |     |
| Durch Brn. D. Road in New-Orleans von Brn.                                                         | 3 Junghaus, Paft. 3. 3. F. Unch 9 Er., Paft. 3. Bunden-thal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auf ber Post fostet bas Stud 1 Ets. in Borausbegah-                                                    |     |
| Röhnfe daselbst 2,50                                                                               | M. C. Barthel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lung.                                                                                                  | Ï   |
| Bon ber (Bem. b. Brn. Paft. 3. D. Ph. Gräbner in St. Charles, Mo                                   | Manifestanta Manifesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Des Concils von Trient Canones und Beschlüsse von D. B.                                                |     |
| Durch Brn. E. Roichte von Berm. Sarme in ber                                                       | Beränderte Adressen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Smits. Luthers Hochzeitsgescheuf \$1,10                                                                |     |
| Immanuels-Gemeinde bes hrn. Paft. 3. M.                                                            | Mr. F. HÆRTEL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auch habe ich vorräthig eine Menge schoner Lithogra-                                                   |     |
| Johannes in Cole Camp, Mo 5,00<br>Durch Orn. Past. A. Lehmann bei Manchester, Mo.                  | care of Rev. F. Ph. Gräbner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | phien zu Weihnachtsgeschenfen sich eiguenb:                                                            |     |
| pon Veter Popp 0,50                                                                                | St. Charles, Mo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Luthers Bibelüberfepung \$1,50                                                                         |     |
| Bom Immanuele-Diftrict b. Gemeinde in St. Louis 11,00                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Einsehung des heil. Abeudmahls 2,50 Christus segnet die Kinder 1,50                                | - 4 |
| •                                                                                                  | Rev. HUGO HANSER,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chriftus weinet über Jerufalem 2,00                                                                    | - 1 |
| d. Für arme Studenten und Schüler im<br>Concordia-College und Seminar:                             | Box 101,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jacob und Nahel                                                                                        | - 3 |
| Durch hrn. Paft. h. Lemete in Monroe, Mich 1,3:                                                    | m 1 77 C 37 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jacob bei Laban1.50Moses im Lande der Madianiten2.50                                                   |     |
| und zwar:                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wenn noch jemant bas hermannsburger Miffioneblat                                                       |     |
| 1,00 von Hrn. Georg Kingel unb<br>0,32 ,, ,, Kornbufch in seiner Gemeinde.                         | Bücher, Broschüren, Tractate 2c.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | für bas folgende Jahr gu lefen municht, fo muß bie Beftellung                                          | 1   |
| Durch hrn. D. Nead in New-Orleans 26,00                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | innerhalb einer Woche bei bem Unterzeichneten gemacht werben.                                          | 1   |
| und zwar:                                                                                          | setzten Preise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. Bolfening.                                                                                          |     |
| 4.00 Collecte per Juli 8,95 ,, Mug. ber Gemeinde bes                                               | Witaniana Bana Talamani ash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | St. Louis, Mo.,                                                                                        | -   |
| 6,80 ,, ,, ,, Sept. f Hrn. Past. Mep.<br>6,25 ,, ,, Det.                                           | Altenburger Reue Testament, geb \$ 1,7.  Das Dupenb 18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |     |
| ·/ // // <del></del> //                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |     |



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten Redigirt von C. V. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 27. December 1859.

No. 10.

Bebing ungen: Der Luthcrancr erideint alle zwei Boden einmal für ben jabrliden Subscripfionepreis von Einem Dollar für die auswärtigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Boftgelb zu tragen haben. — In St. Louis wird jebe einzelne Rummer für 5 Cente verfauft.

Mur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blattenthalten, fint an ben Redafteur, alle andern aber welche Gefcaftlices, Beftellungen, Abbeftellungen, Gefter ic. enthalten, unter ber Abreffe; Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

(Eingefandt von Paft. Fick.)

"Ich will noch geringer merten," Sprach ein föniglicher helb\*), Und verschmäbte, was auf Erden Stolzen Geiftern wohl gefällt, Daß er seines Gottes froh alle eig'ne Ehre floh.

"Ich will noch geringer werben," Sprach ber herr vom himmelreich, Und so warb er an Geberben Uns und allem Jammer gleich, Wählte für bie Ehre Schmach, Die ihm felbst fein herze brach.

Siehe feine Demuth glänzen, Sieh! wie er fo tief sich neigt! Bon der Gottheit Ehrenkränzen In den Tob des Sünders steigt. Ja! sogar ins kalte Grab Trieb die Demuth ihn herab.

Der als Richter einst erscheinet, Der als Gott gebot bem Sturm, Siehe! wie er seufzt und weinet, Und sich windet wie ein Wurm, Da er Schande, Schmach und Tod Litt für uns, der fromme Gott.

Er, der aller Demuth Stufen Demuthevoll bernieder stieg, hat, o Seele! bich berufen Bu der Demuth heil'gem Sieg; Such' als Christi Eigenthum Nur des Herrn, nicht beinen Ruhm.

Bollt'ft bu eig'ner Ehre leben? Eig'ne Ehre ift ein Raub; Gott hat alles bir gegeben; Du bift nichte, als Afch' und Staub, Nur ein armes fünd'ges Nichts Bift bu foulbig bes Gerichts.

Laß bich Christi Liebe bringen, Denn sie bringt jur Demuth bin, So wirst bu ben Stolz bezwingen, Und ben alten Abamssinm, Daß bu stimmst mit David ein: "Ich will nech geringer sein."

### Referat,

abgestattet für die Sigungen der deutschen ev. luth. Gynode von Missouri, Ohio u. a. St. westlichen Die ftrifts am 5. Mai 1859 und die folgg. Tage zu Addison, Du Page Co., Ju.

(Fortfepung.)

Wie verschieden Luther's Lehre von der Pradestination von der Calvin's fei, davon hier noch ein Beispiel. In den Morten des hErrn Matth. 11, 25.: "Ich preise bich, Bater und herr himmels und der Erde, daß du folches den Beisen und Klugen verborgen haft, und haft es ben Unmundigen geoffenbaret" - fest Calvin gur Erklarung hingn : "Daß einige gum Glauben fommen, andere verblendet und verhartet bleiben, dies geschieht burch seine freie Ermählung, weil er einige zieht, mahrend er an ben andern vorübergeht, und allein unter ben Menschen einen Unterschied macht, beren Beschaffenheit von Matur gleich ift."\*) Ueber dieselben Worte schreibt hingegen Luther: "Christus rühmet hier, Gott thue recht, daß er feine Geheimniffe biefen Bei-

\*) S. J. Calvini in N. T. Commentarii, Ed. Tholuck. Vol. I., p. 274.

fen und Klugen verbirgt, weil sie felber wollen über, nicht unter Gott fein. Richt, daß er es in der That und Wahrheit ober bem Billen nach verberge, fintemal er es befiehlet, öffentlich unter allen himmeln und in allen ganden zu predigen; sondern daß er eine solche Predigt ermahlet hat, vor welcher die Weisen und Rlugen von Natur einen Abscheu haben und die ihnen burch ihre eigene Schuld verborgen ift, weil fie dieselbe nicht haben wollen." (VII, 201.) Ferner über die Worte Matth. 13, 13. u. 15.: "Darum rede ich zu ihnen durch Gleichniffe. Denn mit fehenden Augen feben fie nicht. Denn dieses Bolks Berg ist verstockt, und ihre Ohren hören übel, und ihre Augen schlummern, auf baß sie nicht dermaleins mit den Augen sehen und mit ben Dhren hören und mit dem Bergen verstehen, und sich bekehren, daß ich ihnen hälfe" - über diese Worte schreibt Calvin: "Er fagt, daß er dunkel zu dem haufen rede, weil derselbe des wahren Lichtes nicht theilhaftig ift. Jedoch, wenn er fagt, daß die Blinden mit einer Dede umhüllt werben, damit fie in ihrer Kinsterniß bleiben, fo schreibt er ihnen die Schuld diefer Sache nicht gu, sondern preist mehr damit die den Aposteln widerfahrene Gnade, weil sie nicht allen gleichermaßen gemein fei. Reine Urfache gibt er alfo außer bem geheimen Rathschluß Gottes an, obgleich uns ber Grund beffelben verborgen, ihm felbst jedoch bekannt ist . . Bu diesem Zweck will der hErr eigentlich, daß sein Wort geprediget werde, bamit die Herzen der Menschen erneuert und dieselben mit ihm verföhnt werden. In Betreff der Berworfenen aber verfundigt hier Jesajas im Begentheil,

\*) 2 Sam. 6, 22.

Bon der Angemeinheit der Gnade und Berfohnung schreibt & uther über Joh. 1, 16 .: "Gleichwie die liche Sonne dadurch nicht verdunkelt oder verfinstert wird, daß sie vielen leuchten muß, ja bie gange Welt ihres Lichtes, Scheines und Glanzes geneußt; fie behält ihr Lidit gleichwohl gang, es gehet ihr nichts ab, fie ift ein unmäßig Licht, könnte wohl noch zehen Welten erleuchten., also ift Christus unser herr (zu dem wir Buflucht haben muffen und von ihm alles bitten) ein unendlicher Born und hauptquell aller Gnade, Wahrheit, Berechtigkeit, Beisheit, Lebens, Die ohne Maaß, Ende und Grund ift; alfo, baß, wenn auch die gange Belt fo viel Gnabe und Mahrheit baraus ichopfete, baß eitel Engel baraus murben. noch ginge ihm nicht ein Tröpflein ab: bie Quelle läuft immerdar über voller Gnade. Wernun, feinen ausgeschloffen, feiner Gnade genießen will, der fomme und hole sie bei ihm." (VII, 1597.) Ferner schreibt Luther über die Morte: "Siehe, das ift Gottes Lamm, welches ber Welt Gunde tragt", Joh. 1. 29. : "Es ist aus der Maaßen fein und tröftlich von Chrifto, unserem Beilande, geprediget; wir fonnen's mit Worten, ja, auch mit unseren Bebauten nimmermehr erlangen. In jenem Leben werden wir in Ewigfeit unfere Freude und Luft bran haben, daß der Sohn Gottes fich fo tief herunter läßt und nimmt meine Gunbe auf feinen Ruden; ja, nicht allein meine Günbe, fondern auch der ganzen Welt, die von Abam an bis auf ben allerletten Menschen gethan ift, die will Er gethan haben und auch dafür leiden und fterben, damit ich ohne Sünde sei und das ewige Leben und Seligkeit erlange . . hierauf stehet nun der Grund aller driftlichen Lehre; wer die gläubet der ift ein Christ; wer's nicht gläubt, der ist kein Christ, ber wird sein Theil auch finden. Es ist ja klar genug gefagt : bies ift das lammlein Gottes, das Calvin's Prabeftinationelebre, Luther's Lehre von ben Gina- gemiß merben." (C. 116 f.)

Gottes Wort und nicht unfer Wort, noch von uns Syftem von einer unbedingten Bermerfung nicht erbacht, daß Gott dies Camm barum habe ge- die golbene Rette des Beile, fondern vielmehr der schlachtet und das lämmlein aus Gehorfam ge- in das Berderben fturzende Strick der Berzweifgen den Bater der ganzen Welt Sünde auf sich lung sei. Denn was können sie einem Menschen geladen hat. Aber die Welt will nicht hinan, fie ju feinem Trofte vorlegen, der entweder megen will dem lieben gammlein die Ehre nicht gonnen, des Gefühls der Gunde beangftigt ift, ober ber daß wir allein selig werden darum, daß es unsere über die Schwachheit seines Glaubens klagt, ober Gunde trägt. Gie will auch etwas fein, und je der von dem Gedanken, zu den Berworfenen gu mehr fie thun will und Gunde buffen, je arger gehoren, angefochten ift? Bielleicht werben fie fle es macht.. Das Lamm prediget uns felber, ihn auf die unendliche Barmherzigkeit fpricht: Sehet zu, wie ich boch enre Gunde trage, aber niemand mill's annehmen; und wenn wir's gläubten und annähmen, so würde niemand verdammt. Was soll bas Lamm mehr thun? Es spricht: Ihr feib alle verdammt, aber ich will eure Gunde auf mich nehmen; ich bin die gange Welt worden; habe die Person aller Menschen von Abam her angenommen, daß, fo man von Abam Gunde betommen hat, fo will er une Gerechtigfeit dafür geben. Da follte ich fagen: bas will ich glänben, baß mein lieber herr, bas lamm Gottes, alle Gunde auf sich genommen habe. Noch will's die Welt nicht gläuben noch annehmen, und wenn fie es glaubte, fo murbe niemand verloren . . Daß man aber nicht gläubet, bas geschieht nicht aus Mangel bes SErrn Chrifti, fondern die Schuld ift mein. Gläube ich's nicht, so liege ich in meiner Berdammniß. 3ch muß furzum fagen, daß Gottes Rammlein habe die Gunde der Welt getragen; und es ift mir ernftlich geboten, bag ich's gläuben und befennen foll, auch barauf fterben. - Ja, möchtest du sagen : wer weiß, ob er aud meine Sunde trage? Ich glaube mohl, daß er St. Petri, St. Pauli und anderer Deiligen Gunde getragen hat; bie maren fromme Leute; wenn ich nun auch St. Petrus ober St. Paulus mare! Boreft bu benn nicht, mas hier St. Johannes sagt: Dies ist das Lamm Gottes, das da trägt bie Gunde ber Welt! Dun fannft bu ja nicht lengnen, du feift auch ein Stud von ber Welt .. So du (nun) in der Welt bift und beine Gunden find ein Stud ber Belt-Sünde, fo ftehet hier ber Text: Alles, mas Sunde heißt, Welt, und ber Welt Gunde, vom Unfang ber Welt her bis an's Ende, bas liegt allein auf bem Lamm Gottes; und bieweil bu benn auch ein Stud von ber Welt bist und in der Welt bleibest, so wirst du ja auch deß mit genießen, davon an diesem Ort ber Text faget." (VII, 1639. 1642. 1648. 1649. 1650.)

Wie die Calvinisten bei ihrer Lehre von einer unbedingten Vorherbestimmung und den damit in Berbindung stehenden Irrthumern fein angefochtenes Gewissen grundlich tröften und feines Beile gewiß machen fonnen, zeigt Berhard.\*)

tragt bie Gunde ber Belt, und ift ber Text! fchreibt : "Es ift leicht einzusehen, daß jenes Gottes verweisen? Aber der Angefochtene wird jenen schauerlichen Rathschluß der Bermerfung, wie Calvin benselben nennt, entgegenhalten, burch den Gottes Barmherzigkeit nicht wenig oder unbedeutend mankend gemacht wird .- Dber auf Chrifti Berdienft? Aber ber Ungefochtene mird einwenden, daß Christus allein für die Auserwählten gestorben fei, daß er aber nicht wiffe, ob er in der Bahl ber Underwählten fei; ja, ba er in ben Schulen ber Begner gelernt hat,

> benmitteln find nur vericbiebene Anläufe zu ein und bemfelben Biele: bes Gnabenftanbes objectiv gewiß zu merben . . Belder von beiben Wegen, ju objectiver Gewißbeit ju gelangen, übrigens ber richtige fei, ob Luther's ober Calvin's, barüber möchte man wohl faum im 3weifel bleiben fonnen. Binic von Emigfeit von Gott gur Seligfeit ermahlt, fo babe ich baran allerdinge eine objective Berficherung wie nur irgent eine: aber ob ich's bin?-Darüber habe ich feine unmittelbare Bewißheit, ich tann es nur baraus schließen, bag ich aus Gottes Macht an Chriftum glaube. Welchen Schwanfungen jeboch ber Glaube ausgesett ift, bavon mar oben bie Rebe. Co führt Calvin, indem er über die subjective Bewigheit binaueführen will, wieder ju ihr jurud . . Um aber meiner ewigen Ermählung mich freuen ju founen, muß ich meines Gnatenftanbes auf anderem und naberem Wege guvor gewiß fein. Diesen näheren Weg hat eben Luther mit feinem oben angeführten Gape eingeschlagen: Chriftus in ber Taufe, Albenbmahl ober im Predigtamt bes göttlichen Worts, ba will ich Ihn finden . . Calvin forbert ohne Weiteres, bag ich glauben foll, bag ich für meine Perfon von Emigfeit erwählt fei, mab. rent taufent Undere neben mir ber ewigen Verbammnif geweiht fein follen. Das ift überfortert ; tenn worau foll ich mich halten, ich finde in ber Schrift feine fpecielle Berheißung, auf meinen Ramen ober Perfon ausgestellt. Sier fehlt ein Mittelglieb, wenn es nicht, wie fcon bemerft, ber subjective aber schwansende Glaube fein foll. Undere Luther. Diefer forbert von bem Chriften nur ben Glauben an eine allgemeine Bahrheit : bag, wo Bort und Sacrament, ba Chriftus. Das ift nicht bie Runft : benn bag es hundertmal leichter ift, eine allgemeine Bahrheit zu glauben, ale fich beren Inhalt perfonlich jugueignen, weiß Jeber. Sabe ich aber bas gelernt : Wo Bort und Gacrament, ba Chriftusund für biefen Sat habe ich Salt in ber Schrift, mabrenbic für meine perfonliche Erwählung von Ewigfeit her feinen Unhalt in ber Schrift habe — so habe ich nicht weit zur Anwendung auf meine Perfon: Chriftus fei im Bort und Gacrament auch bei mir . . Es fommt aber noch etwas bingu, was leiber gewöhnlich überfeben wirt, mas wir baber um fo niebr ju beachten bitten. Wie bu glaubst, so geschieht bir. Lasift ein Grundton in Luther's Glauben, und eine Bahrheit, welche ebenfo fdrift- ale erfahrungegemäß ift. Das Daaf unfered Empfangens banat ab von bem Maafe unferes Glaubene (vergl. 3. B. 2 Kon. 13, 14. 19. Pf. 81, 117 und bas Bort bes BErrn: Dir gefchehe nach beinem Glauben ic. ) Der Berfaffer icheut fich nicht ben anbersmo ausgefprocenen San zu wiederholen: Gine Bemeinbe, getragen ven bem Bewuftfein, Gott hörbar und leibhaftig unter une in Wort und Sacrament, eine folche Gemeinde mußte auch ibren Pfingsttag haben. Wer nub wie oft er es glaubt: wo Bort und Sacrament, ba Chriftus, ber wird ibn nicht blod im uralten Glauben, fonbern auch in lebenbiger Erfabrung haben, mit 3bm bie unmittelbare Bewifibeit ber Gnabe, Go führt Puther ben Chriften auf nachftem. leichtem Bege gur objectiven Gewigheit feines Beiles - und bice fe, baß er ihn vor fleifdlicher Giderheit bewahrt, tenn er ftell ihm feine Berficherung für bie Bufunft unter allen gallen aus, fondern heißt ihn feines Beile im Glauben täglich nen

<sup>\*)</sup> So eben lieft Reserent in ber Erlanger Zeitschrift (im 1. Seft laufenben Jahres) folgenbes Urtheil Eberle's, ber Luther bekanntlich sehr eifrig studirt hat: "Die ewige Erwählung gur Geligfeit ift es, worauf Calvin fußt; fie foll ihm bie objective Wewigheit feines Gnabenftanbes bieten. Und mas wollte Luther mit feiner Lehre von ben Gnabenmitteln? , ,, Chriftus in der Taufe, Abendinahl, ober im Predigtamt bes göttlichen Worts - ba will ich 3hn finben,"" erflärt er sich selbst. In Wort, Taufe und Abendmahl sieht er bie Mittel, Christi theilhaftig, feines Antheils an ihm objectiv gewiß zu werben. Das ift bie Ginheit in ber Berschiedenheit;

vin antworten: Id, gestehe, wenn jemand schlechthin und an sich Christum dem Gerichte Gottes entgegen setzen wollte, daß da kein Berdienst statt haben murde, weil in einem Menfchen die Burbigfeit nicht gefunden werden würde, die Gottes Bunft erwerben konnte !- Dder auf die Berufung burch bas Bort? Aber ber Ungefochtene wird einwenden, eine andere fei die innerliche, eine andere die außerliche Berufung, viele würden äußerlich durch das Wort berufen, die Gott innerlich durch einen unbedingten Rathschluß verworfen habe und von denen er daber nicht wolle, daß sie kommen. - Dber auf die Berheifungen des Evangeliums? Aber ber Angefochtene wird einwenden, dieselben feien feine allgemeinen, fondern beträfen allein die Auserwählten, die Gnade werde nur Einigen in der Absicht angeboten, daß sie ihnen mitgetheilt merbe, wie Piscator Schreibt. - Dber auf bie Laufe, in welcher er von Sünden abgewaschen, burch den heil. Geist wiedergeboren und in den Bund Gottes aufgenommen worden fei? Aber ber Angefochtene mird ans Beza einwenden, daß weder alle Kinder, noch Irgendwelche in der That und Wahrheit im Augenblicke des Getanftwerdens wiedergeboren werden, sondern daß die Wohlthat der Wiedergeburt erft zu feiner Beit, wie es von Gott perordnet fei, jener Taufhandlung in den Rindern ans dem Behör bes Wortes nachfolge; und aus Piscator, es fei nicht einmal von ben Auserwählten mahr, daß ihnen Gott seinen Bund in der Beschneidung selbst zugeeignet habe. -Dber auf den Gebraud bes heil. A bendmahle, bas zur Stärfung bes Glaubens eingesett fei? Aber aus demfelben haben fie die facramentliche Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi schon langft hinaus gethan und geachtet, und nur eine bildlich dargestellte Begenwart, b. i. nur die Begenwart eines weit, weit abwesenden Leibes Christi übrig gelaffen. - Dber auf Chrift i, des Mittlers, Gütigfeit? Aber fie halten ja dafür, daß berfelbe nur nach feiner göttlichen Natur (bie ein verzehrendes Feuer ift) uns gegenwärtig fei, daß aber Christi menschliche Natur, nach welcher er unfer Bruder ift, fo weit von une entfernt fei, so weit der hochste Simmel von der unterften Erde entfernt ift. - Dber auf das Gefühl des Glaubens? Aber das Wefihl des Glaubens geht öfters, insonderheit in der Zeit der Unfechtung, in unseren Bergen unter; ber Ungefochtene mird baher schließen : Ich fühle den Glauben nicht, also habe ich auch ben Glanben nicht, also will auch Gott nicht, daß ich den Glauben habe, also bin ich in der Zahl ber Bermorfenen. - Dber auf die Rennzeiden des Glaubens? Aber was immer von ben Begnern für Rennzeichen bes Blanbens angegeben werben, die fonnen an benen gezeigt merben, die aus der Gnade Gottes gefallen find; nun aber haben biese nach der Unnahme der Begner den mahren Glauben nie gehabt; alfo fann niemand gewiß fein, daß er den mahren Glanben ber Ausermählten habe. - Dber auf bas Amt des Wortes und der Sacramente? Aber

daß allein die menschliche Ratur Chrifti, nicht vergeht sich an Gott, welcher dafür hält, daß Gott ganz überflüssig, das verstehe sich ja von selbst. die Per fon gelitten habe, fo wird er aus Cal- entweder den Menschen, durch deren Mund Gott redet, oder dem äußerlichen Worte Gottes felbit, ober ben facramentlichen Zeichen auch nur bas Allergeringste jener seiner göttlichen Wahrheit zur Erneuerung der Menschen und zur Bewahrung berselben jum ewigen Leben in Christo guschreibe. Wollen wir daher, daß die Reinheit der himmlischen Lehre und der Grund unseres Glaubens unversehrt bleibe, so burfen wir une burchaus feine Religionsvermengung träumen laffen, ober biese Errthumer ale unbedeutend bemanteln, sonbern muffen die Wahrheit aus allen Rraften eifrig vertheidigen." (Locc. th. loc. de bonis opp. Ep. dedicator.)

(Schluß folgt.)

Können Prediger ihren Gemeinden oder ein= zelnen Gliedern derfelben etwas befehlen, was nicht schon in Gottes Wort besohlen ift?

Ueber zweierlei find alle Chriften einig, 1. daß Prediger, wenn fie ihren Buhörern Gotte & fla= res Bort vorhalten, unbedingten Behorfam fordern können und follen, und 2. daß hingegen Prediger nichts mider Gottes Wort zu befehlen das Recht haben.

Rlar und beutlich fpricht ber hErr zu ben Aposteln und somit zu allen bernfenen Predigern bes Evangeliums, die das apostolische Predigtamt verwalten: "Werench höret, ber höret mich; und wer ench verachtet, ber veradtet mich; wer aber mich verachtet, ber verachtet ben, ber mich gefandt hat." Luc. 10, 16. Hiermit wird nun zwar naturlich nicht gefagt, daß Zuhörer alles, was fie von ihren Predigern hören, ohne Ausnahme für Christi Bort und Stimme ansehen und annehmen follen. In der Apologie ber Augeburgischen Confession im letten Artifel beißt es vielmehr gang richtig: "Go ift es auch gewiß, daß dieses Wort bes hErrn Chrifti Enc. 10 .: Wer euch boret, ber höret mich, nicht von Menschenfagungen rebet, fondern ift ftrade bamiber, benn bie Apostel empfahen ba nicht ein Mandatum cum libera, bas ift, einen gang freien ungemeffenen Befehl und Gewalt, fondern haben einen gemeffenen Befehl, nehmlich nicht ihr eigen Wort, fondern Gottes Wort und bas Evangelium zu predigen." Jene Worte Chrifti find daher also zu verstehen: wenn ein Apostel oder ein recht bernfener Prediger bas Wort Christi predigt, so sollen die Zuhörer nicht benfen: ja, wenn Christus, der Cohn Gottes, felbst perfonlich mir dies sagte, so wollte ich wohl gehorchen; aber was hat mir ein Prediger, der felbst ein armer fundiger Mensch ift, zu befehlen! Rein! follen die Buhörer benten, ba mir ber Apostel ober der Prediger nicht fein eigenes, sondern Christi Wort predigt, fo darf ich nicht auf feine Per fon sehen, sondern aufsein Amtund Wort und muß baffelbe ebenfo aufnehmen, ale ob der Cohn Bottes selbst personlich mit mir redete und mir dasselbe gebote. Man benfe nun nicht etwa, wenn bie Worte: "Wer euch horet, ber horet fie vorlegten; fo wird in jener Stelle Ebr. 13,

Dem ift feinesweges fo. Gie find reich an Troft, Unterricht und nöthiger Warnung. Mit jenen Borten gibt Chriftus nehmlich erftlich den Troft, obgleich Er nach seiner Simmelfahrt nicht mehr sichtbar in seiner Rirde lebe, mandle und lehre, daß dennoch seine Christen darum nicht ohne sein Wort sein, sondern daffelbe so aus dem Munde feiner Diener boren follen, als ob es fein, des Solnes Gottes, Mund felbst redete. Ja, Chriftus gibt damit feinen Chriften felbit diefen Troft, daß sie sich and damit nicht zu ängstigen haben, daß ja ihr Prediger ein Heuchler und darum seine Predigt und Sacramenteverwaltung unfraftig und ungultig fein fonne; nein, will Er fagen, lagt biefe Gorge fahren, achtet nur barauf, ob euch ener Prediger mein reines Bort vorhalt; thut erdas, so ist es ebenso, als bortet ihr mich felbst, follte er and ein Heudsler fein. Bum andern liegt aber auch in jenen Worten der Befehl, baß ein Buhörer, wenn fein Prediger ihm Chrifti Wort predige, baffelbe bem einft von Chrifto unmittelbar geredeten gang gleich zu achten und demfelben unbedingt zu gehorchen habe. Und endlich liegt barin die Barnung und Drohung, bag, mer bas von einem Menfchen gesprochene Wort Christi um des Menschen willen verachte, bamit Christum und die hobe Majestät Bottes des himmlischen Batere felbst verachte, der Ihn gefandt habe, und daß er demgemäß merde gerichtet werben. Wehe barum benen, welche ans dem Munde ihrer Prediger Gottes flares Wort hören, und dabei benfen : Was will mir der Pfaffe fagen? was frage ich nach einem Menschen? Solche Namenchriften wird Chriftus einst nicht für die Seinen anerkennen, fondern ale Berachter Gottes und Seines Wortes von fich weisen und verdammen und zu ihnen fagen : Wußtet ihr nicht, daß wer fie höre, mich hore? "Ich habe euch noch nie erfannt; weichet alle von mir, ihr Uebelthater." Matth. 7, 23.

Gin zweiter flarer Spruch für die Wahrheit, daß Prediger, wenn fie ihren Buhörern Gottes Wort vorhalten, unbedingten Gehorfam fordern fonnen und muffen, ift biefer : "Beborchet euren Lehrern und folget ihnen: benn fie machen über eure Geelen, ale bie ba Redenschaft bafür geben follen; auf daß sie das mit Frenden thun, und nicht mit Seufzen, benn bas ift end, nid,t gut." Ebr. 13, 17. 3mar richtet auch dieser Sprnch, wie die Apologie der Augsb. Confession ebenfalls ausdrücklich bezeugt, freilich "fein Regiment außer dem Evangelio" an, fo wenig, wie diese Worte Christi: "Auf Mosis Stuhl figen die Schriftgelehrten und Pharifäer; alles nun, mas fie euch sagen, daß ihr halten follt, das haltet und thut es; aber nach ihren Werfen follt ihr nicht thun." Matth. 23, 2, 3. Bielmehr, wie man einst allein bann nach ben Borten ber Pharifaer und Schriftgelehrten thun follte, wenn fie auf Mofis Stuhl fagen, das heißt, wenn, so oft und fo lange fie ihren Buhörern wirklich das Geset Moder Angefochtene wird aus Beza antworten : der mich," nur biefes bedeuteten, so wären sie ja 17. auch nur dann Gehorsam gegen die Pred i-

ger bes Evangeliums gefordert, wenn sie an wie das Costniger Concillum, ist der Orden der gezogen. Was nicht zur handhabung bes Evan-Christi Statt handeln, bas heißt, wenn sie nicht ihre Gedanken, sondern Christi Wort zu der Seelen Seligkeit bringen. Thun sie bies aber, dann heißt es: "Gehorchet enren Lehrern, und folget ihnen!" Und wer ihnen dann nicht gehorcht und badurch Ursache wird, daß fie ihr Umt nicht mit Freuden thun konnen, fonbern mit Ceufzen thun muffen, ber ift nicht ungehorfam gegen eine menschliche, sondern gegen eine gottliche Ordnung, der ift Chrifto felbit ungehorfam, an beffen Statt fie Botichafter find, ber streitet wider Gott, ber burch sie vermahnet. 2 Cor. 5, 20. \*)

Der andere Punct, über welchen alle Christen einig sind, ift, daß Prediger nichts wider Gottes Wort zu befehlen das Recht haben. Es ift bies so unbestreitbar, daß Petrus und Johannes selbst bem verruchten Hohenrathe zu Jerusalem zuruft: "Richtet ihr felbst, ob es vor Gott recht sei, daß wir euch mehr gehorchen, benn Gott?" und bald barnach alle Apostel: "Man muß Gott mehr gehorchen, denn den Menschen." Apost. 4, 19. 5, 29. Mur in bem antichriftischen Pabstthum hat man die Frechheit gehabt, der Kirche das Recht zu geben, selbst wider Gottes Mort Bestimmungen zu machen. Co hat z. B. bas Coftniger Concil, welches befanntlich ben beiligen Märtyrer Sug verbrennen ließ, im Jahre 1415 geschrieben : "Das allgemeine Concil erflart, beschließt und bestimmt: obgleich Chriftus bas hochwürdige Sacrament., feinen Jungern unter beiden Beft alten, bes Brodes und bes Weines, ausgetheilt hat, fo ift bod bemunerachtet ... und obgleich dieses Sacrament in der ersten Rirche von den Gläubigen unter beiden Bestalten genommen wurde, gur Bermeibung mancher Wefahren und Unftößigkeiten biefe Bewohnheit mit gutem Grunde eingeführt worden, daß daffelbe von den Bermaltern unter beiberlei Gestalt und von ben Laien nur unter ber Gestalt bes Brobes genommen werbe. . da baher diese Gewohnheit von ber Kirche und ben heiligen Batern mit gutem Grunde eingeführt und fehr lange beobachtet worden ift, fo ift fie für ein Befet anzusehen, welches zu mißbilligen nicht erlanbt ift." \*\*) - In gleicher Beife fred,

Jesuiten mit der Sprache herausgegangen. geliums gehört, gehört hiernach auch nicht zu Auch sie haben in fast unglaublicher Unverschämtheit festgesett, daß ein Jesuit seinen Dberen selbst walt. hiernach haben sie keine Gewalt, als bie bann gehorchen muffe, wenn ihm derfelbe eine Todfünde zu begehen befehlen würde! So heißt es nehmlich in der Constitution der Jesuiten wörtlich: "Reine Constitutionen, Declarationen ober irgend eine Ordnung fann bie Berbindlichkeit gu einer Tobfünde ober läglichen Gunbe mit sich führen: außer wenn der Obere bies gebote im Ramen unferes hErrn IGsu Christi oder in Kraft des Gehorfams." (Siehe bas "Institutum" ber Jesuiten, Prager Ausgabe, Bb. I. fol. 415.) Im Register wird diese Stelle mit folgenden Worten angezeigt: "Die Oberen fonnen verbinblich machen zu fündigen in Rraft bes Wehorsams, wenn biefes vielen Rupen bringt." (Siehe bas Regifter unter bem Titel: Obedientia, Gehorsam.)

Doch hierüber ift, wie gefagt, unter Chriften fein Streit, daß nehmlich Zuhörer ihren Seelforgern zu gehorden fdnilbig find, wenn biefelben ihnen Gottes Wort vorhalten, und bag fle denfelben hingegen nicht zu gehorchen haben, wenn fie etwas wiber Gottes Wort gebieten wollen. Es gibt aber Dinge, die in Gottes Mort weder geboten noch verboten find. Es entftebt daher die Frage: Können Prediger ihren Gemeinden oder einzelnen Gliedern berfelben bergleichen etwas befehlen? — Diefe Frage foll benn hier gründlich beantwortet werben.

Wir antworten: Prediger haben kein Recht, ihren Gemeinden ober eingelnen Gliebern berfelben etmas gu befehlen, mas in Gottes Wort meber geboten noch verboten ift.

1. Unfer erfter Grund ift biefer: weil Chriffus den Aposteln, als er denselben ihre Instruction gab, allein das Evangelium zn predigen befohlen hat : "Gehet hin in alle Welt, und prebiget bas Evangelium aller Creatur. Wer ba glaubet und getauft wird, ber wird felig werben . wer aber nicht glaubet, der wird verdammet werben." Marc. 16, 15. 16. Ferner: "Gleichwie mich ber Bater gefandt hat, fo fende Ich euch. Und ba er bas fagte, blies er fie an, und fpricht ju ihnen : Mehmet hin ben heil. Beift; welchen ihr die Gunden erlaffet" ic. 3oh. 20, 21-23. hiermit hat Christus selbst der Gewalt aller Prebiger eine scharfe, leicht erkenntliche Grenglinie

fluchte Concilium gu Conft ang Chrifte, bem Ronige ber Ehren, unter Augen fpeien aus ihrem bollifchen Rachen : Biewohl Chriftus im Abendmahl beibe Geftalt befohlen hat und hernach in ber driftlichen Rirche von ben Laien also empfangen ift: boch, folches ung eachtet, foll man bie Bewohnheit für Recht hal-Cagen bagu, es fei eine lübliche Gewohnheit, ten . . eben mit bemfelben Maul, bamit fie befennen, Chriftus hab's anters befohlen und feine Rirche andere gehalten! . . Danf hab bu lieber Rufuf, bag bu fo frifch beinen eigenen Ramen ausschreieft und ruhmeft, baß bu wollteft ber Biber drift fein: wiber und über Gott felbft figen und berrichen in feinem Tempel ober Rirche . . Sie find zwar vorhin lange auch Biberchriften gewesen, aber fo frei haben fie es nie befannt und gerühmet, als in biefem Dbftanger Concilium." (G. Etliche Spriiche miber bas mit allen Teufeln gewesen . . Deun alfo barf bas ver- Concilium ju Conftang und feine Befenner. XIX, 1699 ff.) abgeiprochen.

ber ben Predigern von Christo übergebenen Bebes Wortes. Das Wort Gottes ift ihr Stab Sanft und ihr Stab Wehe, ihr Bindeschlüffel und ihr Lofefchluffel, ihr Bertzeug zur Arbeit und ihre Waffe zum Streit. Ihr Umt ift ein Umt bes Worts. Daher heißt es im letten Artikel der Augsburgischen Confession: "Run lehren die Unfern alfo, daß die Gewalt der Schluffel oder der Bischöfe sei laut des Evangeliums eine Gewalt und Befehlich Gottes, bas Evangelium zu prebigen, die Gunde gu vergeben und gu behalten, und die Sacramente zu reichen und zu handeln. Denn Christus hat die Apostel mit dem Befehlich ausgesandt: Gleichwie mich mein Bater gefandt hat, also 2c. Denselben Gewalt der Shlussel oder Bischöfe übet und treibt man allein mit der Lehre und Predigt Gottes Worts und mit Handreichung ber Sacramente gegen viele oder einzelne Personen barnach ber Beruf ist . . . Dieweil nun die Gewalt der Kirche oder Bischöfe ewige Güter gibt und allein burd bas Predigtamt geubt und getrieben wird, so hindert fie die Policen und bas weltliche Regiment nichts überall .. Derhalben ist bas bischöfliche Umt nach göttlichen Rechten bas Evangelium predigen, Gunde vergeben, Lehre urtheilen und die Lehre, fo dem Evangelio entgegen, verwerfen und die Gottlosen, bero gottlos Wesen offenbar ist, aus driftlicher Gemeine ausschließen, ohne menschliche Gewalt, sondern allein durch Gottes Wort. Und diesfalls find die Pfarrleut und Rirchen schuldig, ben Bischöfen gehorsam zu fein, laut bes Spruche Christi Luc, am 10.: Wer euch höret, der höret mich." Auch im letten Artifel ber Apologie heißt es baher: "Es streckt sich auch die Jurisdictio (ber Bischöfe) nicht auf Gunde wider ihre neuen Befete, fondern allein auf solche Sunde, die wider Gottes Gebot sind, benn das Evangelium richtet ihnen nicht ein Regiment an außer\*) bem Evangelio, bas ift ja flar und gewiß." 2. Ein zweiter Grund, warum die Prediger

fein Recht haben, ihren Gemeinden oder einzelnen Gliebern etwas zu befehlen, mas in Gottes Wort weder geboten noch verboten ift, ift biefer: weil die Prediger ihr Amt nicht in ihrem Ramen, fondern in Chrifti Ramen, von Christi megen, an Christi Statt zu führen haben. Denn also stehet geschrieben: "Go find wir nun Botschafter an Christi Statt, benn Gott vermahnet burd uns; fo bitten mir nun an Christi Statt: Laffet euch versöhnen mit Gott." 2 Cor. 5, 20. Es ist mahr, es ist etwas Großes und herrliches, daß die Prediger des Evangeliums hiernach als Christi, bes Cohnes Gottes, Botschafter, Gefandte, Legaten, in feinem Namen und an feiner Statt ihr Umt verwalten; hiermit werd n aber die Prediger nicht zu Chriftuffen gemacht, die, Chrifto gleich, befehlen konnten, mas ihnen beliebte, fondern hiermit wird im Begen-

<sup>\*)</sup> Der Cardinal Bellarmin behanptete, Ebr. 13, 17. gebiete Gott ben Predigern auch fofern gn gehorden, ale fie Ceremonien einführten. Darauf antwortet ber berühmte Wittenbergische Theolog Wolfgang Frang in feinen Disputationen über die Augeb. Confession: "Gebordet euren Lehrern, fpricht ber Apostel und fest fogleich bingu : Denn fie machen über eure Geelen. Alfo meint er bas, was fie und aus Gottes Wort gum Beil unferer Seelen vortragen, und er will, bag wir ben Lebrern gehorden, indem wir ihnen in biefen Dingen Gehor geben und folgen. Der Ceremonien wird an biefer Stelle feine und zwar nicht die geringste Erwähnung gethan." bie Disp. über ben 14. Art. ter Augeb. Conf. § 106. 107.

<sup>\*\*)</sup> Für bas oben gebrauchte Wert "bemunerachtet" (baf nehmlich Christus es anders eingesest hat) steht im la= teinischen , hoc non obstante"; Buther nennt baber bas Coffniger oter Conftanger Concil tas "Dbftanger" Concilium und fcreibt: ,,Es ift ärger, benn ich gegläubt hatte, und fanns weber mit Worten noch Gebaufen erreichen, mas für ein Spiel ber leitige Tenfel ba getrieben hat; ifts anberd Gin ober eiliche Teufel und nicht bie gange Bolle

<sup>\*)</sup> Den Predigern wird also nicht nur ein Regiment wiber, fondern auch jebes Regiment au fer bem Evangelium

theil ihre Gewalt auf ein gewisses, genau beftimmtes Maag beschränkt. Wer eines Konigs Gefandter ift und baher in beffen Ramen und an beffen Statt zu handeln hat, ber muß in allem, mas er befiehlt, beweisen konnen, bag bas Befohlene ber erflärte Wille feines foniglichen Genbere fei. Wollte er nach Willfür und boch von Amtswegen handeln, fo murde er nicht nur feinen Gehorfam finden, fondern auch bald feines Amtes als ein Aufrührer, ber felbst Konig fein wolle, entfett merden. Derfelbe Fall findet benn auch in Absicht auf die Prediger ftatt. In allem, mas fie befehlen, muffen fie beweisen, bag es ihr göttlicher Gender fo wolle; fie muffen fagen tonnen: fo fpricht Chriftus, in feinem Namen und an feiner Statt gebiete ich bir baber; fonnen fie dies nicht und wollen sie doch als berufene Prebiger von Umtswegen befehlen, so machen sie fich felbst zu Christuffen, greifen Christo nach feiner Krone, und werden aus Chrifti Gefandten -Berrather, Rebellen und Ufurpatoren in Chrifti Reich. Es barf auch bei Christi Ungnade niemand folden ihren Befehlen gehorden, fo wenig als die Unterthauen Davide bem aufrührerischen Absalom gehorchen burften.\*) Daß wir aber bas Wort "an Christi Statt" so recht verstehen, ift unter Anderem aus den Worten Christi ersichtlich: "Gehet hin, und lehret alle Bolfer, und taufet fie im Namen zc.; und lehret fie halten alles, masich euch befohlen habe." Matth. 28, 19. 20. Lehren also Prediger etwas halten, mas Christus ihnen nicht befohlen hat, fo lehren sie nicht mehr an Christi Statt, in Christi Namen und als Christi Gefandte, sondern in ihrem eigenen Namen und fetzen fich somit selbit ab. Daher schreibt benn Luther: "Da hat nun St. Peter (1 Pet. 5, 3.) mit Ginem Borte umgestoßen und verbammt alles Regiment, bas jest ber Pabst führet, und schlengt flar, daß sie nicht Macht haben, ein Wort ju gebieten, fondern daß fie allein Rnechte sollen fein und fagen: Das fagt bein DErr Chrifius, barum follst du bas thun." (Siehe die Auslegung der 1. Ep. Petri vom Sahre 1523, in der Walch'ichen Ausgabe IX, 821.) An einer andern Stelle fchreibt Euther: "Bir muffen ben Mann haben, von bem allein pidrieben steht: Er hat nie gefündiget ober unncht geredet, 1 Pet. 2, 22. Jef. 53, 8. Was berselbige thut und redet, das hören wir nach feiued Baters Gebot, Matth. 17, 5.; bamit urtheilen wir beibe, Apostel, Rirde und Engel bagu. Bohl gehorchen wir den Aposteln und ber Rird, e auch, sofern sie jenes Mannes Wahrzeichen mitbringen, ba er zu ihnen spricht Luc. 16, 15.: Ich seude euch und predigt das Evangelium; und abermal: Lehret fe halten alles, mas ich euch befohlen habe. Wo fe das Zeichen nicht bringen, fo hören wir fie nicht weiter, als St. Paulus Gal. 2, 11. ff. Betrum hörete; ba hilft fein Schreien vor,

von der Minkelmeffe und Pfaffenweihe, vom Jahr | bies Amt nach Gottes Bort recht ausrichte. 1533. XIX, 1504.) Endlich schreibt Luther: "So find nun im geistlichen Reiche Diener und Umtleute die Prediger, die ba nicht regieren, sondern das Wort Gottes ist allda ber Regente und bas Predigen von bem Haupte Christo, Apost. 20, 28., 1 Cor. 3, 11." (Zu 2 Mos. 18, 19. III, 1488.)

(Fortfetung folgt.)

(Für ben "Luth." überfest von Conr. Schick.) Etwas mehr über "Gebet und Rede von Laien in öffentlichen Erbanungsversammlungen"

Jafob Mall Ottefen. (Mus bem ,,Rirfelig Maanebotibenbe", Det. 1859.)

Es find nun drei bis vier Monate verfloffen, seit mein erster Auffat über bie Wirksamkeit der Laien veröffentlicht worden (vgl. die Thesen im Juliheft ber "Lehre und Behre", S. 276). Babrend ich barin zu beweisen fuchte, daß bas öffentliche Auftreten, ale lehrer für alle und über alle, ohne besonderen Beruf nicht recht ift, fo möchte ich jest barguthun versuchen, worin bas geistliche Priesterthum besteht, welches alle Laien ausüben fonnen und follen.

Es ist nicht unsere Meinung, bag bas geistliche Priesterthum im öffentlichen Predigtamt auf- oder untergehe; fern bavon! Es ist viel übrig für einen jeben, ach mehr, als die meisten recht erfüllen fonnen!

1. Lagt uns zuerft einen Chriften in feinem hause als hausvater ober hausmutter betrachten. Da bist bu rechtmäßig berufener Sauspriefter, follst nicht bloß täglich hausgottesbienst (hausandacht) halten, wo bu mit eignem ober andrer Wort aus einem Buche, ober frei allezeit aus dem Bergen lehren und beten, alle beine Sausgenoffen unterweisen und ermahnen, aber auch beine Rinder bad Wort lehren follst, und nicht bloß fie es lehren, fondern fie auch anhalten, nach bem Wort zu leben, und nicht bloß bie unconfirmirten, nein! auch bie confirmirten. follft bu fruh und fpat in beinem gangen 11mgang bein Chegemahl, Rinder und Dienftboten, furz alle, welche unter beinem Dach wohnen und an beinem Tifch fpeisen, erinnern. Bugleich follst bu beinen irbifden Beruf fleißig ausrichten und felbst beweisen, wie auch die andern lehren, bag Fleiß und Trene barin auch zum Gehorfam unter bas Wort gehört.

Ad wie oft fieht man nicht, daß Leute, welche am aller geschäftigsten auf Laienversammlungen bringen, entweder um fie felbst zu halten oder um baran Theil zu nehmen, ihren irdischen Beruf verfaumen und nur halb ober gar nicht bes hauspriester's Wert in ihrem eignen hause ausrichten! Wie müßten wir ba nicht an bas Wort des Apostels erinnert werden : "Co aber jemand die Seinen, sonderlich seine hausgenoffen, nicht wir thun bem nicht anders." (Siehe die Schrift verforget, der hat den Glauben verleugnet und ift ärger benn ein Beibe." 1 Tim. 5, 8.

2. Darnach follst bu als Glied einer christlichen Gemeinde darüber machen und bagu helfen, baß berjenige, ben bu mit ben andern in Gottes Namen zum öffentlichen Predigtamt berufen haft, in Wahrheit als ein Gehülfe der Freude ber Ge-

Darum follst bu ihn fleißig hören, wenn er ermahnt als aus Gottes Wort, es zu Herzen nehmen, so bag bu auch andern bavon mittheilen und dem Prediger in folder Beise durch die That in Bort und Fürbitte helfen fannft, baß feine Arbeit immer mehr und mehr Frucht schaffe. Wenn er aus Schwachheit fehlen follte, fo follft bu ihn in Liebe erinnern; ihn ermuntern, wenn bu fiehst, daß er mit Gifer seinen Beruf ausrichtet; ihn tröften, wenn er niedergebeugt ift, und fo ihm in jeder Sinsicht ein nütlicher Sporn und eine liebevolle Stuße und Hilfe zu allem feinem Thun fein. hast du dieses Stuck des geistlichen Priesterthums recht ausgeführt?

3. Wenn bein Bruder fündigt, follst du ihn strafen (Matth. 18, 15.), und womit? natürlich mit dem Wort. Damit follst bu ihn feines Fehls überweisen, damit ihn jur Bufe führen, bamit ihn troften, wenn er umfehrt; ihn strafen, wenn er sid verhärtet. Gleicher Beise sollst du durche Wort bas geistliche Priesterthum ausrichten, wenn solche brüderliche Belehrung und Bestrafung in ben folgenden Stufen fortgesett wird, und zwar bis es zur Gemeinde kommt. (Matth. 18, 17.) Da soust bu öffentlich lehren, bitten, anleiten, ermahnen, strafen, alles durch das Wort, ob boch ber arme Sunder gur Erfenntniß ber Wahrheit kommen möge. Das ist Ausübung bes geistlichen Priefterthums in ber Rirchenzucht.

4. Ober in Gemeindeversammlungen, mo ja oft Fragen vorkommen, da fannst du in der Unterrebung, im gegenseitigen Austausch burch Frage und Antwort, burch Befräftigen ober Berichtigen beffen, bas andre fagen, indem du die Sache, fo gut bu vermagst, selbst barstellst, bas geiftliche Priesterthum auf eine herrliche Weise zu sehr großem Rugen und Segen sowohl für dich felbst

als für anbre recht ausüben. Hast du dies recht ausgeführt? D! wie anders wurde nicht bas Gemeindeleben werden, die Rirchenzucht herzlicher und fräftiger, die Gemeindeversammlungen besto lehrreicher und erbaulicher, wenn alle die geiftlichen Priefter, außer baß fie in ihrem haus und in ihrem herzen beständig mit bem Wort und bem Gebet umgehn und fo täglich geiftliche Opfer barbringen, auch in biefer Beise ihr geistliches Priesterthum treuer und fici-Biger anduben murben! Wie oft wird nicht ein junger eifriger Prediger niedergeschlagen, wenn er so oft bei folden Gelegenheiten so gut wie allein ftehn muß! Die Erfahrung zeigt, baß hier ein laie burch erklarende Bustimmung gur Ermahnung und Belehrung des Predigers oder durch Berichtigung oder selbständige Aussprache oft leichter Eingang finden fann, als wenn ber Prebiger, soust tuchtig und eifrig genug, immer allein das Wort führen soll. Die andern werden mehr aufgeweckt, wenn mehr von ihres Gleichen an Ermahnung, Belehrung ober Bestrafung theilnehmen, gleichwie der Trost doppelt lieblich wird, wenn er nicht bloß aus dem Munde des Lehrers an aller Statt erschallt, fondern auch von mehreren an ihrer eigenen Statt. Dann murbe es ein gang anbres Bufammenwirken gwischen Prebiger und Gemeinde werben, fo daß ber Prediger

<sup>\*)</sup> hiermit wird freilich nicht geleugnet, bag zuweilen auch hichaffene Christen solchen unchristlichen, wider bie Chre bifit laufenden Befehlen Wehorfam leiften; es geschieht der tann aus Comacheit ber Erfenntniß, wie einft jene Beihundert mit bem Aufrührer "in ihrer Einfalt gingen mb wußten nichts um bie Sache." 2 Sam. 15, 11.

nicht — was leider jett oft der Kall ist — als ein draugen stehender Theil, um nicht zu sagen Widerpart.

5. Ferner, wenn du fo auswärts und baheim von dem zeugen willst und follst, der bich von der Finsterniß zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, "was in Wahrheit nichts anderes ift als Gottes Wort predigen," wie es Luther nennt, bann kannst bu natürlich gerne bich mit beinen Brüdern versammeln zu gegenseitiger Unterredung und Unterhaltung durch Frage und Untwort, damit ihr euch einander lehren und erbauen fonnet auf dem allerheiligsten Blauben. Du fannst aus ber Schrift ober einem rechtglaubigen Buch lefen oder lefen laffen, dich über die Predigt besprechen, welche du in der Rirche gehört haft, oder einen andern Wegenstand mahlen, furg: auf diefe Beife ber Ermahnung bes Apostels nachkommen Col. 3, 16 .: "lehret und ermahnet einander mit Malmen und Lobgefängen und geiftlichen lieblichen Liedern zc." Was bem Bergen am nächsten und theuersten ift, bavon redet man am liebsten und öftesten. Darum nennen auch die Schmalkaldischen Urtikel No. 4. : "der Brüder gegenseitige Unterredung und Trost" als ein Mittel, wodurch Gott Silfe und Rath gegen die Gunde gibt (außer durch die Predigt, Taufe 20.).

Wenn bu in folden Versammlungen gemerft haft, daß du felbst ober andre fich oft unflar und misverständlich ausbruckten, und baß fein andrer von den Unwesenden es zu berichtigen und zu verbesfern vermochte, so daß also du oder andre statt belehrt irre geführt und so das Wort verfehrt werden konnte - fieh, das ift etwas andres; bas gilt natürlich burchaus, baß alles Reben fein foll "als aus Gottes Wort"; wo bies nicht geschieht, da liegt ber Fehler barin; nicht hingegen barin, baß folde Unterredung ober gegenseitige Belehrung sonft außerhalb des Rechts des Laien läge. Aber wenn folder Disbrand geschehen sollte, so mußtest du es entweder beffer maden ober aud von folder Zusammenkunft abftehn, wenn fie nicht länger jur Erbauung geschehen könnte. - Darum solltest du auch in diefer Hinsicht vorsichtig sein, daß du theils solche Bersammlungen nicht zu groß werden, theils kein selbstgerechtes Geprage annehmen läffest, so baß die, welche Theil genommen haben, etwa andre, welche nicht Theil genommen haben, verdammen murden; auch nicht fo, daß die Leute beshalb die Bersammlung der Gemeinde versäumten ober verließen ober in ihrem irdischen Beruf untreu wurden - und andres mehr - vor allem, daß fein schwärmerisches Wefen hineinfomme, modurch die Rechtfertigung allein aus dem Glauben burch eignes Thun ober Kühlen verdunkelt merbe. Aber dies ift schon eine gang andre Sache. Du mußt also gewissenhaft um beinet und um der andern willen hin zusehn.

Auf diese und ähnliche Weise konnte ein Laie nach Gottes Wort sein geistliches Priefterthum ausüben, burch Lehren, Ermahnen und Beten, auswärts und baheim, öffentlich wie privatim, gur Beit und gur Ungeit, wenn er bie Belegenheit gesucht hat oder wenn fie von felbst fommt, wenn

nen zu Gaft gebeten worden ift, oder fie fonft gusammengetroffen ober zusammengekommen find, um fich über das Wort zu unterreden.

(Gingefandt von Paft. 3. 5. Jor.) Die Wisconfin-Spuode ist nach dem Zengniß ihres eigenen Präsidenten "nenlutherisch".

Reulutherisch! mas ift bas für eine neue Secte und Parthei, mas glaubt, lehrt und bekennt fie, wo stammt fie her? ift etwa in biesem aufgeklarten und gepriesenen 19. Jahrhundert auch ein neuer und zweiter Luther gekommen? - fo wird vielleicht dieser ober iener Leser begierig fragen. Um fich nun bier gleich von vorne herein gehörig gurecht zu finden, barf man eben nicht vergeffen, daß wir in einem freien Lande find, wo ein Jeder fich nennen darf, wie es ihm gefällt und fein Berg geluftet, gleichviel, ob er und die Sache mit dem Ramen, den er fid und berfelben giebt, bezeichnet wird ober nicht. In Deutschland ift bas freilich nicht ber Kall, ba nennt man gewöhnlich ein jedes Ding bei seinem rechten Namen. Dort giebt es auch solche Reulutheraner, wie die Wisconsiner, aber da heißt man sie unirt. — Wie? also mare die neulutherische Wisconsin-Synode gar unirt, und ihr "neulutherisch" hieße auf gut beutsch : verwirrt, vermengt, lau und flau? 211lerdings! - Daß die Wiseonsin-Synode nicht lutherisch, sondern unirt ift, beweist fie felber ju deutlich: und diese Beweise find so gewaltig und schlagend, daß dadurch ihr ganges Berede, fie fei lutherisch, in ein Nichts zerfällt.

Aber, bekennt fich boch die Wisconfin-Ennode mit und ju den Symbolen der ev.-luth. Rirche, wie fann fie alfo bes Unionismus beschuldigt werden? Die Wisconsin-Synode bekennt fich freilich zu den Bekenntniffen der luth. Rirche, aber eben fo, wie fich alle Secten und Schmarmer zu ber Bibel bekennen, b. i. fie braucht die Symbole nur jum Aushängeschild, ihr handeln und Treiben ist gar nicht barnach, sondern bagegen und bawider: mithin ift ihr Bekenntnig zu den Symbolen ein bloges Mundbekenntnig, und barum gar feins. Bekennte fich die Wisconfin-Synode wirklich zu ben Befenntnigschriften, mare es ihr Bergenssache, ei, dann sollte ich benten, mußte fie auch wiffen, daß die Symbole einem Lutheraner alle Rirchen- und Altargemeinschaft mit Reformirten, Unirten und allen Falfdiglaubigen verbieten, dieses, sage ich, follte fie miffen, und bemgemäß auch glauben, lehren, befennen und handeln. Aber wie gang andere fteht die Sache bei ihr! Richt nur, daß sie formlich unirte Gemeinden bedient und in ihren Synodalverband aufnimmt \*), sondern sie steht auch mit gang unirten Miffioneinstituten in Deutschland in firchlicher Berbindung, nimmt aus denfelben ihre Drebiger u. s. w. Dazu hat sie auch gang neuerbinge - (benn fie macht eben Fortschritte in ihrem Neulutherthum -) eine Bereinigung mit bem wohlbekannten unionistisch - rationaliftischen Predigerseminar in Springfield, Ille., angebahnt, um dort ihre Prediger ausbilden zu

\*) Sollte bie Bisconfin-Synobe hierfür Beweis forbern, fo find wir gu jeber Beit erbotig bagu.

meinde (2 Cor. 1, 24.) angesehen murde, und er seine Freunde gu fich gebeten hat oder von ib- flaffen. — Ift dies nun chriftlich, biblisch, lutherifch ? Nimmermehr! Denn Gottes Bort und tie Befenntniffe unferer Rirche verfluchen und verdammen alle falsche Lehren, und verbieten und alle geistliche Gemeinschaft mit ben Falschglaubigen. Go fpricht St. Paulus 2 Cor. 6, 14-18.: "Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn mas hat die Gerechtigkeit für Benieß mit ber Ungerechtigkeit? was hat bas Licht für Gemeinschaft mit der Finsterniß? Wie stimmt Christus mit Belial? oder was für ein Theil hat ber Gläubige mit bem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes für eine Gleiche mit den Go-Ben? Ihr aber seid ber Tempel des lebendigen Gottes; wie denn Gott fpricht: Ich will in ihnen wohnen und in ihnen mandeln, und will ihr Gott fein, und fie follen mein Bolt fein. Darum gehet aus von ihnen, und fondert euch ab, fpricht der hErr, und rühret fein Unreines an; fo will ich euch annehmen und euer Bater fein, und ihr follt meine Göhne und Toditer fein, fpricht ber allmächtige Herr." Und abermale: Rom. 16, 17 .: "Ich ermahne euch aber, lieben Bruber, bag ihr auffehet auf die, die ba Bertrennung und Aergerniß anrichten, neben der Lehre, die ihr gelernet habt, und weichet von benfelbigen." Und hierzu, welchen biblifchen Sprüchen natürlich noch eine Menge anderer zugefügt werden fam, fagen die Bekenntniffe Ja und Amen,

Ach! daß die Wisconfin-Synode dieses doch bedächte, durch die Gnade Gottes ihre faule und bodenlose Stellung verließe, Gottes Bort und bas Befenntniß ber Kirche nicht blog im Munde führte, sondern es auch zu Bergen nahme, und im Sandeln und Leben bewiese, damit Gott mahr. haft burch fie geehrt und die Rirche nicht zerfiort, fondern erbaut murde.

#### Königliche Worte.

Bei ber por Rurgem ftattgefundenen Grund. steinlegung zur Christuskirche\*) in Hannover hat der König Georg V. folgende fönigliche Borte geredet :

Meine herren vom Kirchenvorstande! Rad. bem ber Allmächtige in seiner Gnade und weisen väterlichen Fürsorge gefügt, daß das Belfiche Rönigshaus wiederum feinen danernden Bohnfi in feinen alten Ur- und Stammlanden, feinem Erbfonigreiche, nehmen follte, hat in Folge deffen meine Saupt- und Refidengstadt bergestalt at Bevölferung und Ausbehnung zugenommen, baf Ich unter bem gnädigen Gegen bes herrn im Laufe des letten Commers einen neuen Ctadtthel und eine neue Gemeinde habe grunden fonnen, von benen Sie jum Kirchenvorstand gewähl Es entstand nun hiedurch ein bringen Bedürfniß nach einem Gotteshaufe und in Dei nem herzen das lebhafte Berlangen, daffelbe a Meinen eignen Mitteln zu fchaffen, zu baue und der neuen Gemeinde gu fchenken, um zugle hiedurch dem herrn ein Dankopfer für alle unermeglichen Segnungen bargubringen, mit denen er Mein Land, Mein Königshaus im Meine Sauptstadt überschüttet, seitdem das ale

<sup>\*)</sup> Un welche unfer hoper, vormale in Philabelphi berufen worden ift.

Gauen thront, fo wie auch ein bleibendes Zeichen Meiner Liebe ju Meiner Baterftadt abzulegen, bann aber auch ein Zeugniß zu geben, wie treu Mein Bunfch immer fein und bleiben wird, unter dem Beiftande des Allmächtigen, Gottesfurcht und Frommigkeit in Seinem Bolke gu weden, und wie eifrig Ich ftete ftreben werde, bas Seelenheil Meiner Unterthanen ju fordern, bie allerheiligste Meiner Königspflichten. Und heute, an dem Tage, an welchem vor 14 Jahren die gnädige Baterhuld des Allmächtigen dem lande, bem Berricherhaufe und uns Eltern im Thronfolger und Sohne das höchste Rleinod schenkte, ja heute, an dem Tage, an welchem die gnädige Vaterhand des Herrn durch die Geburt bes Kronpringen für Mein Konigreich, Mein Ronigshaus und in Unfere Elternherzen ben Grundstein zu neuen Soffnungen für Wegenwart und Zufunft legte, will Ich nun den Grundstein ju biesem Gotteshans legen, und Ihm, der der Grund- und Editein] unferes Glaubens und unserer Seligkeit ift, will Ich diese Rirche weihen. Den theuern Seilandenamen foll fie tragen, benn Christusfirche foll fie heißen, und Christusgemeinde ihre Gemeine. Aber in Demuth und Inbrunft bete Ich zu Gott dem Berrn, daß Er biefe Rirche und ihre Gemeinde in feinen gnädigen Schutz nehmen moge; daß Er feine heilige Rahe berfelben ftete offenbaren, und feinen theuren Cohn, unsern göttlichen Seiland, in die Bergen jedes einzelnen Gliedes der Gemeine eingehen laffe, damit fie ftete in Glauben, Leben und Berfen eine treue und mahre Bemeinde Christi werde, wie Ich auch gleiche Segnungen auf Mein ganges Bolk herabflehe. Auch rufe Ich noch ben Allmächtigen an, das lautere Heilandswort und das heilige Evangelium seines theuern Sohnes aus dieser Kirche auch fernen Bölkern jutommen zu laffen, da es Mein Wille ift, daß | Berheißung. von nun an alle Missionare aus den Hannoverschen landen in ihr die geistlichen Weihen erhalten sollen, und somit die Christustirche eine Quelle des Seelenheiles für ihre eigene Gemeinde und für ferne Belttheile werde. Mit diefen heißen Gebeten für die Rirche, die Gemeinde und Mein Bolf, Ihn innig anflehend, daß das Belfische Berricherhaus mit seinen ganden in vereinigter Glaubensmarme und Gottesfurcht bis zu jenem Tage umschlingen möge, wo wir jusammen vor unserem göttlichen Heilande erscheinen und burch sein theures Blut, welches Er am Krenze für uns vergoffen, die Segnungen ber Seligfeit erhalten, lege Ich den Grundstein ber Christusfirche im Ramen Gottes des Baters, bes Sohnes und des heiligen Geistes. -

#### Rircheinweihungen.

Um 22. Sonntage p. Trinit. hatte die St. Paulsgemeinde zu Ringeville nahe Baltimore die Freude, ihre neue Rirche einzuweihen. Freude murde nicht um ein Geringes dadurch erhöht, daß herr Paft. Rent nebst vielen Gliebern feiner Gemeinde herglichen Antheil baran nahmen, und zwar indem erfterer die Ginmeihungs-Predigt hielt, worin er über Pf. 26, 6—8,

herrscherhaus wiederum in seinen heimathlichen | Gottes: I. Daß die Frontmen gerne Gotteshäu- uns durch ihre Mitwirkung zu erbauen auf unfer aufrichten; II. Warum fie das hans Gottes lieb haben; und III. Womit fie diese Liebe be-

> Diese Gemeinde gahlt ungefahr 20 Glieder; sie wurde im Jahr 1851 von Herrn Past. Nordmann gegründet, welcher, wie die nachfolgenden Paftoren, noch mehrere Gemeinden zugleich be-Ihre Gottesdienste hielt fie immer in diente. gewöhnlichen Wohnhäusern. Im Jahre 1856 faufte sie einen Uder Landes, worauf ein Saus stand, in welchem sie dann ihren Gottesdienst Da aber daffelbe zu flein mar, daher viele mahrend des Gottesdienstes stehen mußten, und manche aus dieser Urfache die Rirche wenig | gen leben. Umen! besuchten, so beabsichtigte man längit, eine geräumige Rirche zu bauen. Weil aber fast fammtliche Glieder Sandarbeiter find, bei denen es, wie man ju fagen pflegt, aus der Sand in den Mund geht und daher schon der Gehalt des Pastore schwer aufzubringen mar, so schien es unmöglich die Baufosten aus eignen Mitteln zu bestreiten. Doch ba wir flar erfannten, daß foldies Untoftenmachen fein Gottversuchen fei, ba uns die Noth dazu dringe, so gingen mir endlich getrost aus Wert, auf Gott vertrauend, der wohl Mittel und Wege zu finden weiß. Und siehe! Er hat geholfen. Das Gebäude ift aus Keldsteinen erbaut und ift 40 Fuß lang, 25 breit und vom Fußboden bis untere Dadi 12 Ruß hoch. Rangel, Altar u. f. w. ist noch nicht fertig. Der Neubau wird mit der nöthigen Ausbesserung des alten Hauses, welches zur Pfarrwohnung bienen foll, wenn alles gang fertig ift, ungefähr auf 600 Dollar fommen. Die Gemeinde that viele handarbeit an dem Ban und brachte 150 Dollar dazu auf.

Um Schlusse des Gottesbienstes murde eine Collecte von \$26,28 gefammelt, wovon die anwesenden Glieder der Gemeinde in Baltimore den größten Theil beigesteuert batten. Außerdem ichenfte noch diese Gemeinde in Baltimore \$29,13. Die Gemeinde des Herrn Past. Bürger in Washington \$20,50. Die Gemeinde des Beren Paft. Brauer in Pittsburg \$13,05.

Der herr fegne die milden Geber nach feiner S. Gragel, Paftor.

Weil nach dem Worte Gottes sich alle Glieder mit freuen, wenn ein Glied herrlich gehalten wird, so wollen wir nicht unterlaffen, die I. Lefer des "Lutheraner" davon zu benachrichtigen, daß wir, die deutsche ev.-luth. Zions - Gemeinde an ber Doe Creek, Hancock Co., Ja., burch bie Gnade Gottes die hohe Freude, unfere neuerbaute Frame - Rirche am erften Advent - Conntag dem Dienste des dreieinigen Gottes weihen gu fonnen, genießen durften. Begen 18-20 Jahre war die Gemeinde auf die außerst nothburftigste Räumlichkeit zur Abhaltung ihres Gottesbienstes beschränft; um so größer aber ift jest anch die Freude, neben der höchsten und größesten Babe Gottes, des reinen, lautern Bortes und der ungefälschten Sacramente, auch ein entsprechendes Gebäude zu haben.

Die Größe der Kirche ift 35 bei 50 F., sie ist mit einem schonen Thurm geziert, beffen oberftes Ende an Den erinnert, der für und am Rrenze ftarb, nun aber in der höchsten Sohe zur Rechten des Batere fitt und von dort die sauererworbenen Beilegüter spendet benen, die im Glauben Sein Diese Rreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen wollen.

Der gnädige Gott hatte une auch mit heiterem Wetter begunftigt, daß viele aus den nahe gelegenen luth. Gemeinden unfere Freude theilen und durch ihr Beiwohnen erhöhen fonnten.

Die herren Pastoren Fricke und Schäfer hat-

fern allerheiligften Glauben.

Paft. Fricke predigte Bormittage über bas sonntägliche Evangelium Matth. 21, 1-9. Past. Schäfer des Nachmittags über die Rirchweih-Epistel Offenb. 21, 2-5.

Der treue Gott gebe uns gnädiglich feinen Gegen, daß der ausgestreute Came moge hundertfältig Frucht bringen. Umen.

Um Montag versammelte sich die Gemeinde mit den 1. Gaften wieder, um auch den Kirchhof durch Gottes Bort und Gebet einzuweihen. Gott gebe. daß alle auf demfelben Beerdigten auf den Ruf des Sohnes Gottes mogen auferstehen zum emi-J. G. Kunz.

Auch in der nächsten Rahe von St. Louis, in Carondelet, hatten die dafigen Lutherauer vor furgem die Freude, ihre neue Kirche feierlich einweihen zu konnen. Es geschah dies am 4. Sonntage des Advents durch Hrn. Paft. Th. Brohm. Die hiefige Concordia nahm an diefer Feier um fo berglicher Theil, da die luth. Gemeinde in Carondelet schon längere Zeit von den Studenten ber Concordia allsonntäglich mit der Predigt des Wortes Gottes bedient worden war und bis zu Unstellung eines ständigen Predigers auch noch ferner verforgt werden foll. Alle, welche Bion lieben, wollen auch des fleinen Carondeleter Bion gebenken und demfelben Blück munfchen, daß es madife innerlich und außerlich zur Ehre beffen, der auch dieses Gemeinlein sich festiglich ermahlet bat. Amen!

#### Birdliche Madrichten.

Es wird hiermit die Anzeige gemacht, daß ber Candidat des heil. Predigtamtes, herr Bil-helm Uch en bach aus Darmstadt, Großherzogthum heffen, der feine theologischen Studien auf dem Concordia - Collegium ju St. Louis, Mo., gemacht und darauf das vorgeschriebene Eramen wohl bestanden, nachdem berfelbe von der beutschen ev. luth Immanuelsgemeinde ju Grand Rapids, Mich., einen ordentlichen Beruf erhalten hatte, von dem Unterzeichneten im Auftrage des Präsidiums der Synode von Missouri Nordl. Districts am 2. Connt. bes Abvents den 7. Dec. d. J. feierlich nach unserer Agende ordinirt und in fein Umt eingewiesen murde. - Go giehe benn das liebe Jesuskindlein, das ja auch heute noch immer in feinem beil. Wort und in feinen Gacramenten zu uns kommt, nun auch in biefer Gemeinde, die nach dem Wegzug ihres vorigen lieben Seelsorgers nun über ein ganzes Jahr hat ohne eigenen Prediger muffen dafteben, mit besto reicherem Gegen ein und gebe, daß bei feiner anderen herrlichen Zufunft zum großen Gericht auch hier Biele feien, die ihm entgegen geben fonnen als eine Braut ihrem Brautigam, geschmuckt mit dem himmlischen Sochzeitekleide und "ber Lampen, Del und Licht" in ihren Sanden.

Die Adresse bes lieben Bruders ift:

REV. W. ACHENBACH, Grand Rapids, Mich.

A. Hügli.

Radidem die evangelisch-lutherische St. Johanniegemeinde zu Johannieburg bei Buffalo, D., fich von der Synode von Buffalo und damit von ihrem frühern Paftor um falfder Lehre und hierarchischer Praxis willen losgefagt, so hat fle herrn Paftor h. hanfer von Rainham, C. 20., ordentlich berufen. Dieser hat den Ruf mit Bewilligung feiner bisberigen Gemeine anvorstellte : Die Liebe der Frommen zum hause ten die Gute, unserer Ginladung zu folgen und genommen und ift im Auftrage unfres Hochm.

| hrn. Präses Reyl von dem Unterzeichneten unter | r |
|------------------------------------------------|---|
| Uffifteng des hrn. Paftor Ernft am 7. December | r |
| n fein neues Umt vor der versammelten Gemein   | e |
| eingewiesen worden.                            | - |

Der herr fete ihn jum reichen Segen! L. Dulis.

> Addresse: Rev. H. HANSER, Tonawanda, Erie Co., N. Y., box 101.

### Quittung und Dank.

| Für J      | Joh. Riebling vom Jünglings - Berein in Balti- |              |
|------------|------------------------------------------------|--------------|
| r          | nore durch Prof. Fleischmann                   | \$3,00       |
| \$         | Beinrich und Ludwig Sulter von Grn. Friedrich  |              |
| 3          | Confing aus ber Gem. bes Brn. Paft. Strieter   | 8,00         |
| ,, 5       | Rari Brenfinger vom Frauen - Berein ber nem-   |              |
|            | Porfer Gemeinde                                | 2,00         |
| ,, 3       | Beinrich Lubwig Brakefühler auf ber Sochzeit   |              |
| i t        | bes hrn. Fr. Schüler                           | <b>2,</b> 30 |
| Ş          | Bon A. M. Schurmeyer                           | 50           |
| ,, §       | Albert Pietschmann von dem Jünglings - Berein  |              |
| Ü          | per evluth. Dreifaltigfeite-Gem. ju Buffalo.   | 3,00         |
|            | bie Stub. 2B. Buder und J. Lift von ben Ge-    |              |
| <i>"</i> 1 | brüdern Fr. und Joh. Radamer in Frankenmuth    | 2,00         |
|            | 3. Lift von 3. G. Schleier in Frankenmuth      | 2,00         |
| ,          | von DR. Baspel \$2,00; Lor. Lofel \$1,50       | 3,50         |
|            | Berfpätete Berichtigung.                       |              |

Für J. Lift von H. A. Ranzenberger in Frankenmuth \$5,00, nicht \$3,00 wie angegeben. 30 h. Lift.

Mit herzlichem Dant erhielt für bedürftige Böglinge ber Concordia burch orn. Paft. Moll \$6,00 als Ertrag einer Rirchencollecte feiner Bemeinde in Reu Bielefelb, Gt. Louis Co., Mo., sowie ein Paar neue Schuhe.

C. J. D. Walther.

#### Bu ben Reifetoften

eines Missionard für Californien erhielt als fröhliches "Weihnachtogeschenf" von brn. F. D. Schuricht in St. Louis, Mo. \$10,00. C. F. D. Walther.

Bon Brn. Baumann aus ber Gem. bes Bru. Paft. Shumann für bas Schulfeminar ..... Bei ber Dochzeit bes Brn. E. Rromhardt aus ber Filial-Gemeinde des Brn. Paft. Dulit ju Beft-Geneca, Erie Co., burch Orn. Lehrer Burger für bie Schulconfereng-Caffe gesammelt .... Prof. Ph. Bleifchmann.

Grhalten

a. Bur allgem. Synodal-Caffe :

Von Hrn. E. Roschke aus der Synodal - Casse westl. Districts ..... \$50,00 Durch Drn. S. Sabermehl in Baltimore Erlös für Bibeln aus ber Bem. bes Drn. Paft. 2B. Regl. 20,00

Für den allgem. Prafes:

Durch frn. Paft. 2B. Reyl in Baltimore von feiner Gemeinde ..... 67.26

#### b. Bur Synodal-Missions-Casse:

Bom Dreieinigfeits-Diftr. ber Gem. in St. Louis ... Bon Marie und Beinrich Reit in Collinsville, 3U., aus ber Sparbuchfe fur arme Beiben ....... Durch orn. Paft. 2B. Reyl in Baltimore von feiner Gemeinde ..... Bon hrn. A. Bergt aus ber Gem. bes hrn. Paft. S. Löber in Frohna, Perry Co., Mo. ..... Durch Brn. Paft. E. F. BB. Riemenschneider in Grand Prairie, Ill., von einem Gliebe feiner Gemeinbe als Dantopfer für Gottes alleinige Errettung aus ichwerer Rranfheit .....

#### c. Bur College-Unterhalts-Caffe, fur die Lehrer-Gehalte :

Durch orn. G. Steinbrud von ber Areus-Gem. bes hrn. Paft. W. Holls in St. Clair Co., Il. .. " orn. Paft. 2B. Reyl in Baltimore .... 55,75 und zwar:

\$50,00 Ertrag ber Collecte feiner Gem. am Reformationsfeste u. anbere Beitrage, 5,75 besgleichen Beiträge.

" orn. Joh. Gottlob Müller von ber Gem. bes

orn. Paftor P. Beyer in Altenburg, Perry 

Bon Grn. A. Bergt aus ber Gem. bes Grn. Paft. B. Löber in Frohna, Perry Co., Mo. .... Gr. Oftermeyer aus ber Bem. bes Brn. Paft. C. Fride in Indianapolis, Ja ...... Durch frn. 2B. Roch in Indianapolis, Ja., von ber Gem. bes Brn. Paft. C. Fride bafelbft ..... 49,00 und zwar:

> \$32,00 von niehreren Gliebern ber Gem., 17,00 aus bem Rlingelbeutel berfelben.

#### d. Kur arme Studenten und Schüler im Concordia-College und Seminar:

Durch Brn. Paft. B. Reyl in Baltimore gum Beibnachtegeschent für arme Stubenten .... 25,47 und zwar:

\$10,00 vom Nahverein bafelbft,

12,00 von I-e, 2.00 ,, P. R-1,

1,47 ,, Berfchiebenen. Brn. Paft. S. Löber in Grobna, Perry Co., Mo., für arme Schüler auf ber hochzeit bes Brn. C. F. Debe gesammelt ..... 4,60 orn. Paft. Al. Soppe in New Orleans von bem Frauen-Berein ber Bione - Gem. beffelben fur Berger und Cruff .... 12,50 orn. Paft. E. F. D. Riemenschneiber in Granb Prairie, 30., von einem Gliebe feiner Gem. als Danfopfer für Gottes alleininige Errettung aus ichmerer Rrantbeit .... orn. Paft. W. Scholz in Minten, Il., von feiner Gem. nachträglich gur Ernbtefest-Collecte. Bon einer Ungenannten ale Daufopfer für ihre glüdliche Entbindung .....

#### e. Bur Unterhalte-Caffe für verm. Frau Prof. Biemend:

Durch frin. Paft. B. Revl in Baltimore vom Rabverein bafelbst ..... 10,00 Brn. Paft. Beib, Pomeron, D., bei ber Bochzeit bes Ferb. Rierstein und ber Glif. Thref collectirt Bru. Paft. B. Scholz in Minben, 311., Collecte feiner Gem. am 1. Abvent-Sonntage .... 3. Böhlau, Caffirer.

Für ben Rirchenban ber Gem. bes frn. Paft. A. Doppe in New Ortrans erhalten : von ber Gem. bes Grn. Paft. S. Löber in Frohna, Mo., \$2,55. g. Böhlau.

#### Kür den Lutheraner haben bezahlt:

Den 11 .- 12. Jahrgang: Berr C. Schulz.

Den 13. Jahrgang :

Die herren: C. Schulz, A. Darautier, J. C. hormel.

Den 14. Jahrgang:

Die Berren: Fr. Borrenpohl, 3. Schneiber, 3. C. Sormel, C. Soulz, A. Darantier.

#### Den 13. Jahrgang:

Die herren: Fr. Borrenpohl, Chr. Teyler, B. Tieg, Fr. Raftning, B. Beder, J. Faffe, Paft. F. B. Susmann 2 Er., J. Schneiber, B. Diehm, S. Meicr, S. Proft, F. Adermann, J. Kruger, E. Weigle, Ferb. Feiertag, G. Rride, Fr. Sing, A. Mohr, W. Bubert, J. Wilb, S. Meier, M. Meibohm, J. Purfner, Dan. Reller, W. Leitsch, E. Freberidfen, Carl Müller 50 Cts., D. Meier 50 Cts., Fr. Meier 50 Cts., S. Meier, G. Rampfer, Paft. F. Rubland, Eichler, C. Gauerfe, Paft. L. Daib 3 Er., G. Ringwalb 50 Cts., A. Strebel, A. Posner, A. Darantier, C. Schulg, 3. Marggrander 2 Er., A. Ahner, P. Deije 50 Cts.

#### Den 16. Jahrgang:

Die herren: G. Steinbrud, B. Rohlftod, B. Teyler, Gr. Raftning, C. Wille, Paft. F. Boling 6 Er., S. Lutjen, Paft. F. B. Susmann 4 Er., Paft. L. B. Sabel, G. Bohnenberger, P. Englert, Fr. Borriger, Paft. S. Schoneberg, C. Deichmüller, G. Baidelidh, S. Meier, Paft. F. Ruhland, J. Grunhagen, Fr. Just, S. Zühleborf, G. Deing, G. Retterer, Balbom, Progmann, G. Grafer, Westphal, A. Strebel, S. Mattheus, Fr. Arage, S. Buchholz, W. Buchholz, H. Pöhler, H. Krömmling, H. Deitmann, N. Kirchner, E. Pusched, H. Ehrenfort, Past. J. Rauschert 14 Er., G. Hossmann, H. Schofemüller, H. Kösche, H. Rullmann, W. Busse, Past. P. Seuel, F. Welcher, C. Henschel, J. Marggrander 2 Er., Past. H. Löber, A. Ahner, P. Detje 50 Cts.

Martin C. Barthel.

### Anzeige.

Bibeln und Teftamente find nun angefommen und fonnen felbige burch Unterzeichneten gu ben beigefetten Preifen bezogen merben.

Bollständige Bibeln, groß Format, in gepreßtem @ 90 Cts. Leder gebunden

Rleines Format, sonft ebenfo wie bie großen @ 621 Cte. @ 20 Cte. Neue Testamente für Schulgebrauch

Fort Banne, Inb.

M. F. Siemon, Agent ber Bibel-Gefellicaft.

80

2.00

1,00

75

### Folgende antiquarische Bücher

find bei bem Unterzeichneten für beigefeste Preife Dr. M. Luthers Rirchen-Poftille (1637) nach bem

Eremplar v. 1562 \$3,50 (1700) mit Borrebe von Spener J. &. Wald, 2 Banbe. (Quart) 4.00 Tifchreben (Folio) \$1,75 2,25 3,00 3,50

Die beilige Schrift 1643, mit Borrebe von 3. M. Bilbern, Summarien von Sauberti mit vielen 2,25 Nupanwendungen ..... bo., nicht fo gut erhalten ..... Biblia Pentapla, 3 Banbe, in Sfacher Ueberfetung

(fathol., luth., ref., jut. und hollandifch) ..... Marheinede, Reformations-Gefchichte, 4 Banbe .... Carpzovifche Lehr- und Lieber-Predigten von Pfingften bis 26. Trinitatis.....

Epitomes Historiae Ecclesiasticae. L. Osiander. Centuriae I., II., III., IV. (1542). Breviarium Theologiae symbolicae ecclesiae lutheranae ..... Betrachtungen über bie Mug. Confession. 5 ftarfe Banbe von 3. G. Reinbed ..... 5,00

Caspar Neumann, Gefammelte Früchte, Trauer- unb Trau- Vredigten ..... A. S. Franke, Bug-Predigten ..... 3. 3. Baullern, Des Neuen Testamentes Jesu Christi füßer Markund Kern (1683). .....

Conrad Dietrich, Das Buch ber Beisheit Calomonis (1667)..... Dr. M. Luthers fleine Schriften von Rambad. 6mo unb 8vo. .... 3. Cobers Catechismus-Prebiger ....

Unmerfung über G. Urnolbe Rirchen- und Reger-Historie .... ..... B. E. Tenpels Siftorifder Bericht vom Aufang und Fortgang ber Reformation .....

3. C. Feuerlein, Das herannahenbe Ende ber Bet (1697)..... 1.35 Georg Beinrich, Leichenpredigten (1599) ..... 1,12 Fort Bayne, 3nb.

Bei ben Unterzeichneten ift erschienen und bei benfelben, sowie bei hrn. A. Siemon in Fort Bayne, Ind.,

au baben Unficht des evang.=Intherischen

Prediger- und Schullehrer-Seminars zu Fort Wanne, Ind.

Preis per Ercemplar, aut verpactt nub portofrei zugefanbt,

Die Ausicht ift von berfelben Größe wie bie vor einiger Zeit erschienene Ausicht bes Concordia-College.

Ang. Wiebusch & Sohn, Letterbox 3975, St. Louis, Mo.

### Beränderte Adressen:

Rev. A. BROSE,

Milwaukee, Wisc.

Lehrer ALBERT PIETSCHMANN, GRAND PRAIRIE, Okaw P. O., Washington Co.,

Illinois.

M. F. Giemon.

St. Louis, Mo., Synobalbruderei von Aug. Biebufch u. Cobn.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigiert von C. F. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 10. Januar 1860.

Mo. 11.

Bebingungen: Der Lutheraner erscheint alle zwei Boden einmal für den jährlichen Gubscriptionspreis von Ginem Dollar für die auswärtigen Unterschreiber, welche deuselben vorausbezahlen und bas Doftgeld zu tragen baben. — In St. Louis wird jebe einzelne Nummer für 5 Cents verkauft.

Rurbie Briefe, welche Mittheilungen furbas Blattentbalten, find an ben Rebatteur, alle andern aber, welche Gefcaftliches, Beftellungen, Ubbeftellungen, Gelber ic. entbalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of G. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anbergufenben.

(Eingefanot.)

#### Luther in Worms.

1-10

Im fünfzehnhundert und einundzwanzigften Jahr, Am secheundzwanzigsten März es war, Als Caspar Sturm, der Ehrenmann, An Luthers Thure flopfte an.

Der Raifer felber hat ihn gefandt, Gen Wittenberg im Sachsenland, Daß er ohne alle Sorge und Plage Lutherum führe zum Reichstage.

In Worms, ber alten beutschen Stabt, Carolus bas Reich versammelt hat, Da soll von seinen Reden und Leben Lutherns Bescheide und Antwort geben.

So zieht er nun bin, ber Gottesknecht, Bon Anfehn nur gering und schlecht; Mit Beift und Kraft aber angethan, Als wenige nur es empfangen ban.

Und als er nun nahet der alten Stadt, Bo der Kaiser bas Reich versammelt hat, Da stellen sich falsche Freunde ein, Ihm zuredend mit gutem Schein:

"Bleib ferne und giehe nur wieberum beim, Es wurde fonft bein Berberben nur fem; Wie man huß bas Geleit nicht gehalten, So fie auch mit bir werben schalten."

Sie wollten Luthern nur betbören, Beil sie sich scheuten sein Wort zu boren. Doch sein Muth weichet und wanket nicht; Er ihnen diese Antwort spricht:

"Und wäre auch bas Feuer so breit, Als der Weg nach Worms ist weit, Nicht fürcht sich mein Sinn, Ich will bennoch babin." "Und famen so viel Teufel aus ihren Löchern Als Ziegel brin sind auf allen Dächern: Ich will zeigen bem Bebemoth, Daß er meinem Gott ift ein Spott!"

"Ich will treten in feinen Rachen, Und führen meines Gottes Sachen. Läffet mein Gott mich bann untergebn, Ei, so mag es gar wohl gefchebn!"

Und auf geringem Wägelein Zieht er nun in die Stadt hinein; Etliche treue Freunde zur Seite, Die ihm geben ein chriftlich Geleite.

Boran im feierlichen Schritt Des Raifers herold felber ritt. Er geleitet ben theuren Gottesmann, Daß Niemand es wage und tafte ibn an.

Und als man noch vom Thore ift fern Kommen entgegen viel ebele herrn; Sie heißen "Billfommen!" ben beiligen Maun, Tropbem auf ihm ruhet bes Pabstes Bann.

Raum haben die Mauern ber Stabt ihn umfangen, So kommt bes Baiern herzogs Rarre gegangen: "Sei gesegnet heiliger Gottesmann, Den in Finsterniß längst erwartet wir han!"

Und das Bolf nun in Menge Eilt herbei mit Gebränge, Da es jeht sehen kann Deutschlands größten Mann.

Auf der Saufer höchften Spigen Sieht man fie mit Saufen figen. Keinem folls beute entgeben Diefen Mann zu seben.

So groß ist bes Bolfes Menge, Daß ber Weg wird gang zu enge; Um zur herberg ihn zu bringen, Drob sie einen Umweg giengen. Und kaum bat die Herberge er eingenommen, So fangen ichon an die Gafte zu kommen. Freund und Feind kaum warten kann Bu ichauen biefen Wundermann.

So naht nun bie wichtige Stunde, Daß man aus Luthers Munde Ein foldes Bekenntniß bere, Das Gotte allein giebt bie Ehre.

Im April, am siedzehnten Tag, Wollte ber Kaifer nun hören bie Sach'. Des Kaifers Marschall, Pappenhein, Lub Luthern selber aufs Rathhaus ein.

Und kaum hat Luther es vernommen, So ift er zu Gott im Gebete gekommen: "Mein Gott! mein Gott! die Sache ist bein! Ich will ja nur ewig der deine sein!"

Da sich nun die vierte Stunde stellt ein, So kommen auch Sturm und Pappenhein, Und führen durch heimliche Gänge Ihn wegen des Bolkes Gebrange.

Nun ift er im Nathhaus, ber schlichte helb, Den man sonft nimmer vor Fürsten gestellt. Arg klopfet bas herze in feiner Bruft, Aber sein Gott füllt es mit freudiger Luft.

11nb Frundsberg, ber wackere Mann, Klopft an seine Schulter an: "Mönchlein, Mönchlein, bein Gang ist gar schwer; Es geleite bich bein Gott und bein Herr."

"Gar manchen Gang hab ich gethan, Der mir nicht fommen fo fauer an. Doch ist beine Sache von Gott, So machet sie Niemand zu Spott."

Und als sich nun öffnen die Thuren, Sie freundlich hinein ihn führen. Da steht er nun, der geistliche helb, Bor ben Gewaltigen biefer Welt. Ringsum im weiten Saale Sipen die Herrlichen alle: Aus dem weiten deutschen Neich Hier versammelt zugleich.

Da sitet der Kaiser, ein junges Blut, Aber gewaltig an Macht und an Gut. Sein Reich, damals so groß, war gar, Daß es stets Tag und Nacht brin war.

und um ibn ber, in großer 3ahl, Die beutschen Fürsten allzumal. Auch Aleander, bes Pabstes Legat, Unter andern ba geseffen hat.

Und Martin im Mönchsgewand Ift bescheiben zur Hand. Mit freiem und frohem Sinn Tritt er vor seinen Kaiser hin.

Nun begehrt man Antwort von ihm, Daß er sage mit deutlicher Stimm', Ob er gedenke zu bleiben Bei alle seinem Schreiben;

Ober ob er, als ein getreuer Sohn ; Des herrn auf pabstlichem Thron, In bessen Irrihumer und Lügen Sich gehorsamst wollte fügen.

Weil nun die Sache von Wichtigkeit, So bat er demüthig um Zeit Bis auf den morgenden Tag, Daß er nochmals bedenke die Sach'.

Und ber Kaifer, voll Gnade und Hulb, hat mit ibm gerne Gebulb. Er wird nun zurude gebracht, Bis er sich eines Gewissen bebacht.

Da er nun auf bie Straße kömmt, Das Belt in Haufen zusammen strömt; Es jauchzet entgegen bem trefflichen Mann, Und kehret sich nicht an Acht und an Bann.

Und eine Stimme vor allen Läßt biefe Worte erschallen: "D felig, felig ift die Matron, Die uns geboren hat folden Sohn!"

und am andern Tag, jur felbigen Zeit, Ift er nun mit Freuden bereit, Leib und Leben zu magen Und bie Wahrheit zu fageu.

Sein Heiland, sein einzig und höchtes Gut, Gibt ihm fröhlichen Bekennermuth. Fest entschlossen im Sinn Tritt er vor den Neichstag hin.

D, hättest bu bamals können febn Die heilgen Engel um Luthern stehn, Bie sie fahen mit Luft und Freud Auf seine Glaubenswilligkeit!

Sie wollten Salleluja fingen, Und mit Sarfen brein klingen; Aber ber Gerr gebot ibnen zu schweigen Und ihre Ohren zum hören zu neigen;

Denn jest follte ein Bekenntniß geschehn, Bie man es lange nicht auf Erben gesehn. Mit Luft sieht felbst ber Gerr auf ben Knecht, Der Seinem Bolt sollte bringen Sein Recht.

Unter alle ben Großen ber Erben Steht Luther ba mit gar armen Geberben; Das Reich, ba hinein sein herr ihn gestellt, Das Reich ift ja nicht von dieser Welt.

Das Gottes - Wort nur allein Muß feine Wehre und Waffe fein. Nun merte, was er jest fagt, Als man nach seinem Entschluß ihn fragt! "Ich bitte, wollt gnabig mich hören; Und follt ich euch etwa nicht ehren Nach Branch und nach Recht, Entschulbigt! ich weiß das nur schlecht."

A TOP TO

"Diese Bücher sind mein, So ferne sie nicht geandert sein. Doch werdet ihr freundlich ja leiden, Sie breifach zu unterscheiden."

"In bem erften vom Glauben ich also geschrieben, Daß selbst bie Feinde ed lefen und lieben; Der Pabst felbst es nicht leugnen kann, Daß sie die Wahrheit zeigen an."

"Was Freund und Feind nun als Wahrheit bekennen, Soll ich selber bas Frethum nennen? Es ist Wahrheit und wird es bleiben, Und sollte auch Niemand es gläuben!"

"Die anbern"find gegen ben Pabst gericht Und all sein verfluchtes Menschengebicht; Und männiglich ist es bekannt, Wie bagegen schreit bas ganze Land."

"Menn ich nun hier wurd rudwärts gehen, So wurde sichs von selbst verstehen, Daß bas thrannisch Regiment Aufs neue fam in seine Hand."

"Die bri'tten nun schrieb ich mit Recht Gegen bes Pabues einzelne Anecht, Die mit ihren Lügen und Wipen Das Pabstthum wollten ftuben."

"Daß ich so bart sie bab mitgenommen, It oftmals Rene mir angekommen. Doch widerrufen kann ich es nimmermehr, Sonst würde ich ja stüßen bes Pabstes Lehr."

"Doch bitt ich freundlich Jebermann, Einen Jrrthum mir zu zeigen an; So aus ber Schrift ich werd bericht, Will ichs vertbeib'gen länger nicht."

"Ja, ich will selbst ber erfte sein, Der biese Bucher wirft ins Feuer hinein! Daraus nun jeber es merken soll, Daß ich mich bebacht habe gar wohl."

"Doch Zank und Zwietracht fürcht ich nicht, Weil also mein herr Christus spricht: ""Nicht Frieden, sondern Krieg und Schwert Mein Wort bringt allezeit auf Erb'.""

"Wollt ihr nun Frieden also suchen, Daß ihr der Wahrheit werdet fluchen, So wird der ewige und heilige Gott All eure Sachen machen zu Spott."

"Nicht fag' ich bas ben großen herrn, Als wollt ich fie unterrichten und lehrn; Nur die Liebe zum Kaiser und Bolte allein Dringet mich, also breifte zu sein."

"So will ich benn auch mit Beten und Flehn Immer vor meinem Gotte stehn, Daß er mit Segen und Glücke Das Volk und ben Kaiser schmücke."

So rebet Lutherus in beutscher Sprach Und vertheidigt aufs Beste sein Sach. Er war nun gar heiß und schwitte sehr, Und boch versangt man von ihm noch mehr:

Lateinisch foll ers fagen noch mal. Und siehe, auch bas vollendet er all! Daß Niemand durfte von bannen gehn, Ohne sein Zeugniß recht zu verstehn.

Aber siehe: ber Kanzler spricht: "Bir begehren solche Antwort nicht; Mit Worten kurz und klar Uns beine Meinung offenbar." und Luther: "Nun wohl benn! Ohne alles Aber und Wenn, Ich geb euch einen folchen Bescheib, Der mich nimmer gereut."

"Dies zur Antwort geb' ich ferner Obne alle Zähne und Hörner: Bas Pabst und Concilium spricht, Das glaube ich nimmer nicht!"

"Mit Sprüchen hell und klar Man beweise, ob's ist wahr. Im Gewissen burch die Schrift ich gefangen bin, Daß ich habe ben rechten Sinn;"

"Weil es nun nicht ift zu wagen, Etwas wiber das Gewiffen zu fagen, So will ich auch nicht ein haar breit Weichen von ber göttlichen Wahrheit."

"Sier fiche ich vor dem Raifer und euch Ihr Mannen vom beutschen Reich! Ich tann nicht Anders, Amen! Ja, Gott helfe mir, Sünder, Amen!"

Und kaum ift bas Amen aus seinem Mund, So thut es ein Engel bem andern kund. Im himmel man Luthers Namen nennt, Darum, bağ er Christum auf Erben bekennt.

Was den Menschen auf Erden ist kaum bewußt, Das machet im himmel nur Freude und Lust. Der herr Zebaoth und die Engel all hören das Bekenntniß mit Wohlgefall.

Auch ber weise Churfurft Friedrich In froh, und spricht gar freundlich Zu seinem Diener Spalatin: "Er redet fast allzu fühn!"

Und noch vielen von allen hat er aufs beste gefallen, Selbst ber Braunschweiger Erich Zeigt sich heute ritterlich:

Er sandt ihm aus seinem Quartier Eine silberne Kanne mit Eimbeder Bier: "Das trinke mit guter Ruh, Meinen Segen und Glückwunsch bazu!"

Und Luther, als er aus ber Bersammlung trat, Richt fürchtend Gift ober einigen Berrath, Sett fröhlich die Kanne an seinen Munb, Sprechend diese Worte zur Stund:

"Wie meiner hat heute gebacht, Der diese Kanne anher gebracht; So gebenk du sein, Herr Christ! Wenn er im letten Stündlein ist."

(Und bem Herzog ift das gar wohl befommen: Als er aus diefer Welt Abschied genommen, Hat Franz von Kramm, sein Diener treu, Ihm gelehret, was Evangelium sei.)

Die Fürsten und Grafen und eblen Herrn, Sie alle befuchen ben Luther nun gern; Kaum-in die herberge zurücke gekehrt, Wird er mit hohen Besuchen geehrt.

Aber Alcander mit Lift hinter bem Kaifer her ist, Daß er ihm breche noch heute Das freie Geleite.

Da fpricht ber Raifer mit Ebelmuth: "Rein, nein! bas ware fürwahr nicht gut! Wenn alle Welt Treu und Glauben bricht, Ein beutscher Kaiser halt, was er verspricht."

Und trop bes Satans großer Lift Es boch Riemanden gelungen ist, Dem zu frummen bas kleinste Haar, Den sein Gott behut't durch ber Engel Schaar.

Und wollt ich noch sagen von allen Dingen, bie noch vorgefallen. Bas Luther gerebt und gethan, Es wurde noch lange fein Ente ban.

In allen Studen er alfo fich balt, Daß er fürchtet weder Teufel noch Welt. Mit bem Munde befennet er frifch und frei, Das bes Herzens heiliger Glaube fei.

Run läßt ber Raifer ihm zeigen an, Daß er von bannen fich beben fann. Und Luthern verbrießet es mabrlich nicht, Sein Mund ift voll Dankes und fpricht:

"Es ift geschehen in allen, Die es bem herren gefallen; Er fei gelobt und gebenedeit Jest und in Ewigfeit."

Und nun nimmt er frohlichen Abschied Bon allen, ba er fich entlaffen fieht; Im April, am fecheundzwanzigsten Tag, Er nach der theuren Beimath aufbrach.

Und als er nun ziehet burch Walb und durch Feld hoch über fich bas blaue himmelogezelt, Da gebentet er Deffen ba broben, Und beginnet ihn alfo ju loben:

"Ja, fürwahr, bu getreuer Gott. Du machst beine Feinde zu Schand und zu Spott! Du bift meine Burg und mein Coup; Mit bir biet' ich allen Teinben Trup!"

"Wenn fie bein Wort auch fechten an, Es bleibet bennoch auf bem Plan! Dein Wort ift wie eine Burg fo feft, Die fich nimmer erfturmen läßt!"

"Ei, fo lag fabren babin. Bas meiner Seel' nicht bringt Gewinn! Dein Bort allein, Berr Jefu Chrift, Mein Ruhm, meine Freude und Wonne ift!"

So gieht er bin ber Gotteefnecht, Bon Anfehn nur gering und schlecht; Mit Geift und Rraft aber angethan, Die es gar wenige empfangen ban.

X.

#### Referat,

abgestattet fur die Sigungen der deutschen ev. futh. Synode von Miffouri, Ohio n. a. St. weillichen Di: ftrifts am 5. Mai 1859 und die foign. Tage ju Modison, Du page Co., Ju.

Schluß.

#### II.

"Woher kommt es, daß das Bewußtfein, bag ber ev. - luth. Rirche allein die reine Lehre von ber Rechtfertigung anvertraut fei, vielfach felbft inner-

halb diefer unferer Rirche

geschwunden ift. ?"

Die furze Antwort auf diese Frage ist, weil die meisten Lehrer in berfelben dieses Rleinod jelbst verloren haben.

- 1. Ein Theil berselben huldigt nehmlich noch immer bem vulgaren Rationalismus und bem pelagianischen sogenannten Supranaturalismus.
- 2. Gin anderer Theil predigt ein mit vielen Grundsätzen ber neueren Philosophie versettes und in Folge beffen von allerlei neu aufgewärmten alten Regereien burchfäuertes Chriftenthum.
- 3. Gin britter Theil hat ans bem Taumel-

und, davon berauscht, achtet dieser Theil die Reinheit ber Lehre gering und fest bas mahre Christenthum in eine fur die Bahrheit nicht eifernde, ja gegen bieselbe gleichgültige, Liebe und in die außerlichen gemeinsamen Werfe gur Ausbreitung des Reiches Gottes und zur Abhülfe auch gemiffer leiblicher Nothstände unferer Beit.

4. Ein vierter Theil sucht das Seil in Schmarmerischen Gefühlserregungen durch allerlei neue Maagregeln in Geringschätzung ber von Gott geordneten Gnadenmittel.

5. Ein fünfter Theil besteht aus benjenigen, welche zwar bas ungöttliche Wefen ber Union erfannt haben, aber nun im Begenfat gegen bie Reformirten anstatt auf die reine Lehre von ber Rechtfertigung das Hauptgewicht auf das äußerliche Kirchenthum, auf die Sichtbarkeit der mahren Kirche, auf beren Ceremonien, Ordnungen und Berfaffung, auf bas Umt als einen burch bie Ordination erzeugten besonderen Stand und beffen privilegirte Gnadenvermittlung, auf bie Wirkung der Sacramente ex opere operato (d. h. dadurch, daß man sie nur gebraucht, abgesehen vom Glauben) u. bergl. legen und zum Theil neben bem allem entweber felbst mancherlei in unferer Zeit unter ben f. g. Gläubigen gur Mobe gewordenen Lieblingeirrthumern ergeben find, 3. B. dem Chiliasmus, der hadeslehre ic., oder boch gerade biefe Irrthumer, ale offene Fragen betreffend, in der Rirche geduldet miffen wollen, auch nicht felten hierbei treiberisch eine gesetzliche Gottfeligfeit zu erzeugen und zu erhalten fuchen.

"Was sind für Magregeln zu ergreifen, jenes geschwundene Bewußtfein wieder zu meden?"

Coll jenes Bewußtsein wieder in unserer Rirche lebendig werden, fo ift nöthig

1. von Seiten ber Diener ber Rirde, bag fie vor allem nächst Gottes Wort und namentlich den Spisteln St. Pauli die theuren Betenntniffe unserer Rirche, mit bemuthigem und herzlichem Berlangen nach Erfenntniß ber lauteren evangelischen Bahrheit, eifrigft ftudiren und unter allen unferen Lehrvätern gerade Luther bagu ermahlen, um, unter brunftiger Unrufung um die Erleuchtung bes heiligen Beiftes, die rechte Predigt von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und, mas bamit auf bas innigste zusammenbangt, die rechte Theilung des Gesetzes und Evangelig ihm abzulernen; und sobann, daß fie, die Prebiger, in biefer fo burch Gottes Gnade erlangten befferen Erkenntnig alle Treue beweisen, die reine Lehre von ber Rechtfertigung als bie Grund- und hauptlehre unermudlich treiben und ihren Zuhörern einprägen und alle ihre Predigten, Ratechesen, Privatbelehrungen, Ermahnungen, Bestrafungen, Tröftungen, Berathungen, furz, ihre gange Geelenbehandlung und Bemeinbeführung ber reinen Lehre von der Rechtfertigung, ale ber Burgel, bem Mittelpunft und ber Krone aller Lehre, gemäß einrichten. "\*)

\*) Siermit ift, bies bemerfen wir ichlieglich, feinesweges gemeint, bag nicht auch bas Wefen in feiner gangen Scharfe gepredigt werben folle und miffe, vielmehr fest bie reinelehre von ber Rechtfertigung jene Predigt voraus, ohne welche felch bes Unionsgeiftes unferer Beit getrunten predigt bes Gefetes fie gar nicht rein fein fann. Die Recht-

2. Bon Seiten ber Buhörer aber wird por allem nothig fein, daß fie bei biefer reinen Beide des füßen, allein zu guten Werfen willig und luftig machenden Evangeliums, auch namentlich in Luther's Schriften eingeführt, Die Luft jum lefen berfelben in ihnen erwedt, bag Berftanbniß berfelben ihnen vermittelt und aufgeschloffen, ber mesentliche Unterschied und Borgug derselben im Bergleich mit allen anderen menschlichen Erbauungsschriften ohne Ausnahme ihnen gezeigt und ber rechte Gebrauch ber barin enthaltenen Schape heller Erfenntniß und tiefer driftlicher Erfahrung gewiesen werbe.

Referent zweifelt nicht baran, wenn biefes geschehe, so murde nicht nur jenes geschwundene Bewußtsein, daß der ev luth. Kirche allein bie reine Lehre von ber Rechtfertigung anvertraut sei, bald unter ihren Gliedern zurücksehren, sondern mit der Ruckfehr deffelben durch den Biederbesit dieses höchsten Lehrkleinodes murde auch ber Segen fich erneuern, an welchem bas Beitalter der Reformation, nur mit dem der Apostel vergleichbar, so reich war.

Können Prediger ihren Gemeinden oder ein= zelnen Gliedern derfelben etwas befehlen, was nicht schon in Gottes Wort befohlen ift?

(Fortfegung.)

3. Gin britter Grund, warum Prediger fich bas Recht nicht anmagen durfen, ihren Gemeinden oder einzelnen Gliedern berfelben etwas zu befehlen ober zu verbieten, mas in Gottes Wort nicht schon geboten ober verboten ist, ist dieser: weil die

fertigung in ihrer Trofteefille prebigen, ift feineeweges jenes falglofe füßliche herrnbutifche Spielen mit troftvollen Gegenftanben bes Evangeliums. Ja, felbft bas fortmabrente Borherrichen bes Troftlichen ift nicht bas Wefen ber reinen unverfümmerten Predigt der Rechtfertigungelehre. Richt jeber Prediger fann, bei der verschiedenen Beschaffenbeit ber Gemeinben, in temfelben Maage Troft fpenben, in welchem bies Luther in feinen erften Schriften gethan bat. Er fpricht fich barüber felbft alfo aus: "Darum find bie Antiuomer (Befepfiurmer) billig werth, bag ihnen jedermann feind fei, welche fich mit unfernt Exempel aufhalten und vertheidigen wollen; fo boch die Urfache am Zag ift, warum wir im Unfang alfo von Gottes Unabe gelehret haben. Der verfluchte Pabft hatte die armen Bewiffen mit feinen Meufchenfagungen gar unterbrudet, hatte alle rechte Mittel, Bulfe und Eroft, bamit bie armen vergagten Bergen wiber bie Bergweiffung hatten mögen gerettet werben, hinweg genommen: was jollten wir benn bagumal aubers thun, benn bie unterbrückten und beschwerten Bergen wieberum aufrichten und ihnen ben rechten Eroft vorhalten? Bir wiffen aber auch mohl, bag man autere reben niug mit benen, bie ba fatt, gart und fett fein. Bir waren bagumal alle verftogen und fehr geplaget. Das Baffer in ber flafche mar aus, bas ift, es mar fein Eroft vorhanden. Bir lagen wie die Sterbenben, gleichwie Jomael unter bem Strauch. Darum maren uns folche Lehrer vonnöthen, bie und Gottes Gnade vorhielten und lehreten, wie wir und erquiden möchten. Die Untinomer aber wollen haben, bag man bie Lehre von der Buge ichlecht mit der Gnade aufangen foll; ich aber habe ben Prozeff fo nicht gehalten. Denn ich wußte wohl, bag Jomael erft ausgetrieben und verzagt worben mar, ehe benn er vom Engel ben Eroft gehöret hat. Derohalben habe ich bem Erempel nachgefolget und niemand getröftet, benn nur allein bie, fo Buvor Ren und Leid über ihre Gunte gehabt nnd an ibnen selbst verzaget hatten, welche bas Gefen erschrecket, ber Leviathan überfallen und gar bestürzt gemacht hatte." (Bu 1 Mof. 21, 15. 16. I, 2144.) Doch, ba es nicht bes Referenten Aufgabe ift, ju zeigen, wie bie Rechtfertigung recht ju predigen fei, bricht er bievon ab, die Lofung diefer wichtigen Aufgabe einem Erfahreneren und anderer Beit anheimftellend

Prediger nach Gottes Wort nicht herren ober Meifter, fondern Sanshalter, Diener und Ruedite fein follen und weil ihnen darin hingegen das herrichen über das Bolf zugleich ausbrucklich unterfagt wird. Es hat baher mit den Predigern eine gang andere Bewandtniß, als mit ber weltlichen Dbrigfeit. Auch Diefe foll bem Bolfe dienen, aber durch herrschen und Gebieten; die Prediger hingegen follen den Chriften dienen, ohne über diefelben zu herrichen. Go schreibt z. B. der heilige Apostel Paulus: "Dafür halte uns jedermann, nehmlich für Chrifti Diener (eigentlich : Ruderknechte) und Sanshalter über Gottes Beheimniffe." 1 Cor. 4, 1. "Wer ift um Paulus? Wer ift Apollo? Diener find fie, burch welche ihr feid gläubig geworden." Cor. 3, 5. "Für feinen Leib, welcher ift bie Bemeine, welcherich ein Diener geworden bin nach dem göttlichen Predigtamt, das mir gegeben ift unter euch." Gol. 1, 24. 25. "Wir predigen nicht uns felbit, fondern Sefum Chrift, daß Er fei der DErr, wir aber enre Rnechte um JEfu willen." 2 Cor. 4, 5. Und Petrus fchreibt : "Die Melteften, fo unter euch find, ermahne ich, der Mitaltefte . . Weibet die Beerde Christi, so euch befohlen ifi ..; nicht als die über das Bolf herrfden, foudern werdet Borbilder der Heerde." 1 Pet. 5, 1-3. hierher gehört benn auch das Wort des SErrn: "Ihr follt euch nicht Rabbi nennen laffen; benn Ginerist ener Meister, Christus, ihr aber feid alle Brüber. Und follt niemand Bater heißen auf Erben; benn Giner ift euer Bater, der im himmel ift. Und ihr follt euch nicht laffen Meifter nennen; benn Giner ift euer Meifter, Chriftus. Der Größeste unter euch foll euer Diener fein." Matth, 23, 8-11.

Sind nun hiernach die Prediger nicht allein Diener und Ruechte Gottes, fondern auch Diener und Ruechte ber Gemeinben; find letztere die "Hausehre" (Pf. 68, 13.) oder die Hausfran, die Prediger aber nur die Saushalter; follen fie in ihrem Umte nicht herrschen, fondern dienen : fo haben fie anch offenbar feine Macht, ihren Gemeinden ober einzelnen Gliedern berfelben irgend etwas zu befehlen, mas nicht fcon in Gottes Wort befohlen ift. Daher heißt es benn in unseren öffentlichen, firchlichen Befenutuiffen mit flaren Worten : "1 Cor. 3. macht Paulus alle Rircheudiener gleich, und lehret, baß die Rirche mehr fei, denn die Diener. Darum fann man mit feiner Wahrheit fagen, daß Petrus einige Dberfeit oder Bewalt für andern Aposteln über die Rirchen und alle andern Rirchendiener gehabt habe. Denn fo fpricht er: Es ift alles euer, es fei Paulus ober Apollo oder Rephas, d. i. es barf weder Peter noch andere Diener bes Worts ihnen jumeffen einigen Gemalt ober Dberfeit über bie Rird en." (S. Schmalf. Artitel. Auhang.) Luther aber schreibt in feiner Schrift von weltlicher Dbrigkeit : "Was find benn die Priefter und Bifchofe? Antwort: Ihr Regiment ift nicht eine Dberfeit ober Gemalt, fondern ein Dienft und Umt; benn fie nicht höher und beffer vor anbern Christen find. Darum follen fie auch fein monie zu Quc. 22, 26.

felben Willen und Urlaub, fondern ihr Regieren ist nichts anders, denn Gottes Wort treiben, damit fie Chriften führen und Regerei überwinden." (S. Luthers Werfe. X, 465. 6.) Das wäre mir auch in der That ein sonderbarer Ruecht und haushalter, welcher benjenigen, beren Rnecht er ift, etwas befehlen konnte!

4. Ein vierter Grund liegt in bem Unterfchied zwischen bem Rirden - Regiment und bem haus- und Staats. Regiment. Der hErr fagt nehmlich zu ben Aposteln: "Ihr wisset, daß die welt lichen Fürften herrichen, und die Dberherren haben Bewalt. Co foll es nicht fein unter euch; fondern, fo jemand will unter euch gewaltig fein, der fei ener Diener. Und wer da will ber Bornehmste fein, ber fei euer Anecht." Matth. 20, 25-27. Und vor Pilatus zeugt ber herr: "Mein Reich ift nicht von biefer Welt." Joh. 18, 36. hiermit gibt Chriffus felbstverständlich auch bem haus- und Staats-Regiment feine Gewalt, den Unteren gn gebieten, daß fie etwas mider Gottes Wort thun. Aber bas erflart Er biermit, daß ein leiblicher Bater und ein Weltregent eine gewisse unabhängige Gewalt habe, nehmlich auch etwas zu gebieten, mas Gott nicht geboten hat, und mas man baher um ihrer bloßen Gewalt und Anctorität willen zu thun habe. Go foll es aber eben mit benen, welche bas Umt in feiner Rirche tragen, nicht bewandt fein. Während die Auctorität ber meltlichen Obrigfeit barauf beruht, daß dieselbe Bemalt über uns bekommen hat, und mährend daher diese ihre bloße Gemalt ihr die Berech. tigung jum Befehlen gibt und ben Unteren bie Pflicht zu gehorchen auferlegt; so beruht hingegen die Auctoritat des Predigtamtes barauf, ba & daffelbe Gottes Wort führt, womit daffelbe allein gebieten fann und bem ber Laie baber auch allein Behorsam leiften muß. Gin Bater ober eine obrigfeitliche Person fann etwas gebieten, ohne hingufeten und es beweisen gu muffen, daß bas von ihnen Gebotene von Gott schon geboten sei, sondern sich allein berufend auf ihr 21 mt und auf die ihnen durch daffelbe verliehene Madit zu herrichen, zu befehlen und ju gebieten; ein Prediger bingegen fann unr dann auf fein Amt fich berufend Behorfam fordern, wenn er hinzuseten und es beweisen fann, daß das, mas er befehle, ichon von Gott befohlen fei, also nicht fein, sondern Gottes Wort und flarer, ausbrücklicher Befehl fei. Kann er bas nicht, und begehrt er boch fraft feines Umtes Wehorfam, fo macht er fich feiner Gemeinde gegenüber zu beren leiblichem Bater ober weltlichem Regenten und verwechselt fo Rirche und Staat, Christi und ber Belt Reich, geberdet fich wie ein unabhängiger Fürst oder König, ja, macht sich zu einem Pabste, ber vorgibt, daß er "beibe Schwerter," bas geiftliche und weltliche, besite. \*) Als daher einst im

\*) Die Papiften fagen, wenn Gottes Wort ben (fogenannten) Geiftlichen bas Berrichen über bas Bolf verbiete, fo fei bamit nur ein tyrannifches, nicht aber ein vaterliches Berrichen gemeint! Ueberaus grüublich wiberlegt bieje Berbrehung bes Wortes Gottes 3. Gerhard in ber ev. Sar-

Gesetz noch Gebot über andere legen ohne der- | Jahre 1530 auf dem Reichstage zu Augsburg die romifden Bifdofe verlangten, man folle ihnen bas Recht zugestehen, die Mittelbinge, als Ceremonien, Faften und bergleichen, anzuordnen und au befehlen, Melanchthon aber ungewiß war, mas er zugestehen durfe, oder nicht, ba die damaligen Bifchofe meift auch fürstliche Gewalt hatten, ba schrieb ihm Euther unter Anderem Folgendes: "Da es gewiß ift, daß die zwei Regimente (Memter) unterschieden und befonders fein, nehmlich bas geiftliche und weltliche, die ber Satan im Pabstthum mader vermengt und in einauber geworfen hat: fo muffen wir freilich recht wohl auf unserer hut fein, daß sie nicht wieder in einander gebraut werden. Denn das hieße mit Dieben und Mördern Gemeinschaft haben, weil hier bas göttliche Webot ift, das da erfordert, daß fie verfchieden und ungemenget bewahret werden, da er spricht: Ihr aber nicht alfo.. Ihr sehet hier wohl, daß ich die Personen unvermengt erhalten will, wie auch die Alemter, obgleich ein Menfch beide Personen abgeben und ein Pomeranus \*) zugleich Pfarrherr und Hausvater fein fann . . Ein Bifchof als Bifchof hat feine Macht, feiner Rirde einige Sagung ober Ceremonie aufzu. legen ohne Ginwilligung ber Rirche in flaren Worten ober auf ftillschweigende Art. \*\*) Weil die Rirdje frei und eine Herrscherin (Hausherrin, Frau) ist und die Bischöfe nicht über den Glauben der Rirche herrschen, noch sie wider Willen beschweren und belästigen burfen. Denn fie find nur Diener und hanshalter, nicht aber herren der Rirche.. Der Bischof als Fürft fann feinen Unterthanen ale Unterthan en anflegen und gebieten, mas er will, wenn es nur fromm und recht ift, und die Unters thauen muffen gehorden. Denn ba gehorden fie nicht als Rirche, fondern als Bürger. Denn eben derselbe Menfch führet eine doppelte Perfon .. Wie Pomeranus feinen Ruecht gu seinem hausgesetz zwinget, nicht aber bie Rirche zu Wittenberg. Darum fonnen mir ben Bischöfen (als Bischöfen) weder durch firchlidjes noch weltliches Recht bie Macht einraumen, der Rirden (als Rirde) etwas zu befehlen - wenn es noch fo recht nud gottfelig mare; benn es muß nicht Bofes gefchehen, baß Gutes baraus erfolge. Wollten fie auch mit Gewalt fahren und bagu zwingen: jo muffen wir nicht gehorden, noch barin milligen, fondern eher fterben, (um) den Unterfdieid biefer zwo Re. (XVI, 1206gimente zu erhalten."

Gehort nun einem Prediger feine Ducht; fir diliche Dinge, die Gott weder geboten noch verboten hat, befehlsweise zu bestimmen, so hat er natürlich noch viel weniger Macht, sich in burgerliche Dinge zu mischen und in Betreff

<sup>\*)</sup> Pomeranus wird von Luther ber bamalige Pfarrer Bittenberg Bugenhagen genaunt, weil er aus Pomme gebürtig mar.

<sup>\*\*)</sup> Es verfteht fich, bag nur bann bie Ginftimmung burd Stillichweigen gu erfennen gegeben wirb, wem ber Stillschweigenbe bas Recht hat, bagegen gu fprechen und bamit feine Giuftimmung zu verfagen.

gebieten; denn felbst der SErr, als man von 3hm begehrte, Er follte eine Erbstreitigfeit enticheiben, antwortete: "Mensch, mer hat mich jum Richter oder Erbschichter über euch gesett?" (luc. 12, 13. 14.) Ale daher Luther aufgefordert murde, die weltlichen Staatsgefete über die Cheschließung und Chefcheibung zu bestimmen, antwortete er : "Ich will schlechts mit folden Cachen unverworren fein, und bitte, jedermann wollte mich damit gufrieden laffen. Saft du nicht Oberherrn, so haft bu Official.\*) Urtheilen fie nicht recht, mas gehet es mich au?\*\*) Gie werden es verantworten, fie haben fich des Umte unterwunden Mir grant auch vor den Erempeln des Pabsts, welder auch fich am ersten in Dies Spiel gemenget und foldje weltliche Sachen ju fich geriffen hat, bis fo lange, daß er ein lauter Weltherr ift über Raifer und Rönige worden. Alfo beforge ich mich hie auch, der hund möchte an ben Läpplein lernen Leder fressen und mit guter Meinung verführet werden, bis wir zulest auch wiederum aus dem Evangelio fallen in eitel weltliche Händel. Denn wo wir beginnen Richter in Chefachen zu werden, fo hat une bas Ramprad bei bem Aermel ergriffen und wird uns fortreißen, daß wir muffen über die Strafe richten; follen wir über die Strafe richten, fo muffen wir auch über Leib und Gut rich. ten; da find mir benn hinunter unter das Rad und erfoffen im Baffer bes weltlichen Sanbels." (Schrift von Chefachen, 1530, X, 893, 4.) Un einer andern Stelle schreibt Luther: "Ich muß immer solchen Unterscheid dieser zweien Reiche einbläuen und einfäuen, eintreiben und einkeilen, ob es mohl fo oft, daß verdrießlich ift, geschrieben und gesagt ist. Denn der leidige Tenfel höret auch nicht auf, diese zwei Reiche in einander gu fodjen und gn branen. Die weltlichen herrn wollen in's Teufels Namen immer Christum lehren und meistern, wie er seine Kirche und geistlich Regiment soll führen; so wollen die falfdien Pfaffen und Nottengeister (nicht in Gottes Ramen) immer lehren und meiftern, wie man folle das weltliche Regiment ordnen : und ift alfo ber Teufel zu beiden Geiten fast febr unmußig und hat viel zu thun. Gott wolle ihm wehren, Amen! so wir es werth find." legung des 101. Pf. V, 1249. 50.) †)

(Fortfepung folgt.)

## leiblich Effen und Trinken solche große Dinne thun?"

Diefe Worte des Katechismus wählte Paftor harms zu seinem Text bei der Feier des Miffonefestes in herrmanneburg am 22. Juni letten Jahres. Da nehmlich das Kest an einem Mittwoch gefeiert wurde, an diesem Tage aber regelmäßig Ratechismuspredigten dort gehalten werden, so nahm harms die Lection, die eben baran mar. Es mar, fagt harms, "also ein gegebener Tert; und mas gegeben ift, ift immer beffer, als was felbst gewählt ift." Im hermannsburger Missionsblatt wird der Inhalt des Bortrage in der Juni-Mummer letten Jahres gegeben, ben wir denn hierdurch mittheilen, da berfelbe gang portrefflich ift. Es ift folgender :

Da Luther in ber zweiten Frage aus Gottes Wort gezeigt hat, daß wir die allerhöchsten Schäte, die es giebt, durch das heil. Abendmahl mitgetheilt befommen, nämlich Bergebung ber Gunden, Leben und Geligfeit, so bricht er nun zum Dritten in die verwunderungevolle, staunende Frage aus: wie fann leiblich Effen und Trinken solche Dinge thun? als wollte er fagen, das ift ja etwas unerhörtes, etwas ganz alle Begriffe überfleigendes, daß leiblich Effen und Trinken solche außerordentliche Wirfungen hervorbringen fonnen! Untwort lautet: Effen und Trinfen thute freilich nicht, fondern die Borte, fo ba fteben: für euch gegeben und vergoffen zur Bergebung der Ennden, melde Borte find, neben dem leiblichen Effen und Trinfen, ale das hauptstud im Saframent, und wer diesen Worten glaubt, der hat, mas fie fagen und wie sie lauten, nämlich Bergebung der Günden. Es find alfo in dem theuren Saframent bes heil. Abendmahle zwei Sauptstüde, die neben einander ftehen, immer mit einander verbunden fein muffen, und nie von einander getrennt werden fonnen. Das eine ift das leibliche Effen und Trinten, und das andre ift das Wort Gottes, foda ftehet: fürench gegeben und vergoffen zur Bergebung ber Gnuben. Denn einmal, laf. fest budasleibliche Effen und Trinfen weg, so ift wohl im Saframent Bergebung der Gunden, aber nicht für bich, weil fie nur denen gegeben wird, die dem Befehle Gottes gehorsam sind, und fommen, effen und trinken, wie der SErr geboten hat. Gben als wenn ich dir hundert Thaler geben wollte in deine Sand, du thust aber die Sand nicht auf, fo find die hundert Thaler wohl da, aber bu friegst sie nicht, weil du die hand nicht aufthust. Bum andern aber, ift Gottes Wort nicht da, nämlich dies Wort, für euch gegeben und vergossen zur Bergebung der Sunden, fo ift hErrn Jesu die wahrhaftige Bergebung aller auch feine Bergebung der Gunden meiner Gunden, fonft mußte Chriftus lugen. da, dein Essen und Trinken ohne Gottes Und weil ich dies alles glaube, fo komme und Wort ift fein Saframent, und foldes bloge effe und trinte ich, weil der herr gefagt

berfelben Gefete zu machen, zu befehlen und gu Miffionsvortrag ilber die Frage "Wie fann leibliche Effen und Erinten ohne Gottes Wort fann dir zu gar nichts helfen, denn es bringt bir feine Bergebung ber Gunden, die nur durch Gottes Wort fommen fann. Go ift alfo beides gleich nothwendig, bas Wort Gottes, woburch Bergebung der Gninden im Saframent ift, und das leibliche Effen und Trinfen, moburch du dem Befehle Gottes gehorfam wirft und bie Bergebung der Gunden annimmft. Es verfteht fich aber von felbft, daß dein Effen und Trinfen im Glauben gefchehen muß; benn auch mit dem Worte Gottes nutt une das Saframent nichts, wenn wir an foldjes Wort nicht glauben, wie Sebraer am 4. gefchrieben fteht: das Wort der Predigt half jene nichts, da nicht glaubeten die, fo es höreten. Es ift damit eben fo, wie einst bei ben Jeraeliten mit ber ehernen Schlange in der Bufte. Da richtete Mofe auf Gottes Befehl die eherne Schlange auf und fagte das Wort dazu: wer diese Schlange ansieht, der foll leben und nicht sterben, obgleich er von den feurigen Schlangen gebiffen ift. Da lag auch die Beilung nicht in der ehernen Schlange, fondern in Gottes Wort und Berheifung. Aber mer bie Schlange nicht anfah, weil er eben nicht an Gottes Wort glaubte, der befam auch feine Seilung. Der ein anderes Beispiel, eben so mar es mit den Mauern zu Jericho. Gott hatte das Wort gegeben : erhebet ein Keldgeschrei und blafet bie Posaunen, so sollen die Mauern von Jericho umfallen. Mun ift es gewiß, daß nicht das Schreien und Dosaunenblafen der Israeliten die Mauern von Jericho umgefturgt hat, fondern Gottes Wort und Verheißung hat es gethan. Aber hatten bie Israeliten nicht das Feldgeschrei erhoben und nicht die Posaunen geblasen, so murben auch die Mauern nicht umgefallen fein, denn Gott hatte fein Wort an die Bedingung gefnüpft, daß fie ein Feldgeschrei erheben und die Posaunen blasen follten. Alfo ift es mit dem heil, Abendmahl auch. Da ist wahrhaftig der mahre Leib Christiin dem gesegneten Brote und das mahre Blut Chrifti in dem gefegneten Relche. Warum? Blog barum, weil Chriftus, unfer herr gefagt hat: bas ift Mein Leib und das ift Mein Blut. Das glaube ich, weil es der DErr gefagt hat, und ber hErr fann nicht lugen, es geschieht alfo burd das allmächtige Wort bes herrn das Wunder, daß fich der Leib und das Blut Chrifti mit dem Brot und Wein vereinigt, fonft mußte Christus lugen. Und zum zweiten : mit diesem gesegneten Brote, barin Christi Leib ift, und mit Diesem gesegneten Relche, darin Christi Blut ift, wird mahrhaftig ausgetheilt und gegeben Bergebung ber Gunben. Warum? Blog barum, weil unfer herr Christus gefagt hat: für euch gegeben und vergoffen zur Bergebung ber Günden. Das glaube ich, weil es der hErr gesagt hat und ber herr fann nicht lügen, ich befomme also durch bas allmächtige, gnadenreiche Wort bes

<sup>\*)</sup> Das heißt, haft bu nicht faiserliche Cherichter, fo haft bu babffliche.

<sup>\*\*)</sup> Es ift merkwürdig, wie fehr fich jest in Deutschland bie Theologen barein mengen, mas ber Staat über bie Chebanbel festfest. Freilich follten bie Theologen in ber Rir che fich nicht nach ben Freiheiten richten, welche ber Staat in Absicht auf Cheschließung und Chescheidung gefeglich gibt, fondern nach Gottes Bort; aber um fo weniger follten fie fic barein mifchen, wenn ber Staat bie Chefachen in feiner Beife für seine irdischen Zwede und für feine Unterthanen prbuct.

t) Dag es jum Umte bes Prebigere gebort, bie Chriften auch in Sachen ber Chefchliegung unt Chefcheibung gu berathen, fofern dabei bas Bewiffen ober Gottes Webot in bas Spiel fommt, versteht sich natürlich von felbst und wirt mit obiger Warnung Luther's vor Einmischung in bas weltliche Gericht über Chefachen feinesweges verpont.

hat, ich foll kommen und effen und frinken. Und | Befen des heiligen Abendmahls, nämlich den unsere lieben Missionesfrationen zu Kabitawigama Teufel mir es rauben fann, bag ich bie mahrhabe, weil ich im Glauben an Christi Wort ge-Christi zur Bergebung der Günden, wie der hErr gefagt hat.

So thun auf Gottes Seite alles die Worte der gottlichen Berheißung, und auf unferer Seite thut es der Glaube, dadurch erhält das Effen und Trinfen die Rraft, folde große Dinge zu thun. Es giebt Leute, die nennt man Separatisten, die giehen sich in ihrem geiftlichen Sochmuth von der Rirche und vom heiligen Abendmahl zuruck, indem fie behaupten, fie brauchten bas geprebigte Wort Gottes nicht, weil fie das Wort Gottes in fich hatten, und fie branchten bas außerliche Effen und Trinfen des heiligen Abendmahle nicht, weil fie es inwendig geistlicher Weise genöffen. Die werben, wenn fie nicht umfehren, ficherlich verloren geben, benn fie verachten bie Predigt, aus welcher, nach Gottes Wort, ber Glaube fommt, und fie verachten die Bergebung der Gunden, welche, nach Gottes Bort, denen zu Theil wird, die da effen und trinfen das heilige Abendmahl. Aber es giebt andre Leute, die die Rirche nicht verlaffen, auch zum Abendmahl fommen, effen und trinfen, aber fie fommen nicht im Glauben, die werden auch verloren gehen, trop Rirche und Abendmahl; benn ohne Glauben ift bas Saframent nicht nur nicht nühlich, sondern geradezu ich adlich und wirket bas Gericht. Darum mußt du fommen, effen und trinken, aber bu mußt im Glauben effen und trinken den Leib Chrifti im gesegneten Brote und das Blut Christi im gesegneten Relche gur Bergebung der Gunden, bann wird bir bas heil. Abendmahl ein nügliches Gaframent, und die Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi eine heilfame Gemeinschaft, badurch bu erlangest die allerinnigste personliche Gemeinschaft mit Jesu Christo, der leibhaftig bei dir einkehrt und in dir bleibet und du in Ihm, und erlangest zugleich die wahrhaftige Vergebung der Sunden, Leben und Geligfeit. Unfer Ratechismus wirft nun noch die Frage auf, warum Luther neben dem leiblichen Effen und Trinfen gerade biefe Borte Gottes: für euch gegeben und vergoffen zur Bergebung ber Sünden, ale das hauptstück im Saframente nennt? Als wollte er fagen: find benn nicht vielmehr die Worte Christi: "bas ist Mein Leib und das ift Mein Blut" bas recht e hauptstück? Und er giebt barauf die schöne Antwort, wie denn überhaupt dieser alte Lüneburgische Ratechismus der trefflichste Ratechismus ift, den ich kenne: mas das Wefen des Ab ndmahls betrifft, so find das Hauptftud im Saframent die Morte: bas ift Mein Leib und bas ift Mein Blut; aber mas ben Rugen und bie Frucht betrifft, fo find biefe Worte bas hauptstüd: für euch gegeben und vergoffen jur Bergebung ber Gunden. Denn durch die erften Borte haben wir das fer Beit ber winterlichen Rube: Wie fteht es um lang die Sache nur nebenbei vom burgerlich nut-

so weiß ich auf bas allergemiffeste, so daß fein mahren Leib und bas mahre Blut in Minnesota und zu Bethanien in Michigan? Chrifti im Brot und Bein; aber Umwas foll ich beten, wozu foll ich mit den Dithaftige Bergebung aller meiner Gunden befommen burch die letten Worte haben wir den Ruten, oder die Frucht des heiligen Abendmahls, nämfommen bin und habe gegeffen im Brote ben Leib lich die Bergebung ber Gunden. Des-Christi und habe getrunken im Weine das Blut halb lag du dich nicht irren, o Christ, komm her mit allen beinen Gunden und Gebrechen zu biefem Altar ber Gnaden, bu follst bich nicht erst andere und beffer machen, ale du bift, fomm her glangende außere Erfolge in unserer Miffion ju mit allen beinen Gunden, wie du bift, hier ift erwarten; ein Blid in die lette betrubte Zeit überber Tisch des DErrn, es ift ber herr Jefne felber, der dich bewirthet, und du bist gewürdigt, ein Baft an Gottes Tisch zu sein. Und baß es Gottes Tisch ift, bas fiehst du an ber munderbaren Speife und an dem munderbaren Tranf, daß dir durch das allmächtige Wort des hErrn, beines Heilandes Leib und Blut gegeben wird zu effen und zu trinfen im Brot und Wein, bas fiehst du an der wunderbaren Frucht, die dir durch solchen Genuß zu Theil wird, daß du die mahrhaftige Bergebung ber Gunden empfängst, fo mahr bu im Glauben iffest und trinfest, nach bem Wort bes herrn; benn wer benfelben Morten glaubt, ber hat, mas fie fagen und wie fie lauten : nämlich Bergebung ber Gunden. Und nun fagt, meine Lieben, giebt es einen glücklich eren Menschen auf Erden, als einen gläubigen lutherischen Christen? Und sagt ferner, wenn wir weiter nichts hatten in unserer lutherischen Rirche und in unferm lutherischen Glauben, als bies eine trostreiche Stud, bas uns ber Ratechismus in dieser dritten Frage vom heiligen Abendmahl zeigt, märe das nicht allein Urfach genug für uns, Mission zu treiben? Mare das nicht allein genng, uns hinauszutreiben über das Meer zu ben armen Seiden, die in Kinsternig und Schatten des Todes figen, um ihnen diestheure Saframent bes mahren Leibes und Blutes unfers herrn Jefu Chrifti zu bringen und in bemfelben Bergebung ber Gnnben, Leben und Geligfeit? Ja mahrlich, ich wüßte nicht, wie ich noch ferner ben Namen eines lutherischen Christen führen fonnte, ohne zu erröthen, wenn ich folche unaussprechliche Gnadenichate in meiner theuren Rirche habe, und mich daburd nicht treiben laffe, fie benen gu bringen, die dem Teufel gefangen liegen, und des Teufels Gefangene bleiben, wenn fie keine Bergebung der Gunden befommen. Darum, wenn wir glaubige lutherische Christen find, wenn wir aus feligem Herzen jauchzen über unfer liebes, theures Abendmahl, wenn uns Conntag für Sonntag Gottes Gnadentisch gedeckt ift, so last uns nicht faumen, fondern allen Fleiß thun, den Seiden unfer Abendmahl ju bringen, daß fie selig werden und erlöset aus Satans Stricken. Umen.

> (Eingefanbt von Paft. Sievers.) Missionebericht.

Beliebter Lefer Diefer Blätter! Du fragft in Die-

teln, die mir Gott gegeben hat, helfen? Diefer und ber folgende Lutheraner follen Dir die verlangte Runde geben, so weit ich fie Dir ju geben vermag. Bum Erften wollen wir Minnesota und seine Chippeman-Beiden ins Auge faffen.

Wir sind es, ich hoffe es, schon gewohnt, feine haupt lehrt es une, daß wir in Mitte der Chriftenheit felbst und nur an die Berheißung zu halten haben, daß Gottes Wort, wo es lauter und rein gepredigt wird, nicht leer wieder gurudfommen foll, und daß, wenn wir auch feine Kortschritte sehen, wir doch fröhlich glauben sollen. baß Gottes Werf Niemand aufhalten und binbern fann. Die Berheißung Gottes, die Er Seinem Worte mitgibt, foll uns den Muth frifd erhalten, den Camen des göttlichen Wortes flei-Big ausstreuen zu helfen, sonderlich auch in ber Beidenwelt, wo wir vor unfern Augen manchmal Richts, als trube Erfahrungen machen. Bir sprechen hier barum insonderheit mit Paul Gerhard:

Unverzagt und ohne Grauen Soll ein Chrift, Wo er ift, Stets fich laffen ichauen; Bollt ihn auch ber Tob aufreiben, Coll der Muth Dennoch gut Und fein ftille bleiben.

Brief bes Miff. D. Cloter vom 18. Jan. 1859.

Im Anfang Dieses Winters hielten fich zwei bis drei Familien von unsern Indianern auf dem Indianerfelde in ihren Saufern auf, darunter bie des Sauptlings Miashongistif; ich besuchte fie regelmäßig alle Conntage, fo lange fie ba maren. Der genannte Sauptling ift berjenige, melder unter allen am Meiften von mir gehört bat, aber die Predigt scheint auf ihn die Wirfung ju haben, daß er ihr mehr und mehr aus dem Bege geht. Seit dem letten Conntage des vergangenen Kirchenjahrs hat er sich nicht mehr seben laffen; er foll fich mit mehreren andern am Red-Cedar-Lake befinden. 3ch fürchte, daß fein Engagement ale Unterhandler für einen in Growming mohnenden Sandler, welches er ungefähr feit biefer Zeit angenommen hat, bem Kaf ben Boden ausstoßen wird. Die Sanfer im Felbe find nun ganglich verlaffen und das Bauen eines Berfammlungshauses, wie wir es porhatten und ber Sauptling wenigstens wünschte, erscheint für jett als gänzlich nutlos. So viel ist mir aus gemacht, daß die Indianer fich nie zu einer andern Lebensweise entschließen merden, als fie " jest führen, und weil es eine Cache ift, die bent untergeordneten Theil unferer Wirksamfeit angehört, und bennoch von ben Secten-Miffionen ungebührlich hervorgehoben wird, fo halte ich es für gut, vorläufig gar feine Ermähnung bavon bei den Indianern zu thun. Go unentbehrlich eine geordnete Lebeusweise zu einem mahrhaft driftlichen Leben ift, fo fann man diefelbe doch nicht forbern, ehe bas Wort Gottes wirflich Eingang gefunden hat. Ich pflegte den Indianern bis-

lichen Standpuncte vorzulegen. und auch behalten wollen, so bleibt mir nichts ibrig, ale fie darin gehen zu laffen. Rath wollen die Judianer nicht haben; fie find felbft flug fe folden, fo thun fie es bloß in der hoffnung, daß derfelbe mit etwas Handgreiflichem oder Eßbarem für fie verbinden fei. Es ift auch nicht m leugnen, daß die Indianer felbst bei diefer Art zu leben Chriften fein konnten, menn fie nur ihre Liederlichkeit und übrigen Laster unterließen. Seitbem das Feld von ihnen wieder verlaffen ift, haben fich einige andere Familien an unferm See niedergelaffen, um fid mahrend bes Binters den Reichthum feiner Fische zu Rute mmachen; man kann nach einem geringen Ueberschlage annehmen, daß aus unferm Gee jahrlich 15,000 Hechte, die andern Arten Fische ungerechnet, von den Indianern geholt werden; jede Kamilie braucht täglich durchschnittlich 12 Hechte, nämlich im Winter, wo sie durch hölzerne Lockfishe mit dem Speer gefangen werden und wo se fast die ausschließliche Art sind. Im Sommer brauchen die Familien noch mehr. - Es find 3 Wigmame, in deren einem die Kamilie des Gebebischintant wohnt, bestehend aus ihm, feiner Frau, beren Bruder, feiner Mutter und Schwiegermutter nebst einem angenommenen Madden seines Bruders, vom englischen Missionar Breck getauft. Diese wohnen die meiste Zeit bes Jahres hier und unterscheiden fich vortheilhaft von den hiefigen Indianern, sowie fie auch von denselben abgestoßen werden. Sie find vom late Superior hergekommen, wo fie ichon unter dem Einfluß der römischen Mission des Bischof Sie sind diejenigen, welche Baraga standen. unter allen die meiste Hoffnung geben. Die beiden andern Wigwame sind auf der andern Seite des Lake auf Einem Plate; die Inhaber sind 2 jüngere Brüder des Häuptlings, der eine Gagak, der andere Bebamash. Der erstere ist der jüngste und hat eine Frau mit kleinen Kindern; der anbere ist Wittwer. Seine Frau wurde im letten Frühjahre bei einem Saufgelage von ihm felbst gestochen und starb an der Auszehrung. Bei ihm ift seine Schwester, eine Wittme, deren Mann bor 2 Jahren in Cromwing erstochen murbe. Sie hat mehrere Kinder; ihr ältester Sohn, etwa 14 Jahr alt, ist ein gutaussehender Junge. Beitweilig ist auch hier Manomek, der Bruder des erwähnten Ermordeten, ein Erzspötter und beimmdischer Bofewicht, Sohn bes alten Rote (Diefer und Bagagens, ber Bater des häuptlings Aiahougishik, find die einzigen alten Männer der Bande) bekannt unter dem Namen Murderer, nicht weil er feines Bleichen todtgeschlagen (benn bavon ist faum einer frei), sondern weil er einen Beißen ermordet hat. Er ift dazu auch ein Ergbieb, vor dem das Ralb in der Ruh nicht ficher ift. Als ich ihn im vorigen Commer besuchte und wegen seiner Seligkeit mit ihm sprach, erzählte er eift eine alte Indianerfage von einem großen Bigwam im Westen, wo die Judianer nach dem Tode hinkamen. Alle ich ihn fragte, ob er bas für wahr hielte, und ob er darauf fröhlich hinzie-

barin einmal ihre eignen Borstellungen haben ihm darauf Wohl und Wehe aus Gottes Wort bedenken, so haben fich unsere alten Pferde mehr vorlegte und ihn fragte, mo er bleiben wolle, gab er zur Antwort: Ich bleibe, wo die Meisten find - Würden wir bei den noch übrigen Gliedern genug. Wenn fie fich aber stellen, als begehrten | der Bande eine ahnliche Revue halten, so murde nicht viel Befferes, vielleicht noch Schlimmeres herauskommen. Die brei genannten Wigmams besuchen wir regelmäßig und predigen natürlich in ber aller einfachsten Beife, baf man fich ju ihnen auf den Boden um bas Fener fett und natürlich auch fich gefallen läßt, daß fie zum Zeitvertreib ihre Pfeifen dazu ranchen. Mehr als ein "Ah" oder "Anangke" oder "'schte" habe ich noch nie bas Glud gehabt, aus einem Indianer ale Ausbruck feiner Meinung über vorgetragene Dinge herauszubringen. — In einigen Wochen ziehen die Indianer der drei Wigmaine wieder weiter und wir haben vielleicht für lange Zeit feine Gelegenheit wieder, mit ihnen zu reden. Co muß Alles arges Stückwerk bleiben. Die Methode, welche ich in Bezug auf die Predigt auch unter biefen Umftanden ale bie allein zwedmä-Bige fand, ift die, fich an die Conntage-Evangelien zu halten und aus jedem berfelben nach der Weise Luthers die Hauptsache, nämlich unsere Rechtfertigung, Glauben und Liebe zu lehren. Die Lehrstücke nach einem gewiffen Systeme (dog= matisch geordnet) vorzutragen, mare gang unthunlich, weil man bei bem fortwährenden Wechfel ber Zuhörer bald in gangliche Verwirrung fame. Uebrigens ift die Beife, die Indianer in ihren in der Gigenschaft eines Lehrers und hilfs-Wigwams aufzusuchen, noch ber einzig mögliche Weg, ihnen mit ber Predigt bes Evangeliums beizukommen. Go muhfam und weitläufig berselbe auch sein mag, so muffen wir ihn doch fortsetzen, wollen mir überhaupt bie Mission unter ihnen forttreiben. - Mit einer Schule fann es natürlich nicht fo schnell geben; wir muffen bazu erst bie gehörigen Borbereitungen treffen. Bir wollen feben, ob es une möglich ift, ein haus bis jum nächsten Frühjahr zu vollenden, — ich zweifle baran. Unfer gegenwärtiges Haus enthält bloß einen Raum, 14 gu 24 Fuß außer dem Boden. Da fannst Du Dir wohl benten, wie unfer haus zu voll ift, um noch irgend Jemand aufzunehmen. Das Bauen geht auch nicht fo schnell; entweder muffen wir felbst Bretter fcneiben ober mir muffen sie von der Agen:4-Mühle holen, mas auch fehr fostspielig und langweilig ift. Dazu muffen wir in diesem Winter thun, mas wir konnen, um Land flar zu bekommen. Die Lebensmittel für eine Anzahl Rinder von unten heraufzuschaffen. wurde une fehr viel zu thun machen. Für nachftes Frühjahr fann ich baher noch Nichts versprechen, und ich bente, es hat noch Zeit, fich nach einem Schullehrer umzusehen. - Unfere Pferde haben wir wieder erfett; wir überlegten es wohl, ob wir nicht lieber Ochsen faufen follten; ber Umstand, daß wir zu weite Reisen zu machen haben, ließ es uns jedoch als unumgänglich nothwendig erscheinen, Pferde anzuschaffen. haben fehr gute Pferde befommen, viel beffere, als die alten, mit Geschirr und 25 Bushel Korn für 300 Dollars. Mir haben freilich ben Berbft her bieferhalb ziemlich barben muffen; boch jest find hen könne, machte er eine gleichgultige Bewegung fie bezahlt und wenn wir kein Unglud haben, ten Kirche zog die Festversammlung in geordne-

Da sie aber und meinte, er gebe nicht viel darum. Als ich werden sie es bald einbringen. Wenn wir es recht als doppelt bezahlt gemacht und obwohl der Berlust derselben hart mar, so können mir doch zufrieden fein. Wir haben neulich auch unfere beste Ruh verloren, eine herrliche große Ralbe, fie murde plöglich frank und wir mußten fie todtschlagen. Die Krankheit fag in ber Balle; boch ift bas Fleisch zu genießen.

> Mit den Siour hat es in diefem Winter noch feine Conflicte gegeben; auch ift das Mhisten-Berkaufen nicht mehr fo öffentlich, feit ber neue Agent am Ruder ift.

(Fortfepung folgt.)

An Herrn Pastor Eirich in Lithopolis, D. Da Prof. Morley bereits felbst dafür geforgt hat, daß dasjenige, mas er Personliches betref= fend schreibt, bei Lefern von nur einigem sittlichen Gefühle jede Glaubmurdigfeit bis auf meiteres verloren hat, so erscheint Ihr, genannten herrn betreffender Auffat nicht im "Lutheraner."

Rirchliche Madricht.

Selbstmörder pflegt man in aller Stille zu be-

D. Red.

araben.

Da herr Lehrer Chr. Dies in Folge eines anhaltenden Bruftleidens fich genöthigt gefeben hat, fein Umt an der Oberklaffe der hiefigen Gemeinde niederzulegen und damit fur eine Beitlang vom Schuldienst jurudjutreten, so berief die Gemeinde herrn August Brofe, feither Paftor ber luth. Gemeinde ju Boodland, Bis., predigere. Die Ginführung geschah in entsprechender Beise burch den Unterzeichneten und unter Uffiftenz des herrn Pastors F. Steinbach im Nachmittagsgottesdienste des Neujahrsfestes.

Jesus, unser Seligmacher, sei für solche unferer Gemeinde verliehene Gabe gum Unfang eines neuen Sahres hochgelobt. Er frone benn die Arbeit besth. Brudere in Schule und Bemeinde in diesem Sahre und fernerhin mit viel Segen und verhelfe feinem Borganger im Schulamte wieder zur vorigen Gefundheit und damit zum ferneren Dienst in seiner h. Rirche. Amen.

Milmaufee, ben 3. Jan. 1860.

Adresse:

Friedrich Lochner, Paftor der Dreieinigkeitsgemeinde. REV. A BROSE,

care of Rev. F. Lochner Milwaukee, Wis.

#### Rircheinweihung.

Am 4. Sonntag bes Abvents als am 18. Dec. v. J. hatte unsere ev.-luth. Zions-Gemeinde in Fairfield Township, De Calb Co., Ja. die Freude, ihre neu erbaute schöne Framekirche einmeihen zu fonnen. Diefelbe ift 32 F. breit, 45 F. lang und 18 F. hoch, hat eine hübsche Safriftei und ift mit einem ftarten von Grund aufgebauten 80 F. hohen Thurm versehen. Bu unferer großen Freude hatten sich unter anderem auch folgende liebe Gafte eingefunden : Prafes Myneten und Paft. Jabter von Adams Co., Prof. Cramer, Paft. Stephan und Lehrer Stegner mit einem Studenten-Sängerchor von Fort-Wayne und Past. Lehner von Roble Co. Da wir gerade einen hubschen Schlittenweg befommen hatten, hatten sich auch sonst noch viele Gaste von nah und fern eingefunden, fo bag es eine volle Rirche gab.

Rach einem furgen Gottesdienst in unferer al-

tem Buge unter Befang bis zur Schwelle ber neuen Rirche, wo eine fleine Unsprache vom Paftor loci vor Deffnung ber Thure ber neuen Rirche an die Bersammelten gehalten ward, worauf im Namen des dreieinigen Gottes die Thuren aufgeschlossen murden und wir ins hans des herrn

einzogen.

Rach einem paffenden Gefang der Fort-Wayner Sänger (bie auch fonst noch mehrere schöne Befänge aufführten ) verlas Prafes Woneten aus unserer Agende bas Weihgebet; herr Paftor Stephan versah die Liturgie und Prof. Cramer hielt die Meihpredigt über das Rirchweih-Ev., wornach bann auch bas heil. Abendmahl gefeiert Nachmittags predigte herr Paft. Jab-Moge nun der liebe Gott auch diefe Rirche, bie nun seinem Dienst geweiht ift, behüten, baß nie ju feines Ramens Entheiligung falfche Lehre barin geführt merbe, fondern aus Gnaden verleihen, daß fein Wort immer lauter und rein gu feines heil. Namens Ehre und Ruhm und gur Erbauung vieler unsterblicher Geelen darin verfundigt und feine heiligen Saframente richtig verwaltet werden, daß fie also fort und fort eine ev.-luth. Kirche sein und bleiben moge-voll von wahren gläubigen Rindern Gottes und mahren Befennern der rechten Mahrheit, wie fie unfere Bater befannt haben in unfern theuren Befenntniffen. Amen! Fr. Schumann.

Unzeige.

Den lieben Gemeinden unfere Synodalverbandes fann ich hiermit die freudige Anzeige machen, daß ber Kirchgrund jest gefauft und unser ist. Bon ben \$5000; Die bezahlt sind, wurden etwa \$3000 durch Beiträge und Geschenke innerhalb meiner Gemeinde und verschiebener Synodalgemeinden aufgebracht. Nur etwa \$2000 find innerhalb ber Gemeinde aufgeliehen. Dem treuen Gott, ber über Bitten und Berftehen geholfen und die Herzen willig gemacht hat zu frohlicher Beisteuer, sei Ehre und Dant! Bugleich fage ich allen theuern Brudern und Gemeinden, die jum Untauf unfere Rirchgrundes beigesteuert haben, den herzlichsten Dant im Namen meiner Gemeinde. Gott Gelbft fei ihr Bergelter nach Seiner Verheißung!

Folgende feit Rov. für unfern Kirchengrund eingegangene Gaben werden bantend quittirt.

Gott fegne ben theuern Gebern Diefe Liebes-

gaben reichlich nach Seiner Berheißung.

Im Namen der Gemeinde zu Cincinnati, D., Fr. König, P.

#### Bericht

über die fünfte Jahresverfammlung des nordlichen Distrikts der Synode von Missouri 2c.

Auf mehrfache Unfragen theilt hierdurch ber Unterzeichnete mit, daß auf der letten Berfammlung des nördlichen Distrifts die Berfendung ber Synodalberichte dem Caffier, herrn Paftor IB. hattstädt zu Monroe, Mich. übertragen worden ift, an den man sich baher wenden wolle.

Zugleich bemerkt der Unterzeichnete, daßer vom erften und vierten Bericht des nördlichen Distrikts noch eine ziemliche Parthie vorräthig hat und angewiesen ift, dieselben gratis verabfolgen gu laffen. Für diefe Rummern des Bericht find daher die Bestellungen bei dem Unterzeichneten zu machen.

R. Lochner, b. 3. Gefr.

Quittung und Dank.

Mit berglichem Dank erhielt \$1,05, für arme Studenten gesammelt auf ber Sochzeit von Frieder. Bereits zu Johannisburg. R. Y., ferner durch Past. Claus \$4,50 von Christian Rostherd in Lowel bei St. Louis C. F. W. Walther.

Bu ben Reifefoften eines Miffionare für Cali fornien erhielt ferner von Hrn. Kerkhof in der Gemeinde zu Sandy Creek, Mo., \$2,00, — von Hrn. S. J. Koch in St. Louis \$10,00, — von Nähverein der ev. - luth. Oreieinigkeitsgemeinde in Zanesville, D., \$5,00, — von Paftor P. Cirich in Lithopolis, D., \$2,00 C. F. W. Walther.

Daß ich jur Zeit ber biefigen allgemeinen Conferenz burch hrn. Paft. B. B. Richmann bie Summe von \$20,00, die bei einem Gastmabl bes frn. Thies in Schannburg, 311, ver einem Galmant ees Drn, Lotes in Schannourg, Ju., für die Pastoren Fick und Röbbelen gesantmelt wurden, richtig erhalten und sie sosort bem Orn. Past. Föhlinger von New York zur Bestimmung übergeben habe, bescheinigt

A. Crämer.

Mit Danf gegen bie lieben Weber beschrinigt ber Unterzeichmete, durch hrn. Past. Schwan \$63,60 als Ertrag einer Collette in seiner Gemeinte zur Deftung ber Doftor- und Apotheferschuld bes hrn. Evers, Zöglings unserer Anstalt, erhalten, und davon dem Arzte \$40, bem Apothefer \$23,60 bezahlt zu haben. Der herr wolle es reichlich vergelten. Fort Wayne, im Dec. 1859. A. Er am er.

Grhalten

a. Bur Tilgung der Schuld des Concordia-College-Baues:

1,00 b. Zur Synodal-Casse westl. Distrifts: Bom Dreieinigfeite-Diftrift in Ct. Louis, Do. .... 11,10 Imm anuels-

E. Rofdfe.

a. Bur allgem. Synodal : Casse: Beimroth aus ber Gein. bes Brn. Paft. Sahn in Beuton Co., Mo.
ber Orcieinigfeits-Gem. in Washington City ...
ch orn. G. Steinbrud in St. Clair Co., Ia., Ourch Hrn. G. Steinbrüd in St. Clair Co., Ia., von der Wittwe Röbiger ..., Hrn. Paft. F. W. Richmann ... und zwar: \$26,00 von feiner St. Petri - Gemeinbe in Schanmburg, Johanned-Gemeinde in Robenberg. b. Bur Synodal-Miffions-Caffe:

Bon 3. von Strohe aus der Gem. des Hrn. Paft. Rlindenberg in Jonesville.
Durch Hrn. Paft. L. Dulip, Buffalo, N. Y. ....
und zwar:
\$6,06 in Missoundenuben gesammelt, 1,01 bei Grafer's Rindtaufe gefammelt, 1,00 von Arug,

1,000 von nrug,
43 ,, H.
Durch Srn. M. C. Barthel von Hrn. H. G. Meier in Millmay, Mo.,
Bom Dreieinigkeits-Difrikt der Gem. in St. Louis Collette am Epiphaniassesse. Monatliche Collefte .... Concordia-Diftrift ber Gem. in St. Louis . . Durch Orn. Prof. Balther von ber Gem. bes Brn. Paft. Cirich in Lithopolis .....

c. Bur College-Unterhalte-Caffe, für die Lehrer-Gehalte: Bon ber Gemeinde bes orn. Paftor R. Aliuctenberg, Jonesville .... Durch hrn. Paft. J. G. Birfmann .....

" C. Groß in Richmond, Ba. ...... und zwar: \$5,00 von beffen Gem. aus ber Weihnachts-

\$5,00 von bessen Gem. aus der WeinnausivColleste,

10,00 vom Nähverein berselben Gemeinde.
Durch firn. Pak. F. Russ in Bloomington, Il.,
Colleste von seiner ev. - luth. Dreieinigkeit - Gemeinde daselbst.

" hru. Pak. L. Dulit in Bussalo, N. Y.

und zwar;
\$9,00 Collesten,
4,00 von Ehr. Gräfer, Klose, J. P. Schulze
und Spröige @ \$1,
2,50 von Bindig, Walter, Jansen, Duhn und
Krug @ 50 Cis.,
50 von Winterstein und Krug @ 25 Cts.
Bon der Gem. des hrn. Past. D. Grähner, St.
Charles, Mo.

" H. Dörmann,

Dleau, n. A., burch orn. 3. B. Bergmann, in Rem Jorf City

Durch orn. Paft. &. Geper bei Watertown, Diec .. 20,64 \$5,00 von ihm felbft,

4,00 ,, 1,00 ,, Joh. Uttech und F. Schwefel @ \$2, Witte,

Fr. Uttech Gr. Reigel, Lehrer Reigel, C. Maag, Mille 55 2,00 ,,

Lehrer Neisel, E. Maaß, Milte und Iml. Schulz G 50 Cis., Wilh. Görbig 30 Cis., Braun-schweig, Fr. Matthes, J. Haje-meiser, Arefanety, E. Christian, Kintbon, Fr. Raß, Fr. Schulz, Gotth, Neizel, B. Tecke, Nasper, Brand, Schwenfe, Chr. Uticch, Frail Schon und Fr. Braunschweig 4,30 ,,

@ 25 Cts., C. Alöhe 20 Cts., H. Knopf 12 Cts., Neihel sen., B. Woltmann, Braunschweig und Fr. Arause @

10 Cts., ber Gemeinbe bes orn. Paftor C. 11,32 ,,

10,60+

\$5,60 von feiner Kreug-Gemeinbe in Gt. Clair

5.00 , Gem. in Centreville, Ju. Bon der Gem. des Hrn. Paft. H. Hanfer in Johan-nisburg, N. A. 

Immanueled. Fur arme Studenten und Schuler im Concordia-College und Seminar:

Bon ber Dreieinigfeite-Gem. in Wasbington City... 2,75 e. Zur Unterhalus-Casse für verw. Frau

Prof. Biemend: Durch frn. Paft. 2B. Sattfiaet, Monroe, Mich ... 9,0 B. Bbhlau, Caffirer. 9,00

1. Für die Synodal-Caffe mittl. Distrifts: Bon Martin Frosch ..... Jacob von der Au ..... ber Gem. bes Drn. Paft. Frieberich ..... Fur ben allgem. Prafes: Bon ber Bem. bes Brn. Paft. Schwan in Clevelanb 39,31 3. Für die Lehrergehalte in beiben Unftalten:

Jüngel .... 5.00 4. Für den Seminarban in Fort Mayne: Bon ber Bem. bes Srn. Paft. Frieberich ..... " Johann Büpnel · · · C. Diepenbrint, Caffirer.

Bon ber Gemeinde bes Brn. Paft. Fr. Gönig in Cin-

#### Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 13. Jahrgang :

Den 13. Jahrgang:
Der 3. Stup.

Den 14. Jahrgana:
Die derren: A. Senfind, I. Stup, Brase, J.Baierlein, Hensel, Cont. Draebert 50 Cts.

Den 15. Jahrgana:
Die derren: J. Piepers, H. Aggel, E. Röbrborn, C. Seifert, Kauth, Past. Ledner, Past. D. G. Holm, G. Jacobs, Past. O. B. Nüßel, A. Senfind, H. Pringborn 50 Cts., E. Emmermann 50 Cts., Braje, Past. H. Seivvers 5 Cr., Past. D. Lemfe, H. Brüggemann, H. Stup. J. Otterbacher 50 Cts., I. Reller, Wend. Kaus, J. Gigglein, Past. B. Hathactr 10 Cr., Past. D. Eisseller 3 Cr., Brüggemann, H. Sattscher, H. Brüggemann, H. Scarfe, Böschaar, A. Müller, Cont. Draebert, J. Dauchalter, H. Riches, E. Ripper, P. Gerwig, M. Strobheder, F. Nnöpp, F. Bramper, P. Gerwig, M. Strobheder, F. Nnöpp, F. Bramper, per, P. Gerwig, M. Strobbecter, F. Anopp, F. Braimichmeig.

Den 16. Jahrgang:

Den 16. Jahrgang:
Die herren: H. Engelfing, Deubuer, Past. M. B.
Sommer 29 Er., J. Myrli, K. Jacobsmeier, H. Erk N.
Hoffsteter, Past. E. Hoffmann, Strattman, Ruslinam, K.
Meier, Past. E. Hoffmann, Strattman, Ruslinam, K.
Meier, Past. M. Geehdan, N. Bohn 12 Er., Past. K.
K. Nüpel 5 Er., Lehrer Nüchterlein, Conr. Jost, K.
Komibt, Lehrer Pürner, A. Deitmüller, C. Sentind, G.
Wilner, Fr. Stuh, H. Bierunann, Past. C. J. Weisel II
Kr., J. H. Biermann, V. Deitmüller, E. Deitrich, C.
Kr., J. H. Biermann, A. Tröscher, F. Dietrich, C.
Spott, Past. K. Sievers 26 Er., D. Noof 8 Er., C. Rose,
Chr. Rose, Benj. Schulthes, M. Weisel, M. Meisner,
M. Weisnmann, H. C. J. Andreu, L. Schnell, J. Diens
hacher Hoff, J. Keller, Mend. Kaut, J. Göglein, J.
Belgrin, J. Deeg, Past. G. Baller, C. Bierosch, K. Miller,
Wüller, Witte. Ferner: Frau Milens, Wittwe Wegner.
Martin C. Barthel.



herausgegeben von der Dentschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 24. Januar 1860.

Ma. 12.

Bedingungen: Der Lutheraner erideint alle zwei Wochen einmal für den fabrliden Cubferip. fionspreis von Ginem Dollar fur bie auswartigen Unterfdreiber, welche benfelben verausbezahlen und bas Voftgelb ju tragen haben. - In St. Louis mirt fete einzelne Rummer für 5 Cente verfauft.

Rurdie Bricfe, melde Mittheilungen für bas Blattenthalten, find an ben Rebafteur, alle anbern aber. m-ide Gefdaftliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

Können Prediger ihren Gemeinden oder ein= zelnen Gliedern derfelben etwas befehlen, was nicht schon in Gottes Wort befohlen ist?

(Fortfegung.)

5. Ein fünfter Grund, warum Prediger ihren Gemeinden oder einzelnen Gliedern derfelben nichts befehlen können, mas nicht schon Gott in feinem Wort befohlen hat, ift biefer: weil es fangen" (Bal. 5, 1.) die Prediger mit den Chriften als Chriften zu thun haben.

Daß es Prediger mit den Christen als Chriften zu thun haben, dies wird wohl nicht leicht jemand leugnen; es ist dies schon daraus ersichtlich, daß die Zuhörer der Prediger nicht ihre, sondern Christi Schaafe, und daß ihre Bemeinden nicht ihre, sondern Christi Beerden in Gottes Wort genannt werden; wie denn 3. B. der hErr ju Petrus fpricht: "Weide meine Bischöfen: "Weidet die Heerde Christi" (1 Pet. 5, 2.)

tige; alles ist euer. Ihr aber feid Christi" (1 Cor. 3, 21-23.) - "Alle bie Freien, und nicht als hattet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosheit, sondern als die Anechte Gottes" (1 Pet. 2, 16.) - "So bestehet nun in ber Freiheit, damit uns Chriftus befreiet hat, und lagt ench nicht wiederum in das fnechtische Joch

Wohl ist es nun zwar nicht gegen diese Herrlichkeit der Christen, wenn die weltlich e Dbrigteit ihnen Wesetze auflegt und wenn fie fich diefen Besetzen auch willig unterwerfen, benn der Obrigfeit find die Chriften eben nicht als Chriften, fondern als Bürger unterworfen. Will aber ein Prediger, der es mit ben Christen nur als Christen gu thun hat, feiner Gemeinde oder einem einzelnen Gliede berselben befehlen, mas ihnen Gott nicht schon Chaafe" (3oh. 21, 16.), und Petrus ju den geboten, fondern frei gelaffen hat; lehrt ein Prediger, daß, wenn er etwas gebiete, ber Christ bann und barum in feinem Bewiffen zu ge-Bon ben Chriften als Chriften beißt es borden schuldig fei -; fo verleugnet er damit, aber in ber heiligen Schrift: "Einer ift ener bag die Chriften Chrifti Schaafe find, und Meifter, Chrifting; ihr aber feid alle Bru- geberbet fich, als ob fie feine Schaafe feien; ber" (Matth. 23, 8.) - "Ihr feid das auser- fo verleugnet er, daß alle Christen gleiche Brumablte Wefchlecht, das fonigliche Priefter- ber find und macht fich neben Chrifto gu ihrem thum, bas heilige Bolf, bas Bolf bes Gigen- zweiten Serrn und Meifter; fo verlengthume" (1 Pet. 2, 9.) - "Chriftne hat une gu net er, daß alle Chriften foniglich - prie-Ronigen und Prieftern gemacht vor Gott ferlichen Gefchlechtes find, und will mb feinem Bater" (Dffb. 1, 6.)-"Es ift al- allein Priefter fein; fo tritt er die Chriftenles ener. Es fei Paulus oder Apollo, es fei freiheit mit Buffen, nach melcher fie nur Gott Rephas ober bie Welt, es fei das Leben oder der unterworfen und nur Gottes Anechte find, und Lob, es fei bas Wegenwärtige oder bas Bufunf- macht fie ju feinen eigenen Anechten, ju Men-

schenknechten, die nicht allein um der Liebe willen, fondern um Menschengebotes willen Menschen gehorsam sein sollen, und will fo die Bewissen ber Gläubigen mit Menscheuwort und - Gebot anstatt mit Gottes Wort regieren.\*) Ein Prebiger, welcher beswegen Behorfam verlangt für Dinge, die Gott weder geboten noch verboten hat, weil er es fraft feines Umtes gebiete, führt feine Inhorer von dem Evangelium hinweg unter das Gefet, und zwar felbst unter Menschengeset, und fest da, wo in dem Christenbergen allein Chriftus und Glaube und Liebe thronen und herrschen foll, fich felbit binein, und wird so aus einem hirten ein reifender Molf.

\*) Paffor Graban und die gange Buffalo- Synote erflart 3. B. ausbrüdlich : "Gie (bie Miffourier) lengnen irrig, bag bie Bemeine ihrem Seelforger Behorfam foulbig fei in allen Dingen, bie Gottes Wort nicht zuwiber find; benn fculbig bleibt fie ibn nach Gbr. 13, 17., ob fie aber in jedem einzelnen galle ihn leiften und ausführen fann, g. B. einen nothigen Schulbau, ift eine anbere (S. hirtenbrief ze. S. 55.) Allfo felbft wenn Sache." bie Gemeinde gar nicht im Stande ift, bas von bem Paftor Gebotene auszuführen, foll boch bie Schulbigfeit, bas Bebotene gu thun, im Ge wiffen fteden bleiben; und zwar nicht um ber Rothwendigfeit und Beilfamfeit ber gebotenen Sache willen. fondern um bes den Predigern fculbigen Geborfams willen! hiermit wird offenbar ber Prediger zu Gott gemacht; benn felbft bie Schuldigfeit bes Wehorfams gegen ben Raifer hört bann auf, wo bad Bermogen, benfelben zu leiften, aufhort (nach bem alten Sprichwort : Wo nichts ift, hat auch ber Raifer bas Recht verloren); nur Bott bleiben wir auch bas zu leiften fcnlbig, mas wir gu leiften nicht im Stande find, weil und Gott einft bie Rraft bagu auerschaffen bat. Bene Lehre vom ichulbigen Geborfam gegen bie Prediger ift fo offenbar eine von jenen Tenfelelehren bes Antichriftes (1 Eim. 4, 1.), bag es nur ber nicht feben fann, wer bereits felbft aus bem antichriftifchen Taumelbecher Dffb. 17, 4. getrunten bat.

nicht abläßt und Buße thut, sondern seine Gewissenstyrannei fortsetzt, immer und ewiglich!

Luther, der von Gott dazu auserwählt und berufen mar, bas Geheimniß ber Bosheit bes Untichristes zu entdecken und denselben umzubringen mit bem Geist bes Munbes Christi (2 Theff. 2, 8.), und ber bieses ungeheure Werf burch Gottes (Inade auch wirklich herrlich ausgeführt hat, schreibt baher zu 1 Pet. 2, 16 .: "Wir haben nun von Gottes Gnaden die Bahrbeit wieder erkennet, und wissen, daß es eitel Trügerei ift, was bisher ber Pabit, Bischofe, Vfaffen und Mondje gelehret, gesetzet und getricben haben, und ift unfer Bemiffen errettet und frei worden von Meuschengesetzen und allem 3wang, ben fie mit uns geübt haben, bag wir nicht schuldig zu thun sind, mas sie geboten haben bei Berluft der Geligfeit. Ueber diefer Freiheit muffen wir nun festhalten und uns je nicht bavon reißen laffen. Aber daneben follen mir und ja auch wohl vorsehen, baß wir diese Freiheit nicht jum Schandbedel machen. Der Pabst hat damit unrecht gehandelt, daß er die Leute mit Gesetzen hat wollen zwingen und bringen. Denn in einem driftlichen Bolfe foll und fann fein 3wang fein, und wenn man die Bewiffen mit außerliden Wefegen aufähet zu binden, fo gehet bald der Glaube und das driftliche Wesen unter. Denn bie Chriften muffen allein im Beift geführet und regieret werden, alfo, daß sie durch den Glauben schon alles haben, baburch fie felig werben, und feines Dinges mehr bagu bedürfen, und forthin nichts mehr schuldig find zu thun, benn baß fie bem Rächsten bienen und helfen mit allem, bas fie haben, wie ihnen Christus geholfen hat; und daß also alle Werke, so sie thun, ohne Zwang und frei daher gehen und fließen aus luftigem und fröhlichem Herzen, das Gott danke, lobe und preise um der Güter willen, die es von ihm empfangen hat. Alfo schreibet St. Paulus 1 Tim. 1, 9., daß ben Gerechten fein Gefeß gegeben ift; benn sie thun alles frei von ihnen selbst und ungeheißen, mas Gott haben will . . Wenn ihm der Pabft oder fonft jemand sein Gebot vorschläget, und dringen will, daffelbe zu halten, daß er fage: Lieber Junter Pabft, ich wills eben barum nicht thun, daß ihr mir ein Gebot daraus maden wollt und in meine Freiheit greifet; benn wir follen in ber Freiheit handeln als Anechte Gottes (wie hier St Petrus spricht), nicht als Menichenfnechte. Conft, wo es jemand von mir begehret, bem ich damit dienen fonnte, will ich es gerne von gutem Willen thun, nicht ansehen, ob es geboten sei oder nicht; sondern um bruderlicher Liebe willen, weil es Gott alfo gefället, daß ich meinem Rächsten diene." (IX, 735. ff.)

Un einem anderen Orte schreibt Luther: "Möchtest du aber sprechen: Weil denn nun unter ben Chrift en fein weltlich Schwert und vertheibigt werden.

Wehe einem folden Prediger, fo er ren? Es muß je Oberkeit auch unter ben Chriften bleiben! Antwort: Unter ben Chriften foll und fann feine Dberfeit teu bat, bavon gengt Luther mit folgenden Ber fein, sondern ein jeglicher ist zugleich dem anbern unterthan, wie Paulus fagt Rom. 12, 10. 16 .: Gin jeglicher foll ben andern (fur) getauft find, gleich falle Priefter fein? seinen Oberften halten. Und Petrus 1 Pet. 1, 5.: "Seid allesammt unter einander unterthan." Das will auch Christus Luc. 14, 8.: "Wenn du gur Sochzeit geladen wirft, fo fete bich allerunterft an." Esift unter ben Christen fein Dberfter, benn nur Chriftus selber allein. Und mas fann da für eignem guten Willen ihnen zulie-Dberfeit fein, da fie alle gleich find und | Ben."\*) (Ebendaselbst C. 134.) einerlei Recht, Macht, Gut und Ehre haben; bagu feiner begehrt bes andern Oberfter gu fein, sondern ein jeglicher will des andern Unterfter fein? Ronnte man boch, mo folche Lente find, feine Dberfeit aufrichten, ob man's gern thun wollte, weil es die Art und Ratur nicht leidet, Obersten haben, da keiner Oberster sein will noch fann. Wo aber nicht folche Leute sind, da find auch nichtrechte Chriften.\*) Was find denn die Priefter und Bischöfe? Antwort: Ihr Regiment ist nicht eine Dberkeit ober Gewalt, sondern ein Dien st und Amt; denn sie nicht einige Gewalt oder Dberkeit über höher und beffer vor andern Christen find. Darum sollen sie and fein Gefet noch Gebot über andere legen ohne derselben Willen und Urlanb, sondern ihr Regieren ift nichts andere, benn Gottes Wort treiben, damit fie Christen führen und Regerei überwinden. Denn, wie gesagt ift, bie Chriften fann man mit nichten, ohn allein mit Gottes Mort, regieren. Denn Chriften muffen im Glauben regiert merben, nicht mit äußerlichen Werfen. Glaube aber fann durch fein Menschenwort, sondern nur durch Bottes Wort fommen, wie St. Paulus fagt Rom. 10, 17. Welche nun nicht gläuben, Die find nicht Christen, die gehören auch nicht unter Christi Reich, sondern unter das weltlide Reich, daß man sie mit dem Schwert und angerlichen Regiment zwinge und regiere. Die Christen thun von ihnen felbst und ungezwungen alles Gutes und haben gnug für sich allein an Gottes Wort." (Schrift von weltlicher Oberkeit. X, 465, 6.)

Ferner Schreibt Luther: "Drum fage ich, weder der Pabst, noch Bischof, noch einiger Mensch hat Gewalt, eine Shibe ju fegen über einen Christenmenschen, gefdiehe ев denn mit seinem Willen, und was anders gefdiehet, bas geschiehet aus einem thrannischen Beift." (Buchlein von der babylon. Gefangenschaft. XIX, 83.) Wie der prie fterliche Charafter der gläu-

ein Zerftorer des Glaubens und Morder der fein foll, wie will man fie denn außerlich regie- bigen Chriften ebenfalls nicht zulaffe, daß ein Mensch von einem Christen Gehorsam forbere in Dingen, die Gott weder geboten noch verboten : "Wie? wenn fie (die Papiften) gezwungen würden, zu gestehen, daß wir alle, so viel wir wie wir's auch in Wahrheit find, und ihnen bas Predigtamt allein, jedoch mit unserer Bewilligung, befohlen -: fo mußten fie auch zugleich, daß fie fein Recht noch Bewalt, über uns zu gebieten, hätten, benn so viel wir felber aus

Dag auch bas jett, felbst von f. g. Luthera nern viel verläfterte, herrliche apostolische Wort: "Alles ift euer" (1 Cor. 3, 21.), den Prebigern wirklich alle Gewalt außer und neben ber bes Wortes Gottes nimmt, bies bezeugen die Enmbole unserer Kirche mit unzweideutigen Worten. Co heißt es n. Al. in ben Schmalfalbischen Artifeln in beren erstem Unhange: "Co spricht er (Paulus): Es ist alles euer, es sci Paulus oder Apollo, oder Cephas, das ist: es barf weder Peter noch andere Diener des Wortsihnen zumessen die Rirchen. Niemand foll die Rirchen beschweren mit eignen Satzungen." (fol. 152.\*\*) (Fortfegung folgt.)

> (Eingefandt von P. Brauer.) H. Ludwig und Dr. Stohlmann.

Endlich ift benn einmal ein Generalspnobalift anf das wiederholte, unabläffige Aufbeden der unionistischen Greuel der General - Spnode von Seiten der Miffouri-Synode, und das fortwährende Auffordern von unserer Seite, daß doch irgend einer aus dieser glaubensmengerischen Parthei nur einmal ben Bersuch machet möchte, sich zu vertheidigen gegen die öffentlich Unflage, daß ihr firchliches Treiben gottlos fei, weil wider Gottes offenbarten Willen, Gein heiliges Wort - aufgetreten. h lubwig, der Herausgeber des "luth. Herolds", gieht sein Schwerdt. Was weiß er zu antworten! Wir hatten ihm das Wort Gottes vor seine Stirn gehalten, da wird er gang wie wild, et

<sup>\*)</sup> Es ift alfo ja freilich mahr, baf bie Lehre von ber driftlichen Freiheit feine Lehre fur robe Bergen ift; aber nichts befto weniger muß fie um ber Rinber Bottes willen gelehrt

<sup>\*)</sup> Alls Luther nach Worms fam, um ba vor Raifer un Reich fich zu verantworten, batten bie pabftlichen Doctor ein Berzeichniß ber angeblichen Irrthumer gufammer geftell welche in Luther's Büchlein von der babylouischen Gengmi enthalten fein follten. Darunter befand fich benn auch die ger Can. Luther antwortete barauf, ba man biefen Ca für aufrührerisch erklärte: "Das habe ich nicht sowohl w ben bürgerlichen, ale Rirchengefegen verftanben Und bas ift Pauli Meinung Col. 2." (XIX, 1258.)

<sup>\*\*)</sup> Namentlich Graban und feine Befinnungegenoffenn ben febr baufig bochft frivol und läfterlich von jeuem apoft lifden Worte ale von bem Motto und Felbgefdrei ber Bi bertäufer und aller Rotten! Gie verrathen bamit beutig genug, welches Geiftes Kinter fie fint. Baren fie maht evangelisch gestinnte Bater in Christo, so würden sie bie om lichfeit glaubiger Chriften, bie mit jenem Wort: "G alles ener !" burch ben beil. Beift bezeugt ift, nicht groß nug machen fonnen. 3br hierarchischer Beift aber treibi bagu an, biefer Chriftenberrlichfeit nur gu fpotten.

schimpfen, "stocksteifes separatistisches Lutherthum", "Sochmuth, Herrschsfucht, Gitelfeit, Celbstliebe zc." Wenn der arme Mann doch auch nur ein Wort, nur eine Sylbe hervorgebracht batte, die zur eigentlichen Cache gehört, nämlich die Union und Henchelei der General-Ennode, aber barüber schweigt er gang still. Alles was er fann, und mas er versteht, ist auf bas gemeinste ich impfen. - Dun, gewundert hat une bas nicht. Man feunt ja ludwig. Was versteht denn der von theologischen Fragen? Sin und wieder seinen "Serold" aufpuffen, Jammerbitten an rückständige Bezahler und zornige Ausfälle, wenn bas liebe Geld boch nicht ankommt, zusammenfabriciren, bas ift sein literarisches handwerk, und das versteht er auch. Und wenn ber Menfch Berftand hatte, so würde er dabei bleiben und sich nicht von anbern feigen Meuschen benutzen und in einen Rampf brängen laffen, den diese hochwürdigen herren selbst nicht aufzunehmen magen, und worin er felbst weiter nichts leisten fann, soviel ficht er ja felbst ein, als - fch impfen!

Da Ludwig in feiner dumm - dreiften Unverschämtheit auch Prof. Walther eine Lection geben will über den "Takt" eines luth. Redacteurs, fo ist es nothwendig, Mister Ludwig das Sochmuthefäppchen ein bischen abzuziehen, bamit er fich in Bukunft anständiger und bescheidener aufführt. Ludwig hat bekanntlich eine englische Protest - Rede im Berold drucken laffen, dieselbe giebt er für fein Madmert aus, nun ift aber ber Rern diefer Rede, der eigentliche Protest, mortlich aus einem von mir eingeschickten Artikel in "lehre und Wehre", dem monatlichen Zeitblatt ber Miffonri-Synode, abgeschrieben. Co ein armseliger General - Synoden - Redacteur schimpft Alles, was er nur weiß auf die Missouri-Synode, renommirt : "daß die Heroldsartitel ihr Werk wohl getrieben haben, so viel an ihnen war, bas stocksteife, separatistische Lutherthum zu wehren", und doch sieht er sich genöthigt, wenn er einmal etwas schreiben will, was ein bieden Rraft haben foll, seine Buflucht gu ben verhaßten Miffouriern zu nehmen. Schämt sich denn dieser Ludwig gar nicht mehr, erst fiehlt er "stocksteifes Lutherthum" und bann schimpft er auf das "stocksteife Lutherthum"! -\*) And in dem Rampfe über Kirche und Amt hat kudwig schönen "Takt" bewiesen. Da that er immer vor der Welt, als ob er folche "Streitartitel" fehr ungern aufnehme, als ob fein zartes, nach Frieden schmachtendes Herz sich nach nichts mehr fehne, als nach der Beendigung des Rampfes. Run, ich wollte ihm zu feinem öffentlich ausgesprochenen Herzenswunsche verhelfen. Mir waren die elenden, erbarmlichen Stohlmannichen Erguffe, man denke nur an diefes Doctors der Theologie nachherige wirkliche Posse vom "ledern", die den Artifeln gewöhnlich vorangefest wurden, ficher ebenso zuwider, als sie den Dhio - Predigern nur sein konnten. Ich wollte daher auch meine Auffätze nicht länger dem Herold emschiefen. Doch hielt ich es der Höflichkeit gemäß, da im Herold nun einmal der Kampf an-\*) Erinnert an Emfer's Neues Teftament.

weiß Richts, auch gar Richts, alsigefangen und fo weit fortgeführt mar, mit Ludwig erst barüber zu sprechen. Ich habe es ihm mündlich auf der allgem. Conferenz zu Pittsburg und schriftlich gesagt, daß, wenn er meine, meine Auffäte möchten seinem Blatte schädlich fein, ich es ihm burchaus nicht übel nehmen murde, wenn er sie nicht aufnehme, da sie dann im "Lutheraner" veröffentlicht werden konnten; aber er antwortete mir: ich mochte ihm dieselben nur schicken, nur durften die Artikel nicht zu lang fein. Ich fonnte es ihm nicht näher legen, baß er mir die Aufnahme verweigern möchte, und hoffte es um so gewisser, ba er ja im Serold immer über die "Streitartifel" flagte. Aber er nahm sie boch, bas Rlagen mar nur "Taft", um nicht zu viel Dhio - Subscribenten zu verlieren. Der ehrliche lutherische Redacteur! - Und neulich erst noch veröffentlicht Ludwig Schmähdocumente eines Dhio-Predigers gegen einen andern und fett bann als Entschuldigung bie Bemerfung barunter, baß er feine Zeit gehabt habe, ben Artifel burchzulesen, bevor er gebruckt fei. Weiß benn ber liebe Mann noch nicht, bag, wenn er zuviel zu thnn hat als Buchhändler, er dann doch so viel Bescheidenheit haben sollte, nun aufzuhören, auch noch den Redacteur spielen zu wollen. Ift bas nicht wirklich eine Ludwigsche Unverschämtheit, daß den Lesern, weil er etwas anderes zu thun hat, Schund vorgesett wird. - Und ein folder Menfch entblödet fich nicht, von "Taft" zu fprechen. -

Daß ber "Berold" aber meint, die ernften Ungriffe wider Die General - Synode mit einer hand voll Roth, die er im Born um fich mirft, abweisen zu können, zeigt boch von einer munderlich verblendeten Ginbildungsfraft. mit Roth werfen und "befertiren" fommt der Berold nicht ab, bas mare wirklich zu billig, Aber jedenfalls ift es auständig, daß Ludwig vom Kampfplat fzurnatritt, benn er hat mohl bewiesen, daß er zu schimpfen versteht, aber zugleich, baß er burchaus untnichtig ift, in einem Rampfe, wo es sich um biblische Lehren und himmlische Güter handelt, mitzusprechen. Also mit herrn Ludwig fampfe ich nicht mehr, es fei benn, daß er fich Selfer zunimmt, die meniaftens etwas mehr als schimpfen versteben. -

Wir wenden uns vielmehr an Dr. Stohlmann. Was follen auch bie Narrentheibinge dieses Doctors der Theologie, daß er immer Berfteden fpielt, im Bebeimen berumftichelt und nicht wagt ans Tageslicht zu kommen. Weiß ja doch alle Welt, daß er eigentlich der Redacteur des Herold ist und der Haupt-Auffat - Lieferant besonders im romantischen Fache. Auch versteht Stohlmann sicherlich mehr als Ludwig, ist er boch ein Doktor der Theologie. Auch wird er sich gewiß von allem roben Schimpfen fern halten, sprach er es doch früher felbst einmal im Herold aus, daß die Damen das gar nicht liebten, und bag man fehr Rücksicht zu nehmen habe auf bas Gefühl der Damen. Das werden bie

I Berg gerbrechende Artifel über bas "defertiren" schreiben kann, boch hoffentlich endlich einmal die Courage faffen und felbst stehen bleiben und nicht immer, sobald es Lehre betrifft, in aller Gile ausreißen, oder den großen Ludwig als feinen Schild vorschieben. -

Die schon seit Jahren erhobenen Anklagen gegen die General-Synode, die Stohlmann, als ein Doctor ber Theologie innerhalb diefer Ennode, beantworten muß, wenn er die Ermahnung des Apostels nicht verachten will I Petr. 3, 15. : "Seid aber allezeit bereit zur Berantwortung jedermann, der Grund fordert der hoffnung, die in euch ift", find, wie befannt, folgende :

1. Die General-Synode ift unioniftisch. benn biefelbe ift grundfählich eine Bereinigung von Leuten verschiedenen Glaubens zu einer Rirchengemeinschaft. Es gehören zu berselben Lutheraner, Methodisten, Reformirte, Chiliasten. Auf ihren theologischen Lehranstalten fißen Professoren verschiedenen Glanbens. Auf ihren Rangeln lehren Prediger verschiedenen Glaubens. Bur Feier des heiligen Abendmahls laffen fie Bafte verschiedenen Glaubens. Rann bas Dr. Stohlmann leugnen? Das ist aber eine schändliche, gottlose Wirthschaft. Denn Gottes Wort fagt: (Herr Dr. Stohlmann wird gebeten, es fid zu merfen und aud im Wedaditniß zu behalten, daß es Gottes Wort ift, fouft möchte er am Ende fpater auch fagen: es fei "separatistisches, stocksteifes Lutherthum") 2 Cor. 6, 14 .: "Biehet nicht am fremden Joch mit ben Ungläubigen". Lutheraner, bie das Wort Gottes glauben, follen daber z. B. mit den Platformiften, Methobiften u. f. w., die Lehren des Wortes Gottes verwerfen und nicht glauben, nicht in Rirchengemeinschaft fteben, nicht gemeinschaftlich mit ihnen die Werke ber Rirde treiben, das Jody der Kirche ziehen. Damit Stohlmann, der schon früher feinen Unverfrand in Beziehung biefes Spruches an den Tag gelegt hat, nun nicht wieder vorgiebt, daß unter den "Ungläubigen" nur die Seiden und Gotteslengner und gang Unglänbigen verstanden werden, fondern damit er erkennt, daß man mit Niemanben in Rirchengemeinschaft fteben foll, ber auch nur ein Wort, eine gottliche Lebre nicht glaubt, und dadurch Bertrennung und Mergerniß aurichtet; fo moge er gefälligst folgende Stelle beherzigen: Rom. 16, 17 .: "Ich ermahne euch lieben Bruder, daß ihr auffehet auf die, fo ba Bertrennung und Mergerniß anrichten neben ber Lehre, die ihr gelernt habt, und weich et von denfelben." Gott und feine heil. Apostel wollen feine Glaubensmengerei, sondern Trennung, Scheidung, göttliche Feindschaft gegen Falschglänbige: Bal. 1, 8.: "Wer euch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht", Tit. 3, 10.: "Ginen fegerischen Menschen meide," 2 Joh. 10. 11.: "Go Jemand zu euch fommt, und bringet diese Lehre nicht, ben nehmet nicht armen Damen uur bei bem rohen Endwigschen zu Saufe und grußet ihn auch nicht. Artifel gefühlt haben. Jedenfalls wird Stohl- Denn wer ihn grußt, der macht fich theilhaftig mann seinen Ludwig anhalten, die Damen um feiner bosen Werke". Was fragen aber die Ge-Bergeihung gu bitten für die furchtbare Aufre- neralspnodalisten nach Gott und feinen Apostein? Endlich wird Stohlmann, ber folde fie wollen Glaubenemengerei, wollen fich nicht

Falfchglänbigen weichen, wollen fich gegenseitig brüderlich aufnehmen, wollen gemeinschaftlich jum Tische bes herrn geben. Ift bas nun nicht ein schandliches gottloses Treiben ? Was fann Stohlmann hierauf autworten? Sier gilt es, daß er seine Knnft einmal beweift, - aber nicht im "befertiren", - fondern im Stelenbleiben und Antwortgeben. — Die General-Spuode ift aber nicht nur unionistisch, sondern sie ist and) -2. unehrlich und henchlerisch, benn fie

verhüllt und verdeckt und schmückt ihr schändliches Befen mit einem ichonen Ramen, fie ift unioniftifd und nennt fid, "lutherifd,", die "lutherifdie General-Synode". Die Unionisten Deutschlands find noch ehrliche, goldene Lente gegen biefe ameritanischen Unioniften, jene ichamen fid) der Seudselei und des Betruge und nennen fich, mas fie find : "Unirte"; bie amerifanischen aber haben biefe Scham nicht, fie find eben business-men, die miffen, daß fie unter der Firma "Intherisch" bessere Kirchen-Geschäfte machen tonnen. Gegen Diefe Unflage, bag Die General - Synobe eine unehrliche und heuchlerifde Körperschaft fei, wird Stohlmann um fo weniger fich vertheidigen fonnen, ba Ludwig in feiner engl. Proteft - Rebe gegen fie ichon benfelben Bormurf erhebt. Die Stelle in "Lehre und Behre", Die Ludwig fast wörtlich abgeschrieben hat, lautet fo : Der eigentliche Greuel ber Beneral - Synode ift, daß fie auch die Augeburger Confession nicht einmal ehrlich annimmt, wie fie lautet, fondern biefelbe nur im Befentlichen recht fein läßt. Gin folches Befenntniß hat Die lutherifche Rirche nie gehabt. Darum ift es nichts als Heuchelei, daß fie fich "lutherifch" nennt. Warum fich nennen, was man boch nicht ift, nicht glanbt, und barum auch nicht befennt? Wenn eine Rorperichaft fagt, baß fie ein Bekenntniß habe, bas nur im Befentliden recht, nur im Wefentlichen ihr Bekenntniß sei, aber nicht angiebt, worin bieses Befentliche befteht, fondern jedem Gliede Diefer Körperschaft Freiheit läßt, für fich von biefem Bekenntniß anzunehmen oder zu verwerfen, was eben nach ber Meining febes einzelnen Individuums recht ober unrecht, wesentlich ober unwesentlich ift; fo ift bas feine befennende, fondern das Befenntnig verhullende, mit dem Befenntniß spielende Gemeinschaft, die das Befenntuiß nur jum Schein hat, benn fie befennt meder offen, mas das Befenntnig ansfpricht, noch verwirft fie offen, was fie am Befenutnif nicht für recht halt. Darum benn auch, obwohl ein Bekenntniß hauptfächlich bagu bienen foll, den Glauben ber Befennenden gur Renutniß ju bringen, burch biefes Befenntnig nicht einmal die Glieder der General - Synode felbit, geschweige Undere, wiffen fonnen, mas benn nun bie einzelnen Glieder eigentlich glauben ober nicht. Co bedt benn biefes traurige Seudelbekenntnig nicht den Glauben auf, sondern deckt ihn gu, mit diesem Bekenntnif befenut man nicht vor den Leuten, sondern spielt Berfteden vor ihnen. Ift folde heuchelei Bersteden vor ihnen. In sollie De untereil Zweisel ein ungleich ehrenhafterer Mann, als ein h nicht Unehrlichkeit vor Gott und scheifterer und Tüncher. D. R.

von einauder icheiben, wollen nicht von ben Menichen?" - \*) Rann Stohlmann nun lengnen, daß die General-Ennode, zu der er als Glied gehört, beuchlerisch und unehrlich ift? Kann er lengnen, daß Senchelei und Unehrlichfeit Gunde ift? Rann er lengnen, daß er fich durch seine zu solchen Gunden stillschweigende Bliebichaft mit der General - Synode, fich ber trichichen Ratechismus eingeschwärzt, ba er-Gunden diefer Gesellschaft mit schuldig macht, also selbst unehrlich und heuchlerisch ist? Rann er bas leugnen, fo verfucte er es einmal, Wir find begierig zu hören, was der Doctor der Theologie vorbringen wird.

Alles was bis jest von Seiten der General-Synobe als Bertheibigung ans Licht getreten ift, hat der Apostel Paulus schon längst als fromm thuenden Jesnitismus bezeichnet und gründlich verworfen, wenn er fagt Rom. 3, 8 .: "Laffet und lebeles thun, auf daß Gutes baraus fomme? welcher Berdammnig ift gang Die General - Synode will die zerstrenten Rrafte ber luth. Rirche gern vereinigen, denn vereinte Kraft vermag viel, hat doch Gott felbst gefagt: seid fleißig zu halten die Ginigfeit im Geift. Also ber Zweck ift gut, aber um bas zu erreichen, einen unionistischen, unebrlichen Saufen angerlich unter bem Deckmantel bes luth. Ramens zu vereinigen, alfo Gunde thun, das ist bos. Wer aber lebeles thut, damit Butes baraus tomme, ift fein offener ehrlicher Lutheraner, fondern ein Jesuit, deffen Berdammniff gang recht ift. Die voll die General - Ennobe von biesem Jesuitismus steckt, bavon nur ein Beispiel. Es ift mahr, mir haben Belb nöthig, wenn wir Rirden und Schulen bauen wollen, und es ift fehr zu wünschen und burchaus erfreulid, wenn große Summen gusammen gebracht werden. Wenn man aber, um biesen guten 3med zu erreichen, mit ben Gecten berumbuhlt, fie zum beil. Abendmall guläßt, gemeinschaftlich mit ihnen Grundsteine legt und Rirden einweiht und also die Wahrheit verleugnet aus Menschengefälligkeit, wie bas P. Conrad im Missionary bei Gelegenheit einer Reisebeschrei= bung ergablt, fo ift bas gang betrübender firdilicher Jesuitismus. Man thut Boses, damit Butes herauskommt, die Collecten groß werden. -

Ein anderer Girund, ber vorgebracht mird, ift ber: man muffe bie geschichtlichen Berhältniffe bernicffichtigen. Rein, liebe Berren, wir find feine Politifer, fondern Chriften. Wir wiffen wohl, daß geschrieben steht: "schicket euch in die Beit," aber nirgende: schicket ench in die Sunde. Wenn fich die geschichtlichen Berbaltniffe bem Worte Gottes entgegenstellen, fo find fie vom Tenfel und follen mit Fußen getreten werden. Glaubensmengerei, Unchrlichfeit und henchelei find und bleiben ewig Gunde, und wollen firchliche Berhältniffe einen Chriften in diese Gunde verwickeln, so gerreißt er folche schmähliche Banden und wirft fie von sich, denn ein einfältiger Chrift hat und bient nur einem herrn, bas ift Christus und verwirft unter jeder Bedingung jeden compromise mit Belial.

### Das "Zuformatorium".

Als wir Mr. 4. des "Lutheraner" Srn. Diafonus Sochstätter bas Gingeständniß machten, er habe nicht, wie wir ihn beschuldigt hatten. bas Wort "fichtbar" in feine Ausgabe bes Diewarteten wir schon von der so oft erfahrenen Unehrenhaftigfeit, ja Unehrlichfeit der Buffalver, daß dieses unser ehrliches Eingeständniß seinem offenbaren Sinne entgegen wider unfere Lehre werde ausgebeutet werden. Was wir erwartet haben, ift benn and richtig gefchehen. Im "Informatorium" vom 1. Jan. schreibt herr hochstätter, mit biefem Zugeständniß trete ber "Entheraner" ben "Rickzug" an, und gebe nun felbit ju, daß das Wort "fichtbar" von Dietrich stamme und daß die in deffen Ratechismus enthaltene Lehre von der Rirche Die Buffalver sei! Bon diesem allem aber ist naturlich auch nicht ein Wort wahr. Bon einem Rückzug unsererseits fann 1. barum nicht bie Rede fein, da wir in unferen Auffäten hrn. Hochstätter vielmehr fo schlagend widerlegt haben, daß derselbe, unfere Brunde zu widerlegen, nicht einmal einen Berfuch gemacht, fondern nur in bekannter Buffaloer Weise alles auf bas entsetzlichste durcheinander geworfen und, nachbem er die Ropfe feiner Lefer in die für feine 3mede nöthige Verwirrung gefetzt, endlich mit Fluch und Bericht über die gottlosen Miffonrier beschlossen hat. Auch das ist 2. nicht mahr, daß wir zugegeben hatten, Die trich felbft habe bas Wort fichtbar in seine Definition ber Rirche aufgenommen. Alles was wir zugestanden haben, war, bag fr. Sochstätter eine foldte Unegabe haben moge, in welcher bas Wort "fichtbar" sich finde, daß das Wort also nicht von hochstätter, wie wir ihn irrig beschuldigt hatten, eingeschwärzt worden sein möge. Bon wem bas Wort zuerft aufgenommen worden fei, das ließen wir damals unentschieden. Die Ginficht in eine anger Zweifel von Conrad Dietrich felbit im Jahre 1632 beforgte Aus gabe hat une jedoch fpaterhin anger 3meifel barnber gefett : bag bas Wort "fichtbar" nicht von Dietrich, sondern von einem andern heransgeber herrührt und entweder ans Bersehen ober aus Raseweisheit eingeschmuggelt worder ift. In der Borrede ju jener Ausgabe fagt nehmlich Dietrich felbst ausdrücklich, er habe Diefelbe um ber vielen bisher eingeschlichenen Beränderungen willen felbst besorgt und, um eine gang reine zu geben, das gange Bert Bort für Wort durchgesehen. \*) Und in dieser aus er angegebenen Absicht von dem Verfasser bejorge \*) In ber von Er. C. Dietrich felbft unterzeichneter

<sup>\*)</sup> Ein so sicherer Beweis bie Platformbewegung bavon war, bag bie General - Synobe nicht lutherisch ift, so ist bech fein Zweisel, bag bieselbe eine Regung ber Ebrlichkeit und Gewissenhaftigfeit war. Ein ehrlicher Platformist ist obne

Praescriptio ad lectorem heißt es nehmlich u. A .: "Per tot ac toties, diversis in locis, interatas Institutionum mearum catecheticarum editiones factum est, ut sphalmata ac mendae non paucae nec parvae, dicam ex culpabili Typothetarum incuria, an Correctorum sciolorum intempestiva sapientia in illas irrepserint. Haec igitur res ἀφορμήν et occasionem mihi praebuit, Catechesin hanc meam integram a capite ad calcan recognoscendi, sub limam revocandi et ab erratis vindicandi.. Quo liber hic in scholis Evangelicis frequentius hodie docetur, eo etiam majorem in eo emendan atque emaculando curam mihi omnino adhibendam

ist bas Wörtlein "fichtbar" ans ber Definition ber Rirche ausgemärzt! Br. Sochstätter mag benn hieraus nachträglich erfennen, baß die von ihm gebrauchte Ausgabe des Katechismus Dietrich's eine nach des Autors authentiicher Erflärung felbit - verfälfchte und bas Wörtlein "fichtbar" eingeschwärzt ift.\*) llebrigens mar es 3, felbst für den Kall, daß das Börtlein "fichtbar" nicht eingeschmuggelt mar, ein thörichtes Glorifren, daß al fo nach unferem eigenen Eingeständniß Dietrichs Lehre von ber Kirche die Buffalver sei! Dieser Schluß ist nicht meniger albern, als ber sein murbe: weil in unserem Buche "von Kirche und Amt" auch behauptet werde, bag es eine fichtbare Rirche gebe, jo fei alfo die in unferem Buche enthaltene Lehre von der Rirche die Buffalver.

Da nun in dem Folgenden bes Sochstätterschen Aufsatzes eine berartige Logik fort und fort angewendet wird, so mare es in ber That eine höchst unnüte Arbeit, noch weiter ein Wort barüber zu verlieren. Wer eine Schluffolgerung einsehen fann, der lefe unfere Auffate noch einmal, so hat er schon die Widerlegung des Hochstätterschen Geredes. Wer aber selbst so viel Captus nicht hat, das einzusehen, dem murden aud bogenlange Undeinandersetzungen unfererseits nichts helfen.

Schließlich muffen wir unfer aufrichtiges Bedauern darüber aussprechen, daß ber, so viel wir misien, ehrliche Sochstätter in eine Gesellschaft gerathen ift, die seine sichtliche Unbefangenheit unverantwortlich migbraucht.

### "Lutherijche Kirchen = Zeitung."

Unter biesem Titel ift mit bem 1. Jan. ein "Organ der Allgemeinen, Ev. Luth. Synode von Dhio u. a. St." erschienen. Es wird bieses Blatt von einer Committee redigirt, zu welcher herr Prof. Lehmann in Columbus, an welchen bas eigentliche editorielle Fach verwiesen ift, fowie Prof. Schmid und Paft. Schulze gehört.

Zwar ist schon die erste Nummer so herausfordernd geschrieben, daß es nicht Bunder nehmen burfte, wenn wir, auftatt bie nene Collegin freundlich zu begrüßen, ben von ihr uns hingeworfenen Fehdehandschuh aufnehmen. \*\*) Allein wir wollen um des Friedens willen dieses schreiende perfonliche Unrecht gern tragen und ben hErrn bitten, daß Er die neue "luth. R.-3." zu einer trenen Mitarbeiterin an Geinem

\*) Run fei Gr. Sochstätter auch fo ehrlich wie wir unt befenne, bag fein Dietrich ein zwar nicht von ihm, aber von einem andern verfälfchter fei. Bir werben feben!

ten, genau corrigirten und revidirten Ausgabe | Werfe machen wolle; dann wird ber perfonliche nun weiter fragte: Bas glaubt benn beine haber bald von felbst schweigen. Erfreulich und Rirche? bann erwiederte: Bas ich glaube! hoffnungereich ift, wenn bie Redaction u. A. Auch viele Rationalisten in Deutschland machen schreibt: "Sie (bie R. - 3.) wird mit Gottes es fo. Wenn man fie fragt: Bas bunfet ench Hülfe das Bekenntniß der Ev.-luth. Kirche ohne um Christo? Weß Sohn ist er? Bas glaubt Rückhalt oder Borbehalt nach feinem flaren Ginn ihr von ihm? — fo antworten fie: Bas bie und Geist vertreten. Mit der f. g. Union und Unionisterei wird sie soust nichts zu schaffen haben, ale fie nur zu belenchten und zu befämpfen." Bedenklich ift und nur, daß die Synode erflart: "daß die Krage von Kirche und Amt unter uns als eine offene angesehen wird ;" baher bas Blatt Auffätze fur und wider aufnehmen will. Das man folche Befenner beim Wort halten und faift aber eben gang offenbar ein unionistif ches Princip. Doch hoffen wir, daß auch hierin bie biblisch-lutherische Wahrheit, da sie doch auch in ber R .- 3. laut werden barf, ben Gieg erringen werde.

> "Die Bibel-das große symbolische Buch der lutherijden Rirde."

Die wir aus dem Pitteburger Missionary vom 22. Decbr. vor. Jahres ersehen, erklärt ber Olive Branch Brn. Dr. harken's bie Bibel für "das große, ja, alleinige symbolische Buch ber luth. Rirche." Go fchon das nun flingt, fo glanbigen Lutheraner, nicht die Bibel, sondern ift bas boch nichts, als ein - adter Yantiestreich. Es ift ja freilich außer Zweifel, baß fich bie luth. Rirche gur Bibel befennt, nehmlich als zu ber alleinigen Regel und Richt. schnur ihres Glaubens und Lebens, aber die Bibel ift barum für unfere Rirche nicht bas Befenntnigbuch felbst; sondern im Begentheil, weil unsere Kirche von Herzen an bie Bibel glaubt, so hat sie gewisse Cymbole auffeten laffen, in welchen fie den in der Schrift enthaltenen von Gott geoffenbarten Glauben nun auch als ihren Glauben öffentlich befennt. Die Bibel enthält gleichsam Got= tes Befenntnif von bem, mas Mahrheit fei, und die an alle Menschen gestellte Frage: Glaubft du dies ?- und die Cymbole find nun ber Menschen Bekenntniffe, und bie Antwort: Ja, wir glauben bies! Bu fagen: Die Bibel ift unfer symbolisches Bud)-ift baber fo viel, als fagen: Wir haben fein symbolifches Bud; benn weil die Bibel ber Gegenftand bes Befenntniffes ift, fo fann fie bas Befenntniß nicht felbst fein, so wenig Gott, der ber Wegenstand unseres Glaubens und unferer Liebe ift, unfer Glanbe und unfere Liebe felbst fein fann. Man bedenfe nur, wenn man einen Chriften fragt: Das ift bein Symbol? fo ift bas nichts anderes, als wenn man ihn fragt: Mas haltft bu für ben rechten in ber Bibel enthaltenen Glauben? Wenn nun ein Chrift auf jene Frage antwortet: Die Bibel felbst ift mein Symbol - so ift bas nichts anderes, als ob er autwortete: Ich halte benjenigen für den rechten in der Bibel enthaltenen Glanben, meldher-in ber Bibel enthalten ift! Es ift bas um fein haar bef-

Bibel von ihm lehrt! - Bewiß fein geantwortet, wenn man nicht antworten will; und ein Befenntnif gethan, wenn man nicht bekennen will! Es ist das fo eine Art jesuitischer Zwickmuhle, von welcher man, wo man fie and anfaffen will, gezwickt wird. Denn will gen: "So fteht aber in der Bibel!" fo fonnen sie sagen : "Ja, allerdings, aber wir verstehen sie nicht wie du!" Will man sie aber von ber andern Seite anfassen und sie ihres falfchen Glanbens zeihen, fo können fie fagen: "Wie? ist denn in der Bibel, die ja, wie gesagt, mein Bekenntnig ift, nicht der rechte, sondern ein falscher Glaube?!"

Alber, wird vielleicht mancher Lefer fagen, wie fommen benn also bie Generalsynodenleute zu der sonderbaren Erklärung, daß die Bibel bas große, ja das einzige symbolische Buch ber luth. Rirde fei? Es ift bas nicht eben schwer zu errathen. Würden biese Berren, wie die rechtz. B. die Augsburgische Confession für ihr Symbol ohne alle Winkelzuge und jesnitische Borbehalte erflären, fo maren fie bann gebunden, alles buch ftablich für mahr gu halten, mas in ber Bibel fteht; denn die Angeburgische Confession will ja nicht eine zweite andere neue Bibel fein, fondern fie enthält eben im Gegentheil bas Befenntnig gur einigen unveränderlichen alten Bibel. Indem aber die Generalspnodenlente fagen : Didit die Augeburgische Confession, sondern die Bibel ist unser Symbol - so haben sie sich damit die Freiheit refervirt, die Bibel andere gu nehmen, als sie lautet, dieselbe auszulegen, wie es ihnen gefällt, also zu glauben, was sie wollen.

Damit man aber nicht benke, wir wollten ber Beneralfynode etwas aufburden, mas fie felbit verabschene, fo wollen wir die Sache burch ein aus der Erfahrung genommenes Beispiel flar madjen. Es ift weltbekannt, bag bie Beneral synode von feinem ihrer Blieder ben Glauben verlangt, daß die heilige Tanfe die Wiedergeburt wirfe und daß im heil. Abendmahl ber Leib und das Blut Christi wahrhaftig gegenwärtig fei. Auf ben Grundfat ber Freiheit, über folche Puncte zu glauben, mas man wolle, ift ja zugestandnermaßen die ganze Generalspnode gegrundet. Wurden nun die Glieber diefer Bemeinschaft die Augeb. Confession für ihr Symbol erflaren, fo mußten fie ihre Bernunft gefangen nehmen und unter anderen die Bibelworte: "Es sei benn, daß jemand geboren merbe aus bem Baffer und Geift, fo fann er nicht in das Reich Gottes kommen" (Joh) 3, 5,), ober: "Das ift mein Leib; bas ift mein Blut" (Marc. 14, 22, 24.) gerade fo fer, ale wenn jener papistische Röhler, ba man nehmen, wie fie lauten; benn in ber Augeburihn fragte : Was glaubst bu denn ? antwortete : | gifchen Confession bekennt sich unfere Rirche gu Bas bie Rir de glaubt - und ale man ihn biefen Bibelworten, wie fie lauten. Da aber

<sup>\*\*)</sup> Die neue Beitung fpricht von "Eroberungegelüften", von "Umtrieben, beren Endzwed fei, fich auf Unfoften ber Dhio-Synode auszubreiten", womit nach auberwarts bentlicher gegebenen Austaffungen ohne Zweifel wir von ber Diffouri - Synobe und namentlich ber Berandgeber bes ,, Luth." gemeint tft. Wir verbanken es ber göttlichen bemahrenben Gnade, daß uns unser Gewissen von biefen Borwürfen gän zlich frei fpricht und bag und ber BErr felbft an jenem großen Tage bavon freisprechen wirb. Daß wir freilich nicht nur bie Dhio-Synobe, fonbern bie gange Welt für bie Bahrheit robern möchten, gesteben wir gerne ju gur Ehre unseres treuen Bottes, ber nach feiner Erbarmung biefe Liebe burch feinen beil. Beift in une gewirft bat.

die Herren Generalisten sagen : Richt die Augsb. Confession, sondern die Bibel ift unfer Enmbolso haben fie fid, damit den Ruckenhalt verschafft, ben, daß Gottes hans muß mußte dem Papfte alle erfinnlichen Ehrenbezeugungen. jene Bibelmorte nach ihrer Bernunft erklären gu liegen. fönnen; wie denn auch wirklich anerkannterma-Ben die meisten thun, indem sie behaupten, daß ber Mensch durch die Taufe nicht von neuem geboren werde und daß der Leib und das Blut Christi nicht im heil. Abendmahl wirklich gegenwärtig fei.

Co fiehst du denn, I. Lefer, die herren Beneralisten erklären die Bibel für ihr Symbol merkwürdiger Beise gerade barum - bamit fie nicht an die Bibel, wie fielantet, einfältig zu glauben gebunden seien. Zugleich wollen sie aber auch damit die rechtgläubigen Lutheraner anstechen und den Lenten auf Gottes Wort, die orthodoren Lutheraner aber, die fie Altlntheraner fchelten, ftellten Menschenwort Gottes Wort gleich, ja über daffelbe; obgleich sie recht gut wiffen, daß die rechtgläubigen Lutheraner im Gegentheil nur barum fo fest anfrichtiges, ruchaltelofes und vollständiges Bebefindlichen Glaubensartifeln enthalten ift; mahrend gerade fie, die herren Generaliften, die bag wir bagn bernfen find, und Gottes lutherischen Symbole allein beswegen nicht annehmen mogen, weil fie Gottes Wort unr fo weit beiben Sanden und allen Rraften, glauben, als sie es mit ihrem sogenannten common sense vereinigen konnen; oder mahrend fie boch aus Politif, damit ihr ichoner Menschenban Reich nicht anfhore, damit nicht beide, gelaffen haben wollen, die Bibel entweder gu nehmen, wie fie lautet, oder wie fie nicht lautet, fondern wie die blinde Bernunft meint, bag sie lauten follte.

Summa Enmnarum, wenn fie fagen : Die Bibel, ja die Bibel allein ist das große symbolische Buch der lutherischen Rirche —so ist das zwar pfiffig (denn einfältige Lente beufen bann : En, mas fann gläubiger fein?)ist's aber e h r l i ch? — Urtheile selbst, I. Leser!

#### Ernste Worte Luthers.

"Darum mare hier ber Welt zu rathen, daß sie dazu thäten und Gottes haus und Reich anch ein wenig bestelleten, jur Rothdurft; wie man doch in andern Memtern und Kunsten thun muß, daß, die derfelben marten follen, and ihr Brod davon mögen haben; welches ist vielmehr vonnöthen, denn wo es an einem Amtmann oder Richter genug ift. Item, ein Jurift, oder Medicus fann mohl eine Stadt oder mehr und gnweilen ein gang Cand bestreiten; ba muß man in manchem Land, darnach der Rirchspiele und helfe fordern mit zeitlichen, leib-Pfarren viel find, mohl taufend Prediger haben ; lich en Gutern, fo er nicht felbft denn es werden täglich Kinder geboren, die man taufen muß und aufziehen, daß sie auch Gottes Wort lernen und Chriften werden. Woher will man folde nehmen, wo man fie nicht ernährt und anfzeucht? Da muffen entweder die Kirchen ledig stehen und das Bolk zerstreut und irre gehen oder grobe Gfel und Berführer haben und leiben."

auch andere abschrecken und wehren, daß sie nicht können dazu kommen oder dabei bleiben; denn solche sind ärger, benn Inden oder Türfen. Wiewohl auch darum nicht entschuldigt find die, so um Armuth willen fich laffen davon schrecken, denn es fehlet ihnen allermeist am Glanben, daß Christus dennoch ihnen auch ihr Brod oder Leibesnahrung geben molle . . . . . . "

"Wie willst du es gegen Gott verantworten, fo du durch deinen verflnchten Beig eine einige Seele verweis machen, fie, die Generaliften, hielten ftreng faumt ober verhindert haft an ihrer Seligkeit; ich will schweigen, so du eine ganze Stadt oder Land baran hinderft, daß sie nicht mögen Gottes Wort und Predigt haben. Und es muß je ein gransamer, unbarmheran ihren Symbolen halten, weildarin ein fo giger, verfluchter Menfch fein, der seinen eigenen Rindern nicht dazu fenntniß zur Bibel und zu allen in berfelben hilft, vielmehr fo er's mehret. Denn so wir Christen sein wollen, sollen wir ja wissen, Webot ift, daß wir alle dazu thun, mit daf Gottes haus nicht mufte noch die Predigtstähle ledig fteben und fein nicht gufammeufturze, jedermann die Freiheit wir felbft und das junge Bolf, ber Geligkeit beraubet werden."

"Zwar im Alten Testam ent war es durch Mosen einem Jeden aufgelegt und geboten, dazu den Behenden zu geben von allem Einkommen, 3 Mof. 27, 30 zc., wie viel mehr follen wir Christen gu dem thun, welches am nöthigsten ift, und ohne bas Niemand auf Erden nichts bazu gibt und thut, daß Christi Reich gebauet bleibe, daß wir seine Diener anch laffen mit uns effen, auf daß wir auch in demselben Reich Gottes bleiben und folche Onade und Geligfeit anch auf unfere Rinder erben mögen. Thun wir's nicht, fo wird er ju lobn unferer Undankbarkeit unferm Beig und Frag auch fteuern, daß uns bald felbit gerrinnen wird; benn fo viel haben wir nicht Guts und Borrathe, er fann einen Roft barein fommen laffen durch Thenrung, Türkenfrieg oder andere Plage, daß es in einem Jahre alles vergehret, verheeret oder foust verderben muß."

"Also will uns Christus . . . durch sein eigen Exempel vermahnen, daß ein Jeder auch Gottes Reich und Wort kann oder will ein Prediger sein."

D. VII. p. Tr. Kirchenpostille.

Christoph Radzivil.

(Aus ber Schrift: Die Bibel und ber Papst. Leipzig 1845.)

Der polnische Pring Christoph Radzivil

"Aber webe benen allen, fo hiegu mund August Die Reformation in Polen immer geholfen ober nicht gehindert ha- weiter fich verbreitete, reifte nach Rom und erwies Bielmehr aber denen, Die Dieser, um einem so wichtigen Manne etwas Angenehmes zu erzeigen, verehrte ihm bei feiner Abreise ein Raftchen mit Reliquien. Die Rachricht von dieser köftlichen Bergebung war kaum im Lande erschollen, als einige Franciscaner-Mönche zu dem Kürsten famen und ihn ersuchten, ihnen die mitgebrachten Reliquien zu borgen, weil fie den Berfuch machen wollten, ob nicht etwa ein gewisser hartnäckiger Teufel, der einen ihrer Schützlinge besitze und feiner Beschwörung weichen wolle, durch deren Kraft gebannt werden möchte. Der Kurft gewährte ihr Besuch gerne. Mit großer Pracht und manchem feierlichen Umgange murden die heiligen Ueberbleibsel in die Rirche gebracht und auf ben Altar gefett; eine ungählige Menge Bolks versammelte fich an bem anberaumten Tage. Nach ben gewöhnlichen Beschwörungsformeln murden die Reliquien angewendet. Angenblicklich fuhr ber vorgebliche Damon aus dem Menschen ans unter gräßlichen Buckungen und Vergerrungen. Alle Welt fchrie Bunder, Bunder! und der Fürst hob Sande und Ungen gen himmel, um für den Befit eines fo wohltbätigen, munderthätigen Schapes feine Dankbarkeit auszndrücken. Als er aber hald nadher, noch in der Trunfenheit seiner Bewunderung und Freude, von der Rraft dieser Religuien mit den schmärmerischsten Lobpreisungen redete, bemerfte er, daß einer feiner Edelfnaben heimlich lachte. Zurnend über folche Ruchlofigkeit, forschte er nach der Ursache bes, wie ihm dünfte, gottesläfterlichen Gelächters. Der Jüngling erklärte aber, er konne die Urfache nur nuter der Bedingung angeben, wenn ihm zngesichert werde, daß ihm kein Leid widerfahre. Fürst sagte ihm dies zu und erfuhr dann von ihm, er habe das Reliquienkastchen, deffen Aufbewahrung ihm märe anvertraut worden, auf dem Rudwege verloren; um unn der Strafe, die er durch seine Unvorsichtigkeit verdient, ju entgeben, habe er ein ahnliches Raftchen angeschafft und solches mit kleinen Knochen von Thieren und ähnlichem Unrath angefüllt; ba er nun gesehen, daß diesem schmutzigen Moder so große Ehre widerfahre, und felbigem fogar die Kraft, ben Teufel zu bannen, zugeschrieben werde, fo habe er freilich nicht umbin gekonnt, fich barüber ju verwundern. - Der Fürft, der feine Urfache fand, in die Unsfage des Pagen einiges Mißtrauen ju fegen, und bem Betruge gerne auf ben Grund fommen wollte, ließ die Monche Tags darauf holen, und verlangte zu miffin, ob es nicht noch mehrere Besessene gebe, die bes Beistandes der Relignien bedürften? Die Monche brachten in der That nach einigen Tagen einen Menschen zu ihm, der gerade wie der vorige sich geberdete. Der Fürst befahl, an ihm in seiner Gegenwart die gewöhnlichen Beschwörungsformeln zu versuchen, und da diese fruchtlos blieben, ließ er ihn dableiben und entließ die Mönche, Alls diese fort waren, übergab er den vorgeblich Befeffenen feinen tartarifden Stallfnechten, welche, ben empfangenen Befehlen gemäß, ihn angerft bekummert, daß unter Ronig Sigis- querft ermahnten, Die Bahrheit gu befennen;

ba er aber fortfuhr, sie anzugringen und anzufletschen, geißelten sie ihn so unbarmherzig, baß er gezwungen ward, den Fürsten um Gnade anzuflehen, ber ihm bann auch verzieh, sobald er bie Wahrheit gestanden hatte. Tags barauf ließ der Kürst die Mönche wieder rufen, da dann ber Mensch in ihrer Gegenwart ihm zu Füßen fiel und bekannte, daß er weder jest beseffen fei, noch jemals besessen gewesen. Die Mönche ersuchten ben Fürsten, bem Catan nicht zu glauben, ber aus bem Munde des Unglücklichen spreche; allein der Fürst erwiederte: Da seine Tartaren den Teufel hätten zwingen können, die Wahrheit zu fagen, so werde ihnen hoffentlich mit den Monden baffelbe gelingen. Go fich in ber Rlemme febend, gestanden diese ben Betrug und fagten, fie hatten bas alles in gnter Abficht und blos barum gethan, um ber überhandnehmenden Regerei zu fteuern. Der Fürst bantte für die Entdeckung des Betrugs; aber von ba an ward ihm ber Katholicismus verdächtig, weil er einer Religion mißtrauen mußte, die zu ihrer Bestätigung fo arger Kunfte bedürfe. -Um in Absicht feines Glaubens und feiner Geliafeit nicht länger von andern Menschen abzuhangen, fing er an, die heilige Schrift mit unermudeter Emfigfeit zu studiren. In fedis Monaten, die er gang und gar mit Gebet und Lefen zubrachte, machte er bewundernswürdige Fortschritte in ber Gottesfurcht und Erfenntnig ber evangelischen Wahrheit. hierauf legte er mit seiner ganzen Familie im Jahre 1564 bas evangelische lutherische Glanbensbekenntnig ab.

#### Rirchliche Rachricht.

Am 3. Sonutag p. Epiphan. wurde herr Otto Sanfer, welcher im hiefigen Concordia Seminar feine theologische Ansbildung empfangen und in dem vorschriftsmäsigen Eramen sehr wohl bestanden hatte, nachdem er von der ev. lutherischen Gemeinde in Carondelet zu ihrem Pastor berufen worden war, im Auftrage des Prasidiums unter Assistenz des Herrn Pastor Bünger, welcher zugleich die Ordinationspredigt hielt, vom Unterzeichneten ordinirt und dabei auf fammtliche Bekenntnigschriften ber ev. luth. Rirde verpflichtet. Der herr fei ihm Sonne Th. Brohm. und Schild.

Adresse: Rev. OTTO HANSER, Carondelet, Mo.

### Quittung und Dank.

Bu ben Reifefoften eines Miffionars für Californien verwendete \$2,00, melde Ehrm. 21. I. Geißenhainer in Trenton, R. J., ju beliebiger Bermenbung für firchliche 3mede eingesenbet hatte -ferner erhielt für biefen 3wed ben Betrag einer von ber Johannis-Gemeinde Brn. P. Boigts bei Gulphur Springs, Jefferson Co., Dto., erhobenen Collecte von \$2,45-ferner burd brn. Paft. Fid von einigen Jungfrauen ber Gemeinbe in Collinsville \$3,00-entlich burch orn. P. Schöneberg von 5rn. 3. Rümler in Lafayette, 3ub., \$5,00.

Mit Dant erhielt für bedürftige Concordianer von bem Nahverein bes St. Louiser Immannele-Diftricts als Beihnachtsgeschenf 10 Stud wollene Shawls.

C. J. W. Walther.

Mit berglichem Dant empfangen für bie Ruche im Concordia Collegium erhalten von Brn. Br. Steinmeyer in St. Louis 1 Schwein 133 th, Pflaumen 10 th, Birnen 10 th, Gries 10 tb; von Brn. Gr. Gifenberg in Paft. Befels Gemeine ein Schwein.

|                                              | " Brn. S. Steinmeyer in St. Louie, Mo 2,6                                                                                | 50<br>80<br>00  | verein der Gem, des Dru, Past. Schwan ein jeder \$4,00                                                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | " hrn. Paft. Befel in Campbellton, Mo 1.6 Durch Grn. Paft. Stubuagy in Thornton St., Il. 13,                             | 00<br>28        | Bon hrn. Schröber ein Paar Schuhe und von hrn. Ratichty besgleichen.                                                                     |
|                                              | und zwar: von H. B., K., E., Sp., G., S.,<br>Br., N., S. @ 25 Cts.; Z. K., D., St., N.                                   |                 | " 3. Jacob hoffmann von hrn. Paft. hattftabt in<br>Monroc, Mich., burch Bermittelung bes hrn.<br>Paftor hugli in Saginaw, Mich., aus ber |
|                                              | @ 50 Cts.; R., R., B., W., H., H., H., E., H., H., B., W., H., H., M., M., M., H., M., M., M., M., M., M., M., M., M., M |                 | Michigan-Prediger-Bereins-Caffe 1<br>(Berfpatet.) Ferner zu feiner Reife nach Fort-                                                      |
|                                              | Chullman and fairen Cham in Cat                                                                                          | .00             | Wayne durch Grn. Auschüß gesammelt von etli-<br>den Gemeinbegliebern bes Gru. Past. Sügli in                                             |
|                                              | ,, ,, ,,                                                                                                                 | ,00             | Saginaw City, Mich                                                                                                                       |
| ,                                            |                                                                                                                          | ,00             |                                                                                                                                          |
|                                              | , , ,                                                                                                                    | $\alpha \alpha$ | Bei dem Unterzeichneten ist eingegangen zur Synob<br>Caffe nörblich en Distrikts, für den Unterhal                                       |
| ٠                                            |                                                                                                                          | EUI.            | Professors                                                                                                                               |
| e                                            |                                                                                                                          | ,45             | Durch Grn. Past. F. Lochner aus bessen Gemeinbe von 3. Priglass\$1                                                                       |
| ı                                            | nebft einem Buche.                                                                                                       |                 | C. Eißfelbt (entweber hierzu ober mo es fonft                                                                                            |
| <u>,                                    </u> | Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Ruhlaub in Diftosh, Bisc 6,                                                                  | ,50             | nöthig ift), Singchor ber Gem. @ \$5 1 5. Buuing, Bedmann @ \$2                                                                          |
| ١                                            | Durch orn. Paft. Klinkenberg in Jonesville, Inb.,                                                                        |                 | <b>წ. წ</b> u₫∙⋯⋯⋯                                                                                                                       |
| -                                            | von Hrn. Krufe 50 Cts. und von zwei Augenann-<br>ten \$1 und 50 Cts 2,                                                   | ,00             | F. Herbst.                                                                                                                               |
| •                                            |                                                                                                                          | ,00             | C. Laubon, J. Jäger, Grünewalb, A. Müller,<br>Frau M., C. Schubert, Hermann, Linbenschmibt,                                              |
| -                                            | Durch orn. Paft. Böling in Peoria, Su., von C.                                                                           |                 | F. Nichter, J. Danschke, D. Buftrin, Wittwe                                                                                              |
| -                                            |                                                                                                                          | ,00             | Boje, Maria Behrends, Jungfrau Pr., 2. Ber-                                                                                              |
| -                                            | Bon mehreren Mitgliedern ber Gem. bed hrn. Paft. Defer in Defiance, D., burch hrn. M. Liebach                            |                 | gin, Harttert sen., Jäger sen., A. Otto, F.                                                                                              |
| ıt                                           |                                                                                                                          | ,24             | Lochner, Ungenannt @ \$1                                                                                                                 |
| -                                            | " ber Gemeinde bes orn. Pafter Soppe in New                                                                              |                 | Curts                                                                                                                                    |
| r                                            |                                                                                                                          | ,90             | Neunübet, J. Stoll, G. Laudon, D. Dulit, Fr.                                                                                             |
| t                                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                   | ,40             | Schostag @ 50 Cts                                                                                                                        |
| -                                            | 1                                                                                                                        | ,00             | L. Stege, F. lleder, Wwe. Unbescheib, Pauline                                                                                            |
|                                              | Bom Frauen-Berein in ber Gemeinte bes Brn. Paftor                                                                        | ,,,,            | Unbescheib, Pauline N., F. Klöhe @ 25 Cts<br>D. Krüger                                                                                   |
|                                              |                                                                                                                          | 6,00            | " orn. Paft. Brofe Reft ber Centraffe aus ber                                                                                            |
|                                              | Durch Brn. Paftor Brauer in Pitteburg, Pa., ein                                                                          |                 | Gem. zu Woodland                                                                                                                         |
|                                              | Paquet, enthaltend Bajche und bergleichen von                                                                            | 1               | Weihnachteeollefte                                                                                                                       |
| r                                            | Frau Paft. Brauer, Frauen und Jungfrauen aus                                                                             | 50              | Für die Missionscasse in Missionsstunden gesammelt                                                                                       |
| a                                            | ber Gemeinbe, von einem Gemeinbegliebe und zwei Bücher von Paft. Brauer.                                                 | 30              | burch Paft. Lochner                                                                                                                      |
| -                                            | 3m Namen bes Paft. Sallmann fage ich ben freundlic                                                                       | den             | Monroe, Mich., ben 5. Januar 1860.                                                                                                       |
| r                                            | Gebern für ihre Liebesgaben herzlich Dant, und wunf                                                                      |                 | W. Hattstädt, Cassir                                                                                                                     |
| ٠                                            | baf Gott, ber Berr, felbit ibr Bergelter fein wolle.                                                                     |                 |                                                                                                                                          |

baf Wott, ber Berr, felbft ihr Bergelter fein wolle.

Chicago, 3a., ben 27. Dec. 1859.

5. Bunber.

Für Bruno und Theodor Miefler burch herrn Paftor hattftat aus ber Michiganer-Böglingefaffe .... \$ 5,00 Bon Berrn Ube, St. Louis, Mo. gum Beihnachtageschenf ..... Beinrich Grupe vom Junglinge - Berein ber Bemeinte bes herrn Paftor Bunber in Chicago ... 5,00 A. Gelle von herrn N. Bolfert, Rod Joland, 311. 5.00 M. F. D. Richmann, Collecte auf ber Sochzeit herrn Salges, burch Borfteber John Faffe in Schaumburg ..... 18,00 Bon Beren 2B. Peper ..... 5. Roch von bem Junglinge-Berein in Beft Geneeg \$4,27; besgleichen \$1,73 gefainmelt bei einer Collecte am Sahresfefte bes Jungling- unb Junafrauen-Bereins ber eb. - luth. Gemeinbe in West Seneca, Erie Co., N. J. ... 5,00 R. L. Moll burch Grn. Paft. Sattftadt von Grn. Paft. Sievers ..... 10.00 Desgleichen von ber Gemeinbe in Frankentroft .. E. Schulz und Konr. Moll burch Drn. Paft. Sattftabt vom Jungfrauenverein in Monroe .... 3,00 Vom Frauenverein in Monroe ..... 2.00 Jünglingeverein in Mourve ..... 5.00 Jungfrauenverein in Detroit ..... 3.00 Bon Brn. Georg Subinger in Frankenmuth .... 1,00 Deinrich Evers gesammelt auf ber Sochzeit bes Drn. Schnitke zu Cleveland, D. ..... 2.05 Ferner vom Jünglingeverein ber Bem. bes Brn. Paft. Lindemann ju Cleveland, D. .....

B. Evers und 2B. Bente von bem Jungfranen-

| verein ber Bem. bes Drn. Paft. Schwan ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| jeber \$4,00 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )   |
| " B. Bente von bem Brn. S. Scherler 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | )   |
| und auf beffen Rindtaufe gesammelt 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )   |
| ,, Chr. Fr. Reller von Brn. Paft. E. Rolf 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )   |
| " S. A. Allwardt von Brn. Paft. Schmidt 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | )   |
| Ferner aus ber Gemeinbe bes frn. Paft. Dor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| mann von Courad Groß 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )   |
| Von Hermann Rühl 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |
| Bon Brn. Schröber ein Paar Schuhe und von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| orn. Ratidity besgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| " 3. Jacob Soffmain von Brn. Paft. Sattftabt in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Monroe, Mich., burch Bermittelung bes orn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Paftor Bugli in Saginam, Mich., aus ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Michigan-Prediger-Bereins-Caffe 11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |
| (Berfpatet.) Ferner gu feiner Reife nach Bort-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Wayne burch orn. Aufchit gefammelt von etli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| den Gemeinbegliebern bes Bru. Paft. Sügli in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Saginaw City, Mich 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |
| and printed that the same and t |     |
| Bei bem Unterzeichneten ift eingegangen gur Conobal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Caffe nörblich en Diftrifts, für ben Unterhalt b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Professoren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••  |
| Durch hrn. Paft. F. Lochner aus beffen Gemeinbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| von J. Priplaff ······\$10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ю   |
| E, Eißfelbt (entweber hierzu ober mo es fonft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , , |
| nöthig ift), Singchor ber Bem. @ \$5 10,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )() |
| 5. Büning, Bedmann @ \$2 4,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 5. Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| F. Derbft 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| C. Laubon, J. Jager, Grunewalb, A. Müller,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . ~ |
| Frau M., C. Schubert, Bermann, Linbenschmibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

2B. Sattftabt, Caffirer.

20,00

2,50

1.50

20

5,25

1,00

6,00

Gingegangen

|       |        |       | •     | TI.     | ıRei   | Annden                                          |       |
|-------|--------|-------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------|-------|
| 1     | . II   | n die | : S   | onod    | al-C   | affe mittl. Diftricts                           | :     |
|       |        |       |       |         |        | ••                                              | 1,00  |
| ,,    | ,,     | ,,    |       | Linbe   | mann   | für Synobalberichte                             | 7,94  |
|       |        | 9     |       |         |        | gem. Präses:                                    |       |
| Ron ' | hor Œ  |       |       |         |        | Rupprecht, North Dover                          | 5,42  |
|       |        |       |       |         | 3) up. |                                                 | 10,00 |
| "     | "      | "     | "     | "       | "      | Rühn, Guelib                                    | 4,95  |
| "     | "      | "     | "     | "       |        | Reifinger                                       | 5,00  |
| "     |        | er.   | .,,   | "<br>~~ | "      |                                                 | 0,00  |
|       |        | _     |       |         | •      | al-Missions-Casse:                              |       |
| Bon   | der (L | dem.  | bes . | Hrn.    | Past.  | . Stürken, Logansport .                         | 8,65  |
| "     | "      | "     | "     | "       | "      | Friedrich, Huntington.                          | 4,77  |
| "     | "      | "     | ,,    | "       | "      | Schuster, Bremen, Mar-                          |       |
|       |        |       |       |         |        | schal Co. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5,00  |
| "     |        |       |       |         |        | phs Co                                          | 1,63  |
| "     | ber (  | Bein. | bes.  | Hrn.    | Past.  | Schöneberg, Lafayette.                          | 6,65  |
| "     | "      | "     | "     | "       | "      | Werfelmann                                      | 3,00  |
| "     | "      | "     | "     | "       | "      | Schumann, Decalb Co                             | 2,78  |
| "     | "      | "     | "     | "       | "      | Husmann                                         | 8,00  |
| "     | "      | "     | "     | "       | "      | Fride, in Missionestun-                         |       |
|       | ·      |       |       |         |        | ben gef                                         | 2,44  |
| "     |        |       |       |         |        | ••••                                            | 1,00  |
| "     | Friel  | drich | Sợ)   | ım · ·  | ••••   |                                                 | 1,00  |
| "     |        |       |       |         |        |                                                 | 0,50  |
| 3.    | Fi     | ir do | 18 L  | ehre    | erper  | sonal beider Anstalt                            | en:   |
| Bon   | ber (  | Bem.  | bes   | Pru.    | . Paft | . Stürken, Logansport                           | 17,16 |
| ,, .  | ,,     | ,,    | ,,    | ,,      | ,,     | Wantbegans                                      | 10,00 |
| ,,    | ,,     | ,,    | ,,    | ,,      | "      | Tranim, Laporte                                 | 5,00  |
| "     | "      | "     | ,,    | ,,      | "      | Schufter, Bremen, Mar                           |       |
|       |        |       |       |         |        | shal Co                                         |       |
| "     | beffe  | n Fil | ial ( | Bem.    | , Jose | ephs Co                                         | 1,25  |
|       |        |       |       | ~       |        |                                                 | 0.00  |

" ber Martine Gem. bes Brn. Paft. Strectfuß 9,00

| Bon hrn. Paft. Deper 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durch Sru. Paft. S. A. Preus in ber Norwegiichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " bessen Gem. in Defiance 10,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lutherischen Synobe in Wice., mittelft Grn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " einigen Bliebern aus beffen Filial Gem. an ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prof. 2. Larien 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Southribge 4,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " hrn. D. Sanser in St. Louis von einem Unge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " ber Gem. bes hrn. Paft. Werfelmann 8,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | naunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,, G. P. Germann 1,(1)<br>,, Friedr. Schum 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,, hrn. Paft. A. D. Stecher in Shekongan, Wisc. 1,50 und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " ber Gem. bes orn. Paft. Schumann, Roble Co. 1,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$1,00 auf Beinides Kindtaufe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " " " " " " 3äbter ····· 16,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 ,, Schneibewieds Kindtaufe gef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " " " " " Ghwan, Clevelund. 34.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Von ber Gem. bes Brn. Paft. M. Girich in Chefter 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " ben Schulfindern des Orn. Lehrer Pirner in Basbington City 1,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " ber Gem. des hrn. Paft. Lindemann 36.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " ber Gem. bes Hrn. Paft. H. Fid in Collinsville 8,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " " " " " Tricke 17,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bei prn. Ruffe Rinotaufe bafetbft gef 1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " " " " " " " Schäfer 7,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bon Srn. Jac. Eberhardt baf 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " " St. Paulogem. bes hrn. Paft. Dr. Sihler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Durch Grn. D. Road in New Orleans 40,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fort-Wayne 94,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und zwar:<br>\$10,00 von Madame Nabbers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " Friedr. Jägtmeier 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,50 ,, Therese Rabbers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " Friedr. Reinfing 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,10 Decbr. Collecte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " Chrift. Blate 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,30 Epiphanias Collecte ber Gem. bes hrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,, ber Gem. bes hrn. Paft. Bergt, Fulton Co., 1.51 ,, bessen Gem. in Williams Co., 1,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paft. Met.<br>Bon ber Gem. bes Hrn. Paft. H. Gräbner zu St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,, ber Gem. des Hrn. P. Schumann, Decalb Co. 9,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Charles, Mo 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " " Bernreuther 2,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Durch frn. Paft. F. Ottmann in Ren Melle 3,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " " " , , , , , , , , 5eib, Pomeroy 12,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " bessen Emmanuels Gem 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$1,95 Collecte ber St. Paule-Gem. am Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " ber St. Johannes Gem. bes frn. P. Husemann 3,50 , bessen St. Pauls Gem. 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | schrinungsfeste,<br>1,75 am 2. Sountage nach Epiph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " ber Bem. bes Brn. Paft. Schöneberg, Lafavette 9,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Für den Seminarbau in Fort Manne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | c. Zur College-Unterhalts-Casse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon ber Gem. bes orn. Paft. Fricte 75,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | für die Lehrer-Gehalte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " " " " " " Bambegans 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Von ber Gem. bes hrn. Paft. W. heinemann in Crete, 3Us 15,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ", ", ", ", ", Stürfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " Madame Strifting in Et. Lonis 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ., ,, ,, ,, Reisinger 4,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Durch Orn. Paft. M. Saupert in Evansville, Ja, bei ber Rinctanfe bes Drn. Friedr. Norff gef 3,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " " , " , Ghumann, Roble Co. 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " orn. Paft. S. Wunder in Chicago von ber 3m-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Johann Bägnel 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | manuels Gem. bes hrn. Paft. A. Selle in Rod<br>Jeland, Ille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C. Piepenbrint, Caffirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " Hen. Past. Stubnaty, Thornton Station · · · 38,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Für bie innere Miffion bes öftlichen Synodal - Diffrifte ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | und zwar:<br>\$4,60 Collecte in f. Gem., \$6 von H. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bis jest bei bem Unterzeichneten eingegangen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. R. @ 53, \$8 von D. W., J. S., Ch. St.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| are take an arm commentation clinicity that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Dreieinigfeits-Gem., Washington, D. C \$10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8. V. @ \$2, \$4,50 S. B., Y. S., Ch. S.<br>@ 1,50, \$7 J. M., T. Pb., M., W. R.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Bashington, D. C \$10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | @ 1.50, \$7 J. M., T. Pb., M., W. R.,<br>H. St., H. St. und Ch. D. G 81, 85 Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Mashington, D. C. \$10,00<br>,, ,, Gemeinde bes hrn. Pastor Sommer in<br>Philabelphia 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @ 1,50, \$7 A. M., T. Pb., M., W. R.,<br>F. St., H. St. und Ch. D. (G \$1, 85 Cts.<br>von K. St., \$5 von J. K., H., R., M.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00<br>,, ,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in<br>Philadelphia 5,00<br>,, ,, C. Groß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | @ 1,50, \$7 A. M., T. Pb., M., W. R.,<br>F. St., H. St. unb Ch. D. @ \$1, 85 Cts.<br>von F. St., \$5 von J. K., H., Y., M.,<br>D. R., Chr. M., Sch., M. P., Ch. D. u.<br>E. R. @ 50 Cts., 40 Cts. C. F., 40 Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Mashington, D. C. \$10,00<br>,, ,, Gemeinde bes hrn. Pastor Sommer in<br>Philabelphia 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @ 1,50, \$7 h. M., T. Pb., M., W. R., R., R., E., D. Et. unb Ch. D. @ \$1, 85 Cis. von R. Et., Stvon R. R., H., P., Ch. M., M., D. R., Chr. M., Ed., R., P., Ch. D. u. C. R., @ 50 Cis., 40 Cis. C. R., 40 Cis. D. unb M. C. @ 20 Cis., \$1,25 R. R., E. B., D. B., R. inb D. @ 25 Cis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,, ,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,, ,, C. Groß, Richmond 3,09 ,, ,, Filial-Gem. des Hrn. Past. F. J. Bilg zu Pine Hill, Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | @ 1.50, \$7 A. M., T. Pb., M., M. R., F. St., H. Et., H. St. tunb Ch. D. (@ \$1, 85 Ct.) won R. St., \$5 von J. K., H., P., Ch. M., M., D. R., Chr. M., Sch., A., P., Ch. D. u. C. R. (@ \$50 Cts., 40 Cts. C. R., 40 Cts. D. unb M. C. (@ 20 Cts., \$1,25 R. N., C. B., D. R., M. und D. (@ 25 Cts.)  " Dru. Gco. Streeb, and ber Collecte der Gem. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | @ 1,50, \$7 A. M., T. Pb., M., M. R., F. St., H. St. et ., D. St. unb Ch. D. (S \$1, 85 Cts. von F. St., \$5 von J. K., H., M., M., M., M., M., M., M., M., M., M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon ber Dreicinizfeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,,, E. Groß, Richmond 3,09 ,,,, Filial-Gem. des Hrn. Past. F. J. Bilz zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1,50, \$7 H. M., T. Pb., M., M. R., K. K., H. S. Cis. won R. St., S. St. und Ch. D. (G \$1, 85 Cis. won R. St., \$5 von J. K., H., P., Ch. M., M., D. R., Chr. M., Sch., R. P., Ch. D. u. C. R. (G \$50 Cis., 40 Cis. C. F., 40 Cis. D. und M. C. (G 20 Cis., \$1,25 N. R., E. B., D. R., R. und D. (G 25 Cis.)  Brit. Geo. Streed, and der Collecte der Gem. in Saginaw City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | @ 1,50, \$7 A. M., T. Pb., M., M. R., K. F. St., H. St. tunb Ch. D. (@ \$1, 85 Cts. von K. St., \$5 von J. K., H., M., M., M., M., M., M., M., M., M., M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, E. Groß, Richmond 3,09 ,,, Filial-Gem. des Hrn. Past. F. J. Bilz zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @ 1,50, \$7 A. M., T. Pb., M., W. R., K. F. St., H. St. tunb Ch. D. (@ \$1, 85 Cts. von K. St., \$5 von J. K., H., M., M., M., M., D. R., Str., Svon J. K., H., M., M., M., M., M., M., M., M., M., M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, E. Groß, Richmond 3,09 ,,, Filial-Gem. des Hrn. Past. F. J. Bilz zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (a) 1.50, \$7 h. M., T. Pb., M., M. R. R., K. E., H. S. C., L. und Ch. D. (a) \$1, 85 Crs. won R. St., \$5 von I. K., H., P., K., M., M., D. R., Chr. M., Sch., A., P., K., M., M., D. R., Chr. M., Sch., A., P., Ch. D. u.  T. R. (a) \$50 Cts., 40 Cts., E., 40 Cts.  D. und M. C. (a) 20 Cts., \$1,25 R. R., E.  B., D. B., R. und D. (a) 25 Cts.  Fru. Geo. Streed, and der Collecte der Gem. in  Saginaw City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,,, E. Groß, Richmond 3,09 ,,,, Filial-Gem. des Hrn. Past. F. J. Bilz zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1,50, \$7 A. M., T. Pb., M., M. R., K. F. St., H. St., L. tunb Ch. D. (6 \$1, 85 Cts. von K. St., \$5 von J. K., H., M., M., M., M., St., St., St., M., M., L. R., St., St., M., M., P., Ch. D. u. C. R., 650 Cts., 40 Cts. C. K., 40 Cts. D. unb M. C. (6 20 Cts., \$1,25 M. R., G. B., D. B., R. und D. (6 25 Cts.)  H. D. B., R. und D. (6 25 Cts.)  H. Dru. Geo. Streed, and der Collecte der Gem. in Saginaw City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,,, E. Groß, Richmond 3,09 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (a) 1.50, \$7 h. M., T. Pb., M., M. R. R., K. E., H. S. C., L. and Ch. D. (a) \$1, 85 C. 18. won R. S. t., \$5 von Z. K., H. M., M., M., M., M., M., M., M., M., M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, Edlal-Gem. des Hrn. Pastor F. B. Blizzu Pine Hist, Pa., 2,30 ,,, Gem. des Hrn. Past. F. J. Blizzu Pine Hist, Pa., 2,30 Rüsskändige Gemeinden unsers östlichen Tistrists werden gebeten mit ihrer Hüsse zu eilen. Geo. Willner, Cassirer.  Erhalten a. Zur allgem. Synodal-Casse westl. Districts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (a) 1.50, \$7 d. M., T. Pb., M., W. R., K. K., H., H., E., D. St. und Ch. D. (a) \$1, 85 Crs. von R. St., \$5 von A. K., H., M., M., M., D. N., Sbr. M., Sbr., M., M., M., M., D. N., Chr. M., Sb., N., P., Ch. D. u. C. N. (a) Cts., 40 Cts. C. R., 40 Cts. D. und M. C. (a) O Cts., \$1,25 M. N., G. B., D. B., N. und D. (a) 25 Cts., Dru. Gro. Streed, and der Collecte der Gem. in Saginaw City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,,, Gilial-Gem. des Hrn. Pastor F. Bidy zu Pine Hist, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1.50, \$7 h. M., T. Pb., M., M. R., K. F. St., H. St., H. St., H. St., H. St., H. St., St. von K. St., St. von K. St., St. von J. K., H., M., M., M., M., M., M., M., M., M., M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon ber Dreieinizkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00  ""Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00  """G. Groß, Richmond 3,09  """Silfal-Gem. des Hrn. Past. F. J. Bilz zu Pine Hist, Pa., 2,30  """Gem. des Hrn. Past. Brauer zu Pittsburg 11,00 Rüsskändige Gemeinden unsers östlichen Distrists werden gebeten mit ihrer Hüsse zu eiten. Geo. Willner, Cassirer.  Gehalten  a. Zur allgem. Spnodal-Casse westl. Districts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (a) 1.50, \$7 d. M., T. Pb., M., M. R., K. K., H., H., H., H., H., H., H., H., H., H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,,, Gilial-Gem. des Hrn. Pastor Kidmondo 3,09 ,,,, Filial-Gem. des Hrn. Pasto. B. Blizzu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (a) 1.50, \$7 d. M., T. Pb., M., M. R., K. K., H., H., E., D. St. und Ch. D. (a) \$1, 85 Cts. von R. St., \$5 von 3. K., H., M., M., M., D. N., Sbr. M., M., Gh., N., P., M., M., D. N., Sbr. M., Sh., M., P., Ch. D. u. C. N. (a) 50 Cts., 40 Cts. C. R., 40 Cts. D. und M. C. (a) Ots., \$1,25 M. N., G. B., D. B., N. und D. (a) 25 Cts., Dru. Gro. Streed, and der Collecte der Gem. in Saginaw City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Richmondo 3,09 ,,, Filial-Gem. des Hrn. Past. F. B. Bilz zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (a) 1.50, \$7 d. M., T. Pb., M., M. R. R., K. E., H., D. E. und Ch. D. (a) \$1, 85 Crs. von R. St., \$5 von R. K., H., M., M., M., M., D. R., Chr. M., Sd., A., L., R., M., M., D. R., Chr. M., Sd., M., P., Ch. D. u.  C. R. (a) Cis., 40 Crs. C. R., 40 Crs. D. und M. C. (a) Crs. S., 40 Crs. D. und M. C. (a) Crs. S., 40 Crs. D. und M. C. (a) Crs. Crs. S., 40 Crs. D. und M. C. (a) Crs. Crs. S., 40 Crs. D. und M. C. (a) Crs. Crs. S., 40 Crs. D. und M. C. (a) Crs. Crs. S., 40 Crs. D. und M. C. (a) Crs. Crs. S., 40 Crs. D. und J. (b) Crs. Crs. Crs. Crs. Crs. Crs. Crs. Crs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,,, Gem. des Hrn. Past. F. J. Bilz zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (a) 1.50, \$7 d. M., T. Pb., M., M. R. R., K. E., H., D. E. und Ch. D. (a) \$1, 85 Crs. von R. St., \$5 von R. K., H., M., M., M., M., D. R., Chr. M., Sd., A., H., P., Ch. D. u.  C. R. (a) 50 Cts., 40 Cts. C. R., 40 Cts. D. und M. C. (a) Cts., \$1,25 M. N., G.  B., D. B., N. und D. (a) 25 Cts.  " H. Geo. Streed, and der Collecte der Gem. in Saginaw City.  " H. Bagel, Clifty, Ia., 8,00 und zwar:  \$2,55 von ihm selbst,  5,45 von j. St. Pauls Gem. and der Clifty.  Collecte am ersten beil. Christiage der Jions Gem. des Frn. Past. A. Hoppe in New Orleans.  hes Frn. Past. A. Doppe in New Orleans.  y am Christelie der Gem. des Orn. Past. Brauer in Pitteburgh.  Bon ter Gem. des Orn. Past. Moll in New Biclefeld,  Mo.  Durch Frn. Past. F. A. Abner in Grafton, Wisc.,  von Hrn. Friedr. Lange in Cedarburg.  2000 der Gem. des Orn. Past. H. H. T. 10,25  Crtra-Collecte von bers. Giem.  12,80  Bon Frn. Jae. Eberhardt baselbst.  her Gem. des Orn. Past. Lint, Pleasant Ridge,  St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Richmondo 3,09 ,,, Filial-Gem. des Hrn. Past. F. B. Bilz zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (a) 1.50, \$7 d. M. T. Pb., M., W. R. R., K. E., H. H. E.,                                                                                                                                                               |
| Bon ber Dreieinizkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, Gem. des Hrn. Past. F. B. Bilz zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (a) 1.50, \$7 d. M., T. Pb., M., M. R. R., K. E., H., D. Et. und Ch. D. (a) \$1, 85 Ct. von R. St., 55 von R. K., H., M., M., M., D. R., Ctr., \$5 von R. K., H., P., Ch. D. u.  T. R., Chr. M., Sd., A. P., Ch. D. u.  T. R. (a) 50 Cts., 40 Cts. C. R., 40 Cts.  D. und M. C. (a) Octs., \$1,25 M. N., G.  B., D. B., N. und D. (a) 5 Cts.  " H. Geo. Streed, and der Collecte der Gem. in  Saginaw City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon ber Dreieinizfeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, Gem. des Hrn. Past. F. B. Blizzu Pine Hist, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (a) 1.50, \$7 d. M., T. Pb., M., M. R. R., K. E., H., D. E. und Ch. D. (a) \$1, 85 Cr. von R. St., S. von R. St., H., M., M., M., M., D. R., Chr. M., Sd., A., K., R., M., M., D. R., Chr. M., Sd., M., P., Ch. D. u.  C. R. (a) 50 Cts., 40 Cts. C. R., 40 Cts. D. und R. C. (a) Cts., \$1, 25 U. R., G.  B., D. B., R. und D. (a) 25 Cts.  In the Heavy state of the teacher of                                                                                                                                                            |
| Bon ber Dreieinizkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00  ""Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00  ""Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00  ""Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00  ""Gemeinde des Hrn. Pastor Richmond 3,09  ""Geme Hes Hrn. Pastor Pastor Richmond 11,00  Rischandige Gemeinden unsers öklichen Distrists werden gedeten mit ihrer Hülfe zu eiten.  Beo. Willner, Cassirer.  Erhalten  a. Zur allgem. Synodal-Casse west. Districts  4. D. Stecher in Sbedongan, Wise.  5.57  Bon Hrn. Past, Stechers Gem. in Town Wilson  1,76  Rest der eingegangenen Centrasse.  Bashington City  Mus der Liebescasse des Hrn. Past.  Mus der Liebescasse des Hrn. Past.  Mus der Liebescasse des Hrn. Past.  Mus der Liebescasse des Hrn. Fr. Stutt das.  1,50  Collecte am Epiph. Feste der Zions Gem. des Hrn. Past. A. Hoppe in New Orleans  20,50  Durch Hrn. Joh. Sammetinger, von der Gem. des | (a) 1.50, \$7 d. M., T. Pb., M., M. R. R., K. E., H., D. Et. und Ch. D. (a) \$1, 85 Ct. von R. St., 55 von R. K., H., M., M., M., D. R., Ctr., \$5 von R. K., H., P., Ch. D. u.  T. R., Chr. M., Sd., A. P., Ch. D. u.  T. R. (a) 50 Cts., 40 Cts. C. R., 40 Cts.  D. und M. C. (a) Octs., \$1,25 M. N., G.  B., D. B., N. und D. (a) 5 Cts.  " H. Geo. Streed, and der Collecte der Gem. in  Saginaw City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon ber Dreieinizfeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ,,, Gem. des Hrn. Past. F. B. Blizzu Pine Hist, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (a) 1.50, \$7 d. M., T. Pb., M., M. R. R., K. E., H. D. Et., H. Et., D. Et. und Ch. D. (a) \$1, \$5 Cts. von R. Et., \$5 von R. Et., H. M., M., M., D. R., Chr. M., Sh., R. R., M., M., D. R., Chr. M., Sh., R. R., M., M., D. R., Chr. M., Sh., R. R., M., M., E. R., & O. Cts., \$40 Cts., C. R., \$40 Cts., D. und M. C. (a) Cts., \$1,25 N. R., E. B., D. B., N. und D. (a) S Cts., \$7,40 Cts., Dru. Geo. Etreed, and der Collecte der Gem. in Eaginaw City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon ber Dreieinizkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 , "Gemeinbe bes Hrn. Pastor Sommer in Philabelphia 5,00 ""Gemeinbe bes Hrn. Pastor Sommer in Philabelphia 5,00 ""Gem. Groß, ""Gem. des Hrn. Past. B. Bellz zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (a) 1.50, \$7 d. M. T. Pb., M., W. H.  K. St., H. St. und Ch. D. (a) \$1, 85 Ct.  von R. St., \$5 von J. K., H., Y., Ch. D. u.  C. N. (a) \$0 Cts., 40 Cts., E. F., 40 Cts.  D. und M. C. (a) 20 Cts., \$1,25 N. N., E.  B., D. B., N. und D. (a) 25 Cts.  " Dru. Gco. Streed, and der Collecte der Gem. in  Saginaw City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon ber Dreieinizkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 , "Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 """Gilial-Gem. des Hrn. Past. F. J. Bilz zu Pine Hill, Pa., """""————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (a) 1.50, \$7 d. M. T. Ph., M., M. R. R., K. E., H. D. Et., H. Et., D. Et. und Ch. D. (a) \$1, \$5 Crs. von R. Et., \$5 von R. Et., H. P., Ch. D. u.  D. N., Edr. M., Sch., N., P., Ch. D. u.  E. N. (a) \$50 Cts., 40 Cts., \$1, 25 U. N., E.  D. und M. C. (a) 20 Cts., \$1,25 U. N., E.  B., D. B., N. und D. (a) 25 Cts.  Jent. Geo. Streed, and der Collecte der Gem. in  Eaginaw City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon ber Dreieinizkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 , "Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ""Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ""Gem. des Hrn. Dast. B. Bellz zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (a) 1.50, \$7 d. M. T. Pb., M., W. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon ber Dreieinizkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 , "Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ""Gilial-Gem. des Hrn. Pasto. B. Bilg zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (a) 1.50, \$7 d. M., T. Pb., M., W. R. R., K. S., D. St., D. St. und Ch. D. (a) \$1, \$5 Cts. von R. St., \$5 von R. St., H. P., M., M., D. R., Chr. M., Sh., R. R., M., M., D. R., Chr. M., Sh., R. R., M., M., D. R., Chr. M., Sh., R. R., M., M., D. R., Chr. M., Sh., R. R., M., M., C. R., A0 Cts., D. und M. C. (a) Cts., \$1,25 M. R., G. B., D. B., R. und D. (a) S Cts., \$1,25 M. R., G. B., D. B., R. und D. (a) S Cts., \$1,25 M. R., G. B., D. B., R. und D. (a) S Cts., \$1,25 M. R., G. B., D. R., M. und D. (a) S Cts., \$1,25 M. R., G. B., D. R., M. M. D. B., G. Cts., \$1,00 M., G., \$1,00 M., \$ |
| Bon ber Dreieinizkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 , "Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ""Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00 ""Gem. des Hrn. Dast. B. Bellz zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (a) 1.50, \$7 h. M. T. Pb., M., W. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon ber Dreieinizkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00  ""Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00  ""Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00  ""Gem. des Hrn. Past. H. B. Bilz zu Pine Hill, Pa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (a) 1.50, \$7 H. M., T. Ph., M., M. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon ber Dreieinizkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00  ""Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00  """Gemeinde des Hrn. Pastor Sommer in Philadelphia 5,00  """"""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (a) 1.50, \$7 h. M. T. Pb., M., W. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon ber Dreieinizkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 , "Gemeinde des Hrn. Paster Sommer in Philadelphia 5,00 """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (a) 1.50, \$7 d. M. T. Ph., M., W. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon ber Dreieinigkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 , "Gemeinbe bes Hrn. Paster Sommer in Philabelphia 5,00 """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (a) 1.50, \$7 h. M. T. Ph., M., W. H. H. H. H. D. (a) \$1, \$5 Ets. von R. St., \$5 von R. St., \$5 von R. St., \$5 von R. M., W., D. N., Chr. M., Sch., N. P., Ch. D. u. T. N. (a) 50 Cts., 40 Cts. C. R., 40 Cts. D. und M. C. (a) 20 Cts., \$1.25 N. N., G. B., D. N., M. M. D. (a) 25 Cts.  (b) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (c) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (d) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N. L. D. D. Ets.  (e) J. D. N. L. D. D. Ets.  (e) J. D. N. L. D. D. D. Ets.  (e) J. D. N. L. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon ber Dreieinizkeits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 , "Gemeinde des Hrn. Paster Sommer in Philadelphia 5,00 """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (a) 1.50, \$7 d. M. E. Ph., M., W. H. H. H. H. S. Cis.  18. St., D. St. und Ch. D. (a) \$1, \$5 Cis.  18. St., \$5 von J. K., D., L. M., M.,  D. N., Chr. M., Sch., N. P., Ch. D. u.  C. N. (a) 50 Cits., 40 Cits. C. J., 40 Cits.  D. und M. C. (a) 20 Cits., \$1,25 M. N., G.  B., D. R., N. und D. (a) 25 Cits.  " Orn. Gico. Streed, and der Collecte der Gem. in  Saginaw City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bon ber Orcicinizteits-Gem., Washington, D. C. \$10,00 , "Gemeinbe bes Hrn. Paster Sommer in Philadelphia 5,00 """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (a) 1.50, \$7 h. M. T. Ph., M., W. H. H. H. H. D. (a) \$1, \$5 Ets. von R. St., \$5 von R. St., \$5 von R. St., \$5 von R. M., W., D. N., Chr. M., Sch., N. P., Ch. D. u. T. N. (a) 50 Cts., 40 Cts. C. R., 40 Cts. D. und M. C. (a) 20 Cts., \$1.25 N. N., G. B., D. N., M. M. D. (a) 25 Cts.  (b) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (c) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (d) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N., N. und D. (a) 25 Cts.  (e) J. D. N. L. D. D. Ets.  (e) J. D. N. L. D. D. Ets.  (e) J. D. N. L. D. D. D. Ets.  (e) J. D. N. L. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\$4,00 vom Frauenverein ber Gem. bed Hrn.
Paft. Müller bas. für N. Sörgel.
6,00 vom zweiten Frauenverein in ber Gem.
bes Hrn. Past. Bunder für J. Nüßel.
4,00 vom Jungfrauen-Verein in bessen Bem.

4,00 vom Jungfrancn-Verein in bezien Gem.
50 von Fran Hefter in Grand Point, Ils., für A. L. Selle.
Bon der St. Pauls Gem. des Hrn. Paft. K. Ottmann in Nen Melle, Mo., für den Schüler Leonh. Küngel.

und zwar:
\$4,90 in Collecten ges., \$1 von W. Wulfeförer, \$1 von F. W. Winddorft.
\$2,00 von F. W. Winddorft für die Gedr. Michler.

e. Bur Unterhalte-Caffe für verm. Frau Prof. Biewend :

Bon ber Gem. bes hrn. Paft. C. h. G. Schliepfief in New Gehlenbeck, Ilis ..... 3. Böhlau, Caffirer.

(Gingefanbt.)

Gelberfparniß für Prediger im Westen,

Ungeige. Mit dem 1. Januar 1860 fest bie Conrad Witter'fde Berlags- und Importations-Buch handlung in Et. Louis, Mo., ihre bisherigen Preise von fammtlichen theologischen Werken, welche sie gegen-wärtig vorräthig hat, um 10 Procent herab, da fie jest billiger ale fruber Bucher aus Deutschland begiehen fann.

Diese Preisermäßigung erftredt sich auf alle nenen theologischen Werte, Die in Zukunft durch Witter's Bermittelung bezogen merben. Derselbe verpflichtet sich auch, die Bücher dem Besteller in der Regel billiger und zu solchen Preifen gu liefern, daß fie mit der Fracht dem Empfänger niemals höher zu stehen kommen, als wenn der Auftrag durch irgend eine Buchhandlung im Often ansgeführt murbe.

Außerdem ift die Berbindung gwischen St. Louis und den Städten im Westen ficherer und fürzer, als mit den öftlichen Staaten.

Die Witter'sche Budhandlung empfiehlt sich den herren Geiftlichen zu geneigten Aufträgen.

Die deutschen Bibeln der Britischen Bibelgefellschaft find in allen Größen bei Witter gu haben.

### Mnzeige.

Bei bem Unterzeichneten find gu haben :

### 28 Confirmations scheine

von Dr. F. Ablfeld, lithographirt von 2. Gaft u. Bruber.

Preis: portofrei zugefandt \$1,00 für ein Bacet von 28 verschiedenen Eremplaren.

MARTIN C. BARTHEL, care of Rev. C. F. W. Walther, St. Louis, Mo.

#### Beränderte Adressen:

Rev. J. A. Hügli, box 371, Detroit, Mich.

Rev. Fr. A. Schmidt, No. 67 McElderry street, Baltimore, Md.

Mr. John George Nüchterlein, care of Rev. A. Wüstemann, Roseville, Macomb Co., Mich.

Die Quittungelifte bes Unterzeichneten erscheint in nächfter Nummer.

M. C. Bartbel.

St. Louis, Mo.,

Synobalbruderei von Mug. Wiebufch u. Gobn.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missonri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 7. Februar 1860.

Mo. 13.

Bebingungen: Der Butheraner eridein: alle zwei Boden einmal für ben jabrliden Cubicrip. tionspreis von Ginem Dollar für bie auswärtigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Dofigelb gu tragen haben. - In St. Louis wird jete einzelne Rummer fur 5 Cente vertaufi.

Rurbie Briefe, melde Mittheilungenfur bas Blattenthalten, fint anten Rebafteur, alle anbern aber weide Geidafilides, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic, enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anbergufenben.

(Eingefandt von P. Fic.) Anj! Anj!

Auf, auf! jum beilgen Ringen, Ihr Chriften, feib bereit! Muf! lagt uns wohl vollbringen Die furge Lebenszeit! Auf! laßt uns beut anfangen, Eb' unfer Tag vergebt: -Es fommt Die Racht gegangen, Und dann ift es gu fpat.

Wir haben nun gefunden Das allerhöchste Gut, Da in bes Beilands Wunben Der Glaube frendig ruht. Wir haben nun ben Frieden, Der ewig felig macht, Da uns bas Reich beschieben, Worin ber Simmel lacht.

Und fehlt nur noch bae Gine, Dağ durch des Todes Thor Bur himmlischen Gemeine Der BErr uns bebt emper. Wir marten nur ber Stunde, Da die Erlöfung feblägt, Und von ber Erde Grunde Ins Paradies uns trägt.

Wie ? follten wir nun trachten Nach Chre, Luft und Geld? Ach! laffet uns verachten Die Gitelfeit ber Welt! Rein! was wir hier noch leben, Das leben wir tem BErrn, Und für fein Reich zu ftreben Bon gangem Bergen gern.

Das in uns ift an Gaben, Un Rraften und an Geift, Bas wir an Schäpen baben, Und mas nur unfer beißt: Das wollen wir zu Ehren Des BErren freudig weibn, Cein beilges Reich gu mehren, Sei unfer Biel allein.

Wir find nun gläubig worben, Sind Gottes Rinber nun, Und in ber Gel'gen Orben: Drum laffet une nicht rubn, Das Wort bes hErrn zu treiben, Co viel es mag gefchebn, Damit auch Anbre gläuben, Und auch gen Simmel gehn.

D welche fel'ge Freude Wird bas im himmel fein, Wenn unn im Sochzeitefleibe Biel Beil'ge geben ein, Benn fie vertlärt, wie Connen, Da ftebn vor Gottes Thron, Durch uns bem BErrn gewonnen, Durch uns ber Boll entflohn!

Können Prediger ihren Gemeinden oder ein= nicht schon in Gottes Wort befohlen ift?

(Fortfetung.)

heiligen Apostel. Mitt nur tabelt es g. B. ber heilige Johannes in feinem britten Briefe B. 9. 10. an dem Bischof Diotrephes, baß berfelbe unter feinen Buhörern "hoch gehalten fein" wollte ober, wie es noch genaner nach bem griechischen Grundtext heißt : "es liebte, ber Erfte und Dberfte ju fein", und baß er eigenmächtig Gemeinbeglieber in ben Bann that; - fondern die heiligen Apostel stellen sich and barin felbst allen Predigern jum nachahmungewürdigen Mufter bar, bag fie, fo oft fie nicht fagen fonnten : "Co fpricht ber her" -auch nicht Behorfam forderten, nicht befahlen und geboten, sondern nur Rath gaben, baten und ermahnten, fich alles herrschens über Glanben und Gewiffen ihrer Zuhörer begebend. Als z. B. der hobe Apostel Paulus die Corinther zu einer milben Steuer für die Armen, mit Berufung auf die reichlichen Gaben ber Gemeinden in Macedonien, aufgefordert hatte, ba ichien es ja mohl. als ob der heilige Apostel in einem folden Falle gebietend und befehlend auftreten fonne; benn hat Gott nicht die Mildthätigkeit gegen die Urmen, insonderheit gegen die armen Glaubenegezelnen Gliedern derfelben etwas befehlen, mas noffen, geboten !? Aber was thut Paulus? Er weiß wohl, daß Gott die Mildthätigfeit überhaupt geboten hat, aber er weiß auch, bag er bie bestimmten Perfonen, an melden VI. Der fedifte und lette Grund, warum diefe Tugend gu üben, und bie Urt und Prediger weder ihren Gemeinden, noch einzelnen Meife, wie sie zu erweisen sei, nicht gebo-Gliebern berfelben etwas befehlen konnen, mas ten hat. Er fest baber gu feiner Ermahnung nicht schon in Gottes Wort befohlen ist, liegt in in dem gegenwärtigen Falle die merkwürdigen dem für fie vorbildlichen Berhalten der Borte bingu: "Nicht fage ich, daß ich et=

Big find, versuche ich auch enre Liebe, ob fic rechter Art sei. Denn ihr miffet die Gnade unfers hErrn JEsu Christi, daß, ob er wohl reich ift, ward er boch arm um euretwillen, auf baß ihr durch seine Armuth reich wurdet. Und mein Bohlmeinen (Gutachten, Rath) hierinnen gebeich." 2 Cor. 8, 8-10. hat unn ber beilige Apostel fich nicht unterfangen wollen, die Urt und Beife der von er fich nicht aumaße, den driftlichen Glauben Gott gebotenen Milothätigkeit gegen arme Glie- zu andern und menschliche Meinungen zu Glauber Chrifft gebotemeise vorzuschreiben und bensartifeln zu machen, sendern hiermit spricht eine handlung der Barmherzigkeit an bestimm= er fich zugleich die Befugniß ab, die Gewissen ten, bezeichneten Perfonen als einen ihm ber Corinther burch irgendwelche selbsteigene schuldigen Gehorfam gu fordern; will er Gebote und Befete gu binden. Der oben bereits felbit in diefem Falle nur durch Chrifti Barm- angeführte Theolog Balduin macht baber herzigkeit ermabnen, nur fein Wohl- zu unferer Stelle folgende Bemerkung: "Die meinen, sein Butachten, seinen Rath Lehrer der Kirdse find nicht herren des Glaugeben: wer find wir jetigen Prediger, daß wir bens, fondern Gebulfen der geiftlichen Freude. mehr Gewalt als ein Panlns haben wollen? Was fann hiernach unapostolischer sein, als wenn ein Prediger fogar in Betreff au-Berlicher Dinge, menschlicher Ceremonien, Gebräuche und Ginrichtungen, die Gott meder geboten, noch verboten hat, für feine Borichläge Behorfam fordert? Denn wer Wehorsam fordert, der gebietet und befiehlt, mag er immerhin dies Wort nicht gebranchen und dafür "ermahnen" fagen. Friebrich Balduin, ber berühmte Bittenbergifche Professor und Cuperintendent, gestorben 1627, macht baber ju ber oben angeführten Stelle 2 Cor. 8, 8, die Bemerfung : "Dag Panlus an diesem Ort Schreibt, bag er bas Illmofen nicht gebiete, fondern rathe, geschieht nicht barum, weil er etwa einen Unterschied zwifden göttlichen Geboten und Rathen anerkennete, fondern theile aus Befcheibenheit, benn er will sich teine Serrschaft über fie anmaßen, noch fie zum Wohlthun zwingen, mas die Wohlthat unfreiwillig machen hieße, theils um bes Rugens willen. Die Kirchendiener find freilich schuldig, fich auch ber Sorge für bie Urmen gu unterziehen, niemanden aber follen fie zwingen, daß er etwas wie eine gewisse und allfährliche Steuer von feinen Butern für's Gemeinsame beitrage; fondern bittend, ermahnend mit Borfdriften und Beispielen ber Schrift foll er überreben, daß jeber bas Werf ber Barm bergigfeit thue; und in dem verlieren die Lente ihre Liebe, wenn fie nicht freien und aus frohlichem Bergen der Gemeinde nach Jernfalem an die dortigen entsprungenen Willens sind. Daher wollte auch unfer Panlus nicht gebieten, fondern einen Rath geben und die Herzen der Corinther durch Grunde bewegen, daß sie der Rothdurft der Heiligen zu Soulfe famen,"

Art finden wir 2 Cor. 1, 24. Der heilige Apoftel Paulus hatte im Borbergehenden den Corinthern erflart, daß er darum feine Ruckfehr gu ihnen verschoben habe, weil er ihrer habe fch vfie den Blutschäuder aus ihrer Mitte murden ge- | der", das ift, die Chriften, welche fein firchli- Begriff eines Dienenben voraussegen."

was gebiete; fondern dieweil andere fo flei- than haben, damit er nicht, wenn dies nicht gefche- dies Umt befleideten oder, wie man zu fagen jen mare, genothigt fein mochte, ber Ch arfe gn branchen. Da nun aber diefe Rede von ben Corinthern als ein Zeichen von herrschfucht hatte ansgelegt werden konnen, fo fett er hinzu: "Micht, daß wir herren fein über enren Glanben, fondern wir find Gehulfen eurer Freude; benn ihr ftehet im Glauben." Hiermit will ber Apostel nicht nur fagen, baß Alfo fonnen fie niemanden zum Glauben zwingen, noch etwas von ihnen unter bem Bormande, daß fie fie im Glauben unterwiesen haben, befehlemeise fordern, wodurch leicht die Freude, die fie an bem SErrn haben follten, in ihnen geftort merben fann. Daher will ber heil. Petrus, baß fie nicht über das Bolf herrschen, soudern Borbilder ber Beerde feien." Luther aber schreibt: "Der Pabft legt den armen Bewiffen Stricke und macht feine Cannng nothig; benn die Befege, die er gebent zu halten, will er gehalten haben bei Strafe der ewigen Berdammniß. Aber alfo foll ber Tenfel reden, und fein rechter Bischof oder Geelsorger; darum denn St. Panlus 2 Theff. 2, 3. den Pabst billig nennet ein Rind ber Gunden und Berdammniß, als der nichts ordnet oder anrichtet, benu nur allein Sunde und Berdammniß. Darum foll man ihn aus der Rirche hinmeg treiben, welche Christus haben will, daß sie frei fein foll, wie St. Paulus 2 Cer. 1, 24. faget: Wir herrschen nicht über euren Glan-Er hat nicht haben wollen, daß feine ben. Kirche der Tyrannei der Lehrer sollte unterworfen fein; deun fie erkennet nur allein den Ginen Lehrmeister, Christum, welchem fie and, in rechter Demuth Dienet." (3n 1 Mof. 20, 3.)

Um allerbewunderungswürdigsten erscheinen endlich die heil. Apostel in dem Bericht des 15. Capitels der Apostelgeschichte. Da hören wir Folgendes. In Antiochien entfteht Streit über Die Nothwendigkeit ber Haltung des Gefetes. Mis derfelbe fich nicht beilegen läßt, läßt fich nicht nur Barnabas, sondern selbst Paulus von Apostel und Meltesten abordnen, damit diese bie Frage berathen und beschließen möchten. Und Die Apoftel zu Jerufalem laffen nicht nur wirklich die Melte ften an der Berathnug und Befchließung theil nehmen, fondern rufen gu Ein anderes apostolisches Beispiel berselben Diesem Zwecke Die ganze jernfalemische Gemeinde zusammen! Go geben benn in ber Berfammlung nicht nur die Apostel, sondern auch die Aeltesten fammt ber gangen Gemeinde ihre Stimmen ab; ja, neben den Aposteln und nen wollen. Er habe nehmlich marten wollen, bis Melteften nuterzeich nen auch die "Bru-

pflegt, die Laien, das Schriftliche Synodaldecret, als die, die mit berathen, beschloffen und entschieden haben! Wie weit waren hiernach die heiligen Apostel von jeder Herrschsincht und von jener stolzen Berachtung bes Bolkes entfernt, die da spricht: Was wissen gemeine Leute von Kirchenfachen! (Joh. 7, 49.) Gelbst in einem Concilium, in welchem die heiligen Apostel ben Borfit führten, mar vielmehr ben Laien nicht nur die Wegenwart und ein stillschweigender Confens (Beistimmungerecht), sondern auch eine mit enticheidende Stimme zuerfannt; von weldem Privilegium benn and die Laien in ebenso großem Freimuth als diristlicher Bescheidenheit Gebrauch machten. Dieses merkwürdige Beispiel des Verfahrens ber beil. Apostel auf dem ersten driftlichen Concil ift denn auch ben Papisten, welche nicht einmal den gemeinen Pastoren, geschweige den Laien, fondern allein den Bischöfen in den Synoden und Concilien eine entscheidende Stimme zugestehen wollen, ein großer Dorn im Muge gewesen, und fie haben alle Runfte ber Bernunftschlusse angewendet, um den Bericht des heil. Lucas in unserem 15. Capitel der Apostelgeschichte zu verdreben. Es ift ihnen aber nicht gelungen. Rechtschaffene lutherische Theologen haben alle ihre Scheingrunde in ihrer Michtigkeit bargestellt und aus dem 15. Cap. ber Apostelgeschichte sonnenflar nachgewiesen, daß gur Gültigfeit eines Synodalbeschluffes nothwendig gehört, daß nicht nur die Prediger, fonbern auch die Laien bagn ihre entscheibenbe Stimme abgegeben haben. Ber barüber etwas Ausfuhrlicheres leses will, ber findet bies in ber Schrift: "Die Stimme unserer Kirche in ber Frage von Airche und Amt", wo unter Anderem S. 466 bis 470 ein weitläuftige Darlegung diefer Cadje von dem berühmten Theologen Calov fich findet. Co ift benn fein Zweifel: angeblich Intherische Prediger, die auch dasjeuige befehlen und gebieten wollen, was Gott nicht schon felbst befohlen und geboten hat, find feine rechtschaffenen Kirchendiener (ministri occlesiae) und verwalten nicht den Kirchendienst (ministerium ecclesiasticum), fondern find geiftliche Tyrannen, papistische Sierarchen und machen aus ihrem Umt b. i. aus ihrem Dienst eine Berrschermurbe. \*\*) (Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Auf ben Ginwurf bes Jefuiten Bellarmin: "Die Borte: Es beuchte gut bie Apostel und Meltesten, famt ber gangen Gemeine (Apoftg. 15, 22.) find von tem fillich weigenden Confens zu verstehen" - antwortet ber ausgezeichnete Theolog, Wolfgang Granz, in seinen Disputationen über bie Angeburgiide Confession Folgendes: "D Bellarmin! gleich als ob in bet Aposteln eine folde Torannei gewesen mare, baf fie bie Laikn, wie an tie Want gemalte Narren, verachtet und fich auf ihren Confens hatten berufen wollen, rbgleich fie biefelben nicht einma! gefragt batten, ob auch fie bas approbirten, mas von ihnen approbirt worden war." (Disp. IV. § 79. 80.)

<sup>\*\*)</sup> Es ift wohl zu merten, bag, wo in unferer beutschen Bibel bas Wort 21 mt vorfommt, im griedischen Urtert bas Mort deaxoxia steht, welches (wie das lateinische Wort mi-Uebrigens hat auch bas nisterium) Dienft bedeutet. beutsche Wort Amt feine anbere Bebeutung. In bem leiber nuvollenbet gebliebenen "Dentiden Berterbud" ber Webrüber Grimm wird gezeigt, bag bas Wort 21 mt von bem altbochteutiden Umpaht ober Umtabt (mittelhechteutich Umbabte. Ambebte, Ambet, Ampt) berfommt, und baß ,,alle biefe Reutra, wie ministerium, minister, ben perfünlichen

#### (Eingefandt von Paft. Gievers.) Millionsbericht.

(Fortsetung.)

Aus einem Briefe vom 4. April 1859. Gabitawigama den 4. April 1859.

In Bezug auf unfere Miffion will ich heute nur furz bemerken (ich fende diefen Brief namlich mit einer grade aufspringenden Gelegenheit). daß wir noch immer feine beffere Unssichten haben. Es find fo viele tiefgreifende Rrebeichaden in diesem Chippeway-Bolke vorhanden, daß fann an Seilung zu benten ift. Ernntsucht, Zanberei, Faulheit, Hurerei find die Hauptlafter, mit welchen ber Teufel hier eingefeffen ift. Die Demoralisation übersteigt alle Bernunft; in Sodom und Gomorrha fanns nicht arger gemefen fein. Die Indianer haben alle Lafter ber Weißen angenommen und Diefelben potengirt, mabrend fie feine ihrer Tugenden gelernt haben. Mein Gehilfe, Carl Duclos, hat fich mit meiner Schmägerin verlobt und wird uns ihre Silfe burch ihren Weggang von hier entzogen werden .-Wir haben einen fehr ftrengen Binter gehabt. wenigstens in Anbetracht bes Schnees. Gegenwärtig ift ber Schnee, ausgenommen an ben ber Conne ansgesetzten Lagen noch etwa 2 Fuß tief; bas Gis auf dem Missisppi und den Geen ift noch unbewegt. Unfer guter Den - Borrath ift bis auf einen kleinen Reft verschwunden. Rlaren konnten wir mahrend bes Winters bes tiefen Schnees wegen gar nicht.

Gabitawigama den 22. Mai 1859.

Em Brief von unfern lieben Frennben bringt wohnen hier in einem wilden und muften Lande, wo man keinem Menfden trauen barf, wo nur der Abschaum der Menschheit zu finden ift. Da ich morgen eine Gelegenheit gur Poft habe, fo muß ich biefe benuten - es fonute fonst gur Spuode gu fpat merden, um bir einen furgen Bericht über unsere Mission zu geben. Als ich Dir im vergangenen Herbite meine hoffnungslofigfeit über den Zustand der hiesigen Indianer dargelegt hatte, murde ich burch Deinen Brief gur nochmaligen frischen Aufnahme ber Cache ermuntert; was ich aber in diesem Winter gesehen und erfahren habe, hat nicht nur mein altes Urtheil bestätigt, sondern auch verstärkt und verschärft - ich hoffe (menschlicher Weise geredet) nichts mehr Die Indianer wollen einmal nichts von Gottes Wort miffen, geben bemfelben absichtlich aus bem Wege, verachten und verspotten baffelbe und find in Fleischesluft fo erfoffen und versunten, daß sie nicht nüchtern gemacht werden konnen. Im vergangenen Winter, wo wir bes tiefen Schnees und anderer Grunde wegen feine weiteren Ausflüge machen konnten, besuchten wir regelmäßig mehrere Familien, die fich an unferm Gabitawigama-Lafe herum niedergelaffen hatten, um feinen Fischreichthum fur den Winter auszubenten. Wir gingen regelmäßig bin und lie-Ben und burch feinen Schneesturm abhalten, wenn man auch auf dem Lake die Föhren am

Baffer unter demfelben. Was war das Refnt- Einmal außerte der Rrante : "wenn er fich auch tat? Einer fragte, ale ob bas gang in ber Drb. jest befehre, jo helfe ihm bas boch nicht mehr, nung mare: "Was gebt Ihr einem, wenn er benn er habe einen Mord begangen." Dies machte Chrift wird? In Bull-late haben fie denen, die mir wieder einige hoffnung, aber fie fdmand werth gegeben." Co ift es durchgehends. Es nicht mehr über diese Cachen nachdenken, er fen, fondern etwas Beiftliches ift. Wenn wir es madjen wollten, wie viele Missionare, und das Schenkinstem einführen, fonnten wir bald Christen genug haben, aber mas für welche! Meine lleberzeugung ist, daß wohl nicht ein eingiger von den Chippemans hiefiger Wegend (menigsteus in nufern Tagen; wirflich befehrt worden ift, wer weiß ob wo anders (?!). Es ift ein Etwas bier in Diefer Nation - ich weiß nicht recht, wie ich es nennen foll - eine Urt Gefammtcharacter, Nationalgeist ober bergleichen, aus dem fich zu erheben dem einzelnen Inbividuum unmöglich ift und beffen Dafein den Eingang des Evangelii, fo lange es besteht, abfolut unmöglich macht. Leute, Die mit ber Befchichte und dem Leben der Indianer fehr vertrant find, wie z. B. der alte Morrison in Crowwing, der etwa 50 Jahre unter ihnen gelebt hat, fagen, daß ein Fluch auf der Ration liege und ich glaube es fast. 3mar glaube ich, bag im Allgemeinen ber Stand aller Nationen in ber Welt hentiges Tages ein ähnlicher ift und bag bie glänzenden Missionenachrichten, von wem sie immer fommen mögen, mit großem Mißtrauen entgegenzunehmen find; boch fann es nirgents fchlimmer fein als barin. Kunf Meilen von bier, an ber Munhier. Ich will von diesem Thema aufboren.

Mitte Marg, mo bie Buckerzeit beginnt, zogen allemal eine große Freude in unfer haus. Wir bie oben genannten Familien weiter in ihre Buckerplate, wo fie und unguganglid maren, bis auf übel nach bem Whisten ift bie allgemeine, auf eine, die mir fortfubren, regelmäßig zu besuchen. Daß die Predigt fie zu Zeiten bewegte, mar fichtbar; allein bagwischenkommenbe Berftrenungen von grober Art, die ich unten weiter namhaft machen werde, verdarben Alles wieder. Des zweiten Chiefe Naganigabo's Cohn litt schon seit längerer Zeit an ber Auszehrung. Den letten Winter trieb sich die Familie am Fort Riplen und um Crowwing ber berum und um die Beit bes Zuckermadjens war ber Zustand bes Kranfen fo schlimm, daß fie nicht mit ihm weiterziehen konnten, fondern bei Crowwing liegen bleiben mußten. Wir holten fie mit unferm Echlitten und unfern Pferden herauf und fie schlugen ihren Wigwam einige Schritte von unferm Saufe auf, was mir fehr lieb mar, denn ich hoffte, in diesem Sterbenden wenigstens eine Krucht unferer Miffion zu fammeln. Gitle Hoffnung! Rach einigen Wochen ftarb ber Mensch hier wie Die Glaubensgenoffen Cains. Was man ihm sagte, hörte er ruhig nach Indianerweise mit einem beiläufigen "Ischte" oder "Anangke" au, aber er blieb auf feiner Meinung. Offenen Biberfpruch findet man bei den Indianern nie, fonbern nur Reden, wie die: "Für Weiße mag biefe Religion gut fein, Indianer haben andere Bedanken"; oder "wir baffen Euch nicht um Eurer bei dem, morgen bei dem. Da kommen fie in Lehre willen" (bas Aber muß man fich benten); ihrem besten Staate gezogen mit Ringen, Ban-

auf dem Eise 3—4 Ruft tief lag mit etwa 1 Ruft und Weifie in Ginem Simmel beisammen wären." fich taufen ließen, auch obngefähr 30 Dellars bald wieder. Spater fagte er, er konne jett scheint fast unmöglich, den Indianern beizubrin- babe zu viele Schmerzen. Dabei ftartte ibn fein gen, daß das Reich Gottes nicht Effen und Trin- Bater in dem Indianischen Aberglanben nach Kräften und wandte alle ibm zu Bebote ftebenben Baubermittel an. Co mußten wir auch biefen Menfchen dabinfterben feben, ohne ihm belfen zu konnen. - Mit unferen Berumgeben in ben Wigwams wills auch nicht recht mehr geben; Diefe Maafregel scheint ansgedient zu haben. Die Indianer faben es nicht mehr gern, weil wir fie gewöhnlich in ihren liebsten Beschäftigungen, Kartenspielen u. f. w. ftoren und hindern und immer ungelegene Bafte find. Gie haben es fich beshalb neulich burch ben herrn Chief auf eine höfliche Weise verbeten, indem derfelbe mir die Borftellungen machte, bag ein Wigmam boch ein gar finfendes Bethans fei und daß es viel beffer fei, in eine Rirche gu geben ic. Ich erwiederte ibm, daß dies der einzige Weg fei, wie wir zu ben Indianern fommen fennten, und daß wir denselben so lange verfolgen wurden, bis es uns unnöglich gemacht murbe. Das Whisten-Trinken ift jest wieder fo fchlimm, oder schlimmer als je; es fann nicht unterdrückt werden. Wenn der Indianer bas Wort ischkwebi (betrunken) bort ober fpricht, fo verklart fich fein ganges Beficht, feine gange Gluckfeligkeit liegt bung des Pine-River bat fich feit letten Derbit eine Rotte von Whisken - Sandlern festgesetst ber Erfolg ift radital. - Das nach fte Saupteine unglaublich fchamlofe Weife im Edmange gehende Ourerei. Jede Indianerin ift eine Sure. Die Maffe von zuchtlosen, unverheiratbeten oder von ihren Weibern entfernt lebenden Weißen, Die vorzüglich im Winter fich bes Lumbergeschäfts megen bier aufhalten, ift natürlich vorzüglich dazu geeignet, die den Indianern in diesem Puntte eigene Larbeit zu fteigern. Der obengenannte Plat am Pine-River ift ber Vorort and Diefer Sittenlofigfeit, mehrere Squaws murden ben gangen Winter über beständig da gehalten. Mandymal werden folde in den Pinery. Camps als allgemeine huren fur ben gangen Sanfen gehalten. Weiße geben in einen Wigmam, geben ben Eltern eines vielleicht nur halb erwachsenen Madchens (benn ermachfene gibt es faum) ein fleines Prafent und brauchen dafür daffelbe in bemfelben Wigmam im Beifein ber Eltern als hure. Summa, Diefe Cache ift ein unausiprechlicher Rrebsschaden. - Darnach fommt ein drittes Uebel, beffen Wirfung nicht minder verderblich ift, es ift das Rartenfpielen. Dieses ift unter ben Indianern ärger im Schwange, als es bei irgend welchen brei ober vier Wirthshausbrüdern in einem Dorfe Deutschlands fein kann. Es geht von Reft zu Reft, beute Ufer vor Schnee nicht feben konnte und berfelbe ober "es murbe nicht gut thun, wenn Indianer bern, Decke und Gewehren ze., Dies alles wird

gültigkeit verloren Die Folgen davon find begreiflich. —

Go batte ich in furgen Bugen die Aussicht unserer Mission geschildert. Der Chief Miashougifhig ift entweder betrunken, oder im fogenannten Ratenjammer oder auf dem Wege, Whisfen ju holen. Gin Biertes gibt es bei ihm nicht. Bas die Errichtung einer Schule, die bie Inbianer freilich noch immer verlangen (natürlich blos ans irbischen Rucksichten) unter solchen Umftanden nüten foll, ift fdmer einzuseben. Der Berr wolle und leiten nach Seinem Rath und uns vor Miggriffen bewahren!

A. Craemer ist mir natürlich uneutbehrlich gewesen, es war mir unmöglich, mich auf die Erlernung der Sprache zu legen, ich hatte bagu feine Muße und Rnbe. Deufe dir unfere Wohnung als einen einzigen beschräuften Raum; außer den sonstigen beständigen Störungen vier fleine Kinder. Wie ift es da möglich, einem folden, anhaltenden Fleißerfordernden, Studium obzuliegen! Dagn ift auch feine Ansficht ba, erwerbene Sprachfenntniffe funftig recht anwenben zu fonnen, denn nach meiner Ueberzengung ift es mit der Chippeway - Nation am Ende.

Carl Duclos beabsiditigt auf Pfingsten mit meiner Schmägerin als feiner Fran nach Milmautee ju gieben. Er hat uns treulich geholfen und obwohl fein Sterfein von zu furzer Daner war, fo find wir bech ibm und benen, die ihn abfertigten, ju großem Dante verpflichtet. Buftav Kluge ift feit einigen Wochen fort und wir haben ihn gern ziehen laffen.

Wir haben ohngefähr zwei Acker gang flares und eingefenztes Land; weitere fünf Aecker find noch nicht aufgeräumt; wir werden in diesem Frühjahre auch nicht mehr bamit gu Staube fommen fonnen. Die Zeit mar zu furz; im Minter konnte man nichts baran thun, weil ber Schnee ju tief war. Bu Rartoffeln und Gar-Bieh haben wir febr ichlechtes Glud. Rachdem wir ben gangen Winter feine Milch gehabt und nun alle Tage baranf marteten, daß unfere noch übrige Ruh falbern follte, blieb Diefelbe aus. Rach langem Enchen fand ich diefelbe in einem Sumpf, burch ben fie hatte geben wollen, tobt ein doppelter Berluft. Gie hätte in wenig Tagen das Ralb befommen. Wieder ein Braten thun, als eine andere Ruh ju fanfen und berene haben wir boch mehr und augemeffenere Rahwieder verloren gehen follte.

jest vier Rinder, alle wohl und frisch, eine große verleiden fann. Der Commer war hier febr fen gn schütteln. Er wolle die Studien unsers

bedrängten Lage noch zu fommen.

Dein Ottomar Cloeter.

Aus einem Schreiben vom 11. Juli 1859.

Gabitawigama 11. Inni 1859.

Eine Frau, die schon länger leidet, jest aber schwer frank ift und vielleicht nicht mehr lange zu leben hat, wurde in unsere Rähe gebracht und befindet fich jett da mit dem Begehren, unterrichtet und getauft zu werden. Ich habe bereits seit 14 Tagen den Unterricht angefangen. Es ist das seit meinem hiersein der erfte Fall, daß eine Person ein foldes Berlangen gestellt bat. Bott wolle geben, daß wir nicht umfonst hoffen. Diesen einzigen Kall abgerechnet, haben wir noch feine beffere Aussichten. Mit dem Sauptling Niashougishig batte ich kurzlich wieder eine Unterredung, and der fich ergab, daß ihm Gottes Wort und feine eigne Geligkeit gleichgültiger als ein Strohhalm ift und bag er die Miffion nur dagn haben wollte, daß feine Rinder in weltlichen Renntniffen unterwiesen murben, damit sie mehr vorstellen können. Wir haben eben fo wenig Anssicht, von biesen Indianern gehört zu merden, als wenn wir zu unfern gettlosen landslenten, die im Jahre 1848 hernbergespieen worden find, geben wollten, um fie zu befehren.

> Dein Ottomar Cloeter.

Gabitawigama den 21. August 1859.

Schon längit hatte ich einen Brief an Dich abgesandt; boch als ich benfelben in Deinen Händen mähnte, murde er mir von einem Indianer germeicht wiedergebracht, indem ber sorgtofe Briefträger benfelben am Rande eines Geces hinschlendernd hatte ins Waffer fallen laffen, tenfruchten baben wir Plat genug. Mit dem wo er anstatt auf Dampfboot und Gifenbahn ruftig auf der Reife zu fein, fich in den garten Wellen am Ufer ichaukelte, bis er von einem andern Muffigganger ba aufgefischt und als ein vermutheter werthvoller Schatz (wahrscheinlich in Soffunng auf Belohung) hierher gebracht wurde. Seitdem hat fich nun Mauches wieder verändert. S. Craemer ift von hier wegberufen und zwar von feinem Bater, der ihn mit Anfang für die Indianer! Ich wußte nichts befferes gu des nachften Cemefters (1. Cept.) zur Fortfetung feiner Ausbildung in Fort-Wayne haben es nicht. Dbwohl dieselbe 50 Dollars kostet, fo will. Ich kann dagegen natürlich keine Einwendungen machen und so bleibt mir vor der hand rung davon, als wenn wir z. B. fur das Geld nichte übrig, als mich gang und allein auf das Schweinefleisch (bas Barrel kostet 30-40 Doll.) Studium ber Sprache zu verlegen. Erst wenn gefauft hatten, felbit wenn fie in Sahresfrift ich barin etwas fortgeschritten bin, fann ich wieder an andere Plane benfen. Möge Gott uns Um 28, vorigen Monats murde meine Fran noch heitere Tage in der Miffion feben laffen. von einem gesunden Rnablein gludlich entbun- Ich gebe die hoffnung noch nicht auf. Gott ben. Als die Roth am Größten mar und wir helfe mir, die Sprache zu erlernen, vielleicht ift uns auf das Schlimmfte gefaßt hielten, mar es in diefer Beziehung gut, daß Seinrich fort Gottes Silfe am naditen. Es war vielleicht muß; fo muß ich felbft baran. — Die Mustifebr gut, daß mir feinen Menschen hatten, den tos und anderes ftechendes Ungeziefer find heuer wir rufen konnten; keine Silfe ift in folden entsetlich gewesen, jest lagt es nach - eine Kallen beffer, als schlechte. - Go haben wir mahre Laudplage, die einen den Aufenthalt hier ihnen zu giehen und den Staub von unfern Fu-

aufs Spiel gesetzt und mit der größten Bleich- | Babe Gottes. Bur Synode hoffe ich trot meiner | trocken, feit einigen Tagen aber haben wir Regen. Unfer Garten fteht prachtvoll und verspricht (gibt theilweise schon) eine ausgezeichnete Erndte, vorzüglich Rartoffeln.

Dein

Gabitawigama ben 30. October 1859.

Ottomar Cloeter.

----

Gegenwärtig ift mein Dienft in der Miffion unscheinb r, indem ich der Mittel beraubt bin, den Indianern zu predigen; die einzige Soffnung ift, daß ich die Sprache erlerne; aber auch baran bin ich sehr gehindert, ba ich unter ben hiefigen Berhältniffen außerft in Unspruch genommen bin. Ich möchte es beshalb für bienlich halten, nach Crowwing zu ziehen, weil wir dort billiger leben und alles mühfelige Pferdehalten, anch das läftige und langweilige Fuhrwerfen ersparen fonnten. Was wir unter ben Judianern ansrichten können, muß doch durch Reisen geschehen, die von Crowwing leichter ihren Unsgangspunkt haben fonnen, als von hier, weil man dort eher Familie und Sans unbeschützt gurucklaffen fann. Mit den Rabbit - lake - Indianern ift einmal nichts zu machen. Um ihretwillen bier zu bleiben, mare Thorheit - bavon bin ich überzeugt genug. Der Zustand ber Inbianer im Allgemeinen ift ein fast hoffnungelofer. Sie gleichen in ihrem gangen Befen nicht Bilden, sondern berabgefommenen und verlüderten Weißen. "Depravation" ift die furze Beschreibung ihres Characters. Dennod, durfte man bie hoffung nicht aufgeben, wenn man ihnen bas Evangelinm in ihrer Muttersprache bringen fonnte. Etliche aus ihnen, aus dem allgemeinen Berderben geholt, waren ein fo fostlicher Preis, daß man feine Muhe noch Opfer darum scheuen follte. Geit ich allein bin, diesen Berbst her, habe ich es febr fauer gehabt. Die Urbeiten braußen riffen nicht ab. Wir find grade jest mit der Kartoffelerudte fertig. Wir haben nur 130 Bushel geerndtet, obwohl wir fehr viele ausgepflanzt batten. Mnn muß bas hans noch fur den Minter beffer vermacht werden, Solz ift ju machen, hen zu bolen u. f. m. Unfer Bieb. ftand ift jest folgender: 2 Pferde und 1 Fullen in fehr gutem Stande, eine Rub, ein Ruhfalb, ein ljähriger und ein 2jähriger Bulle. Den letteren wollen wir für den Winter ichlachten. Das Mehl kauft man jetzt in Crowwing für 7 Dellars das Barrel. Ich habe ungefähr 20 Tonnen heu gemacht. Heinrich Crämer half noch babei. Man muß hier zu Lande für bas Bieh einen guten Borrath von Beu haben, ba nicht nur der Winter febr lang ift, sondern man and im Commer das Bich viel im Ctalle halten muß wegen des vielen Ungeziefers. Auf ein Paar Pferde darf man hier des Jahrs gut 10 Tonnen heu rechnen.

Dein

Dttomar Clocter.

Co weit reichen bis jest die Nachrichten über Gabitamigama in Minnesota. Der hErr wolle uns eine Thure ju den verharteten Beidenherzen anfthun, auf daß wir nicht gezwungen sein, von

aufopfernden Miffionars in Bezng auf die | in hinficht auf Glauben und Bekenntniß meift | folchen Krankenhaus, wie das unfrige fein follte, Sprache der Indianer fegnen, auf daß er bald ohne Dollmetscher zu ihnen reden fonne.

(Fortsepung folgt.)

(Eingefanbt.) Die Schule.

Unter allen Beweisen der trenen Sulfe unfere Gottes, die er unferer Ennode in ihren Mothen und Rämpfen hat angedeiben laffen, ift gemiß das eine der größten Wohlthaten, daß er uns neben zwei Anstalten zur Heranbildung von Predigern auch ein Schullehrerseminar geschenkt hat, worin Lehrer erzogen werden, die ihre Gaben und Rrafte besonders den Lammern Christi guwenden. Dadurch wird gewiß einem schreienden Bedürfniffe, welches ichon langit in unfern Gemeinden fuhlbar mar, abgeholfen. Der treue Gott sendet une auch von Zeit zu Zeit tüchtige lehrer aus unserm alten Vaterlande herüber, bie hier seiner Kirche mit ihren Gaben in der Edule dienen. Co ift bereits eine bedeutende Angahl von Schulen in Städten und auf dem lande in unfern Synodalgemeinden entstanden. Die Borurtheile, die wegen der englischen Freischulen und sogen. Sonntageschulen gegen die Nothwendigfeit driftlicher Wochenschnlen obmalteten, beginnen immer mehr zu schwinden. Darüber freuet fich gewiß ein jeder Freund der Rinder und dankt feinem Gotte. Er der trene Gott gebe, daß unsere Schulen immer mehr Bergen für fich gewinnen, und die Gemeinden fowohl als auch die Prediger und Lehrer dieselbe als ihr rechtes naturliches Rind ansehen, welches ihnen von Gott ju forgfamer Pflege befohlen ift. Wo die Schule recht blubt, ift auch hoffnung für das Aufbliden ber Gemeinde vorhanden, wie unfer theurer Enther davon fo herrliche Zeugniffe ablegt. Bo die Rinder recht im Worte Gottes unterrichtet werden, ba find die heiligen Engel und der herr Jesus mit feiner Gnade, ber ja der größte Rinderfreund ift, jugegen.

Bewiß mare es von großem Segen für die Schulen, wenn die Lehrer gewisse Distrifts-Conferenzen bildeten, und regelmäßig ihre Berfammlungen hielten, und fich bann mabrend ber allgemeinen Synodal-Versammlung aus allen Distriften verfammelten. Wohl verfammeln sich bie lehrer mahrend der Distrikts-Synoden, dies ift aber gewöhnlich ein zerstückeltes Wefen, ba Bedeihen unseres Schulmefens mare, ift gemiß uns hier brauchbar, da die hiefigen Schulverhaltniffe gang anderer Art find; fie laffen auch

nur zu viel zu munschen nbrig. Wie fonnte nun aber ein folches Blatt in unfern Befit fommen? Meine Unficht darüber ift die: Um besten mare es wohl, wenn sie als Beiblatt mit dem Lutheraner erscheinen konnte. Zwei Bortheile maren dabei, einmal wurde in der Tendenz des Blattes keine Abweichung von der reinen Lehre so leicht zu befürchten sein, dann auch der Rostenpunkt bedeutend geringer merden.

Da nun herr Prof. Balther ohnehin ichon mit Arbeiten überhäuft ift, so übernähme vielleicht einer der dortigen Pastoren oder Lehrer \*) die Redaction deffelben.

Meine Absicht ift es nun durchaus nicht, diefe meine Meinung als maßgebend hinzustellen, benn dazu fühle ich mich als ein schlichter Landbewohner nicht befähigt; fondern wollte nur die Cache in Anregung bringen. Moge nun Gott die Sadje in Seine Gnabenhand nehmen.

(Gingefantt.)

Das evangelijch = Intherijche Arankenhaus in St. Louis.

Bei Belegenheit der öffentlichen Rechnungsablage, die dem Bermaltungerath für das evangelisch-lutherische Krankenhans nach Schluß bes ersten Jahrs zufommt, wird es manchen lieben Glaubensgenoffen erwünscht fein, von dem Unfang und Bestehen Dieses Krankenhauses etwas ju hören. Oft mar von mehreren Lutheranern in St. Louis das Bedürfniß recht lebendig gefühlt worden, ein eigenes Rrankenhans zu haben, in welches namentlich franke Glanbensgenoffen und and andere Rrante, die une ber Berr guführt, sogleich aufgenommen und leiblich und geistlich verpflegt werden konnen. Wiederholt mar es porgefommen, daß einzelnstebende franke Lutheraner, die erst hier eingewandert waren, oder fich von andern Orten bes Verdienstes halber auf einige Zeit hierher begeben hatten, schwer in Privathäusern und Kamilien Aufnahme finden konnten. Und gerade in ihrer Krankheit, wo sie die bruderliche Gemeinschaft und Geelenpflege am allermeisten bedurften und munichten, mußten sie in Sospitäler gebracht werden, wo ihre Glaubensbruder fie nur felten befuchen, vielmeniger warten und pflegen fonnten.

Aber eine Rrankenanstalt, wenn sie auch noch wegen der Abwesenheit ihrer Pastoren nicht alle fo gering angefangen werden soll, ift nicht fo etscheinen können, und auch wenig Zeit zum con- leicht zu Stande zu bringen. Man wollte nur feriren übrig bleibt. Die bei folden Berfamm- ein Paar Stuben oder ein ganzes fleines hans lungen regelmäßig geführten Protocolle follten renten. Weder ein Paar Stuben, noch ein den verschiedenen Distriften zur Kenntnignahme hanschen war zu bekommen. Jeder stieß sich mitgetheilt werden, damit die verschiedenen Ga- daran, daß sein Haus zu einem Arankenhaus ben ein Gemeingut Aller murden. Dies ift aber verwendet werden follte. Das wird, fo lange wehl nicht andere möglich, als durch eine Schul- es fteht, das Krankenhaus genannt werden, hieß geitung, die uns leider bis jest noch fehlt. Die es, und das wird fich fpater gar fdmer verrenten nothig und wichtig eine folde nach dem Sinne lassen. Auch die Nachbarschaft wird es nicht ber Luth. Rirche geführte Schulkeitung fur bas leiden. Ebenfo fcmierig mar es auch, paffende Perfonen zu Rrankenwärtern zu befommen. Richt außer Frage. Bohl ericheinen in Europa fehr jede Perfon, die willig dagn mare, ift auch dagu ichone Schulblatter, aber fie find weniger fur geeignet. Bang befondere michtig ift bei einem

ein Argt, der allgemeines Butrauen genießt und der auch einer Unstalt, die unter der Aufsicht der Rirde fteht, von Bergen zugethan ift. Bom Aufbringen der nöthigen Belder, foll nicht geredet werden, benn zu einem folchen wohlthatigen 3weck wird gern, namentlich von Christen etwas zusammengebracht. Ueber alle diese und andere Schwierigfeiten bat der liebe Gott herrlich binmeg geholfen. Ein Gemeindeglied erbot fich. zwei Stuben, eines von ihm geeigneten Saufes unentgeldlich für das Rrantenhaus zu überlaffen, und die zwei andern Stuben, wenn fie gebraucht wurden, billig für denfelben 3meck zu verrenten. Dadurch wurde natürlich Muth und Freude erweckt, bas Werk anzugreifen. Und dazu kam der andere hauptantrieb, daß gerade jest innerhalb der Gemeinde sich ein tüchtiger Arzt befinbet, welcher ein großes Bertrauen genießt und welcher die Hospitalfache mit ganzer Liebe erfaßte und feine Dienste auf das Uneigennützigste gufagte und geleiftet hat.

Schon mar ein Rranter und merkwürdig, ein früherer Mormone, in eine der nothdürftig ein= gerichteten Stuben aufgenommen worden; und man hatte noch feine eigentliche Krankenwärterin. Aber gerade jett führte der liebe Gott uns eine Familie zu, welche in driftlicher Liebe fich zu diesem Amte hergeben wollte, die auch allgemein für paffend erachtet wurde und fich auch bis jett alfo erwiesen hat. Wir muffen gur Ehre Gottes lant bekennen: Der herr ift uns freundlich gewesen und hat das Wert unfrer Bande gefor-

Weil man es für gut hielt, die Rranfenhausangelegenheit nicht als eigentliche Bemeinbefache zu treiben, so trat ein einstweiliger Berwaltungsrath zusammen, der die Ginrichtung bes Saufes, die Insammenbringung der Gelder und furz alle Angelegenheiten biefer Anstalt in die Bande nahm. Sowohl der Jünglingsverein als auch der Jungfrauenverein murde gur Theilnahme aufgefordert, mit besonderer hinweisung auf den Umstand, baß gerade ledige Leute am meisten von diefer Unftalt Gebrauch machen murden. Beide Bereine haben fich auch redlich betheiligt. Gobann mählte der Verwaltungsrath aus fich felbit einige Collectoren, die in bestimmten Rreisen der Gemeinde und nur bei folden, die fich gur lutherischen Kirche halten, allmonatlich einen Beitrag einfammeln und bei jedem Einzelnen abholen follten. Diefe haben denn auch die Liebesarbeit treulich gethan. Auch murden von den ehrbaren Frauenvereinen und andern Gliedern der Bemeinde reichliche Beschenke gur Ginrichtung des hauses dargereicht. Auf diese Weise ift die Rranfenhausfache bis hierher, nun schon über Gin Jahr, unter Gottes Gegen geführt worden, wie die angefügten Berichte vom Arzt und Caffirer weiter nachweisen.

Bor der hand haben wir drei Stuben, eine für die Kamilie, welche die Kranken wartet, eine für franke Mannspersonen und eine für franke Weibspersonen. Das ist wohl zur Noth für jest hinreichend. Aber es ist der Munsch des Berwaltungerathes und vieler Freunde der Unstalt, daß wir die Anstalt noch weiter ansdehnen und

<sup>\*)</sup> Dber nicht vielmehr fr. Geminarbirector Gleischmann?

Rranfenhaus gehören befondere Zimmer für ftorben 3. folche, die mit anftedenden Rrankheiten behaftet find, Zimmer für die Genesenden, Badegimmer und bergleichen. Und ware es fehr munschenswerth, nicht nur heilbare Kranfe, fondern auch unheilbare, hinfiechende, alte, arme Glaubensgenoffen aufnehmen und bis an ihr Ende verpflegen zu können. Dazu hat uns insonderheit and ein ansehnliches Bermächtniß unfers vor Rurgem felig entschlafenen theuren Mitbruders, weil. Ferdinand Andloffs, Muth gemacht. Wenn nun mehrere Lebende und Sterbende ein Bleiches thun, wenn auch die naben lutherischen Gemeinden bei St. Louis des Rranfenhauses freundlich fich annahmen, welche lettere jum Theil ihre jungen Leute in St. Louis haben und auch, weil fie oft feinen guten Urgt in ihrer Rahe haben konnen, manden Rranken in bieß hans bringen möchten: so murbe bieß Borhaben, ein eigenes hans auf einem von ber hiefigen Gemeinde freundlich zu überlaffenden, paffenden Plate zu erbanen, bald zu Stande fom. men. Der h Err bane es! Pfalm 127: "Wo der hErr nicht das haus bauet, so arbeiten umsonst die daran banen." Indem hiermit allen Wohlthätern der Anstalt für ihre Gaben und Unterstützungen ber schuldige Dank abgestattet wird mit Auwünschung ber verheißenen göttlichen Gnadenvergeltung: (Jef. 58, 8. 9. "Alsbann wird bein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröthe, und beine Befferung wird ichnell machfen, und beine Gerechtigkeit wird vor bir hergeben, und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu fich nehmen. Dann wirft bu rufen, fo wird bir ber herr antworten; wenn du wirst schreien, wird er fagen : Siehe hier bin ich." Pfalm 41, 2-4: "Wohl bem, ber fich bes Durftigen annimmt, ben wird ber herr erretten gur bofen Beit. Der Berr wird ihn bewahren, und beim Leben erhalten, und ihm laffen wohl gehen auf Erden, und nicht geben in feiner Feinde Willen. Der herr wird ihn erquiden auf feinem Siedbette; bn hilfst ihm von aller feiner Krankheit." Matth. 25, 36 .: "Ich bin frant gewesen und ihr habt mich besuchet. Rommt ber ihr Gesegneten meines Baters, ererbt das Reich das ench bereitet ist von Anbeginn der Welt.") ergehet aber auch zugleich an die alten Wohlthäter und an nene die brüderliche Bitte, im neuen Jahre uns ebenfalls ihre freundliche Theilnahme zu bezeigen mit hinmeisung auf bas Gebot unferes Gottes : Jef. 58, 7. "Brich dem hungrigen dein Brod, und die, fo im Elend find, führe ins Saus, entzeuch bich nicht von beinem Fleisch." Bal. 6, 10. "Alls wir benn nun Zeit haben, fo laffet uns Gutes thun an jedermann, allermeift aber an bes Glaubens Genoffen." Rom. 12, 13. "herberget gerne."

Im Namen des Verwaltungerathes: 3. F. Bunger.

#### Merztlicher Bericht

aber die im evangel. luther. Kranfenhause vom 1. Dec. 1858 bis Ende Dec. 1859 behandelten Kranfen.

In das Krankenhaus aufgenommen wurden fo hat fich derfelbe nach Berathung mit den theu-15 Personen, nämlich 13 männliche und 2 weib- ren Brüdern in Fort Wahne bewogen gefunden,

namentlich ein eigenes haus bauen. Bu einem liche. Davon find als geheilt entlaffen 12, ge- mich in Begleitung hrn. Prof. Erämer's hein-

| Die | Rrankheiten  | w | ar | en | f | olg | zei | ıb | e: |  |
|-----|--------------|---|----|----|---|-----|-----|----|----|--|
|     | Abzehrung    |   |    |    |   |     |     |    |    |  |
|     | Aftervorfall |   |    |    |   |     |     |    |    |  |

| alliciporlina      | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 1 |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Diarrhoe           |   |   |   |   |   | 2 |  |
| Gastrifches Fieber | ٠ |   |   |   |   | 1 |  |
| <b>^</b>           |   |   |   |   |   | 2 |  |
| Lungenentzündung.  |   |   |   |   |   | 1 |  |
| Rheumatismus       |   |   |   |   |   | 1 |  |

Rad dem Alter waren:

vom 1—10 Jahren . . . 1 Kraufer " 10—20 " . . . 1 " " 20—30 " . . . 6 " " 30—40 " . . . 5 " " 40—50 " . . . 2 "

Die durchschnittliche Berpflegungszeit eines Kranten mar 16-17 Tage.

Die Kranten bekannten fich alle mit Ausnahme eines einzigen zur Intherischen Confession.

Nach der nationalen Abstammung waren es 13 Deutsche, 1 Engländer und 1 Norweger.

Die Zahl der Genesenen würde eine günstigere sein, wenn nicht die 3 Berstorbenen in einem schon rettungslosen Zustande ins Hospital gebracht worden wären.

Schabe, M. D.

Erste Jahres-Rechnung über Ginnahme und Ansgabe vom 1. Dec. 1858 bis 13. Jan. 1860.

Einnabme.

| Immanuele-Diftr., mo   | matl   | collectirt :  | \$ 78.90 |
|------------------------|--------|---------------|----------|
| Dreieinigkeite-Diftr.  | "      | "             | 120.00   |
| Concordia-Diftrict     | ,,     | ,,            | 4.25     |
| Bom Jungfranenver.     | "      | "             | 78.40    |
| " Jünglingeverein      | "      | "             | 66.00    |
| An Extra-Geschenten .  |        |               | 44.40    |
| Auf Hochzeiten gefami  | nelt . |               | 15.35    |
| Bon geheilten Personen | i, we  | lche die Ver- | •        |
| nfleaung im Kner       | vital  | hezahlten     | 55.10    |

Summe ter Einnahme ..... \$462.90 A usgabe.

Für Utenstlien im Hospital . . . . . \$104.05 "Lebensmittel, Holz u. Egl. . . . . . 58.60 " 8 Monat Wietbe 1 Zimmer a \$3,50 28.00

Summa ber Ausgaben ..... \$246.80

St. Louis, ben 13. Jan. 1860.

L. E. Ed. Bertram, Caffirer bes evangel. luth. Hespitals.

# Den Gliedern unserer Synode und Lesern des "Lutheraner"

melbe ich, ber Unterzeichnete, hierdurch schulbigermaßen Folgendes.

Nachdem unser Sochw. Allgemeiner Präses, Sr. P. Wynefen, die Nachricht erhalten hatte, baß meine Gesundheit von Monat zu Monat sinke und ich kaum mehr fähig sei, auch nur die nothwendigsten Arbeiten meines Bernfes zu thun, so hat sich berselbe nach Berathung mit den theu-ren Brüdern in Fort Manne bewogen gefunden,

jufuchen und, nach eingeholtem ärztlichen Rathe, mit letigenanntem in mich gedrungen, mich gunachft jeder weitern Umtethätigfeit gu begeben, eine Reise nach Deutschland angutreten und bort u. A. eine Zeitlang ein mineralisches Bad zu gebrauchen. Zugleich wurde ich von der hiefigen Gemeinde und beren Srn. Paftoren nicht nur auf das Dringendste aufgefordert, der erhaltenen Weisung zu folgen, sondern mir auch sowohl von erfterer, als von vielen anderen theuren Brudern die Beschaffung der Reisemittel auf die liebevollste, rührendste Weise zugesagt. Nun fann zwar niemand lebendiger, als ich felbit, erfennen, wie schlechterdings unwerth ich aller, geschweige fo außerordentlicher, Liebe bin; wie mein armes Leben und mein armseliger Dienst für unsere Rirde in keinem Berhaltniffe gu ben großen Opfern fteht, welche meine Bruder dafür bringen wollen; und wie bas, was fie an mich wenben wollen, für jeden anderen frommen 3med unvergleichlich beffer angewendet fein wurde allein die an mich ergangene Aufforderung, die liebende Gorge meiner Bruder fur meine Benefung nicht von mir zu weisen, mar fo bringenb, bis in das Wemiffen bringend, daßich mich endlich in tiefer Bengung meiner Seele und Scham vor Gott und Menschen habe überwinden laffen, alle meine schweren Bedeuten aufzngeben, und mich in JEsu Ramen dem Willen meiner Borgesetten und Brüder zu fügen. Wenn dieses Blatt in die Sande der Lefer kommt, werbe ich mich baber wohl bereits auf ber Reife in die alte Beimath (über New Orleans und havre) befinben. - Moge nun ber grundgutige Gott verhuten, daß burch diese meine endliche Ginwilligung in den Bunich meiner Brider, fie fur mein nichtiges Leben fo große Opfer bringen zu laffen, niemand geärgert werde; moge Er ferner nach Geiner Barmbergigfeit geben, bag bas an mich armen Wurm gewendete Unmag von Liebe nicht völlig verschwendet sei; und möge Er endlich meiner Wohlthater reicher Bergelter fein in Beit und Ewigfeit und mich alfo frarfen, daß ich noch hier meine schuldige Dankbarkeit zu erkennen geben oder doch dort als Giner der Geringsten unter ben Geinen ergablen könne, was die Gemen an mir gethan haben. herr Paft. Theodor Brohm in St. Louis,

Herr Paft. Theodor Brohm in St. Louis, Mo., hat den "Lutheraner", Herr Prof. Audolph Lange ebenfalls hier "Lehre und Wehre" während meiner Abwesenheit nach Anordnus des Prästdiums zu redigiren übernommen, welche ich daher alle meine geehrten Herren Correspondenten in Sachen unserer Blätter hierdurch ergebenst verweise.

Der Fürbitte aller meiner americanischen Brüder und Freunde mich dringend und demittigft empfehlend, sage ich schließlich hierdurch len ein aufrichtiges herzliches Lebewohl in Christ Ichi, unferem Herrn und heiland. Unen.

C. F. W. Walther, Redacteur,

P. S. Herr Pastor Brohm, dem ich die bereits eingegangenen Gelder für die Californischen Mission ubergeben habe, ist bereit, sernere Gaben für diesen Zweck in Empfang zu nehmen.

Der Dbige.

Dem geehrten Ginsender eines neuen Artifels über die priefterliche Quarationalistische Maculatur zu berufen, als daß es nöthig mare, noch ferner dagegen zu Felde zu gieben. harmlosen Schmetterlingen macht man kebiglich den Garaus, wenn fie felten find und wenn man fich eine Cammlung berfelben anlegen will. Conft gilt die bekannte Moral:

Quale nie ein Thier gum Scherg, Denn es fühlt, wie bu, ben Schnierg.

### Un die Mitglieder des Luther=Bereins.

Da seit dem 31. October v. J. die Zahl der Mitglieder des Luther-Bereins sich unerwarteter Beife fo ftart gemehrt hat, daß bei der erften Auflage des ersten Bandes bei weitem nicht alle befriedigt werden konnten, fo ift eine zweite Unflage veranstaltet worden, welche in diesen Tagen berfendet zu merden angefangen hat. Diefe Rachricht diene zugleich als entschuldigende Ermi-berung auf mehrfach eingegangne Klagen über ben fo langen Verzug.

Babrend Druck und Papier gewiß nichts zu munchen übrig läßt, ist leider zu ungerm großen Bedauern der Einband der ersten Unflage hinter gerichten Unspruchen zuruckgeblieben. Es sind jedoch Maßregeln getroffen worden, die kunftig ine solidere und gefälligere Buchbinderarbeit fichern

Sobald ber zweite Band zum Berfenden fertig kin wird, voraussichtlich in zwei oder drei Woden, wird uber Ginnahme und Ausgabe des erften Jahres im Lutheraner Rechnung abgelegt merden.

Der erfte Band von Luthers Bolfsbibliothet, welcher fieben langere und furzere Schriften Luthere über bas heilige Abendmahl und einige verwandte Wegenstände enthält, und fich defhalb febr wohl zu einem lutherischen Communionbuch eignet, wird von heute an dem Buchhandel übergeben und ift das Dugend für \$3,00, bas Stud fur 35 Cts. zu haben. Man wende fich mit Besellungen gefälligst an Herrn E. Volkening 54 Franklin Av., St. Louis, Mo.

Diejenigen, welche fur das zweite Sahr Mitglieder des Enther - Bereins zu bleiben oder zu werden gedenken, werden hiemit eingeladen, ihre Beiträge schleunigst an den Unterzeichneten einmienden, damit möglichst bald jum Druck bes britten Bandes gefchritten werden fann.

Beschenke merden mit Danf zu Gunften des Breine angenommen.

> A. Heinicke, Cassenführer. Adresse: HEINICKE & ESTEL. St. Louis, Mo.

### Rirchliche Nachricht.

(Berivätet.)

herr Candidat der Theologie Friedrich Edaller, der seine Studien auf dem Concordia Mege zu St. Louis vollendete, ift, nach gemachim Eramen, und nachdem er von der evangel. lut, Gemeinde in Red Bud, Il. einen ordentliden Ruf erhalten und angenommen hatte, am 2. Adventssonntage von dem Unterzeichneten inmitten feiner neuen Gemeinde ordinirt und feierin sein Amt eingeführt worden. Der HErr Kjus Christus setze anch diesen Diener seines Borts jum Segen für Biele. Et, Louis, den 4. Febr. 1860.

B. Schaller, b. 3. Prafes bes westl. Districts ber Synobe von Missouri, Dhio u. a. St.

#### Rircheinweihung.

Es biene hiemit allen Freunden ber lutherilidt" bitten wir zu bedenken, daß es zu naiv und ichen Kirche zur Radricht, daß die evangel, luth. gu unschädlich ift, Lutherthum zu beanspruchen St. Johannesgemeinde in Tipton Co., Ind., und für die Richtigkeit feiner Redeweise fich auf mein Filial, welche fich vor ungefähr ein und einem halben Jahre auf Grund des reinen Befenntniffes ju einer lutherischen Bemeinde gusammengethan hat, ein nettes Kirchhaus erbaut hat, welches am zweiten Advent-Sonntage 1859 bem Dienste des dreieinigen Gottes geweihet murbe. Paft. Schäfer hielt das Weihgebet und die Weihpredigt über die Kirchweihepistel.

Wolle Gott nun auch feinen Gegen zu dem gepredigten Worte geben, damit viele Frucht für's ewige Leben geschafft werde. Almen.

Arcadia, hamilton Co., Ind., den 20. Jan. W. Reichhardt.

### Quittung und Dank.

Bon ber Ct. Paulus Gemeinde zu Fort-Banne ale Buiduf Bum Anfauf eines Claviers für bas Schnllehrer-Ge-minar ..... \$38,00 Dr. Lehrer Bartel in St. Charles, für bie Fort-Bayner Schuleonfereng-Caffe..... Ph. Fleischmann.

Mit berglichem Danke erbielt bie St. Johannes-Gemeinde in Plumouth, Wise. zu ihrem Kirchbau, von ber Zions-Gemeinde in Cleveland \$5,21; feruer von Orn. Paft. Seinbach in Milwaukee \$3,00, und von feiner Gemeinde \$5,30. Chebongan Falls, ben 2. Jan. 1860.

Seit 27. December habe ich folgende Gaben gur Unter-ftinung bes hrn. Paft. Sallmann empfangen, für welche ich im Namen ben freundlichen Gebern berglich bante. Bon A. Jinf aus Chicago, Ils., B. Bredichmiet ,, ,, U. Utrich ,, ,, 2.00 ,, .... Frau Hefter in Grosspoint, All

"Marr in Cineinnati, Obie

"Ko Orn., Paft. Sommer in Philadelphia, Pa.,
uachträglich

"Kon., Paft. M. Günther in Mequon Miver,
Bis.: von K. Kinf 50 Cis., ungen. 51 Cis.
Paft. A. Höigli in Saginaw Cita, Mich.;
auf der Kindtaufe des Drn. Mittelberger gefammett \$1.03, von den dornigen Schulfindern \$3.37

vaft. A. Ledmann in Des Peres, Mo., von ibm selbst 75 Cis.; Ph. Merk, J. Deink, L.
Tesver, Mich. Merk, Seb. Luft. D. Doffmann

Hoinde, J. Lochbaad, K. Natu. G. Merk, Chr.
Vafemever, D. Schmidt. K. Niere, D. Reinde

Zofis.; C. Dörichten. D. Niere (31) Cis.;
R. schlibod 10 Cis.
Ruthis (5) Cis.; Frau Job. Kurth, Chr.
Bublis (5) Cis.; K. Kidhöfer, G. Barbifd.
L. Safobus, J. Deckendorf, J. Napfe, K.
Ruthis, K. Milbrath (6) 25 Cis.; J. Höhne,
G. Krüger, A. Göbfe (6) 10 Cis.; D. Garbifd.
Chr. Kurth, M. Bublis (6) 15 Cis.; D. Garbifd.
Chr. Kurth, M. Bublis (6) 15 Cis.; D. Garbifd.
Chr. Kurth, M. Bublis (6) 15 Cis.; D. Garbifd.
Chr. Kurth, M. Bublis (6) 15 Cis.; D. Garboff,
Chr. Kurth, M. Bublis (6) 15 Cis.; D. Wender (6) 21 Cis.; D. Mann (13 Cis.) Durch 60 1.00 13 Cts. Durch frn. Paft U. Beyel in Darmftabt, Ind. : von ibm felbft \$1,25, Lehrer Emrich 50 6.00 Ort., R. Strube 25 Cts.; h. Horn \$1.... Orn. Paft. G. Reichhardt in Cieere, Ind.; von H. Bordonner \$1, Collecte in bessen Johannis-Gemeinde in Tipton Co. 80 Cts 1.80 Paft. S. Sanfer in Touawanda, R. Y., von 3. Schläger in Wollectteville 1.00 , Paft. B. Sattfiat, Mich. : von ihm felbft \$3,00, von brn. Stodert \$1. Chieago, Il., ben 28. Jan. 1860. 4.00 5. Bunber.

g. 3. ferner ans Newyorf: gerner and Newyorf:
vom Frauenwerein \$6,00, Herren 3. Körber 75
Cts., D. Hapelmann 75Cts., J. Birfner \$2,00,
J. Hergmann \$4,00, H. Wilfens, gegenwärtig in St. Louis \$10,00
Brenzinger vom Frauenwerein ber Gemeinde in
Newyorf \$6,00, gesammelt auf ber Hechzeit bes
Orn. Joh. Dinkel \$2,51 25,00 Orn. Joh. Dintel \$2,51 ... 5. Meyer von Orn. F. Kirchmeyer in Newvorf \$2,00, von einigen Kindern ber bortigen Schule 8,51 2,50 30h. Bellwed von Brn. Paft. Dide \$3,00, burch benselben in teffen Gemeinde collectirt \$3,00 ... Ludwig Grewing von Brn. Paft. Dice \$2,00,

burd benfelben in beffen Gemeinte collect. \$1.96. von einem Ungenannten in berfelben Gemeinbe \$1,00, von frn. Jagow in berfelten Gemeinte Bur 3. Ungemach vom Frauenver. in Zanesville, D. ,, herm. Meyer in der Gemeinde bes hrn. Paft. Derm. Mever in der Gemeinde bes hen. Paft. C. Meyer in Provison, Ill., gesanmelt.
Brenzinger von hen. Kanne in Fort-Wayne ein Paar Strümpse und eine Wintermütze, vom Frauenverein in Newyorf ein Paar Stiefel für S3,(11), von demselben Berein.
Kriedrich W. Hoffmann vom Junafrauenverein der Gemeinde bes hen Past. Kattstät zu Menroe \$5,00, vom Jünglingso. zu Abrian \$1,100. roe \$5,00, vom Jünglinges, zu Abrian \$1,00. Ir. Buuf von einigen Gemeindegliebern bes orn. Naft. Jäbfer in Abams Co., Ind.
Chr. Schäfer (verstätet) auf der Sochzeit bes orn. Jafod Sosimann in Frankenmuth \$3.00, von Jafod Hondo in Frankenmuth \$1.00, von Jud. M. Hubinger in Frankenmuth \$1,00.
C. T. Westrumb in Fort-Wayne aus der Gemeinde des dru. Past. Husmann von frn. Griebel \$2.00, von drn. Past. Husmann \$1,00, Herren E. Scheer \$1,00, Brathage \$1,00, D.

#### **Crhalten**

für die Prediger= und Lehrer,= Wittmen= und Waifen=Caffe:

1. An regelmäßigen Beitrogen für 1859 : Bon ben herren Paftoren und Lehrern : Ruchle, Rappel, Sauer, Bolff, Stubnapy (f. 1860), Stürfen, heinemann, Franke.

\$6,35 1,00 5,00 3,50 5,00 34,91 8,26 , ber Gem. bee Gru. Paft. Friedrich in Huntington Collecte auf Gru. Lehrers Raus Hochzeit in R.-Orl. Bon Bru. I. Funf baielbft ... 3.00 7.50 ,, ber Gem. bes orn. P. Degel Beihnachtecollecte J. F. Bünger,

#### Cingegangen

1. Für das Echrerpersonal beider Anstalten: Durch orn. Pafter 3. W. Rung in Cumberlant, 3a. 14,00

Durch hen, Pastor J. G. Kunz in Cumberland, Ja.
und zwar:
Don Chr. Prauge, A. H. Rösener, Wittwe
L. Richmann und Fr. W. Breuer à 25 Cts.;
A. Rösener. C. W. Rösener, Chr. Spilfer,
Chr. Oftermeier, W. Breuer u. Chr. Rethmeier à 50 Cts.; Wittwe Landwehr 62 Cts.;
A. Meier, Chr. Knoop, B. L. Rösener, A.
Werlau, Chr. Hoff und Carl Meier à \$1,00;
Collecte \$1,19; von seiner fl. Maria 10
Cts.; von ihm selbst \$2,09.
Aus der Gem. des Hen. Pajt. Rüsel in Meu Detteisau. D.

telsau, D. 30,79

und 3war: Von J. M. Wf. \$1,75; Ph. Nich. \$1,50; G. Bf. \$2,00; M. Schr. \$3,00; Chr. GJ. \$1,50; U. Schr. 50 Cis.; K. Dr. \$1,00; G. Schr. 1,00; J. B. Bf. \$1,00; E. Bn. \$1,00; G. Kt. \$2,00; J. Bb. \$2,00; K. Schr. \$1,00; Fr. R. \$5,00; Ungen. 50 Cis.; Collecte am heil. Weib-nachtsfeste \$6,04 nebst Gebet und göttl. Secon. Segen.

2. Für die Ennodal-Missions-Caffe : Durch Brn. Paftor Rügel, Ren Detteleau, D ..... 17,11 und amar : \$15,76 in verschiebenen Miffionstunden gei. 1,35 von ben Schulfindern in bortiger Gem. Brn. Paft. A. Weyel in Darmftabt, Ja., von

3. Für arme Studenten in St. Louis : Durch Srn. Paft. Al. Weyel, von S. Corn in beffen Emanuele-Gemeinte

Für arme Studenten in Fort Wanne : . Born, aus Brn. Paft. A. Bevele Emanuele-Gemeinte .... Fort Wayne, ben 23. Jan. 1860. C. Diepenbrint, Caffirer.

Für die Professoren und Lehrer in den beiden Unstalten :

Bon herrn Paftor Jor und seiner Gemeinde ... \$ 7,00 ,, ber Gem. bes hrn. Past. Wagner ... 7,00 ... 7,00 ... 7,00 ... 7,00 ... 13,00 und zwar:

3 3 " 4 "

| Collecte am Weibnachtsfest \$7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | Durch Srn. Paft. 2B. Solle, Centreville, 308 3,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Harmening, E. Honneyer, Pop. Seite 15 Er., L. Meyer 50 Cts., ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aus der Centfasse 5,00<br>Für Sonodalberichte 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                             | \$9 20 nan feiner (Chemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fener, I. Beggerem, Paft. D. Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Way her Clay her thuterieinister ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,69                                                                                                         | 1.50 ben Schulfindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meppert, M. Mitteborn, Ph. 28th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " " " herrn Pastor Lemfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,65                                                                                                          | Bon ben Schulfindern bes herrn Lebrer Erf im Con-<br>corbia-Diftriet zu St. Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J. Stallmann, C. Schröber, Al. Bag, E. Schulz, Melchert, Al. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| und zwar:<br>Bon ihm selbst u. Th. Krug à \$1,00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ner: Fran Schafer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fr. Kingel, 3. Kornbausch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ĺ                                                                                                             | und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Berren : D Fellbaum, C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| u. Schaddel à 50 Cts.; Bohm 40 Cts.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | Bon H. Nichter in Bru. Paft. Stubnahys Gem.<br>\$6,00; Grn. Paft. Mevers Gem. in Proviso,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M Lehmann, Fr Schumaun, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M. Hoffmann, Alauf, L. Stadler & 25 Cts. ,, Gem. in Frankenmuth 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.00                                                                                                         | Ille. \$3,01; aus ber Missionsbuchse in Hrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Er., S Brochidmidt, Lohaus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rosevill, Macombe Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,79                                                                                                          | Paft. Bunbers Rirche \$3.31; von ber Gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Momberger, Joh Thiemeyer, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bes Hrn. Vaft. PBagner · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,00                                                                                                          | bes Hrn. Paft. Müller in Chicago \$5,31; aus der Missonsbuchse bes Hrn. C. Roch baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gleming 50 Cto., Paft 21 Beyel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " ben Gemeinben bes Brn. Paft. Jor 1 und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,01                                                                                                         | 83 Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Den 16. Jah<br>Die herren: Carl Fride, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bon deffen Immanuels - Gent zu Kirchhapn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | c. Bur College-Unterhalte-Caffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Paft. H. Duberg, Pan. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$12,29. Dabei find von ihm felbst \$1,26;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | für die Lehrer-Gehalte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Udenbach, C. Baner, 20. Triebr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C. Meglaff, S. Heckenborf & \$1.00; 3.<br>Heckenborf is Etg.; 3. Jakobus, 3. Napke,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | Bon ber Gem. bes Grn. Paft. Clauf in New Bremen 20,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. Bramer, Maaffberg, Paft. Schnute, Schute, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Sohm, E. Hillmann, C. Wilbrath, Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | Rachträglich von einigen Gliebern ber Gem. bes Gru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A. Canpert, Paft. E. Braner \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bublis, G. Arüger, D. Heckenborf, H.<br>Rapfe, J. Borfbardt à 50 Cts.; H. grü-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | Paft. R. Klinfenberg in Ioneaville, Ja. 7,45 Aus ber Gem. bes Grn. Paft. A. Franke, Abbijon, Ils 3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Röhler, A. Steinmener, D. Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ger 40 Cts.; M. Uttech 36 Cts.; C. Rinf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B. Langfamp, Paft. Dr. R. Jo<br>J. G. Saner 5 Er., Paft. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| höfer, Ch. Beckendorf, A. Bublip, Ch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | Bon L. Rotermann, F. Grane à \$1,00; L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 Cts., 3. Sartenberger, Pal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Boldt, A. Gäbtfe, Fr. Rabfe à 25 Cto.;<br>E. Kallins, Ch. Kurth à 20 Cto.; Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | Brem 25 Cts.; B. Heimberg, H. Frimmling<br>à 50 Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r Reift, Vaft. 3. B. Rung, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bölger, G. Zasterow a 10 Cts.; und Porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | Bon ber englischen evang luth. St. Peters Gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lehrer Albrecht, &. Bable, S. Paft. 3. Ranichert, D. Tröller's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| für Synodalberichte 42 Ctv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               | bes hen. Paft. F. A. Schmidt in Baltimore, Me. 10,00 Durch ,, Polad, Crete, Ils. Collecte am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hainer, Paft. S. Bauer, D. Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon der Dreieinigfeits - Gem. am Cedar<br>Creef \$5,38. Davei find von G. Cichhorft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | Weihnachtefeste 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ph. Wille 75 Ctd., G. Richter,<br>Bonn, C. Schröber, Fr. Schum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B. Schröber à \$1,00; Fr. Kriegel, W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | ", ", 3. M. Johanne, Cole Camp,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lom, &. Mictte, Fr. Miette, C. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dieftler, Fr. Wegner à 50 Cte.; B. Beng,<br>G. Buhrmann, C. Steinfe, à 25 Cte.; D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               | Mo. Ertrag ber Collecten seiner Gemeinden am Weihnachts- u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A. Schap, E. Foljahn, R. Kak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sopf 40 Cts.; S. Benz 12 Cts.; C. Vict.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | Renjahrefeste 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dolbrop, Past. C. Strasen, D. Ferner: Frau Liese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C. Rraft, C. Graf, Al. Diepter à 10 Cto.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | " " " E. Möder, Mirdleton, Canada<br>West · · · · · 5,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Berren: S, Riebel 9 Er.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C. Müller 6 Cto.; B. Thiele 5 Cto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               | und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Degener, W Müller, 2B Brodf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Für die allgem. Spnodal-Caffe: Bon der Gemeinde des herrn Pasior Rauschert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,00                                                                                                          | \$4.07 Collecte in f. Gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 Washhausen, A Ulrich, A Ga<br>brath, 3 Söbne, Torgersen, Past                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durch herrn Pastor Ahner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00                                                                                                          | 1,67 bei ber Tranung bes Mich Sanfelmann gef. ,, Grn. Laft. Rüchle, Mattefon, 3lle 12,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R Korem. Vaft N Brandt, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| und zwar:<br>Bon bessen Gemeinde in Cebarburg, Wisc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fdmitt, Bodeftatt, Greiwe, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$2,00; von ber St. Paulus - Gemeinde in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | Renjahreollecte seiner Gem. \$5,10; aus bem<br>Rlingelbeutel \$5.31; von D. Dettmering 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lüding, S Lohmever, Höligel, B Rrumwice, F Nathie, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grafton, Wisc. \$1,62 und von einem Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | Cts.; von R. Maier 50 Cts.; von S. Stunfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stelter, & Stelter, Chr Debnin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| genannten 38 Ctd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | \$1,25<br>Bon folgenden Gliebern ber Gem. bes herrn Paftor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I Thiemeyer, & Bedel, G Ban mate, Fr Rowallid, 2B Stetter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Für die Mission in Minnesota:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                                                                                                          | Pober in Frohna; G. Roth \$3,00; A. Luders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ginmadter, 3 Lemmermann, B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon J. Dofer G. Garbiich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,50                                                                                                          | \$3,00; C. Müller 75; D. Schmidt 25 Cts.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dr. A Panetti, Daft W Doppe 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Für den Collegeschuler Ludwig Lochner v. G. Garoifc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00                                                                                                          | U. Ahner 25 Ctd.; J. Popo 25 Ctd.; J. Meiß-<br>ner 25 Ctd.; P. Mahnke 25 Ctd.; G. Döring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mann. 5 Welpinghans, 3 B Schmidt, 3 Suffor, W Flemin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Für die allgem. Missions-Casse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | 25 Cts.; B. Frobel 75 Cts.; H. v. Bern 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samening, Paft I Bevel, B II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durch orn. Paft. Strafen bei einem gemeinschaftli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 00                                                                                                         | Cto.; A. Begel 25 Cto.; P. Detje 25 Cto.; 9,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A Suhrheinrich, G Berger, G<br>bach, Beckemeyer, Stratmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| den Miffionefeste in Batertown gefammelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | Aus ber Centcasse seiner Gemeinde 6,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M Stephan, 3 Werfelmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TPT.                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ferner : Frau Schneiter 50 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B. Sattstädt, Caffir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | d. Für arme Studenten und Schüler im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beiner: Brun Suparier 30 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••••                                                                                                          | Concordia College und Seminar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schäfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | Concordia College und Seminar: Durch brn. Vaft. 3. M. Johannes, Cole Camp,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schäfer. Den 17. Jal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erhalten</b><br>a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | Concordia College und Seminar: Durch Srn. Paft. 3. M. Johannes, Cole Camp, Mo. von R. N. in s. Kilial-Gemeinte 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schafer.  Den 17. Jal  herr Paft. h. Duborg 75 Ch Die herren: Paft 3 21 Ottef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erhalten</b> a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi Sollege-Baues:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ia-                                                                                                           | Concordia College und Seminar: Durch orn. Paft. 3. M. Johannes, Cole Camp, Mo. von R. N. in f. Filial-Gemeinte 1,00 Für H. Bartenfelter von ben Schülern bes hrn. Leh- rer R. Kirchner in Propiso, Ils 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schafer.  Den 17. Jal  herr Past. H. Duborg 75 Ct.  Die herren: Past I Utes.  Cts., Past W hoppe 50 Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erhalten</b> a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Vast. Junach, Eisteben, Scott Co., Mo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ia-                                                                                                           | Concordia College und Seminar: Durch hrn. Past. J. M. Johannes, Cole Camp, Mo. von R. N. in s. Alital-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schäfer.  Den 17. Jal Gerr Paft. S. Duborg 75 Ct. Die Herren: Paft 3 A Ottef Cts., Paft W Hoppe 50 Cts. Ferner: Frau Schneiber 50 Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erhalten  a. Zur Lilgung der Schuld des Concordi College-Baues:  Durch Srn. Past. Jungel, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Rübel \$1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ia-                                                                                                           | Concordia College und Seminar: Durch Hrn. Past. J. M. Johannes, Cole Camp, Mo. von R. N. in s. Kilial-Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schäfer.  Den 17. Jal Berr Paft. D. Duborg 75 Ct. Die Herren: Paft 3 U Ottef Cts., Paft W Hoppe 50 Cts.  Ferner: Frau Schneiber 50 Cts.  Für frühere J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Orn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo.  Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00,  Joh. Kimpel, Heinr. Hischer, Heinr. Gifert, G.  Brieger. Aboluh Mittenborn, Deinr. Buchbolz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ia-                                                                                                           | Concordia College und Seminar: Durch Hrn. Past. J. M. Johannes, Cole Camp, Mo. von N. N. in s. Altial-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schäfer.  Den 17. Jal Der paft. D. Duborg 75 Cit. Die herren: Paft I A Ottef Cits., Paft W hoppe 50 Cits. Ferner: Frau Schneiber 50 Cits. Für frühere J. Derr Fr. Böbrig \$2,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi College-Baues:  Durch Hrn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mütel \$1,00, Joh. Rimpel, Deinr. Hischer, Heinr. Eisert, G. Krieger, Abolyk Wittenborn, Deinr. Bucholz, Ph. Rübel & 50 Cts., Karl Bohnhardt 75 Cts., Collecte am Erntefeste \$3,35 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ia-                                                                                                           | Concordia College und Seminar: Durch Hrn. Past. J. M. Johannes, Cole Camp, Mo. von R. N. in s. Kilial-Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schäfer.  Den 17. Jal Beir Paft. D. Duborg 75 Ch. Die Gerren: Paft 3 U Ottef Cts., Paft W Soppe 50 Cts. Ferner: Frau Schneiber 50 Cts. Für frühere J. Berr Fr. Böhrig \$2,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi College-Baues:  Durch Hrn. Past. Jungch, Eistlehen, Scott Co., Mo. Samuel Reppert st., 1.5. Daniel Nübel \$1.00, Joh. Kimpel, Heinr. Hischer, Heinr. Eisert, G. Krieger, Abolph Wittenborn, Heinr. Buchholz, Ph. Nübel (500 Cis., Karl Bohnhardt 7.5 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis.  Kon Hrn. Jacob Eberhardt, Collinsville, Il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ia-<br>:                                                                                                      | Concordia College und Seminar: Durch Hrn. Past. J. M. Johannes, Cole Camp, Mo. von N. N. in s. Kilial-Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schäfer.  Den 17. Jal  herr Past. H. Duborg 75 Et.  Tie herren: Past I A Ottes  Cts., Past W hoppe 50 Cts.  Ferner: Frau Schneiber 50 Cts.  Für frühere J  herr Fr. Böhrig \$2,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi College-Baues:  Durch Orn. Past. Jungas, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Rübel \$1,00, Joh. Kimpel, Heim: Fischer, Heinr. Eisert, G. Krieger, Adolph Wittenborn, Heinr. Buchbolz, yh. Rübel @ 50 Cis., Karl Bohnhardt 75 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis  Bon Hrn. Jacob Eberhardt, Collinsville, Il  Durch Krn. Vast. Wesel bei Evantörille, Ja.: von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ia-<br>:                                                                                                      | Concordia College und Seminar:  Durch Hrn. Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von N. N. in stilial-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal Derr Paft. H. D. Duborg 75 Cte. Tie herren: Paft I A Otte. Cts., Paft W Hoppe 50 Cts. Ferner: Frau Schneiber 50 Cts. Für frühere J. Derr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi College-Baues:  Durch Hrn. Past. Jungch, Eistlehen, Scott Co., Mo. Samuel Reppert st., 1.5. Daniel Nübel \$1.00, Joh. Kimpel, Heinr. Hischer, Heinr. Eisert, G. Krieger, Abolph Wittenborn, Heinr. Buchholz, Ph. Nübel (500 Cis., Karl Bohnhardt 7.5 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis.  Kon Hrn. Jacob Eberhardt, Collinsville, Il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ia-<br>:                                                                                                      | Concordia College und Seminar: Durch Hrn. Past. J. M. Johannes, Cole Camp, Mo. von R. N. in s. Kilial-Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schäfer.  Den 17. Jak Herr Paft. H. Duborg 75 Che. Tie Herren: Paft I A Ottef Cts., Paft W Hoppe 50 Cts. Ferner: Frau Schneiber 50 Cts. Für frühere J Herr Fr. Böhrig \$2,00.  Ma  Rechnungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi College-Baues:  Durch Orn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Nübel \$1,00, Joh. Kimpel, Heinr. Hister, Heinr. Eisert, G. Krieger, Abolth Wittenborn, Heinr. Buchbolz, Jh. Nübel (30 Cis., Karl Bobuhardt 75 Cis., Collecte am Erntefeste \$3,35 Cis.  Bon Hrn. Past. Beyel bei Connoville, Jul. Durch Hrn. Past. Beyel bei Connoville, Ja.: von H. Korn und Christ. Böhne (3 \$2,00), Kriedrich Stratmann \$1,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,75<br>3,00<br>5,00                                                                                          | Concordia College und Seminar:  Durch Hrn. Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von N. N. in s. Kistal-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schäfer.  Den 17. Jal Der Past. D. Duborg 75 Ch. Die herren: Past I A Ottefs Cts., Past W hoppe 50 Cts. Ferner: Frau Schneiber 50 Cts. Für frühere I herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs- tes Evang. Lutherischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi College-Baues:  Durch Srn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert *1,15, Daniel Mütel \$1,00, Joh. Rimpel, Deinr. Hischer, Deinr. Eisert, G. Krieger, Abolyk Wittenborn, Deinr. Bucholz, Ph. Rübel & 50 Ets., Karl Bohnhardt 75 Ets., Collecte am Ernteseste \$3,35 Ets.  Bon Hrn. Past. Beyel bei Evansville, Jal.: von D. Forn und Christ. Bösne @ \$2,00, Friedrich Erratmann \$1,00  b. Zur Synodal-Casse westl. Districts  Bon Treieinigfeits-Distr. in St. Louis, Mo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,75<br>3,00<br>5,00                                                                                          | Concordia College und Seminar: Durch Hrn. Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von R. N. in s. Altial-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schäfer.  Den 17. Jal Der Past. D. Duborg 75 Ch. Die herren: Past I A Ottesse St., Past W hoppe 50 Cis. Ferner: Frau Schneiber 50 Cts. Für frühere I herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs- tes Evang. Lutherischen 311 St. Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi College-Baues:  Durch Hrn. Past. Jungst, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert st., I.3, Daniel Mütel \$1.00, Joh. Rimpel, Heinr. Hischer, Heinr. Eisert, G. Krieger, Abolyk Wittenborn, Heinr. Buchbolz, Ph. Rübel & 50 Ctd., Karl Bohnhardt 75 Ctd., Collecte am Ernteselte \$3,35 Ctd.  Bon Hrn. Past. Beyel bei Evansville, Jal. Durch Hrn. Past. Beyel bei Evansville, Ja.: von D. Forn und Cirist. Böhne @ \$2.00, Friedrich Stratmann \$1,00  b. Zur Synodal-Casse westl. Distrists Bom Dreieinigseits-Diftr. in St. Louis, Mo.  "Centverein der Gem. bed Drn. Past. Fredersing,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,75<br>3,00<br>5,00                                                                                          | Concordia College und Seminar:  Durch Hrn. Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von R. N. in s. Altial-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schäfer.  Den 17. Jal Der Past. D. Duborg 75 Ch. Die herren: Past I A Ottesse St., Past W hoppe 50 Cis. Ferner: Frau Schneiber 50 Cts. Für frühere I herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs- tes Evang. Lutherischen 311 St. Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo.  Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,75 3,00 5,00 : 15,35 3,50                                                                                   | Concordia College und Seminar:  Durch hen, Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo, von N. M. in stissis-Geneumbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal Gerr Past. D. Duborg 75 Ch. Die herren: Past I A Ottesse Cis., Past W hoppe 50 Cis. Ferner: Frau Schneiber 50 Cis. Für frühere I herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungsbes Evang. Lutherischen 311 St. Louis für das Jal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi College-Baues:  Durch Hrn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert *1,15, Daniel Mütel \$1,00, Joh. Rimpel, Deinr. Hischer, Heinr. Eisert, G. Krieger, Abolyk Wittenborn, Deinr. Bucholz, Ph. Rübel & 50 Ets., Karl Bohnhardt 75 Ets., Collecte am Ernteseste \$3,35 Ets.  Bon Hrn. Past. Beyel bei Evansville, Jal.: von D. Forn und Christ. Böhne @ \$2,00, Friedrich Erratmann \$1,00  b. Zur Synodal-Casse west! Districts  Bom Dreieinigseits-Distr. in St. Louis, Mo.  "Centverein der Gem. des Hrn. Past. Fredersing, New Bells, Mo.  Bon Hern Pastor B. Heinemann, Crete, Will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,75<br>3,00<br>5,00                                                                                          | Concordia College und Seminar:  Durch hen, Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo, von N. M. in stissis-Geneumbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal Gerr Past. H. Duborg 75 Ch. Duborg 75 Ch. Duborg 75 Ch. Die herren: Past I A Ottef Cts., Past W Hoppe 50 Cts.  Ferner: Frau Schneiber 50 Cts. Für frühere I Herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungsberg  Evang. Lutherischen  311 St. Louis für das Jal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Nübel \$1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,75 3,00 5,00 : 15,35 3,50                                                                                   | Concordia College und Seminar:  Durch hrn. Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von N. M. in stilial-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal Serr Past. H. Duborg 75 Ch. Die herren: Past I A Ottefs Cis., Past W hoppe 50 Cis. Ferner: Frau Schrig \$2,00.  Rechnungster Rechnungster Stang. Lutherischen in St. Louis für das Jal Caffenbestand vom Jahre 1858.  Gaffenbestand vom Jahre 1858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo.  Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>15,35<br>1,00<br>5,00                                                                 | Concordia College und Seminar:  Durch hen, Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo, von R. M. in stissal-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal  herr Past. H. Duborg 75 Ch.  Tie herren: Past I A Ottes  Cis., Past W hoppe 50 Cis.  Ferner: Frau Schreiter 50 Cis.  Für frühere I  herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs-  tes  Evang. Lutherischen  jn St. Louis für das Jal  Cinnal  Cassenbestaub vom Jahre 1858.  Gesammt-Einn. burch monat.  Mittelst einer Collecte gehoben a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi College-Baues:  Durch orn. Past. Junget, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert *1,15, Daniel Mütel \$1,00, Joh. Rimpel, heinr. Hischer, heinr. Eisert, G. Krieger, Abolyk Wittenborn, heinr. Buchdig, Ph. Rübel & 50 Ets., Karl Bohnhardt 75 Ets., Collecte am Ernteseste \$3,35 Ets.  Bon der, Past. Beyel bei Evansville, Jal.: Durch dern. Past. Beyel bei Evansville, Jal.: von D. Forn und Christ. Böhne @ \$2,00, Friedrich Etratmann \$1,00  b. Zur Synodal-Casse westl. Distrifts Bom Dreieinigseits-Distr. in St. Louis, Mo.  "Centverein der Gem. des dern. Past. Fredersing, New Wells, Mo. Bon herrn Pastor W. Bon dern Pastor B. heinemann, Crete, Will Co., Il. Bon dern, P. Holsen durch dern. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Drn. Jägels durch dern. Past. Dahn, Benton Co., Mo.  "Drn. Jägels durch dern. Past. Dahn, Benton Co., Mo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>: 15,35<br>3,50<br>1,00<br>5,00                                                       | Concordia College und Seminar:  Durch Hrn. Past. I. M. Johannes, Cole Camp, Mo. von A. A. in stisst-Genecinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal Gerr Past. D. Duborg 75 Ch. Duborg 75 Ch. Duborg 75 Ch. Die herren: Past I A Ottef Cts., Past W hoppe 50 Cts. Ferner: Frau Schriebere I herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs- kes  Cvang. Lutherischen 311 St. Louis für das Jal  Cassenbestand vom Jahre 1885.  Gesammt-Einn, durch monat. Mittelst einer Collecte geboben a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Nübel \$1,00, Ish. Kimpel, Heiner, Fischer, Heiner, Ko. Krieger, Abolth Wittenborn, Heiner, Buchbelz, Ph. Rübel (350 Cis., Karl Bobuhardt 75 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis.  Bon Hen. Past. Weyel bei Evansville, Ill. Durch Hen. Past. Weyel bei Evansville, Ja.: von H. Horn und Ebrist. Böhne (352,00), Kriedrich Stratmann \$1,00  b. Zur Synodal-Casse westl. Districts Bom Dreieinigseits-Distr. in St. Louis, Mo.  "Centverein der Gem. des hen. Past. Fredersing, New Bells, Mo. Bon herrn Pastor W. Peinemann, Crete, Will Co., Il. Bon Hen. P. Holgen durch Hen. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Hen Basels durch Hen. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Deimsoth durch Hen. Past. Hahn, Benton Co., Mo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>:<br>15,35<br>3,50<br>1,00<br>5,00                                                    | Concordia College und Seminar:  Durch hen, Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo, von N. M. in stissis-Gene Camp, Mo, von N. M. in stissis-Gene Camp, Wo, Land More Defilern des Hen. Leh- rer A. Kirchner in Proviso, Ilis.  1,25  Bon der Gem. des Hen. Past. Baumgart Collecte am Reformationsseste  Drof. Biewend: Bon der Gem. des Hen. Past. M. Reyl in Baltimore Collecten und andere Besträge  Durch Hen. Led. Jungs, Eislehen. Scott Co., Wo. gesammelt auf der Kindtause des Hen. Gottlieb Kriegel  Von der Gem. des Hen. Past. Banmgart Collecte am 1. Advent  ber Gem. des Herrn Pastor Ch. H. Löber, in Frohna Collecte am Weihnachtsseste Tüber in Frohna Collecte am Epiphaniasseste  Vöber in Frohna Collecte am Epiphaniasseste  Vöber in Frohna Collecte am Epiphaniasseste  Vöber in Frohna Collecte am Collecte am Collecte A. S. So.  Für den Kirchenbau der Gem. des Hen. Past.                                                                                                                               | Schäfer.  Den 17. Jak  Berr Pak. H. Duborg 75 Ch  Tie herren: Pak I A Duborg  Tie, Pak B boppe 50 Chs.  Ferner: Frau Schneiber 50 Cts.  Für frühere I  Herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs-  bes  Evang. Lutherijchen  3n St. Louis für das Jak  Cinnah  Caffenbestand vom Jahre 1858.  Gesammt-Einn, durch monat, Mirtelft einer Collecte geboden a  als am Gründungstage des R  feiert in der Dreieinigfeitesfirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo.  Samuel Reppert \$1,15, Daniel Nübel \$1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>:<br>15,35<br>3,50<br>1,00<br>5,00                                                    | Concordia College und Seminar:  Durch Hrn. Past. I. M. Johannes, Cole Camp, Mo. von N. N. in stilial-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal Gerr Past. H. Duborg 75 Ch. Die herren: Past I A Ottes Cts., Past W hoppe 50 Cts. Ferner: Frau Schneiber 50 Cts. Für frühere I herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungsber Schneiber I Böhrig \$2,00.  Rechnungsber Schneiber I Böhrig Schneibest I Böhrig Schneibest I Bondig für das Jal Ginnah Wittelst einer Collecte geboben a als am Gründungstage bes W seiert in der Oreienigseitsfird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Nübel \$1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,755 3,00 5,00 : 15,35 3,50 5,00 5,00 5,00 9,15                                                              | Concordia College und Seminar:  Durch hen, Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von N. N. in s. Aissances, Cote Camp, Mo. von N. N. in s. Aissances, Cote Camp, Mo. von N. N. in s. Aissances, Cote Camp, Mo. von N. N. in s. Aissances, Cote Camp, Mo. von N. N. in s. Aissances, Cote Camp, The Hartensetter von ten Spülern tes hen. Leh- rer N. Airchner in Provise, Ilis.  1,00  Bon der Gem. des Hen. Past. Baumgart Collecte am Resormationsssesses Brin. Past. B. Acvl in Baltimore Collecten und andere Beiträge  Durch Hin. Past. Ideo. Inngs, Cistebra. Scott Co., Mo. gesammelt auf der Kindtause des Hen. Gottlieb Ariegel  Von der Gem. des Hen. Past. Banmgart Collecte am 1. Advent ber Gem. des Herrn Pastor Ch. K. Löber, in Frodna Collecte am Beibnachtssses Tür die Misson  Für die Misson  Collecte am Epiphaniasssesse  The den Kirchenbau der Gem. des Hen.  A. Hoppe in N. Orleans  Durch Herrn E. Roschese erhalten, von der Gem. des berm Pastor Dahn in Benton Co., Mo.                                                                                                                                           | Schäfer.  Den 17. Jal Gerr Past. D. Duborg 75 Ch. Die herren: Past I A Ottef Cts., Past W hoppe 50 Cts.  Ferner: Frau Schneiber 50 Cts.  Für frühere I herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungsber Schung. Lutherischen in St. Louis für das Jal Cassenbestand vom Jahre 1858.  Gesammt-Einn. durch monat. Mitteste einer Collecte gehoden a als am Gründungstage des Kfeiert in der Dreieinigseitestird  Aus ga Für Beföstigung der Studentend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo.  Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,755 3,00 5,00 : 15,35 3,50 5,00 5,00 5,00 9,15                                                              | Concordia College und Seminar:  Durch Hrn. Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von N. N. in stissel-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal  Berr Past. H. Duborg 75 Erb.  Tie herren: Past I A Dutes  Tie, yast W hoppe 50 Ers.  Ferner: Frau Schneiber 50 Ers.  Für frühere I  Hechnungs-  bes  Gvang. Lutherischen  gu Et. Louis  für das Jal  Cinnals  Cinnals  Mirelst einer Collecte geboben a  als am Gründungstage des R  feiert in der Dreienigseitestirch  Ausga  Bür Beföstigung der Subententend  Kleidung derschweitertent.  Musga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo.  Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,755 3,00 5,00 : 15,35 3,50 5,00 5,00 5,00 9,15                                                              | Concordia College und Seminar:  Durch hrn. Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo, von N. M. in stissis-Gene Camp, Mo, Gene Den Des Handler Dehilern des Hrn. Leh- rer N. Kirchner in Proviso, Ilis.  1,25  Bon der Gem. des Hrn. Past. Baumgart Collecte am Reformationssesses Casses Casses Prof. Biewend: Bon der Gem. des Hrn. Past. B. Reyl in Baltimore Collecten und andere Besträge  Durch Hrn. Past. Ideo. Jungs, Eislehen. Scott Co., Mo, gesammelt auf der Kindtause des Hrn. Gottlieb Kriegel  Jungsteil Sanmgart Collecte am Collecte am Beihnachtssesses am 1. Abvent  Bon der Gem. des Hrn. Pastor Ch. H. Löber, in Frohna Collecte am Weihnachtssesse am Epiphaniassesses  Kür die Mission  Collecte am Epiphaniassesse  N. Paspope in P. Drleans:  Durch Herrn E. Rosche erhalten, von der Gem. des Gerrn Pastor Hahn in Benton Co., Mo.  Collecte dem Collecte Com., Mo.  Collecte dem Collecte Com., Mo.  Collecte dem Collecte Com., Mo. | Schäfer.  Den 17. Jal  Berr Past. H. Duborg 75 Erb.  Tie herren: Past I A Dutes  Tie, yast W hoppe 50 Ers.  Ferner: Frau Schneiber 50 Ers.  Für frühere I  Hechnungs-  bes  Gvang. Lutherischen  gu Et. Louis  für das Jal  Cinnals  Cinnals  Mirelst einer Collecte geboben a  als am Gründungstage des R  feiert in der Dreienigseitestirch  Ausga  Bür Beföstigung der Subententend  Kleidung derschweitertent.  Musga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Junga, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Nübel \$1,00, Ish. Kimpel, Deinr. Kischer, Deinr. Eisert, G. Krieger, Abolth Wittenborn, Heinr. Buchbelz, Ish. Rübel (350 Cis., Karl Bobuhardt 75 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis.  Bon Hrn. Past. Beyel bei Evansville, Il. Durch Hrn. Past. Beyel bei Evansville, Ja.: von D. Korn und Ebrist. Böhne (352,00), Kriedrich Stratmann \$1,000  b. Zur Synodal-Casse westl. Districts Bom Dreieinigseits-Distr. in St. Louis, Mo.  "Centwerein der Gem. des Hrn. Past. Fredersing, New Bells, Mo. Bon Herrn Pastor B. Heinemann, Crete, Will Co., Il. Bon Hrn. P. Holgen durch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Hen Held, Mo. Drn. Pastels durch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Hen Held, Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Hen Held, Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Hen Held, Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Her Hen. des Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Her Hen. des Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Her Hen. des Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Her Halten  a. Zur allgem. Synodal-Casse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,755 3,00 5,00 : 15,35 3,50 5,00 5,00 5,00 9,15                                                              | Concordia College und Seminar:  Durch hen, Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo, von R. M. in stilial-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal  Berr Past. H. Duborg 75 Erb.  Tie herren: Past I A Dutes  Tie, yast W hoppe 50 Ers.  Ferner: Frau Schneiber 50 Ers.  Für frühere I  Hechnungs-  bes  Gvang. Lutherischen  gu Et. Louis  für das Jal  Cinnals  Cinnals  Mirelst einer Collecte geboben a  als am Gründungstage des R  feiert in der Dreienigseitestirch  Ausga  Bür Beföstigung der Subententend  Kleidung derschweitertent.  Musga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben. Scott Co., Mo.  Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>15,35<br>3,50<br>5,00<br>5,00<br>5,00<br>9,15                                         | Concordia College und Seminar:  Durch Hrn. Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von N. N. in stissel-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal Berr Past. D. Duborg 75 Er Tie herren: Past I Dutes Tie, haft W hoppe 50 Ers. Ferner: Frau Schneiber 50 Ers. Für frühere I Herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs- tes Evang. Lutherischen zu St. Louis für das Jal Cassenbestand vom Jabre 1858. Gesammt-Einn, durch monat, Mitrelst einer Collecte gehoden als am Gründungstage bes geiert in ber Dreieinigfeitestird  Aus ga Für Beföstigung der Studentend " Kleidung bersetten.  Bicher, Schreibnaterialien " Besorgung des Vereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00, Job. Rimpel, Heine. Kischer, Heiner Eisert, G. Rrieger, Aboleh Wittenborn, Heiner. Buchbelz, yh. Rübel (2001) Sittenborn, Heiner. Buchbelz, yh. Rübel (2001) Sit., Karl Bohnhardt 75 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis.  Bon Drn. Jacob Ebershardt, Collinsville, Ill. Durch Drn. Past. Weyel bei Evansville, Jul. Durch Drn. Past. Weyel bei Evansville, Jul. Durch Drn. wast. Weben (2001) Friedrich Stratmann \$1,00  b. Zur Spuodal-Casse westl. Districts Bom Treienigseits-Distr. in St. Louis, Mo.  "Centwerein der Gem. des Drn. Past. Fredersing, New Wells, Mo.  Bon Derin Pastor W. Heinemann, Crete, Will Co., Ill.  Bon Hern Pastor W. Heinemann, Crete, Will Co., No.  "Drn. Jägels durch Drn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Drn. Jägels burch Drn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Dr. Heimsoh burch Drn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Dr. Heimsoh burch Drn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Dr. Heimsoh burch Drn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Erhalten  a. Zur allgem. Synodal-Casse: Durch Herrn Pastor W. Hatstädt, Monrec, Mich., siir der Ledurg M. Dattstädt, Monrec, Mich.,                                                                                                                                                                                                                         | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>: 15,35<br>3,50<br>5,00<br>5,00<br>5,00<br>9,15                                       | Concordia College und Seminar:  Durch hen, Past. J. M. Johannes, Cole Camp, Mo. von R. N. in stilial-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal  Berr Past. H. Duborg 75 Erb.  Tie herren: Past I A Dutes  Tie, yast W hoppe 50 Ers.  Ferner: Frau Schneiber 50 Ers.  Für frühere I  Hechnungs-  bes  Gvang. Lutherischen  gu Et. Louis  für das Jal  Cinnals  Cinnals  Mirelst einer Collecte geboben a  als am Gründungstage des R  feiert in der Dreienigseitestirch  Ausga  Bür Beföstigung der Subententend  Kleidung derschweitertent.  Musga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Rübel \$1,00, Ish. Rimpel, Heim. Fischer, Heinr. Eisert, W. Rrieger, Abolyd Bittenborn, Heinr. Buchbotz, Ish. Rübel (Sol Cis., Karl Bobuhardt 75 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis.  Bon Hrn. Past. Beyel bei Evansville, Il. Durch Hrn. Past. Beyel bei Evansville, Isa.: von Horn und Ebrist. Böhne (Asz.) Kriedrich Stratmann \$1,00  b. Zur Synodal-Casse west. Districts Bom Dreieinigseits-Distr. in St. Louis, Mo.  "Centverein der Gem. des Hrn. Past. Fredersing, New Bells, Mo. Bon herrn Pastor W. Heinemann, Cretc, Will Co., Il. Bon Hrn. P. Holhen durch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Drn. Jägels durch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "D. Seinjoth durch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "D. Seinjoth durch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "D. Peinjoth burch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Er Halten  a. Zur allgem. Synodal-Casse:  Durch Herrn Pastor W. Hatstädt, Monrec, Mich., sür die Ledvergedalte beider Anstalten am 15. Ros. (verspätet).  Bon Hrn. E. Rosche aus der Synodal - Casse west.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>: 15,35<br>3,50<br>5,00<br>5,00<br>9,15                                               | Concordia College und Seminar:  Durch hen, Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von N. M. in stissischemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal  herr Past. H. Duborg 75 Ch.  Tie herren: Past I A Ottes  Cis., Past W hoppe 50 Cis.  Ferner: Frau Schrig \$2,00.  Rechnungs-  tes  Kuchnungs-  kernen Kr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs-  kes  Cvang. Lutherischen  yn St. Louis  für das Jal  Cassenbestand vom Jahre 1885.  Giegammi-Cinn. burch monat.  Mittelst einer Collecte gehoben a  als am Gründungstage bes K  feiert in der Oreieinigkeitsesirch  Aus ga  Kür Besöstigung der Studentend  " Aleidung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>15,35<br>3,50<br>5,00<br>5,00<br>2,000<br>10,000<br>9,15<br>c.                        | Concordia College und Seminar:  Durch hen, Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von N. M. in stissischemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scränderte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00, Job. Kinnel, Heinr. Kischer, Heinr. Eisert, G. Krieger, Abolph Wittenborn, Heinr. Buchbolz, yh. Rübel (200 Cis., Karl Bohnhardt 75 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis.  Bon Drn. Jacob Eberhardt, Collinsville, Ill. Durch Hrn. Past. Beyel bei Evansville, Ja.: von D. Forn und Ebrist. Böhne (200), Friedrich Stratmann \$1,00  b. Zur Spuodal-Casse westl. Districts Bom Dreieinigseits-Distr. in St. Louis, Mo.  Centverein der Gem. des Hrn. Past. Federsing, New Wells, Mo.  Bon herrn Pastor W. Heinemann, Crete, Will Co., Ill.  Bon Hrn. P. Holsen burch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  Bon. Jägels burch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  Bom. Jägels burch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  Bom Smmannels-Distr. in St. Louis, Mo.  E. Roschte  Crhalten  a. Zur allgem. Spatistät, Monrec, Mich., sür die Lebrergebalte beider Unstalten am 15. Now, (verspätet).  Bon Hrn. E. Roschte aus der Synodal-Casse westl. Districts  Durch Herrn Pastor Theo. Junast, Eistleben, Scott  Durch Herrn Pastor Theo. Junast, Eistleben, Scott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>: 15,35<br>3,50<br>5,00<br>5,00<br>2,00<br>10,00<br>9,15<br>£:                        | Concordia College und Seminar:  Durch frn. Past. J. M. Johannes, Cole Camp, Mo. von N. N. in stilial-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jal  herr Past. H. Duborg 75 Ch.  Tie herren: Past I A Ottes  Cis., Past W hoppe 50 Cis.  Ferner: Frau Schrie \$2,00.  Rechnungs  tes  Kechnungs  kerner Böhrig \$2,00.  Rechnungs  kes  Evang. Lutherischen  yn St. Louis  für das Jal  Cinnal  Kirest einer Collecte gehoben a  als am Grüntungstage bes W  feiert in der Dreieinigkeitesfird  Ausga  Kür Beföstigung der Studentend  "Riedung berselten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Junga, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Revpert \$1,15, Daniel Nübel \$1,00, Ish. Rimpel, Deim. Fischer, Deinr. Eisert, G. Krieger, Abolyd Bittenborn, Heinr. Eisert, G. Krieger, Abolyd Bittenborn, Heinr. Buchbotz, Ish. Rübel (200 Cis., Karl Bobuhardt 75 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis.  Bon Drn. Jacob Eberhardt, Collinsville, Isl Durch Hrn. Past. Beyel bei Evansville, Isl Durch Hrn. Past. Beyel bei Evansville, Isl On. Horn und Ebrist. Böhne (2000), Friedrich Stratmann \$1,00  b. Zur Synodal-Casse west. Districts Bom Dreieinigseits-Distr. in St. Louis, Mo.  Centwerein der Gem. des Drn. Past. Fahn, Bo.  Rew Bells, Mo.  Bon Hern Pastor B. Heinemann, Crete, Will Co., Isl.  Bon Drn. P. Holken durch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  Drn. Jägels durch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  Deinsich durch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  E. Rosenten  Erhalten  a. Zur allgem. Spondal-Casse:  Durch Hern Pastor B. Hatstädt, Monree, Mich., sür die Ledrergedalte beider Anstalten am 15.  Now. (verspätet).  Bon Hrn. E. Rosche aus der Synodal - Casse west.  Districts  Durch Hern Pastor Theo. Jungst, Cisteben, Scott Co., Mo. sür die Ledrergehalte beider Anstalten und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>: 15,35<br>3,50<br>5,00<br>5,00<br>2,00<br>10,00<br>9,15<br>£:                        | Concordia College und Seminar:  Durch hen, Past. J. M. Johannes, Cole Camp, Mo, von R. N. in stilial-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scränderte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch Drn. Past. Junga, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00, Ish. Kimpel, Heim. Kischer, Heinr. Eistert, G. Krieger, Abolth Wittenborn, Heinr. Enchbelz, Ish. Kübel Sollis, Karl Bobuhardt 75 Eis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cts.  Bon Hrn. Past. Beyel bei Conswille, Il. Durch Hrn. Past. Beyel bei Conswille, Il. Durch Hrn. Past. Beyel bei Conswille, Il. Durch Hrn. Past. Beyel bei Conswille, Inc. Durch Grn. und Christ. Böhne S2.00, Friedrich Stratmann \$1,000  b. Zur Synodal-Casse westl. Districts Bom Dreieinigseits-Distr. in St. Louis, Mo.  "Centwerein der Gem. des Drn. Past. Fredersing, New Bells, Mo. Bon Hern Pastor W. Deinemann, Crete, Will Co., Il. Bon Hrn. P. Holgen durch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Hen Jegels durch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Hen Jest Hrn. Destend Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Hen Gern Pastor W. Hast. Hahn, Renton Co., Mo. Bom Immanuels-Distr. in St. Louis, Me.  E. Roschte  Crhalten  a. Zur allgem. Synodal-Casse: Durch Hern Pastor W. Latifadt, Monrec, Mich., sür die Lebrergebalte beider Anstalten am 15.  Now. (verspäter).  Bon Hrn. E. Rosche aus der Synodal - Casse westl. Districts  Durch Herrn Pastor Theo. Jungst, Cisteben, Scott Co., Mo. sür bie Lebrergechalte beider Anstalten und zwar:  \$10,00 von D. Bohnhardt                                                                                                                                                                                                           | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>: 15,35<br>3,50<br>5,00<br>5,00<br>2,00<br>10,00<br>9,15<br>£:                        | Concordia College und Seminar:  Durch hrn. Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von N. M. in s. Aistal-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schäfer.  Den 17. Jal  herr Past. H. Duborg 75 Ch.  Tie herren: Past I Duborg 75 Ch.  Tie herren: Past I Duporg 50 Cts.  Ferner: Frau Sopre 50 Cts.  Für frühere I  herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs-  tes  Cvang. Lutherischen  yn St. Louis  für das Jal  Cinnat  Cinnat  Cinnat  Riechnungshers  tes  Cvang. Lutherischen  yn St. Louis  für das Jal  Cinnat  Cinn |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch dern. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00, 306, Rimpel, Heine. Kischer, Heiner Eisert, G. Rrieger, Abold Bittenborn, Heiner. Buchdelz, yd. Rübel (200 Cis., Karl Bohnhardt 75 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis.  Bon dern. Past. Beyel bei Evansville, Isl Durch dern und Ebrist. Böhne (200, Friedrich Stratmann \$1,00)  b. Zur Spuodal-Casse westl. Districts Bom Dreieinigseits-Distr. in St. Louis, Mo.  "Centwerein der Gem. des den. Past. Federsing, New Wells, Mo.  Bon dern Pastor W. Heinemann, Crete, Will Co., Isl  Bon dern Pastor W. Heinemann, Crete, Will Co., No.  "Deinsich burch dern. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Deinsich burch dern. Past. Dahn, Benton Co., Mo.  "De. Moon des dern. Past. Dahn, Renton Co., Mo. Bom Immannels-Distr. in St. Louis, Mo.  E. Rosche  Erhalten  a. Zur allgem. Spnodal-Casse E. Rosche  Thriets  Durch deren Pastor Be. Dattstädt, Monrec, Mich., sür die Lebrergehalte beider Anstalten am 15.  Now. (verspätet).  Bon dern Passor Theo. Jungs, Cisseden, Scott Co., Mo. sür die Lehrergehalte beider Anstalten und zwar:  \$10,000 von D. Bohnhardt 3,00, ber Gemeinbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>: 15,35<br>3,50<br>5,00<br>5,00<br>2,00<br>10,00<br>9,15<br>£:                        | Concordia College und Seminar:  Durch hrn. Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von N. N. in stilial-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jak  herr Pak. H. Duborg 75 Ch.  Tie herren: Pak I A Duber  Cts., Pak W boppe 50 Chs.  Ferner: Frau Schneiber 50 Cts.  Für frühere I  herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs-  bes  Evang. Lutherijchen  3n St. Louis für das Jak  Cinnah  Cinnah  Kirelft einer Collecte geboben a  als am Gründungstage des R  feiert in der Dreienigfeitefirch  Mittelft einer Collecte geboben a  als am Gründungstage des R  feiert in der Dreienigfeitefirch  Musga  Kür Beföstigung der Subentenen  "Richbung derseihmaterialien  "Beforgung des Bereins  Wartin  Beränderte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  Sollege-Baues:  Durch dern. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00, Job. Rimvel, Heim. Kischer, Heiner Eisert, G. Krieger, Adolph Wittenborn, Heiner, Buchdotz, yh. Rübel (200 Cis., Karl Bohnhardt 75 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis.  Bon dern. Past. Beyel bei Evansville, Isl Durch dern und Ebrist. Böhne (200), Friedrich Stratmann \$1,00  b. Zur Synodal-Casse westl. Districts Bom Dreieinigsteits-Distr. in St. Louis, Mo.  "Centverein der Gem. des Den. Past. Federking, New Bells, Mo.  Bon dern Pastor W. Heinemann, Crete, Will Co., Isl.  Bon dern Pastor W. Heinemann, Crete, Will Co., Mo.  "Deinsight durch dern. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Deinsight durch dern. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Deinsight durch dern. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Dern des dern past. Hahn, Benton Co., Mo.  Bom Immannels-Distr. in St. Louis, Mo.  E. Roschte  a. Zur allgem. Synodal-Casse:  Durch derrn Pastor B. Dattstädt, Monrec, Mich., sür die Lebrergebalte beider Anstalten am 15.  Ros. (verspätet).  Bon dern. E. Rosche aus der Synodal - Casse westl.  Dürctes  Durch derrn Pastor Theo. Jungst, Cisleben, Scott Co., Mo. sür die Lebrergehalte beider Anstalten und zwar:  \$10,00 von D. Bohnhardt 3,00 ,, der Gemeinbe b. Zur Synodal-Missions-Casse:  her Gem. des dern. Past. Claus in New Bremen                                                                                                                                                                                                    | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>: 15,35<br>3,50<br>1,00<br>5,00<br>2,00<br>9,15<br>: 23,24<br>50,00<br>13,00          | Concordia College und Seminar:  Durch hen, Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo, von N. M. in s. Alisal-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Den 17. Jaf herr Past. H. Duborg 75 Ch. Tie herren: Past I Duborg 75 Ch. Tie herren: Past I Duborg 75 Ch. Tie herren: Past I Doppe 50 Cis. Ferner: Frau Sobrig \$2,00.  Rechnungs- tes Evang. Lutherischen yn St. Louis für das Jal  Cinnah Tassenhestand vom Jahre 1858. Gescammt-Einn. durch monatl, Mitrelst einer Collecte gehoden a als am Gründungstage des Besciert in der Dreieinigkeitestirch Ausga Für Beföstigung der Studentend "Rieidung derschenderialien "Besorgung des Bereins  Martin  Beränderte  Chullehrer A. care of R P. O. Fort Hudson,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi College-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Reppert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00, Job. Rimvel, Peinr. Kischer, Oeinr. Eisert, G. Rrieger, Abolyd Bittenborn, Heinr. Buchbolz, ph. Rübel & 50 Cis., Karl Bohnhardt 75 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis.  Bon Drn. Jacob Eberhardt, Collinsville, Isl  Durch Drn. Past. Beyel bei Evansville, Ja.: von S. Horn und Evrist. Böhne & \$2,00, Friedrich Stratmann \$1,00  b. Zur Synodal-Casse westl. Districts  Bom Dreieinigsteits-Distr. in St. Louis, Mo.  "Centverein der Hem. des Drn. Past. Fahn, Benton Co., Mo.  Bon Hern Pastor B. Heinemann, Crete, Will Co., Isl.  Bon Drn. P. Holhen durch Drn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Drn. Jägels durch Drn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Drn. Jägels durch Drn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Deinjoth durch Drn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Bernsteh burch Drn. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  "Bom Immannels-Distr. in St. Louis, Mo.  "E. Roschte  a. Zur allgem. Synodal-Casse:  Durch Herrn Pastor B. Hatstädt, Monrec, Mich., sür die Lebrergehalte beider Anstalten am 15.  Now, (verspätet).  Bon Hin. E. Rosche aus der Synodal - Casse westl.  Districts  Durch Herrn Pastor Theo. Jungst, Cisleben, Scott Co., Mo. sür die Lebrergehalte beider Anstalten und zwar:  \$10,00 von D. Bohnhardt 3,00 , der Gemeinbe  b. Zur Synodal-Missons-Casse:  net Gem. des Hrn. Past. Claus in New Bremen und zwar:  \$10,00 von D. Bohnhardt 3,00 , der Gemeinbe  b. Zur Synodal-Missons-Casse:  net Gem. Dat. R. Klinsenberg in Jonesville, Ja. | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>: 15,35<br>3,50<br>1,00<br>5,00<br>2,00<br>10,00<br>9,15<br>: 23,24<br>50,00<br>13,00 | Concordia College und Seminar:  Durch frn. Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo. von R. N. in stillat-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schäfer.  Den 17. Jak  herr Pak. H. Duborg 75 Ch.  Tie herren: Pak I A Ottefe Cts., Pak W doppe 50 Chs.  Ferner: Frau Schneiber 50 Cts.  Fir frühere I herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs-  tes  Evang. Lutherijchen  an St. Louis für das Jak  Cinnah  Caffenbestand vom Jahre 1858.  Gesammt-Einn. durch monat. Mirtelft einer Collecte geboden a  als am Gründungstage des R feiert in der Dreieinigfeitestirch  Ausga  Kür Beföstigung der Suddentend  "Richdung derseihmaterialien  "Besorgung des Bereins  Martin  Beränderte  Schullehrer A.  care of R P. O. Fort Hudson,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Crhalten  a. Zur Tilgung der Schuld des Concordi  College-Baues:  Durch Drn. Past. Jungch, Eisteben, Scott Co., Mo. Samuel Revpert \$1,15, Daniel Mübel \$1,00, Job. Kinnel, Heinr. Fischer, Heibel \$1,00, Job. Kinnel, Heinr. Fischer, Deinr. Eisert, G. Krieger, Abolph Bütenborn, Deinr. Buchbolz, yh. Rübel © 50 Cis., Karl Bohnhardt 75 Cis., Collecte am Ernteseste \$3,35 Cis.  Bon Drn. Jacob Eberhardt, Collinsville, Ill. Durch Hen. Past. Beyel bei Evansville, Jal. Durch Hen. Past. Behne @ \$2,00, Friedrich Stratmann \$1,00  b. Zur Spnodal-Casse westl. Districts Bom Dreieinigseits-Distr. in St. Louis, Mo.  Centwerein der Gem. des Hen. Past. Federsing, New Wells, Mo.  Bon Herrn Pastor W. Heinemann, Crete, Will Co., Ill.  Bon Hern Pastor W. Heinemann, Crete, Will Co., Mo.  Bon Hern Pastor W. Heinemann, Crete, Will Co., Mo.  Hen Jägels durch Hen. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  Hen Jägels durch Hen. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  Her Gem. des Hen. Past. Hahn, Benton Co., Mo.  Erhalten  a. Zur allgem. Spnodal-Casse west. Durch Hern Pastor W. Hahn, Benton Co., Mo.  Erhalten  a. Zur allgem. Spnodal-Casse west. Districts  Durch Hern Pastor Theo. Jungst, Cisteben, Scott Co., Mo. sür bie Lehrergehalte beider Anstatten und zwar:  \$10,00 von D. Bohnhardt 3,00 , ber Gemeinbe b. Zur Spnodal-Missions-Casse:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,75<br>3,00<br>5,00<br>: 15,35<br>3,50<br>1,00<br>5,00<br>2,00<br>10,00<br>9,15<br>: 23,24<br>50,00<br>13,00 | Concordia College und Seminar:  Durch hen, Past. J. M. Johannes, Cote Camp, Mo, von N. M. in s. Alisal-Gemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schäfer.  Den 17. Jak  Berr Pak. H. Duborg 75 Ch.  Tie Herren: Pak I A Duberg  Tie, Pak B boppe 50 Chs.  Ferner: Frau Schneiber 50 Cts.  Für frühere I  Herr Fr. Böhrig \$2,00.  Rechnungs-  bes  Evang. Lutherischen  an St. Louis  für das Jak  Cinnah  Caffenbestand vom Jahre 1858.  Gesammt-Einn, durch monath.  Mittelst einer Collecte geboden  als am Gründungstage des K  feiert in der Dreieinigkeitestirch  Ausga  Hücher, Schreibmaterialien  Besorgung des Bereins  Martin  Besorgung des Bereins  Care of R  P. O. Fort Hudson,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

3,80 Sarmening, E. Hobmeyer, Yaft. W. Keinemann, Yast. P. Heine G. D. Weife is G. Meiß. E. Meiger 50 Cts., Past. F. Meiß. C. D. Weifener, J. Beagacrew, Past. H. Bauer, D. Bohnbardt, S. Meppert, A. Mitteburn, Ph. Wille 25 Cts., C. Eigenbrott, B. Stallmann, C. Schorber, A. Schap, E. Feljahn, R. Brodmann, Aruger. Ber-

> C Rerticher, C Grupe, Fr , Hartmann, D. Ahrens, I M Merz, Paft & Böling s, Köpter, Ehr Stöhe, G Michele, Paft T Jungt, B 16 Er.

hrgang:

ahrgaug:
(5). Lobenstein, W. Huhr, F. H. Weiser, Past. B., drie, (Vast. B., drie, (Vast. B., drie, (Vast. B., drie), (Vast. B., dried), (Vast. Brodmann, (Vast. B

ir., Paft I M Frige 2 Er., Hafchmibt, L Gile, G Laiffe, State, S. Ariger, C Milas, G Laiffe, State, S. Ariger, C Milas, Particle Billians, State, S. Breitharp, I W Schmitt, Well C Harden, S. Bott, Wortmeier, A Plumboff, Faing, A Kolb, G Womberger, G Spielmann, Fr Brier, K Navecke, I Frige, Harden, G Frier, K Maecke, I Frige, Harden, G Frier, T Thiemen, e 50 Cis., However, C Weishum, T Lacob, Huing 50 Cis., C Schösson, C Mindsch, W Fischer, D Koiffe, G Köbne, G Törft, Film, K Town, Frier, Form, Frier, G Bother, G Törft, Film, Frier, G Lims, Paff

Cts., Lifette Brinthoff, Frau

hrgang:

efen 50 Cts., 3 Beilhart 30

Jahrgänge:

artin C. Barthel.

### i-Ablage

Büngling=Bereins is, Mo.,

ahr 1859.

hme:

.... \$163,35 tl. Beiträge 313,75 am 7. Mai, Bereins, ge-35,50 rde ······

bes Vereins \$180,00 70,45 92,70 n u. bgl. .. 5,25

> Caffenbeftanb \$164, . C. Barthel, Caffirer.

\$512,60

#### Adressen:

.. WINTER, Rev. Fr. Besel, , Franklin Co., Mo.

St. Louis, Mo., Synobalbruderei von Aug. Wiebusch u. Gobn.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. 2B. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., ben 20. März 1860.

Mo. 16.

Aebingungen: Der Butherguer ericeint alle zwei Wochen einmal für den jährlichen Subferir. bas boffgelb ju tragen baben. -- In St. Louis wirt jete einzelne Runimer fur 5 Cente vertauft.

Rur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bae Blatten thalten, find an ben Rebafteur, alle antern aber welche Beigafeliches, Beftellungen, Abbestellungen, Gefver ie, enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzufenden.

(Eingefandt von P. Röftering.)

Bon der Sünde wider den heiligen Geift.

Daß es eine Gunde giebt, die genannt wird bie Gunde mider ben heil. Beift, bas ift einem jeden flar, ber bem Borte Gottes glaubt. Unfer heiland redet ansdrücklich bavon Matth. 12, 31. 32, baer fagt: "Alle Gunde und Rafterung wird den Menschen vergeben; aber die Räfterung wider den Geift wird ben Menschen nicht vergeben. Und wer etwas redet mider des Menfchen Cohn, bem wird es vergeben; aber mer etmas redet wider den heiligen Beift, Diese angezeigten Spruche find die Hauptbeweisstellen bafür, baß es eine Gunde giebt, die nicht du haft wider beffer Miffen und Gewiffen gefündi- ohngefahr in's Berg giebt, die Beranlaffung fein, ftehet. Wir wollen daher hier unfere Gedanten

Reue mit beinen Ginben gefrenziget, ben Weift Die Gunde wiber ben heil. Geift begangen, die ber Gnade geschmähet und von dir getrieben, nicht vergeben werden fann. Saben sie nun und bein Berg verstocket; - folglich haft bu feine gleich wegen folder Fehltritte und bofer Be-Gnabe mehr zu hoffen, fondern nur zu marten banten hergliche Reue und Betrübnig, fo fumbes schrecklichen Berichtes und bes Fenereifers, der die Miderwärtigen verzehren wird. Wie groß nun die Angst und Noth folder Geelen ift, bas läßt sich nicht aussprechen, noch beschreiben. Es ist ihnen zu Muthe, als lägen sie schon im offnen Rachen ber Solle. Alle Troftsprüche aus Gottes Wort wollen bei ihnen nicht haften und befleiben ; hingegen alle Spruche, barin ben Gottlofen Gottes Born und Ungnade gedrobet wird, dem wird es nicht vergeben, weder in die beziehen fie auf fich. Und gewiß; ließe Gott biefer, noch in jener Welt." hiermit ver- es den Aufrichtigen nicht gelingen, und fteuerte gleiche, Marci 3, 28, 29, und Luc. 12, 10. Fer- | Er nicht des Catane Bosheit, fo murde es dem arner, Seb. 6, 4 - 6, und Cap. 10, 26 - 29. gen bofen Feinde ein Geringes fein, folche Ceelen in den Abrund der Bergweiflung ju fturgen,

Es mag nun aber nicht felten ber Kall fein, vergeben werden kann, die genannt wird: die daß aufrichtige Seelen darum in folche Amfech-Sunde wider den beil. Beift. - Wie nun diefe tungen fallen und vom Tenfel immer tiefer hinein Canbe beschaffen ift, worin fie bestehet, und geführet werben, weil sie darüber nicht flar find, warum fie nicht vergeben werden fann, barüber worin eigentlich die Gunde wider ben heil. Beift in's Rlare und zur Gewißheit zu fommen, mnß bestehet; folglich fonnen sie benn auch nicht mit einem Christen recht wichtig sein, wenn er wider ben rechten Baffen wider folche Anfechtungen des Teufels Unfechtungen bestehen und nicht un- tampfen, und dem Catan Biderftand thun. 3n. terliegen will. Denn nicht felten gefchichet es, weilen fann eine mirkliche Gunde, in die fie frubag ber Teufel die aufrichtigften Seelen, Die ihre ber, ober eben erft gefallen find, die Urfache fein, Seligfeit mit Furcht und Bittern ichaffen, mit bie ber Catan beningt, fie in folde Unfechtung gu biesem schrecklichen Gedanken Tag und Nacht fturgen; zuweilen fann aber auch ein geringer verfolgt und angitet, martert und qualt: bu baft Fehltritt, den fie aus Schwachheit gethan haben, bie Gunde mider ben heil. Beift begangen ! Denn oder ein bofer Gedanke, den ihnen der Teufel von

get, Gottes Onade verachtet, Chriftum auf's fie auf den Bedanken gu bringen, ale hatten fie mert fich ber Catan, ber nur Luft hat an unferm Berberben, barum nicht, senbern wirft ihnen seine feurige Pfeile in's Berg, und fucht, ale ein Taufendfünftler, aus einem bofen Bedanfen (der boch bereuet wird) eine Gunde ju machen, Die nicht vergeben werden fann. Singegen Gottes Bnade, die viel größer ift, ale aller Welt Ennde, fucht er ibnen zu verdunfeln und fehr flein und gering ju machen, ale wenn fie nicht die geringfte Gunde bedectte; ober er fucht ihnen weis gu machen, fie hatten feine Reue und Betrübnig megen ihren Gunden, ihr Berg fei verhartet und verftocht, und bas fei ein ficheres Beichen, daß fie wott bahingegeben habe in verfehrten Ginn ju thun, mas nicht taugt. Und weil nun der Mensch fcon von Matur jum Unglauben und Zweifel febr geneigt ift, (wie geschrieben fteht: Des Menschen Berg ift ein tropig und verzagt Ding) fo ift es dem Satan ein Geringes, das Feuer der Anfechtung im Bergen anguschuren, und - wo der liebe Gott es nicht verhütet - einen Brand der Berzweiflung baraus zu machen.

Es fann aber einer Geele, die fich mit dem Bebaufen qualt, fie batte die Gunde mider den beil. Beift begangen, jum Eroft gereichen und zu einer Waffe wider des Catans Ginraumen dienen, wenn fie weiß und im Rlaren darüber ift, worin eigentlich die Gunde wider den heil. Beift bebarüber mittheilen, wie sie uns aus Gottes Wort worfen, und alfo beautwortet : dazu verleihen.

Strafpredigt, worin er fein Bert vertheibiget, und den Läfterern bas Manl ftepft, und zwar mit Gleichniffen und Spruchen, zu welchen lets-Pharifäer waren, so gibt uns das schon ein Licht über die Worte Chrifti, die er im 31. n. 32. B. gn ibnen redet. Gie maren Lente, die in ber heil. Schrift mohl bekannt maren, die aus ben Weissagungen bes alten Testamentes und aus den Werken Christi, die er vor ihren Augen that, in ihrem Bemuthe bavon überzenget maren, bag Irsus von Mazareth der von Gott verheißene Meffias fei, wie auch Nicobemus im Ramen seiner Collegen, Joh. 3, 2, fagt: "Meifter wir wiffen, daß du bift ein Lehrer von Gott gekommen; denn Niemand kann die Beichen thun, die du thuft, es fei und freventlich die erkannte göttliche Wahrheit, nahmen keine Bermahnung und Bestrafung zur keit nicht vergeben werden kann. Besserung an, und ohne Zweifel sind ihrer Biele in foldem verhärteten und verstockten Ginn und fo fragen wir: Wesen bis ans Ende verharret, und ewig verloren gegangen. Darans können wir nun schon guter Maßen abnehmen, was für eine Sünde der herr Jesus in den angeführten Worten meinet, die er die Gunde wider den heil. Beift neunt: denn die Pharifäer waren nahe daran, in diese Sunde'zu fallen.

und den Schriften unserer Bater geworden find. "Geist" sei hier in diesen Sprüchen Christi nicht das ift die Sünde wider den heiligen Beift. Der segensreiche Gott, der aus etwas Geringem perfonlich zu nehmen, d. h. nicht für die dritte sehr Großes machen kann, wolle fich diese geringe Person in der ewigen Gottheit, weil souft daraus cher zu machen und mit Gottes Wort zu bestä-Zeilen in Gnaden gefallen laffen und seinen Segen folgen mußte, daß der heil. Geist größer sei als tigen, den aufgestellten Cat etwas zergliedern, ber Cobn; fondern es fei hier unter bem beil. Betrachten wir nun gnerft fürglich die hanpt- Geift deffen Umt und Werk verstanden, welches stelle für diese Lehre, Matth. 12, 31. 32. Der er durche Wort in der heil. Christenheit ans-Busammenhang bieser Borte mit dem Borber- richtet, wie es in der Auslegung des britten Artifels gebenden ift einfach biefer: Es hatte der liebe unfers Catechismus befchrieben wird. Dies fin-Beiland einen Befeffenen, der blind und ftumm den wir auch in andern Stellen der heil. Schrift, war, gefund gemacht, fo daß der Blinde und daß nehmlich die göttliche Wahrheit, die der heil. Stumme beides redete und fabe. Darüber ent- Beift entdeckt und zu erkennen giebt, und dadurch sette fich alles Bolk, und sprach: "Ift biefer er wirket, der heil. Geist selbst genannt wird, wie nicht Davide Cohn?" Die Pharifäer aber, 3. B. in 1. Joh. 5, 8. Diese Erklärung nun, da fie höreten, mas Jesus gethan, lästerten bar- bag unter bem heil. Geift beffen Umt und Wirüber, und fprachen: Er treibet die Tenfel dus fung durche Bort hier zu verstehen fei, giebt uns durch der Teufel Obersten. Sie schrieben also wieder ein Licht in dieser Sache, so daß wir mer-Gottes Werf bem Teufel zu, da fie doch im Ber- fen konnen, mas für eine Gunde der herr meinet, zen gestehen unßten, daß Blinde sehend, und die nicht vergeben werden kann, nehmlich die Stumme redend machen, ein Werk Gottes fei. muthwillige, boshafte und fortwährede Ber-Darauf halt ihnen ber herr Chriftus eine ernfte ftodung bes herzens wider bes heil. Geiftes Umt und Gnadenwirfungen, trop aller erfannten Wahrheit.

Weim nun unfer herr Jefus Chriftus fagt, tern auch ber 31. u. 32. Bers des 12. Capitels daß alle Sünde und Lästerung wider den Sohn gehöret.—Bedeuten wir nun, was für Leute die den Menschen vergeben werden könne, so ist das freilich mit dem Zusatz zu verstehen, wenn fie ber Menich ertennt, und buffertiglich berenet, und um Chrifti millen Gnabe und Bergebung hofft und glaubt. Dies muffen wir hier wohl merken, weil es uns wieber eine nicht geringe Rlarbeit in ber Cache giebt, mit ber wir es hier zu thun haben. Denn wenn unfer Beiland zuerft fagt, baß alle Gunde den Menschen vergeben werden fonne, ohne Insnahme (wenn fie erfaunt und bereuet wird), und boch gleich barauf eine Cunde nennt, die nicht vergeben werden fonne, weder in diefer noch in jener Welt,-fo fonnen wir baraus wieder einen benn Gott mit ihm " Dennoch aber glanbten Schluß machen, welcher Urt die Gunde wider fie nicht an ben Namen bes herrn Jefu, fondern ben heil. Geift fein muffe, nehmlich der Art, versteckten ihr Herz, und verlästerten muthwillig baß sie nie erkannt wird, folglich auch nie bereuet mird, und deswegen auch nun und in alle Ewig-

Nachdem wir nun biefes voraufgeschift haben,

- 1. morin besteht bie Gunde mider ben heil. Geift, die nicht vergeben werden fann, und
- 2. was ift die Urfache, warum fie nicht vergeben werden fann?

Auf die erfte Frage, worin jene Gunde befteht, ift die Antwort: wenn ein Menfch Es redet aber unfer Seiland in den beiden von der vom heil. Beift geoffen bar-Spruchen von einer zweifachen Gunde, eine, die ten und von ihm erkannten und gevergeben werden konne, die andere, die nicht ver iglaubten Wahrheit abfällt, die felbe geben werden konne. Die Gunde und lafterung mit Biffen und Willen - alfo muthwider den Sohn, fagt er, konne den Menschen willig und boshaft - lenguet, lästert vergeben werden; die Sünde und Lästerung wider und verfolgt, auf keine Bermahnung den Geist aber könne den Menschen nicht vergeben und Bestrafung gur Besserung hort, werden. Hier tritt uns nun unwillfürlich eine wenn er gleich überwiesen ist, doch Frage entgegen, nemlich die: Wenn die Sunde nicht überwiesen sein will, fondern wider den Sohn vergeben, die Sünde wider den hallsstarrig den Gnadenwirkungen gelernt und weissagte von ihm, und pries das heil. Geist aber nicht vergeben werden kann, ift besheil. Geistes von innen und an- Bolk Ifrael selig um eines solchen Gottes willen, denn der heil. Geist größer als der Sohn? Diese Ben widerste het, und in folder Ber-wie der Gott Ifraels sei; er blieb aber nicht

Das Bort rend bis an fein Ende verharrei

Wollen wir nun, um die Cache noch bentlifo finden mir hanptfächlich vier Stude barinnen, die die Gunde wider den heil. Beift ausmachen .- Das erfte Ctuck ift, bag ein Menfch, ber in diese Sunde fallt, zuvor die Wahrheit, erfannt, vom heil. Beift erleuchtet, und bas gug tige Wort Gottes, und die Rrafte der gntinftigen Belt gefdimedt haben muß; ober bodi bager die himmlische Wahrheit so bentlich erkannt baben muß, daß er ihr nichts entgegensetzen fann. Auf die erstere Weise fündigen wider ben heil. Beift die Apostaten, welche die einmal erfannte und geglaubte Wahrheit verlengnen und ichmahen, wie folche die Epistel an die Bebraer Cap. 6. beschreibt. Bur zweiten Claffe gehören bie Pharifaer und Edriftgelehrten, welche das Evangelium Chrifti zwar niemals angenommen und bekannt hatten, jedoch von der Mahrheit deffelben aus der beil. Schrift und ben Bundern Chrifti fo überführt maren, daß fie außer laiterungen nichts hatten, mas fie entgegen feben fonnten. - 3 meiten & gehört zu ber Gunde wider ded heil. Geift, daß ein Mensch von ber erkannten und geglaubten göttlichen Wahrheit abfällt, diefelbe läftert und verfolget, und ben Cohn Gottes freuziget und für Cpott halt, wie foldies in Seb. 6, 6. angezeigt ift. - Es gehört drittens dazn, daß einer in foldem verstockten Ginn und Wefen fortfähret, alle Bestrafung gur Befferung verhönet und verlachet, den Bnadenwirkungen des heil. Beiftes muthwillig und halsstarrig widerstehet, und also ben (Seift ber Gnade schmähet, wie folches Seb. 10, 26-29. beschrieben ift. (Besiehe and Tit. 3, 10. 11.)-End. lich viertens gehört zu der Gunde mider ben beil. Beift, daß ein Mensch in diesem verstockten Sinn bis an fein Ende beharret, und nie Bufe thut, noch das einige Opfer fur die Gunden ber Belt- bas Berdienft Chrifti-annimmt, fondern in tenflischer Bosheit wider den herrn und feinen Befalbten in die Berzweiflung dabinfahrt, wie an Saul, Indas, Julian, bem Abtrunnigen n. f. w. zu feben ift. -

Wenn wir nun hierzu Exempel aus ber heil. Schrift beibringen von Leuten, die in diese Sünde gefallen find, fo kann das nicht ohne Ruten fein, weil une folche Erempel noch mehr Klarheit geben, und uns unferer Cache gewiß machen. - Buerft führen wir an ben Priefter Chora, von bem 4 Mof. 16, gn lefen ift. Diefer hatte ben mahren Gott Ifraels erkannt, fiel 3 aber ab von dem herrn, lafterte Mofen und Maron, die Ruechte des Allerhöchsten maren, that nicht Bufe, als er vermahnet murde, fondern beharrete in feinem verstockten Ginn, bis er aus Bottes gerechtem Gericht nebst seinem Unbang von der Erde verschlungen mard, und lebendig gur Solle finhr. - Ferner Bileam, 4 Dof. 22. Diefer hatte auch den mahren Gott erkennen Frage haben auch unsere Bater hierbei aufge-stocktheit feines Herzeus fortwäh-treu, sondern zog ans wider den Herrn, und

ließ nicht ab, als ein Engel des herrn ihm in hartete und verftoctte er fein herz gegen alle nimmt und felig wird. Ja, es kann einer eine verstockte, bis er in der Bergweiflung in fein eigen Schwerdt fiel, und fich felbit das Leben nahm (1 Camuel. 31, 4.)-Gin ferneres Grempel ift Judas Ifcharioth. Er gehörte ju denen, bie einst zu bem herrn sprachen: "Wir haben geglaubt und erfaunt, bag bu bift Christus, ber Sohn deslebendigen Gottes" Es blieb aber fein Berg nicht anfrichtig, sondern er huldigte dem Beig und mard ein Dieb. Der herr vermahnete ihn beswegen oft, er nahm es aber nicht zu Herzen, sondern verstockte fich je mehr und mehr, bis endlich feine Abtrunnigfeit badurch offenbar murde, baß er hinging und feinen herrn und Meister um brei-Big Gilberlinge verfaufte, worauf er fich der Bergweiflung preisgab und in Selbstmord enbete: - Wir führen ferner zum Erempel an bie Pharifaer und Schriftgelehrten, so viel berer bis anihr Ende in folder teuflischen Bosheit beharreten.—Endlich fuhren wir noch ans 1 Tim. 1, 20, und aus 2 Tim. 2, 17., Hymenans, Philetus, und Alexander, an, von denen wir zwar nicht miffen, ob fie bis ans Ende im Biderfteben der Bahrheit beharret find; doch redet der Apostel wider den heil. Beift gefallen find.

Nachdem wir nun Erempel aus die heil. Plat finden. Gines dergleichen haben wir an

ben Beg trat und die Gfelin ihren Mund auf. Gnadenwirfungen bes beil. Geiftes, und behar- Beitlang ein Cafterer und Spotter fein, ebe er Gottes ruhete auf ihm ; er blieb aber nicht auf- driftlichen Sahrhunderten die Reger als: Ge- er mußte und fonnte; er that es aber in Unmif-Billen gethan hatte, sondern fiel ab von dem ergahlet Luc. Dfiander in feiner Bibelerklarung nicht die Gunde mider den heil. Beift, die er beherrn, und ein bofer Geift fam über ihn. Dic- gu heb. 6, 4. mit folgenden Worten: "Gin folch ging. Auch beharrete er nicht in seinen Gunfer trieb ihn, daß er den unschnibigen David, fo Erempel hat Gott ju unserer Zeit seben laffen den, als er eines Befferen belehret murbe. Denn lange er (Saul) lebte, verfolgte, die Priefter des am Francisco Spira, der die Lehre des Evangelii fobald er auf dem Wege nach Damastus durch herrn erwurgete, und in der Roth nicht bei dem wiber fein Gewissen verlengnet, und nachdem eine Stimme vom himmel erfahren, daß es ber herrn in mahrer Bufe Sulfe fuchte, sondern bei er die Cache geungsam bei fich felber erwogen, herr fei, den er verfolge; aljobald ließ er ab emer Zauberinn, und fo Lebenslang fein Berg beharrlich, als eine falfche und fegerifche Lehre von feinem Schnauben, Droben und Morben Plat geben. Ein folder ift auch gemefen furg erstlich von der reinen lehre des Evangelit gur Calvinisterei abfiel, und alfo auf die erfte Ctaffel jum Berberben trat, gerieth er bernach in ben arianischen Schwarm. Dernach, als er ans bem Befängniß entraun, fam er jum türkischen Raifer gen Constantinopel, und bot ihm feine Dienste an, marb alfo aus einem Rirchendiener ein Reuter und Kriegsmann, marf ben driftlichen Glanben gar von fich, und nahm bie mahometische Religion an, ließ sich auch nach turfischen Gebranch beschneiden. Und so lange er in foldem feinen abtrunnigen Wefen gelebet, hat er Christum, feinen Erlöfer, oft ichrecklich gelästert. Endlich, als ihn bie rothe Ruhr angriff, und er vermerfte, daß feines Lebens nicht and Ende verftocht geblieben find. Diese Leute lange mehr fein murbe, ließ er feiner Gefellen waren (wie oben bereits angefuhrt ist) aus ben etliche zu sich kommen, die auch Christum vor Weiffagungen bes alten Testamentes und ben ber Beit verleugnet hatten, foff fich mit ib-Bunderwerfen Chrifti in ihrem Gemuthe bavon nen voll, bis nichts mehr in ihn fonnte, fuhr überzeugt, daß Jesus von Nazareth der verheißene alfo voll dem Teufel zu, und hat ein Ende ge-Meffins fei; fie verflockten aber muthwillig ihr nommen, wie er gelebet. Welches alles - fest herz vor ber erkannten Bahrheit, ja lafterten Offanber bingn - nicht barum allbie gemelbet und verfolgten dieselbe, und obgleich fie ber herr wird, daß die in ihrer fleischlichen Gicherheit gevielfach überwies und in die Enge trieb, fo woll- stärfet werben, welche mider bas Bewiffen gu ten fie boch nicht überwiesen fein und der Mahr- fündigen fich nicht ichenen: viel weniger bag beit Raum geben, sondern murden nur je langer bie, welche garte Gewiffen haben, fleinmutbig je arger. Darans mußte nun bei allen denen gemacht werden, als ob fie die febreckliche Gunde die Gunde wider den heil. Beift folgen, Die bis wider den heil. Beift begangen hatten, ba fie boch foldtes Lasters gar nicht theilhaftig worden: fonbern wird vielmehr barum ergablet, bag ibnen aller Unlag zur Rleinmuthigkeit aus bem Wege geräumet, und ihr Gewissen zu Friede und Ruhe gebracht werde." -

Radidem wir unn bargethan und mit Erempeln in einer folden ernften Beife von ihnen, baraus bewiesen und bestätigt haben, worin bie Gunde wohl abzunehmen ift, daß fie endlich in Die Gunde wider den heil. Beift besteht, fo ift nun daraus das wider ben heil. Beift nicht ift. Bum erften ift Schrift beigebracht haben, fo mogen hier auch bas nicht bie Gninde wieder ben heil. Geift gu gend auf im Christenthume unterwiesen, schwor men ift. Gin folder Menfch widerstrebet zwar fondern ftand burch Gottes Gnade wieder auf, aber, sobald er zum Kaiferthum gelangt mar, dem heil. Beift, daß er an feinem Herzen nicht bereuete und beweinete mit vielen bittern Thrä-

that und mit Menschen Stimme redete, und des rete darin bis an sein Ende. Denn als er in jur Erfenntnig ber Wahrheit gefommen ift, ohne Propheten Thorheit ftrafte, bis er endlich mit einer Schlacht gegen die Perfer eine todtliche Die Cunde wider den heil. Beift gn tegeben. ben Feinden des herrn erwurget murde und nm- Bunde erhielt, und vom Pferde herabsank, hob Dazu haben wir ein Erempel an bem Apostel fam. (4 Mof. 31, 8.)-Es gehört ferner hier- er die geballte Fauft gen himmel und rief mit Paulus, der war vor feiner Bekehrung ein gaher das Erempel des Ronigs Caul. Derfeibe innerm Grimme: "Galilaer, fo haft bu boch fterer, ein Schmaber und Berfolger, und qualte war ein Ermahlter bes herrn, und ber Weift gesiegt !" hierher gehören auch aus ben erften bie Chriften um des Namens Jesu willen, mo. richtig, fo baß er in allen Studen bes herrn rinthus, Arins u. f. w. - 3mei andere Erempel fenbeit und im Unglauben, und barum mar es verschworen hat, darnach aber keinen Troft mehr wiber die Jünger bes Herrn, und ward felbst ein auserwähltes Ruftzeng in der Kand beffen, den verschienener Zeit Abam Reufer, welcher als er er bisher in feinen Gliebern verfolgt hatte. Dies Erempel ift mohl zu merken ; benn es versuchts ber Satan oft bei ben Chriften, aus einer von ihnen in Unwiffenheit begangenen Gunde eine folde Sande ju machen, die nicht vergeben merben fann, also die Gnnde mider ben beil. Beift.

Co ift auch zweitens das nicht die Gunde wider ben beil. Beift zu nennen, ba einer zwar von der erfannten Wahrheit abfällt und mit Wiffen fundiget, aber wieder anfitehet von feinem Fall und Bufe thut. Es scheinet wohl nach den Worten des Apostels, Beb. 6, 4., als wenn alle bie, fo nad) ber erfannten Bahrheit bes Evangelii in eine Gunde wider das Gemiffen fallen, feine Bergebung erlangen fomten; aber bas ift bes Upoffels Meinung burchaus nicht. Er redet daselbit nicht von einer jeden Ginde, die begangen wird and, wider bas Gewiffen, fondern offenbar redet er von der Gunde mider den beil. Beift, die der Apostel Johannes eine Sunde jum Tobe nennt, bafür man auch nicht bitten folle. Bare unn eine jede Cunde wider das Gemiffen schon die Gunde mider den heil. Beift, die nicht vergeben merden fann, fo fonnte je fein Mensch selig werben; benn wo ift ein Chrift gu finden, ber fagen fonnte, er babe nie etwas gethan, mas er in feinem Bemiffen nicht recht heißen fonnte? Rehmen wir hier gum Erempel den Rönig David. Diefer fand in der Gnade Gottes, und batte fden viele herrliche Pfalmen zum Lobe und Preise Gottes gemacht, als er einen tiefen Fall that, und mit Wiffen und Willen fündigte. Denn er brach die Ghe mit Urias Weibe, nicht etwa wie Roah seine Töchter schmächte in trunkener Beife, fonbern mit Biffen und Ueberlegung, mas aus ber Beschichte flar ift; auch ließ er mit Wiffen und Gegentheil leicht abzunehmen, welches die Gunde Billen, mit Borbedacht und Ueberlegung ben unschuldigen Urias umbringen, wie das der hergang klar ausweiset. Alfo riß sich David mit noch ein paar Erempel aus der Kirchengeschichte nennen, wenn ein Mensch in seinem natürlichen Biffen und Willen los aus den treuen handen Buftande ficher babin lebet, ba er noch nie gu Bottes, und fturgte fich in bes Catans Rachen dem Raiser Inlianus. Dieser wurde von Ju- einer lebendigen Erkenntuiß der Wahrheit gekom- und Klanen. Aber er blieb nicht darin liegen, bis Chriftenthum ab, und fuchte baffelbe mit fraftig wirken fann; es fann aber eine Beit nen feine Ginde, und fuchte und flebete mit bil und Gewalt auszurotten, wo er mußte und fommen, wo er von feinem Widerstreben abfte- befrigem Ringen Gnade und Bergebung, und bunte. Ju diesem teuflischen Borhaben ver- bet, sich sagen läßt, Gottes Wort gläubig an- fand sie auch im Blute Jesu Chrifti, worauf er,

mich mit Nop, daß ich rein werde; Berzeihe mir auch die verborgenen wasche mich, daß ich schneeweiß werde." Obgleich nun David einen tiefen Fall that wider beffer Wiffen und Gewiffen, und indem er fiel, Gottes Gnade und den heil. Beift verlor, fo fiel er boch nicht in die Ginde wieder ben heil. Beift, benn fonft hatte er feine Gunbe nicht bereuer und feine Bergebung gefucht.

hierans ift nun drittens schon flar bag alle Kehltritte, die ein Chrift nicht vorfählich, sondern aus Edwachheit und Uebereilung, thut und bafür er täglich Bergebung bittet, und auch im Blute Chrifti findet, nicht die Gunde wider ben heil. Beift find, wie ber Teufel ben Chriften gerne meis machen wollte, und womit er manche Scele qualet und angstet. Denn ift die Gunde mider ben heil. Beift ber Art, baß fie nie erkannt und bereuet wird, warum follte fich denn ein Chrift martern und ängsten über diefe und jene Gunbe, die er body erfennt und bereuet, als batte er bie Sunde begangen, die nicht vergeben werden fann? Die bergliche Betrübniß eines folden Menfchen ift ja ber sidjerfte Beweis bafur, bag er noch nicht in jene fchreckliche Sunde gefallen ift, benn foust würde er gar nicht an seine Sunde gedenken, fondern verstockten Bergens fein. Darum foll eine megen folder Gunde angefochtene Geele bem Satan und ihrem Zweifel nicht Raum geben, fondern Muth faffen und ihre gottliche Traurigfeit bem leidigen Teufel entgegen halten, und barauf miber ibn troten und ibn verlachen. Es ift der Teufel ein schlaner Fuche und eine liftige Schlange, ber alle seine Taufendfunfte an bem Menschen versucht und nicht leicht nachgiebt; fann er und gleich nicht an ben Rand ber Berzweiflung bringen, fo ift es ihm boch eine Luft, wenn er und mit seinen giftigen Pfeilen verfolgen und qualen und ängsten fann. Ift nun ein Chrift nicht recht auf feiner Sut, bag er ben Schild bes (Glaubens und bas Schwert bes Beiftes immer gur Sand hat, fo ift es dem Feinde ein Leichtes, bag er ihm einen Pfeil ins Berg wirft, besonders in dem Augenblice, wo wir and Chwachheit unferer verberbten Ratur von einem Kehl übereilet find. Da blaft er une benn aus vollen Backen ins Berg binein: Giebe ba, bu haft wider beffer Erkenntniß, wider beffer Wiffen und Gemiffen gefündiget, das ift die Gunde mider ben beil. (Seift; fo gieb nur alle Soffnung auf Wiedererlangung ber Gnade ganglich auf, es ift verloren! Biebt nun ein Chrift folden Ginfluffen Ranm, so wird er leicht bis an ben Rand ber Bergweiflung getrieben. Go find mir ichon ; B mit Leuten umgegangen, die wegen folder vermeinten Gunde nach Gottes Berhängniß alfo vom Teufel gefoltert murden, daß fie fich wie ein Wurm im Staube frummten und gewiß glaubten, fie lägen schon in der Sollen Flammen und hatten in Emigfeit feine Bnabe mehr zu boffen.

Wenn wir nun aber gefagt haben, bag bie Sunde wider den heil. Beift nicht erfannt werbe, fo bedarf es endlich viertens wohl faum der Ermahnung mehr, daß bas nicht die Gunde wider ben heil. Geist ift, bavon David, Pf. 19, redet, wo er fagt: "Wer fann merten, wie oft er

Pf. 51, 9., zielet, wenn er bittet: "Ent fündige wird vergeben werden, wenn ber Menfch bittet: Febler." -

> Es ift nun noch die zweite Frage zu beantworten übrig, welche lautet : Warum fann benn die Gunde wider den heil. Geift nicht vergeben werden? Auf die Frage ift wenig mehr zu antworten, weil die Antwort and dem Borbergebenden leicht zu finden ist. Mur haben wir zu ben Morten unseres Beilandes in den oben angeführten Sprüchen noch dies junächst zu bemerten, daß, wenn er von der Gunde wider ben heil. Beift fagt, fie fonne meber in diefer noch in jener Belt vergeben werden, bas nicht fo ju verfteben ift, als gabe es wirklich Gunden, bie noch in jener Welt vergeben werden fonnten, nur nicht die Gunde wider den heil. Beift; bas mare ein grund falfder Berftand. Denn wenn gleich die Papisten die Worte Christi als eine Beute erhaschen und zur Bestätigung ihres erträumten Regefenere anführen, fo hilft ihnen bas boch nichts, weil in den Morten Christi bas nicht enthalten ift, mas fie berausschmarmen. Es liegt in biefen Morten nur eine gangliche Berneinung beffen, bag noch irgend eine Gunde in jenem Leben vergeben werbe, viel weniger bie Sünde wider den heil. Beift. - Benn wir nun nach der Urfache fragen, marum diese Gunde nicht vergeben werben fann, fo liegt bie nicht etwa an Gott dem Herrn, als wollte er fie nicht vergeben, - bas fei ferne! Gott ift Gott und nicht ein Mensch, er handelt nicht menschlich und trüglich. Er erbeut fich in seinem beiligen Borte, nicht nur diese und jene, soudern alle Gunden gerne zu vergeben, so viel an ihm liegt. Papst vergiebt wohl die Sünde mit Vorbehalt, aber unfer hErrgott nicht. Er ift Gott und nicht ein Mensch, sagen wir abermale. Er treibt feinen Muthwillen - was ja fchrecklich zu fagen mare - bag er nach Willführ biefen ermählete und jenen verwürfe, diesem die Gunden erließe, jenem sie behielte, diese Sünde vergabe, jene nicht vergabe, - bas fei ferne! Gott fiehet alle in Gnaden an, die ale arme und fluchbeladene Canber burch Chriftum ju ibm fommen, obne Unfeben der Derson, fie seien große oder fleine Cunder; er fcblieft ihnen allen fein Baterberg auf, feiner wird von ihm verschmähet. Go liegt alfo die Urfache ber Richtvergebung ber Gunde wider den heil. Beist nicht an Gott. — Es liegt anch bie Urfache nicht in ber Gunde an und für sich, als fei sie ju groß und selwer, als daß sie vergeben werden konnte. Dagegen zeuget bie gange heil. Schrift und fagt, bag, mo die Gunde mächtig worden ift, die Gnade noch viel mächtiger fei, und daß Chrifti Blut von allen Gunden rein madie. Darum, wenn Rain, ber Brudermörder, wenn Caul, der Abtrunnige, und Judas, ber Berrather, Buge gethan hatten, fo maren auch ihre Sünden nicht so groß gewesen, daß sie nicht hätten vergeben werden fonnen.

Co muß deun nun die Urfache ber Richtvergebung der Gunde mider den beil. Beift in der ihrer Rirche treu, und zeugten öffentlich gegen Beschraffenheit dessen liegen, der biefe Gunde bie falsche Union, und widerlegten die Irrthumer haben will, der muß Bufe thun. Die Bufe aber lichfeit, beren Geele und hauptvertheibiger Gefehlet?" Denn auch biefe Gunde fann und ift nicht bes Menfchen Bert, fondern ein Bert hard mar, feinen Schritt von den symbolifchm

Bottes des heil. Beistes, welche er wirket durchs Wort. Weil aber jene Menschen, die in ber Sande wider den beil. Beift liegen, die göttliche Wahrheit verleugnen und läftern und muthwillig und halostarrig bem beil. Beifte wiberfteben, und fich nie in die Beilsordnung Gottes begeben, fo fonnen fie auch nie jur Buge femmen und folglich feine Bergebung finden, meder in biefer, noch in jener Belt. Gie haben tein Opfer für ihre Gunbe. Denn weil fie bas alleinige Opfer für die Gunden der Welt- bas Berdienft Chriftinicht annehmen wollen, fondern Chriftum haleftarrig und bie ane Ende frengigen und für Spott halten, so wird ihnen zu Theil, mas heb. 10, 26, 27. gefdrieben fiehet: "Co wir muthmillig fündigen, nachbem wir bie Erfenntnig der Wahrheit empfangen haben, haben mir förder fein anderes Opfer mehr für bie Gunde; fondern ein schreckliches Warten bes Berichts und des Feuereifers, der die Widerwärtigen verzehren wird."

Möge der ewig treue Gott einen jeden Chriften in Onaden bewahren vor diefer schrecklichen Sünde, aber auch alle mit biefer Gunde angefochtene Seelen mit dem reichen Trofte des Evangelii troffen und aufrichten, bag ihr Serg ju Friede und Ruhe fomme. Das ift der herzliche Bunfch beffen, der diese geringe Zeilen geschrieben hat. -

(Eingefandt von Paft. Föhlinger.) Das Intherische Rirchenlied nach E. Roch.

(Fortfegung.)

Paul Gerhard mard geboren i. 3. 1606 ju Grafenhainichen in Churfachfen, mo fein Bater Burgermeister mar. Die Zeit feines Ctubiums fällt in die Unruhen bes breißigjährigen Krieges. Im Jahre 1651 murde er Pfarrer in Mittelmalbe, mo er sich mit Bertholds Tochter, In Jahre 1657 Unna Maria, verheirathete. wurde er ale Diakonus an die St. Nikolaifirche in Berlin berufen. Dieses Umt verwaltete er als ein eifriger Prediger und treuer, herzlicher Seelforger, fo daß feine Gemeinde mit größter Liebe an ihm hing. Nach neun segensreichen Umtsjahren aber murbe er feines Umtes entjest und des Landes verwiesen.

Damit trug es fich alfo gu. Die lutherifchen Beiftlichen, zu welchen auch fämmtliche Paftoren Berlins gehörten, ftritten bamals gegen die vorgefchlagene Union ober Glanbensmengerei, und gegen ben versteckten Calvinismus. Der Churfürst Friedrich von Brandenburg aber, ein Befenner der reformirten Confession und herr eines Landes, in dem nieben mehreren Millionen Lutheranern etwa 15,000 Reformirte wohnten ließ es sich fehr angelegen sein, die Union einzuführen. Allein die Lutheraner behaupteten die Wahrheit ihrer Lehre, blieben bem Befennmig Denn wer Bergebung ber Gunden ber Calvinisten. Da nun die Berlinische Beife

befahl, fich auf der Rangel des Predigens gegeneinander zu enthalten. In diesem Berbot maren ugleich alle Widerspenstigen mit der Entfernung vom Umte bedroht und alle weltlichen Beamten aufgefordert, Die Hebertreter gur Anzeige zu bringen. Die Beiftlichen follten fich burch Unterfdrift zu biefem Berbote betennen. Biele bunbert Beiftliche bes landes unterwarfen fich biefem Berbot durch Unterschrift, obwohl innerlich widerstrebend. Darum ging auch damals bas Bigwort um, bas man ben Chefrauen ber Pfarrberren in ben Mund legte :

> "Schreibt, fchreibt, lieber Berre, fchreibt, Auf bag ihr bei ber Pfarre bleibt !"

Allein die treuen und gemiffenhaften Beiftliden Berlins weigerten fich, eine folche Forde-Deghalb murden fie rung zu unterschreiben. Besonders murbe auch ihres Amtes entfett. unserm Werhard ber Prozest gemacht, ber nicht nur für feine Berfon ber Wahrheit treu blieb, fondern auch bei einer ihm zugestoßenen Rrantbeit feine Collegen eindringlich ermabnte, in eine folche mider den Glauben und das Gemiffen laufende Forderung doch ja nicht einzugehen. Genug, er murde feines Umtes entfest, und als ihm bies angefündigt murbe, fprach er mit unerschrockenem Muthe: Es ift folches nur ein geringes berlinisches Leiden, ich bin auch millig und bereit, mit meinem Blute die evangelische Wahrheit zu besiegeln und als ein Paulus mit Paulo ben Sals bem Schwerte bargu-

"Geine Absetnung erregte unter ben Berlinern einen großen Schmerz, benn fie schätten ibn als ihren berühmteften und liebsten Prediger boch. Die Burgerichaft und bie Gewerke Berling, fo wie ber Magistrat und bie Stände verwandten fich für Gerhard beim Churfürsten. Derfelbe ließ Gerhard endlich von ber Wiedereinsetzung ins Umt benachrichtigen mit bem Beifugen, er, ber Churfurft, lebe ber Zuverficht, Gerhard merde auch ohne formliche Unterschrift fich bem Berbot gemäß zu bezeigen wiffen. Diefe Bumuthung belaftete bae Bemuth Gerhards aufe Schwerfte. Dem redlichen, geraden Manne mar es unerträglich, mit feinem Bewiffen nicht im reinen ju fein und auch nur den Schein gu haben, als verleugne er vor Menfchen bie erfannte und offentlich befannte Wahrheit. Er schrieb beghalb an ben Magistrat : "Mein Gewiffen will mir barüber voller Unruhe und Schrecken werben, mas aber mit bofem Bemiffen geschieht, das ift por Gott ein Greuel und zieht nicht ben Gegen, fondern den Fluch nach fich, womit aber meder meiner Bemeine, noch mir murbe gerathen fein." Ma den Churfursten febrieb er ahnlich und bejeugte ihm: "Ich fürchte mich vor Gott, in beffen Unschauung ich hier auf Erden mandeln und vor welches Gerichte ich auch bermaleins ericheinen muß, und fann nach bem, wie mein Bewiffen gestanden hat und noch ftehet, nicht anders befinden, als daß ich, wo ich so wieder in mein Amt treten follte, Gottes Born und bofer Gefellichaft, fondern bem Billen und Be-

Budern ber luth. Rirche wich, und die Refor-ischwere Strafe auf mich laden wurde." Und fehle beines Gottes. mirten dieseiben durchaus nicht gelten ließen: zulett fagt er, daß er unter folder Bedingung nichts Boses, in der hoffnung, es werde heimlich fo erichien 1664 eine Berordnung des Churfur- "das hohe, beilige und gottliche Amt, davon wir bleiben, denn es wird nichts fo flein gesponnen, ften, worin er ben Beiftlichen beiber Rirchen armen Leute bermaleins ichmere Rechenschaft geben follen, nicht antreten fonne."

Muf diese Erflärung bin befahl der Churfurft, Gerharde Stelle durch einen andern zu befegen. Gerhard aber erhielt einen Bernf nach der Stadt Lubben, im Gebiet bes Bergogs von Merfeburg. hier wirfte er fieben Jahrelang jum Gegen feiner neuen Gemeinde, hatte aber, wie bisher, fo anch hier, viele trube Tage, fo bag er oft von großer Schwermuth befallen murbe. Auf den Schwingen des Liedes enthob er fich aber allezeit wieder allem Bergeleid auf diefer armen Erbe und bichtete feine fconften Lieder im Gottpertrauen unter ben idmerften Prufungen, von benen einer feiner Zeitgenoffen fagt, "fie hatten Gerhard eher jum Schreien, als jum Gingen bringen follen."

Alle er fein Ende nabe fublte, fette er für feinen einzigen Cohn - feine Frau und zwei andere Cohne maren ihm schon früher gestorben - noch ein Bekenntniß mit hinzugefügten Lebensregeln auf. Daffelbe lautet also: "Rachdem ich nunmehr bas fiebenzigste Sahr meines Alters erreicht, auch babei die frohliche Soffnung habe, baß mein lieber, frommer Gott mich in Rurgem aus biefer bofen Belt erlofen und in ein befferes Leben führen werde, als ich bisher auf Erden gehabt habe, so danke ich ihm zuvörderst für alle feine Bute und Treue, die er mir von meiner Mutter Leibe an bis auf die jestige Stunde an Leib und Geele und Allem, mas er mir gegeben, erwiesen hat. Daneben bitze ich ihn von Grund des herzens, er wolle mir, wenn mein Stundlein fommt, eine frobliche Abfahrt verleiben, meine Geele in feine väterlichen Sande nehmen und bem Leibe eine fanfte Rube in ber Erben bis ju bem lieben jungften Tage bescheren, ba ich mit allen Meinigen, die vor mir gewesen und auch fünftig nach mir bleiben möchten, wieder erwachen und meinen lieben herrn Jefum Chriftum, an welchen ich bisher geglanbet und boch nie gesehen habe, von Angesicht zu Angesicht sehen werde. Meinem einige hinterlassenen Sohn überlaffe ich an irdischen Butern wenig, babei aber einen ehrlichen Ramen, beffen er fich fonderlich nicht wird zu schämen haben. Es weiß mein Sohn, daß ich ihn von seiner zarten Rindheit an dem Serrn, meinem Gott, zu eigen gegeben, daß er ein Diener und Prediger feines heiligen Wortes werden foll; dabei foll er nun bleiben und fich nicht daran fehren, daß er menig gute Tage babei haben mochte, benn ba weiß ber liebe Wott ichon Rath ju, und fann bas außerliche Trübfal mit innerlicher herzensluft und Freudigkeit des Beiftes genugsam erseten."

"Die heilige Theologiam fludiere in reinen Schulen und auf unverfälschten Universitäten und hute dich ja vor Spufretisten (Blaubens. mengern, Leute, die zwischen Religionen, fo im Grunde des Glaubens von einander abmeichen, Ginigfeit ftiften wollen), benn bie fuchen bas Beitliche und find weder Gott, noch Menschen treu. In beinem gemeinen Leben folge nicht

Insonderheit : 1.) Thue es fommt an die Connen. 2) Außer beinem Umte und Berufe ergurne bich nicht. Merkit bu dann, daß dich ber Born erhitt habe, fo schweige stockfille und rede nicht eher ein Wort, bis du erstlich die geben Bebote und ben driftlichen Glauben bei bir ausgebetet haft. 3) Der fleischlichen und sündlichen Lufte schäme bich und wenn du bermaleins zu jolden Jahren fommit, daß bu heirathen fanuft, fo heirathe mit Gott und gutem Rath frommer, getreuer und verständiger Leute. 4) Thue Leuten Ontes, ob fie bir es gleich nicht zu vergelten haben, benn mas Menfchen nicht vergelten fonnen, bas hat ber Schöpfer Simmels und ber Erben langft vergolten, ba er bich erschaffen hat, ba er bir feinen lieben Cohn geschenket hat und ba er bich in ber beil. Taufe ju feinem Rind und Erben auf- und angenommen hat. 5) Den Beig fleuch als die Solle; lag bir genugen an bem, was bu mit Ehren und gutem Bewiffen erworben haft, obe gleich nicht allzuviel ift. Befcheret bir aber ber liebe Gott ein Mehres, fo bitte ihn, bag er bich vor bem leibigen Digbrauch bes zeitlichen Buts bemahren wolle. Cumma: bete fleißig, studiere mas ehrliches, lebe friedlich, diene redlich und bleibe in beinem Glauben und Befenntnig redlich, so wirst bu einmal auch sterben und von Diefer Welt scheiden williglich, frohlich und feliglid). Almen."

In folch berglichem und festem Glauben, ben er bamit feinem Cohn anbefohlen, ftarb er lebensmite im fiebenzigsten Jahr feines Lebens am 7. Juni 1676.

In der Rirdie gn Lubben ließ man fein lebensgroßes Bildnig aufhäugen mit ber Unterschrift: "Gin Gottesgelehrter im Cieb bes Catans ge-Moch ein anberer lateinischer Bers fteht baneben, ber beutsch also lautet :

Wie tebend fichft bu bier Panl Gerharbs Bilb, Der gang von Glaube, Lieb' und hoffnung mar erfiftt. In Tonen voller Araft, gleich Affapbe Barfenflangen, Erbob er Ch ifti Lob in himmlifchen Wefangen.

Sing feine Lieber oft, o Chrift, in fel'ger Luft, Co bringet Gottes Geift durch fie in beine Bruft.

Er hat im Mangen 123 geinliche Lieder ge-Dichtet. Rachst Luther hat als Rirchenlieber-Dichter keiner fo fegensreich auf Mit- und Rachwelt gewirft, als Gerhard, biefer achte geiftliche Bolfedichter. Schon seinen Zeitgenoffen galt er für einen David in der Schaar der heiligen Canger. Feustfing fagt von ihm bei ber Berausgabe feiner Lieder: "Ich fage es frei, fein vergebliches, fein unnutes Wort findet man in Gerhards Liedern, es fällt und fließt ihm Alles aufe Lieblichfte und Artlichfte, voll Geiftes, Rachdrucks, Glaubens und Lehre; da ift nichts gezwungenes, geflicttes, zerbrochenes; die Reimen, wie sie soust insgemein etwas himmlisches und geistiges mit sich führen, also find fie auch absonderlich in Gerhard recht auserwählt, leicht und auserlesen Schon, die Redensarten find schriftmäßig, die Meinung flar und verständlich, in Summa, alles ift herrlich und trofflich, daß es Saft und Rraft hat, herzet, afficiret (das Bemitth ergreift) und troftet." --

Christus, der den Jammer der Seinen ftillt.

Eine Prebigt nen

R. A. 2B. Röbbelen,

Bemeine Frankenmuth in Michigan gewibmet,

beren Paftor er mar.

Mer von dem Baume des Lebens, dem Morte Bottes, eine reiche, foftliche Frucht genießen will, ber lefe diese Predigt, welche ber theure Berfaffer mahrend feines letten Aufenthaltes in Dentschland bem Rirchenregimente bei Belegenheit eines Eramens als Zengniß feines Glaubens vorlegte und nunmehr feiner ehemaligen Bemeinde widmet, Für ben, der die geniale Predigtgabe deffelben tennt, bedarf es nur der einfachen Anzeige, fo wird er nicht faumen, fich fofort den Genuß diefer Predigt zu verschaffen. Für den aber, der den herrn Daft. Rübbelen nicht felbst gehört hat, bemerten wir, daß er hier "guldene lepfel in filbernen Schalen", Epr. 25, 11., findet.

Schon bas nämlich barf eine gewissenhafte Unzeige nicht verschweigen, daß diese Predigt ant; in formeller Beziehung ein vollendetes Runftwert Die Behandlung des Textes, Joh. 16, 16-23., Disposition, Durchführung und Darstellung ift meisterhaft. Der Styl zeugt von ber clasifichen Durchbildung des Berfaffere, ift dem Gegenstande durchaus angemeffen und liebt furge, flare, fornige Cape, die in wenig Worten viel fagen. Wo es aber die Fille des Bedankens mit fich bringt, ergeht er fich auch in längeren Perioben, bie jedoch fo correct gebaut find, daß fie dem Berftandniffe feine Dunkelheiten bieten, fondern vielmehr neben ichonen Bildern, historischen Belegen und gnomenhaften, sententiofen Gaben nur eine angenehme Abwechselung bilben, fo baf mir mit Freuden dem Fluffe ber Darftellung folgen, welcher une burch die reichsten (gefilde ber gottlichen Wahrheiten führt.

Doch die hauptsache ist natürlich ber herrliche Inhalt. Es find die reichen Guter bes Saufes Gottes, welche uns barin vorgetragen werben, Eine grundliche Erfenutniß, welche die Soben und Tiefen des göttlichen Wortes durchforscht hat, und in ber Sige ber Aufechtungen gereift ift, breitet die gewonnenen Schäte in dieser Predigt por une aus. Dazu merft man bem Berfaffer bald an, baß er burch ein treues und tüchtiges Studium ber Schriften Luthers hindurch gegangen ift. Dies bezeugen nicht nur einzelne tref. fende Stellen aus Luthers Schriften, fondern auch überhaupt der fonigliche Glang, womit die Centralfonne des Christenthums, die Lebre von der Rechtfertigung allein burch ben Glauben in ber gangen Predigt leuchtet. Der Berfaffer lebt und webt eben in Gottes Wort und Luthers Lehre, fie ift ihm Berzenssache, baburch ift feine hohe Gabe ermedt, erfult und geheiligt, fo bag er nun auch in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, und boch zugleich in der rechten Gebundenheit durchs Wort von Chrifto zeugt.

predigt, welche une hier vorliegt, und zwar eine ville ihren Anfang nehmen. recht zeitgemäße Troftpredigt für lutherische Chri-

Unfechtungen ein, welche Fleisch, Welt und Catan ben Chriften bereiten, die burch bies Jammerthal geben. Allein er beschränft sich nicht barauf. Er steht lebendig mitten in der Gegenwart ber lutherischen Rirche. Do ein Glied leidet, fo leiden alle Glieder mit 1 Cor. 12, 26. Darum bectt er and offen bie Munden und den Sammer auf, welchen der Abfall vom reinen Befenntnig, die verschiedenen Errlehren und falichen zeitgeiftischen Richtungen unserer Rirche bringen und balt ihnen bas ftrafende Bort Gottes mit beiligem Ernfte entgegen. Co geht es freilich ben Christen and jett noch fo, wie bamals ben lieben Jüngern in ber schweren Scheibestunde. Gie haben bes Jammers viel. Allein fie haben anch Christum, ber ben Jammer ber Geinen stillt. In diesem Nachweise besteht die Krone der Predigt. Mus den Worten Chrifti, die er richtig auslegt, schöpft er einen Troft nach dem andern, fo daß die Fulle deffelben immer reicher und machtiger jn einem gewaltigen Strome anmachft, welcher endlich in das selige Meer der ewigen Freude und Wonne ausmundet,

Möditen benn biefe Borte Euch alle, liebe Lefer, reizen, Euch dieje Predigt anzuschaffen und fie zu lefen, in welcher Ihr bei bem Jammer, ber auch Euch anficht, vielen Troft und heilfame Lehre und Erbanung finden werdet. Möge biefes berrliche Zeugniß uns alle auch bagu ermeden, ben herrn IEfum brunftig anzurufen, bag er boch ans Bnaden feinen trenen Anecht, ben lieben Ehrm. Paft. Röbbelen wieder ftarfen und berftellen möge, damit er in neuer Kraft feiner Rirdje noch länger bienen fonne.

H. Fic.

## Grflarung.

Auf Erinnerung bes Sufterischen Zeitblatts erklären wir, daß wir die in Mo. 14 des Lutberaner enthaltene Beschuldigung gegen Srn. Paft. von Rohr, ale habe er den Bibeltert in 1 Cer 16,1. verändert, als eine Uebereilung gebührend guricknehmen, da, tobiges Blatt nachweifet und mir uns felbit überzengt haben, allerdings in vielen Bibelansgaben bas Wort "befehlen" fich findet. Bugleich aber erflaren wir aufs bestimmtefte, daß unfere Ueberzengung von ber Schriftmäßig. feit der Auffage Mo. 10 - 14 bes Lutheraner : Ronnen Prediger ihren Gemeinden oder einzelnen Bliebern berfelben etwas befehlen, mas nicht schon in Gottes Wort befohlen ift? burch die Berichiedenheit ber Legart in 1 Cer. 16, 1, nicht im minbesten erschüttert ift und daß wir diefelbe, wenn's die Noth erfordern follte, gegen neue Angriffe zu vertheidigen bereit find.

Die bergeit. Rebaftion.

## Conferenz-Anzeige.

Die dreitägige Confereng vom Gudweft-Indiana Diftrift wird am 1. Mai b. J. in ber Gemeinde Wie schon das Thema sagt, so ist es eine Trost- bes hrn. Past. Webel zu Darmstadt bei Evans-

F. Röftering, Secretair.

## ifen. Der Verfasser geht darin zunächst auf die | Die Fort-Bayner Pastoral = und Schullehrer: Conferenz

hält ihre nächsten Sitzungen zu Fort. Wanne vom 13, bis 16, April incl. also vom Freitag bis jum folgenden Montag nach Ditern.

> F. W. husmann, b. 3. Cecr.

## Conferenz-Anzeige.

Die Gud-Indiana Diffricts-Confereng wird ihre nachfte breitägige Berfammlung am Freitag ben 20. April beginnen bei herrn Paftor Ronig. in Cincinnati, wohnhaft an der Race Str. gwifchen der 15, und Libertpftrafe.

J. L. Daib, Secr. pro temp.

In No. 8 biefes Jahrgangs murde auf ein fchr untliches und zeitgemäßes Unternehmen bes Intherischen Jünglingsvereins in Baltimere aufmertfam gemacht und die Unterftingung beffelben aufe warmfte empfohlen. Es betraf die Berausgabe eines ins Deutsche übersetten fleinen Buches von J. Cooper über das Dobfellowilium. Jedermann, namentlich chriftliche Jünglingevereine murben gur Cubscription eingeladen. Leider bat fich bis jest nur wenig Theilnahme gezeigt. Bir erinnern im Intereffe biefes Unternehmens bie lieben Leser an obige Anzeige in No. 8 bieses Blattes. Subscriptionspreis 50 Cents. Briefe zu abreffiren an Mr. A. Schlitt, letterbox 1471, Baltimore.

Warum ein Taubgewordener in die Rirche ging.

Der lutherische Theolog Sebastian Schmidt in Strafburg (geft. 1697) fonnte in feinem 21ter nicht mehr gut boren; bennoch ging er fleifig in die Rirche, um damit Undern ein gutes Beifpiel ju geben.

(Eingef. von P. G.)

#### Bugenhagen.

"Alls Dr. Pommer (Bugenhagen) die Kirchenvisitation wohl verrichtet hatte, ließen ihn bie Herren von Lubeck ehrlich wieder heimführen auf einem bedeckten Wagen und ordneten ihm etwan einen Borrenter ober zwei zu. Bas gefchieht? Giner unter ben Borrentern, ale fie aufe offene Feld gelangen, gedenft an dem Doctor Ritter zu werden und ihm eine Karbe abzujagen, ritt berowegen bei bem Magen ber und gewinnt diesem Dr. Pommer Rede ab, unter Underm mit diesen Worten: herr Doctor, ich hatte euch wohl etwas zu fragen, mann ihr mir in Gute wolltet antworten. "Ja wohl". Drauf fragt er: Pflog (pflegte) and ber herr Apostel Petrus alfo, auf foldem behangenen Bagen, mit Borreutern einherzufahren in feinem Upostelamt? Der Doctor fabe, er mar mit einem

Schalt behangen; brum bedachte er fich nicht gewiß in ihrer Sprache batten, als wir Teutschen den frommen, gutigen Leuten fam, wie beine herren von Lubeck find, fo ließen ihn dieselben auch bergestalt wieder gen Hause führen, wie jeho deine Herren an mir thun; wenn er aber bei bofen Buben fam, wie bu bift, fo mußte er wohl zu Ruß wiederum nach Sause gehen." Das war die rechte Antwort darauf.

Cramer im Lübedichen Rirchenchronikon.

(Gingef. von P. G.)

Was wahre Bekehrung sei und wie sie gewirft werbe.

Bierüber Schreibt Buther :

Befehrung ber Geelen ift nicht ein erbichtet und falsch Ding, noch geschiehet sie auf einem Edein ober mit ber Bunge, wie fich also viel bethren ; fondern heißet, fich herzlich und mit ganjem reditem Ernfte befehren und gu einem anbern Meufchen werden, obgleich bas Fleisch und ber außerliche Mensch nicht aufhört bawider zu freben und zu gelüften. Und wird burch feine andere Weise und Arzenei die Seele also veranbert und gum Beift bekehret (baß fie ihr und allen ihren Gebauten feind wird, trachtet und durftet nach Gott und nach bem, was Wottes ift), benn burch die lieblichen Worte des Evangelii, die da find Worte der Gnade und scharfe Pfeile des Starten, jo ba verwunden mit der Liebe, daß fie frohlich und frei werden, welche zuver bas Gefet und die Luft unwillig und zu Rnechten und berohalben ju Senchlern und falfchen Befehrten gemacht hatte. Das also bas Werf bes Evangelii und Frucht bes Worts, daß also die rechtschaffene Beranderung und Befehrung der Seelen ift. (311 Ph. 23, 3. VI, 2224.)

Dr. Til. Heshusti nachbenkliches Urtheil von Dr. M. Lutheri teutscher Uebersetzung ber heil. Schrift.

Die teutsche Biblia Martini Lutheri halte ich, Tilemannus hefhusius, für einen edlen und theuren Schat, ber mit aller Welt Reichthum, wenn sie gleich noch so viel Beld hatte, als sie in allen Königreichen besitzt, nicht zu vergleichen noch zu begahlen. Wenn alle Commentaria, fo in griechischer und lateinischer Sprache über bie gange Bibel gemacht find, beren ein fchr großer haufe ift und viel Centner magen, mit großem fleiß durchgelesen werden, fo geben fie doch allesammt nicht fo viel Lichts und Berftandes bem Dollmerschung Lutheri. Silf GDtt! wie haben oft die allergelehrteften Patres in Erflärung etligang und eigentlich ber Berftand ber Propheten gegeben bat. Reine Nation ift auf Erben, fo viel man aus den Buchern sehen kann, so die Schriften der Propheten und Apostel so artig, so rund und flar, so verständlich, so eigentlich, so

lange und gab ihm zur Antwort : "Mein Cobn, burch bie Gnade bes allmächtigen Gottes unt luf dir fagen, wenn der Apostel Petrus ju fol- burch die Dollmetschung Lutheri haben. Es ba: zwar Lutherus große Silfe gehabt an vielen Be lehrten, fo ber beiligen Sprache fundig, wie er auch felbit barin erfahren gemesen, hat auch oft um Gines Wortes willen bei ansidnbifden Theologen fich Rathe erholet. Aber ( Dit vom Simmel hat der letten Welt, und fonderlich und Tentfchen, diefe große Wohlthat burch fein Wertzeug Lutherum erzeigen und beweisen wollen, daß wir nach dem judischen Bolk, so ben Vorzug hat vor allen Bolfern, rühmen und GDtt preifen fonnen, daß keine Nation GDtt jo eigentlich höret reden in der Bibel in ihrer Sprache, als wir Tentschen. Allen Dollmetschern ber Bibel, fo je gemesen find, wie denn in der griechischen Eprache fehr viele gemefen, in der lateinischen aber noch viel mehr, hat es ber Mann GDttes Lutherns weit zuvor gethan. Daß die Frangosen, Spanier, Engelländer, Polen auch nahe bem Text fommen find, wie etliche Gelehrten zengen, das haben fie Enthero, als ihrem Meister, ber vor ihnen bas Eis gebrochen, zu banten. Auch den fiebengig Dollmetschern, wie man fie neunt, beren Uebersetung die Apostel so werth gehalten, daß sie sie oft in Anführung ihrer Berfion gebrauchen, wie unverneinlich hat's bennoch Martinus Lutherus burch fonderliche Eingeburg Gottes weit zuvor gethan, und viel berrliche Derter ber Edrift, an benen merklich gelegen, illustrirt und erklaret. Mit einem einigen Wort gibt oft Lutherne reidern Berftand, als gehn Ueberfeger mit ihren gro-Ben Buchern, daß man fiehet, wie der Beilige Beift sonderlich Luft gehabt, mit und Teutschen in unfrer Muttersprache zu reden. Colches fiehet man in den reichen Propheten, in den troftlichen Pfalmen, im gangen Neuen Testament. Darum foll fein frommes Berg baran zweifeln, mer in ber teutschen Bibel Lutheri lieset, ber höret ben emigen und allmächtigen (51Dtt felbst reben, Wer ben Zeugniffen und Sprüchen in ber teutschen Bibel Lutheri glaubt, ber glaubt bem allmächtigen GDtt felbst, und wird burch bas Wert BDttes lebendigen Troft und emige Seligkeit erlangen. Unter ben allerhöchsten Wohltbaten, fo ber allmächtige, gutige und getrene GDtt biefer letten Welt erzeiget hat, ift nicht bie geringfte noch lette Die herrliche teutsche Biblia.

### Des Christen Herrlichkeit.

Reiner ift weifer, ale ein Chrift; benn er hat die Weisheit, die von oben ift.

Reiner ift flüger, als ein Chrift; benn er gieht den himmel ber Erbe und bas Beil ber Ceele bem Beil bes Lebens vor.

Reiner ift tapferer, als ein Chrift; benn driftlichen Lefer, ale die flare, gar berrliche er ift bereit, auch fein Leben fur Gottes Ehre und lebre zu laffen.

Reiner ift farter, ale ein Chrift; beun er gerner von Beren 3. Alanenberg 2 Bu. Kartoffeln unb 7 der Spruche fo beigeschlagen, ba boch Lutherus vermag alles burch ben, ber ihn machtig macht, Chriftum,

> Reiner ift reicher, als ein Chrift; benn Bott ift fein Bater, Christus feine Speife, ber himmel fein haus und die Seligkeit fein Erbe. (Georg Nitsch.)

## Quittung und Dank.

|     | Conrad Engelber von etlichen Gliebern ber 30-                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | hannis-Gem. in Philadelphia \$3,75 urb zwar:                                                                    |
|     | von frn. Letrer Eggere 50 Cie. ; frn. Pfriffer                                                                  |
|     | 50 Cts.; Margarethe Bohn 25 Cte.; Binne-                                                                        |
|     | berg 25 Cts.; Mennling 25 Cts.; Jacob Don-                                                                      |
|     | fing 25 Ctd. ; 3. Dieter, Tramm und Bogele-                                                                     |
|     | berg @ 40 Cte. ; Bermind 25 Cte. ; Schere 15                                                                    |
|     | Cts.; Richter 5 Cts.; Bohn 11) Cts.; ferner                                                                     |
|     | burch orn. Paft. Merz in Lancafter gef. \$4,20                                                                  |
|     | und gwar: \$3,20 auf ber Dochzeit bes Grn. Ja-                                                                  |
|     | ceb Merz, und \$1 von Johanna Merz; endlich                                                                     |
|     | burch Orn. Lehrer Rolb in Cincinnati, D. vom                                                                    |
|     | Jungfrauen-Berein ber Ev. Luth. Dreifaltig-                                                                     |
|     | Feitx-Giem in Cincinnati \$5.00 12,95                                                                           |
|     |                                                                                                                 |
| "   | E. Schalp vom Frauenverein zu Detreit \$8,00;                                                                   |
|     | vom Jünglingeverein baf. \$3; aus ber Miffions-                                                                 |
|     | caffe 3n Detroit \$1,53 12,53                                                                                   |
| ,,  | Karl Rittmaier von ber Gem. gu Franfenmuth                                                                      |
|     | \$19; von Brn. Reinbel \$1 20,00                                                                                |
| ,,  | C. Senel von Grn. Fr. Windsmann durch Orn.                                                                      |
|     | Past. Seucl 5,00                                                                                                |
| ,,  | 5. Partenfelber von ber Gem. gu Saginam                                                                         |
|     | City, Mich. burch Sru. Bollau fur Monat                                                                         |
|     | Marg \$5; beegl, von Frau Muller aus ter                                                                        |
|     | Gem. ju Saginam City, ein paar wollene                                                                          |
|     | Strümpfe 5,00                                                                                                   |
| ,,  | B. Silb von Brn. Sobel in Tetroit 1.00                                                                          |
|     | 2B. Stellhorn von Brn. Paft. Feblinger in                                                                       |
| "   | New Yorf City \$5; bergl. von ben herren U.                                                                     |
|     | F. Siemon, F. Kanne und D. Aleinmüller @ \$2 6,00                                                               |
|     | 2. Schief vom Jünglingeverein zu Cincinnati. 10,00                                                              |
| "   | Joh. Lift auf einer Kindtaufe bes hrn. 3. G.                                                                    |
| "   | Lift in Frankenmuth gef \$1,65; feiner von Prn.                                                                 |
|     | Fr. Sänichen in St. Louis \$5 6,65                                                                              |
|     | Hr. Hantigen in St. Louis & Road Mosel Mile                                                                     |
| "   | Nug. Fr. Bellin von Hrn. Ernst Bogel, Mil-                                                                      |
|     | ionutto, at the                                                                                                 |
| ,,  | Wilhelm Dorn von Brn. Charles Rothe gu                                                                          |
|     | Boston 20,00                                                                                                    |
| ,,  | Beint. Evers von ber Bem. bes orn. Paft.                                                                        |
|     | Schwan ju Cleveland, D., burch Srn. Ernft                                                                       |
|     | Both \$10,00; von Srn. Both burch C. Griefe                                                                     |
|     | zu Cleveland, D , \$1; von hrn. C. Griefe aus                                                                   |
|     | Steveland \$1; ferner vom Jünglingererein ber                                                                   |
|     | Gem. tes Brn. Paft. Coman. Clevelant \$4 16,00                                                                  |
| ,,  | 5. und 2. Botter aus ber Abendmahlefaffe bee                                                                    |
|     | Brn. Paft. Sallmann \$3; ferner auf ter Kind-                                                                   |
|     | tanfe bed orn. Ernft Schulte \$3,48 6,48                                                                        |
|     | Johann Schneiber burch frn. D. Gefel, als ein                                                                   |
| ,,  | Danfopfer für eine glüdliche Entbindung \$2,50;                                                                 |
|     | gef. auf hrn. Burfardte Rinbtaufe \$1,30; gef.                                                                  |
|     | auf Drn. Subaffe hochzeit \$1,60; von herrn                                                                     |
|     | Lenthesse \$1,10 6,50                                                                                           |
|     | Yenidelle \$1,10 Gran Glad Cabuert cei                                                                          |
| ,,  | 3. Wambegans von Srn. Paft. Lebnert, gei.                                                                       |
|     | bei ber Rindtaufe feines Töchterleins 2,51                                                                      |
|     | Note that the second |
| , , | Folgende reiche Gaben find für ben Saushalt bes Concerbia                                                       |
|     |                                                                                                                 |

Collegium gebracht und mit berglichem Tanf empfangen : Mus Reu-Bielefelb, orn. Paft. anoll's Gemeine: 13 Bu. Startoffein, c. 75 to gleifch und Burfte, 15 Dup. Gier, eine Quanniat Zwiebeln, Bohnen und Gelte Riben, \$1,00 Geld.

Aus Grn. Paft. Linf's Wemeine: 168 % Chinfen, c. 180 % Schultern, 101 th Gritenstücke, 5 Stüd Rintfleifd, 11 Stud Würfte, 4 Gall. Fett, 450 10 Met 1, 33 Bu. Rartoffeln, 62 Dup. Gier, 1 Bu. 1 P. Bohnen, \$1,00 von einer Bittme.

And ber Bemeine in und bei Stanton, Ill. : von ben Berren Br. Branbes 1 Schulter mib 1 Scite; Fr. Mar 1 Schulter, I Geite und 1 Schinfen ; Aug. Schneire 1 Schinfen; Joh. Fifder 1 Schinfen; Schlagenhauf \$1,(N); Ang. Sicrere sen. \$1,110: Aug. Sievere jun. 1 Schulter und I Geite; Dr. Gievere 1 Geite und 1 Schinfen ; B. Gievers 2 Chultern ; B. Bering 1 Schulter und 1 Schinfen ; Frau Gr. Mar 2 D. Unterboien, 1 D. Strumpfe.

Dup. Gier. B. Aler. Garer.

Cingegangen

1. In die Ennodal-Caffe mittl. Diftricts: Bon ber Gem. bee orn. Paft. Sauer ..... 19,25 " hrn. Conrad Trier .....

| Bon Brn. Lehrer Rung 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second to the second t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bon Drn. Paft. Freberfing. Collecte am Somntage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die erste Hälfte des 17. Jahrgangs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " " Paft. König für verf. Synobalberichte 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Invocavit in ter Gem. gu Diffen, Mo 12,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die herren: C. Daag, S. Millering, 3. Lautenichläger,<br>N. Bolf, F. Lescherg, Fr. Webel, Paft. 3. G. Sahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " " 3. Wassermann " " 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Collecte in ter gilialgemeinte bes hrn. Paft. L. Du-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Für die allgem, Synodal-Casse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lit in West Seneca, N. N 2,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Den 17. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon Brn. Paft. Frite 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Durch hrn. Paft. J. M. Johannes, Cole Camp,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | herr Paft. 3. Baumgart. Martin C. Barthel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fur die Lehrergehalte beider Anstalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mo., Ertrag einer Collecte seiner Filial-Gem. am Sonntage Septuagesmä 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Martin C. Quitoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Gallmann in Inbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " Orn. Past. Jar von F. Bulis 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Or and the state of the state o |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bom Dreieinigfeite Diftr. ber Bem. in St. Louis 11.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bei Unterzeichneten ift erschienen und baselift, sowie bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Für die Synodal-Missions-Casse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " Immanuels-Tistrict 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hrn. A. F. Siemon in Fort Mayne, Ind., zu haben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon ber Gem. des Hrn. Paft. Fribe 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Darch Grn. Paft. Müller in Chicago, 3lle 11,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Christus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und awar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ber ben Jammer der Seinen fillt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Für den Seminarbau in Fort Wayne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$5,20 von einzelnen Gemeinbegliebern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cine Predigt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon der Gem. bes Brn. Paft. Jabfer 17,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.68 Mirchencollecten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R. A. W. Röbbelen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " Georg naut in Pomeroy 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,62 bei Grn. F. Buttermeistere Sochzeit gef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ber Gemeine Frankenmuth in Michigan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Friedr. Sandermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 nachträgl. durch Hrn. Paft. Stubnaky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gewidmet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fort-Bayne, den 1. März.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | von N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 Seiten Oftav in fartigen Umichlag gebeftet. Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C. Piepenbrink, Cassirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bon einigen Gliedern ber Gem. bes hrn. Paft. Rie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | per Er. 10 Ctd.; per Dugend \$1,00. Postporto: 1 Cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berichtigung. Der in No. 12 ,, für ben Geminarbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | del in Cape Girardeau, Mo 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | per Er. extra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| in Fort Bayne" quittirte Beitrag von \$75,00 ift nicht von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d. Für arme Studenten und Schüler im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AUG. WIEBUSCH & SON,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ber Gem. bes hrn. Paft. Fride, fonbern bes hrn. Paft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Concordia College und Ceminar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Letterbox 3975.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frițe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durch Brn. Paft. Al. Soppe in Rem Dileans für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the state of the s | Berger und Ernd 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bei bem Unterzeichneten find zu haben :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E</b> rhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 Confirmationsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a. Bur Tilgung der Schuld des Concordia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,00 von ber evluth. Bions-Gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,25 vom Frauenverein in berf. Gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | von Dr. F. Ahlfeld,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| College-Baues:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " hrn. Paft. S. Bunder in Chicago für J. Rügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lithographirt von Q. Gaft u. Brnber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon Brn. Peter Mungel, Cooper Co , Mo \$ 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preis: portofrei zugesandt 81,00 für ein Padet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durch frn. Paft. Dattftatt, Monroe, Mich 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " Brn. Paft. Stubnaty, Thornton Stn., 3Ae.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | von 28 verschiedenen Exemplaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b. Zur Synodal-Casse westl. Distrifts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | für A. L. Gelle 10,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARTIN C. BARTHEL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon ber Gem. bes Brn. Daft. Bolff, Gandy Creet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jefferson Co., Mo 9,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,60 vom Jungfrauenverein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Windram Olmanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bom Dreie.nigfeite-Diftr. in St. Lonis, Mo 9,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,90 vom Frauenverein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bücher-Anzeige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon frn. Peter Mungel, Cooper Co., Mo 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 von R. R.<br>Aus Coover Co., Mo., von Bernb. Friedineger \$1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " ber Gem. bes orn. Paft. Bunber, Chicago, 3ll. 10,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | von Chr. Brandes 50 Cis 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Altenburger Renes Teftament, geb \$1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " " Cheneger-iBem. bed Grn. Paft. Bejel, Granf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ta3 Dupend 18,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lin Co., Mo 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e. Zur Unterhalts-Casse für verw. Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bilbert it el mit 327 feinen Solzschnitten 2,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eb. Rojchte, Caffirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prof. Biewend:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lebereinband 3,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Collecte ber ev. luth. Bion gem. bes hrn. Paft. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mit Goloschnitt 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rirchengefangluch für evangel eluth. Gemeinten 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gingegangen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bon Roseville, Mich, ges. bei ber Kindtaufe bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tas Duhent 5.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. In die Synodalkasse nördlichen Distrifts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hrn. Gerlach 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Das Hundert 45,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F. Böhlau, Caffirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon beiben Formaten sind auch Exemplare in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon Drn. Paft. B. Satistädt per 24. Febr \$30,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berichtigung. In No. 12 find \$2 als von ber Gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Goldichnitt elegant gebunden für \$1,15 bis 1,85 bas Stiff vorrätbig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bes Brn. Paft. Dt. Eirich in Chefter, 3ll. gur Synobal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dr. Joh. Conrad Dictrich's Katechismus 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \$ 2,58 jur allgem. Synobal-Caffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M ffionecaffe ethalten, quittirt, es foll aber biefer Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Das Dusend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,00 für ben allgem. Präses,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nach Hru. D. Lanemauns Berichtigung zur Reise eines P. edi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3oh. Siibner's biblifche Siftorien 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22,46 für die Lebrergehalte beider Anstalten,<br>3,75 zur Abgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gere nach Californien verwentet werben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tas Tupend 2,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F. Böhlau, Cassirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F. Böblau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bibel ober 2126- und Lefebuch für driftliche Coulen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| o. Dogran, Cappier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | berausgegeben von ber evangel luth. Synote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Für den Eutheraner haben bezahlt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. Zur allgem, Synodal Casse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Für den Lutheraner haben bezahlt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | herausgegeben von der evangel luth. Synode von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a. Zur allgem. Synodal Casse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Für den Lutheraner haben bezahlt:<br>Den 12. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Für den allgem. Prafce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Für den Lutheraner haben bezahlt:<br>Den 12. Jahrgang:<br>Derr A. Reinbote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Dhio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Für den allgem. Prafes:<br>Durch Sen. Paft S. Gräpel in Long Green, Balti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Derr N. Reinbote. Den 14. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Dhio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Für den allgem. Prafce:<br>Durch orn. Paft o. Gräßel in Long Green, Balti-<br>more Co., Mo., Ertrag einer Collecte feiner St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Herr A. Reinbote. Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Rung, Paft. J. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Dhio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Für den allgem. Prafce:<br>Durch orn. Paft o. Gräßel in Long Green, Balti-<br>more Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St.<br>Johannes Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Derr N. Reinbote. Den 14. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | herausgegeben von der evangel. = luth. Synobe von Missouri, Dhio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fir den allgem. Prafce: Durch orn. Paft o. Gräßel in Long Green, Balti- more Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St. Johannes Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Herr A. Reinbote. Den 14. Jahrgang: Die Herren: M. Bauer, J. G. Rung, Paft. J. G. Virfmann 5 Er., Paft. B. Hanstädt 2 Er., B. Mohr 50 Cents. Den 15. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | herausgegeben von der evangel. = luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fiir den allgem. Prascs:  Durch orn. Past d. Grägel in Long Green, Baltimere Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Herr A. Reinbote. Den 14. Jahrgang: Die Herren: M. Bauer, J. G. Rung, Paft. J. G. Virtmann 5 Er., Paft. W. Hattfätt 2 Cr., B. Mohr 50 Cents. Den 15. Jahrgang: Tie Serren: G. Streeb 7 Cr., Paft. Ruff 2 Cr., J. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | herausgegeben von der evangel. = luth. Synobe von Missouri, Dhio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fir den allgem. Prascs:  Durch orn. Past d. Gräßel in Long Green, Baltimore Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem . \$3,00  Aus dei Areuz Gem. des orn. Past. W. Golls in St. Clair Co., Ils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Hern A. Reinbote. Den 14. Jahrgang: Die Herren: M. Bauer, J. G. Rung, Paft. J. G. Virfmann 5 Er., Paft. B. Hauftätt 2 Er., B. Mohr 50 Cenis. Den 15. Jahrgang: Tie Herren: G. Streeb 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Vergmann 2 Er., A. Wolf 78 Ers., W. Heffmann, P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | herausgegeben von der evangel. = luth. Synobe von Missouri, Dhio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fiir den allgem. Präscs:  Durch orn. Past S. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Hern A. Reinbote. Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Rung, Paft. J. G. Virfmann 5 Er., Paft. B. Hattfätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents. Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streeb 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Vergmann 2 Er., A. Wolf 78 Ets., B. Heffmann, P. Munzel 4 Er., E. Manz, J. G. Kung, Logeliang, Blanfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Prascs:  Durch orn. Past d. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Hern N. Meinbote. Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Kung, Paft. J. G. Virfmann 5 Er., Paft. B. Hattfätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents. Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streeb 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Wolf 78 Ets., W. Heffmann, P. Munzel 4 Er., E. Manz, J. G. Kung, Bogeliang, Blanfen jun. 50 Ets, Naumann, Paft & R. Tramm 2 Er., Paft. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fir den allgem. Präses:  Durch orn. Past d. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Hern A. Meinbote. Den 14. Jahrgang: Die Herren: M. Bauer, J. G. Aung, Paft. J. G. Virfmann 5 Er., Paft. B. Hauftätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents. Den 15. Jahrgang: Tie Serren: G. Streeb 7 Er., Paft. Muff 2 Er., J. H. Vergmann 2 Er., A. Wolf 78 Ers., B. Heffmann, P. Munzel 4 Er., E. Manz, J. G. Kung, Bogellang, Blanken jun. 50 Ets, Naumann, Paft F. N. Tramm 2 Er., Paft. B. Hauftätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Ers., H. Hatter 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch orn. Past H. Gräpel in Long Green, Baltimere Co., Wo., Ertrag einer Collecte seiner St. Iohannes Gem \$3,00  Aus den Areuz Gem. des frn. Past. W. Holls in St. Clair Co., Ils. 5.00  , der Synodal-Casse westl. Dist. von E. Roschte 50,00  b. Zur Synodal-Missions-Casse: Bon der Gem. des frn. Past Friedr. Groth, Damilton, Butler Co., D. 101,00  Durch frn. Lebrer Paul Theo. Bürger in West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Derr A. Reinbote. Den 14. Jahrgang: Die Herren: M. Bauer, J. G. Kung, Paft. J. G. Birfmann 5 Er., Paft. B. Hauffätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie Herren: G. Streeb 7 Er., Paft. Kuff 2 Er., J. H. Bergmann 2 Er., A. Wolf 78 Ets., B. Heffmann, P. Mungel 4 Er., E. Many, J. G. Lung, Bogeliang, Blanken jun. 50 Ets, Raumann, Paft f. R. Traum 2 Er., Paft. B. Hattfätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Ets., H. Hatter 20 Cts., G. E. Hug. Sievers, B. Mohr 50 Ets., H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch Hrn. Past H. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., M., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Derr A. Reinbote. Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Anny, Paft. J. G. Virsmann 5 Er., Paft. W. Hattfätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streeb 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Vergmann 2 Er., A. Wolf 78 Ets., W. heffmann, P. Mungel 4 Er., E. Many, J. G. Anny, Logeliang, Blanken jun. 50 Ets, Naumann, Paft f. N. Tramm 2 Er., Paft. W. Hattfätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Ers., H. Hatter 20 Cts., G. C. Hersboff, D. Spindler, Paft. W. Wier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch Hrn. Past H. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., M., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Derr A. Reinbote. Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Kunk, Paft. J. G. Birfmann 5 Er., Paft. B. Hauffätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents. Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streeb 7 Er., Paft. Kuff 2 Er., J. H. Bergmann 2 Er., M. Wolf 78 Ets., W. heffmann, P. Mungel 4 Er., E. Mang, J. G. Kunk, Bogeliang, Blanken jun. 50 Ets, Naumann, Paft f. N. Tramm 2 Er., Paft. W. Hauffätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Ets., H. Hafter 20 Ets., G. C. Herfboff, D. Spindler, Paft. W. Wier. Den 16. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fir den allgem. Präscs:  Durch orn. Past d. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Den 14. Jahrgang: Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Kunk, Paft. J. G. Virfmann 5 Er., Paft. B. hauftätt 2 Cr., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streeb 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Bergmann 2 Er., M. Wolf 78 Ets., B. hoffmann, P. Mungel 4 Er., E. Mang, J. G. Kunk, Bogeliang, Blanfen jun. 50 Cts, Naumann, Paft R. Tramm 2 Er., Paft. B. Datifiatt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Cts., H. Hofts., H. Grupe, C. Kerfhoff, H. Spindter, Paft. B. Wier.  Den 16. Jahrgang: Tie herren Pastoren: Grähner, J. Rading, J. Schlater-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Dhio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Für den allgem. Präses:  Durch den, Past d. Gräsel in Long Green, Baltimore Co., Md., Ertrag einer Collecte seiner St. Indiannes Gem \$3,00  Mus dei Kreuz Gem. des den. Past. W. dolls in St. Clair Co., Ils. 5.00  , der Synodal-Casse westl. Distr. von E. Roschte 50,00  d. Bur Synodal-Missions Casse:  Bon der Gem. des den. Past Friedr. Groth, Damilton, Butler Co., D. 10,00  Durch den. Lebrer Paul Theo. Bürger in West Senera, R. N. 1,87  und zwar: It von ihm selbst, \$1.56 von seinen Schulkindern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Den 14. Jahrgang: Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Kunk, Paft. J. G. Virfmann 5 Er., Paft. B. Hattfätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streek 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Vergmann 2 Er., M. Wolf 78 Ers., B. Heffmann, P. Mungel 4 Er., E. Mang, J. G. Kunk, Bogeliang, Blanfen jun. 50 Cts., Naumann, Paft R. Tramm 2 Er., Paft. B. Dattfätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Cts., H. Hefter 20 Cts., G. C. Hershoff, H. Spindler, Paft. B. Wier.  Den 16. Jahrgang: Tie herren Passorcu: Grähner, J. Rading, J. Schlatermund, E. N. Brügmann, A. Heitmüller 11 Er., J. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Dhio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch orn. Past d. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Wo., Ertrag einer Collecte seiner St. Iohannes Gem \$3,00  Mus den Kreuz Gem. des frn. Past. W. Solls in St. Clair Co., Ils. 5.00  , der Synodal-Casse westl. Distr. von E. Roschte 50,00  b. Zur Synodal-Missions-Casse: Bon der Gem. des frn. Past Friedr. Groth, Damilton, Butler Co., D. 10,00  Durch frn. Lebrer Paul Theo. Bürger in West Seneca, R. Y. 1,87  und zwar: 31 von ihm selbs, \$1.56 von seinen Schulkindern.  Durch frn. Past. Jor von D. Deckendors 50  Aus der Missionscasse der Gem. des frn. Past. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Den 14. Jahrgang: Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Kunk, Paft. J. G. Virfmann 5 Er., Paft. B. hauftätt 2 Cr., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streeb 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Bergmann 2 Er., M. Wolf 78 Ets., B. hoffmann, P. Mungel 4 Er., E. Mang, J. G. Kunk, Bogeliang, Blanfen jun. 50 Cts, Naumann, Paft R. Tramm 2 Er., Paft. B. Datiftätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Cts., H. Hafter Otts., G. Herfhoff, H. Spindler, Paft. B. Wier.  Den 16. Jahrgang: Tie herren Pastoren: Gräbner, J. Rading, J. Schlater- mund, E. A. Brügmann, A. heitmiller 11 Er., J. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Dhio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch orn. Past H. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St. Iohannes Gem \$3,00  Aus den Kreuz Gem. des frn. Past. W. Solls in St. Clair Co., Ils. 5.00  b. Zur Synodal-Casse westl. Distr. von E. Roschte 50,00  b. Zur Synodal-Wissons Casse: Bon der Gem. des frn. Past Friedr. Groth, Damilton, Butler Co., D. 10,00  Durch frn. Lebrer Paul Theo. Bürger in West Seneca, R. Y. 1,87  und zwar: It von ihm selbst, \$1.56 von seinen Schultindern.  Durch frn. Past. Ior von D. Deckendors 50  Aus der Missonscasse der Gem. des frn. Past. W. 500s in Colombia, Iss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Herr A. Reinbote. Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Rung, Past. J. G. Virsmann 5 Er., Past. B. Hattstat 2 Er., B. Mohr 50 Cents. Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streek 7 Er., Past. Russ 2 Er., J. H. Vergmann 2 Er., A. Wolf 78 Ers., K. Heffmann, P. Mungel 4 Er., E. H. Wolf 78 Ers., B. Heffmann, P. Handel 4 Er., E. H. Wolf 78 Ers., B. Heffmann, P. Handel 4 Er., E. H. Wolf 78 Ers., B. Heffmann, P. Handel 4 Er., E. H. Wolf 78 Ers., B. Heffmann, P. Handel 4 Er., E. H. Wolf 78 Ers., B. Heffmann, P. Handel 4 Er., E. H. Wolf 78 Ers., B. Hohr 50 Ers., B. Handel 4 Er., E. H. Wolf 50 Ers., B. Herper, C. Kerlboss, D. Spindler, Past. B. Weiter. Den 16. Jahrgang: Lie herren Pastoren: Grähner, J. Rading, J. Schlatermund, E. U. Brügmann, A. Heitmüller 11 Er., J. R. Moser, R. König 4 Er., B. R. Tramm, J. G. Hahn 50 Lts., B. Stubnapy, H. Müstemann, D. Bohuenberger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Dhio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch den, Past d. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Wd., Ertrag einer Collecte seiner St. Iohannes Gem \$3,00  Aus den Kreuz Gem. des Gen. Past. W. Golls in St. Clair Co., Ils. 5.00  , der Synodal-Casse westl. Distr. von E. Rosche 50,00  b. Zur Synodal-Missons Casse: Bon der Gem. des Hen. Past Friedr. Groth, Damilton, Butler Co., D. 10,00  Durch Ern. Lebrer Paul Theo. Bürger in West Seneca, R. Y. 1,87  und zwar: It von ihm selbs, \$1.56 von seinen Schullindern.  Durch Drn. Past. Jorvon D. Heckendors 50  Aus der Missonscasse der Gem. des Hen. Past. W. 6,00  Durch Drn. Past. A. Hoppe in New Orleans von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Herr A. Reinbote. Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Runh, Paft. J. G. Virkmann 5 Er., Paft. W. Hattfätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents. Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streek 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Wergmann 2 Er., A. Wolf 78 Ers., K. Heffmann, H. Mungel 4 Er., E. Mang, J. G. Lung, Bogellang, Blanken jun. 50 Cts, Naumann, Paft R. Traum 2 Er., Paft. W. Handel 8 Er., E. H. Niebaum 50 Cts., H. Hafter 20 Cts., G. L. Hersboff, H. Spindler, Paft. W. Wier., H. Wrupe, C. Nersboff, H. Spindler, Paft. W. Wier.  Den 16. Jahrgang:  Tie herren Pastoreu: Grähner, J. Nating, J. Schlater- mund, E. A. Brügmann, A. Heitmütler 11 Er., J. R. Moser, R. König 4 Er., B. R. Tramm, J. G. Hahn 50 Cts., W. Stubnasy, H. Wüssemann, D. Bohnenberger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St. 10  Tas Dupend 1,00  Der fleine Rechner. Ein Lehr- und Handbuch der Rechenfunst für deutsche Schüler in den Ber. Staaten Nord-Amerika's von H. Werz 30  Tas Dupend 2,75  Mufgaben zum Zisser-Rechnen von A. Brose 10  Tas Dupend 1,00  Josephus Werte 5,00  Prätorins, M. St., Geistliche Schaffammer der Gläubigen 1,15  Lieberfranz. Sammlung ausgewählter Gesänge sür deutsch-amerikanische Schüler von Vollinger 10  Tas Dupend 1,00  Confirmationsscheine von Abliseldt, Packet (28 Stück) 1,00  Auch sind tei mir Hospien zu haben und zwar die Schachtel sür 50  Kleinere sür 50  St. Louis, 15. März 1860.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch orn. Past H. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St. Iohannes Gem \$3,00  Aus den Kreuz Gem. des frn. Past. W. Holls in St. Clair Co., Ils. 5.00  , der Synodal-Casse westl. Distr. von E. Roschte 50,00  b. Zur Synodal-Wissons Casse: Bon der Gem. des frn. Past Friedr. Groth, Damilton, Butler Co., D. 10,00  Durch frn. Lebrer Paul Theo. Bürger in West Seneca, N. Y. 1,87  und zwar: It von ihm selbst. \$1.56 von seinen Schulkindern.  Durch frn. Past. Jor von D. heckendors 50  Aus der Missonscasse der Gem. des frn. Past. W. 6,00  Durch frn. Past. Al. Hoppe in New Orleans von Fran R. R. 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Herr A. Reinbote. Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Kunh, Paft. J. G. Virfmann 5 Er., Paft. B. Hattfätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents. Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streek 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Wungel 4 Er., A. Wolf 78 Ers., K. Heffmann, Plangun, S. G. Kunk, Bogellang, Blank, Inn. Jun. 50 Cts, Naumann, Paft R. Traum 2 Er., Paft. W. Mungel 4 Er., E. H. Niebaum 50 Cts., H. H. Handel 8 Er., E. H. Niebaum 50 Cts., H. Herter Jun. 50 Cts, Naumann, Paft R. Traum 2 Er., Paft. W. Handel 8 Er., E. H. Niebaum 50 Cts., H. Hatter Jen 16. Jahrgang: Die herren Pastoreu: Gräbner, J. Rabing, J. Schlatermund, E. U. Brügmann, A. Heitmüller 11 Er., J. R. Moser, R. König 4 Er., R. R. Tramm, J. G. Hahn 50 Cts., W. Stubnaßy, H. Wissemann, H. Bobnenberger. Berner tie herren: C. Trier, L. Effert, R. Schincel- becker, C. Ult, C. Karthosff, D. Schumacher, C. Popel, C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch orn. Past H. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St. Iohannes Gem \$3,00  Aus den Kreuz Gem. des frn. Past. W. Holls in St. Clair Co., Ils. 5.00  , der Synodal-Casse westl. Distr. von E. Roschte 50,00  b. Zur Synodal-Wissons Casse: Bon der Gem. des frn. Past Friedr. Groth, Damilton, Butler Co., D. 10,00  Durch frn. Lebrer Paul Theo. Bürger in West Seneca, R. Y. 1,87  und zwar: It von ihm selbst. \$1.56 von seinen Schulkindern.  Durch frn. Past. Jos von D. heckendors 50  Aus der Missonscasse der Gem. des frn. Past. W. 50  Durch frn. Past. Al. Hoppe in New Orleans von Bran R. R. 2,00  Bom Oreieinigseits-Distr. der Gem. in St. Louis 5,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Hern M. Reinbote.  Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Runh, Paft. J. G. Virfmann 5 Er., Paft. W. Hattfätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streek 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Bergmann 2 Er., M. Wolf 78 Ets., W. Heffmann, P. Mungel 4 Er., E. Mann, J. G. Runh, Logellang, Planken jun. 50 Ets, Naumann, Paft H. Tramm 2 Er., Paft. W. Hattfätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Ets., H. Hatter Den 16. Jahrgang:  Tie herren passoren: Gräbner, B. Mohr 50 Ets., H. Wrupe, E. Reinig 4 Er., B. R. Tramn, J. G. Hater mund, E. U. Brügmann, U. heitmiller 11 Er., J. R. Moser, R. König 4 Er., B. R. Tramn, J. G. Hahn 50 Ets. W. Erubnahy, H. Wistemann, D. Bobuenberger. Ferner tie herren: E. Trier, L. Effert, R. Schincel- becker, C. Alt, C. Kerkhoff, H. Schumacher, C. Popel, C. R. Grupe, Knauss, Scheele, E. Otto, A. Weber, G. Kaus- mann, G. Kunfe 50 Ets., A. Schuaare, A. Seievers, H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch orn. Past H. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St. Iohannes Gem \$3,00  Aus den Kreuz Gem. des frn. Past. W. Holls in St. Clair Co., Ils. 5.00  , der Synodal-Casse westl. Distr. von E. Roschte 50,00  b. Zur Synodal-Wissons Casse: Bon der Gem. des frn. Past Friedr. Groth, Damilton, Butler Co., D. 10,00  Durch frn. Lebrer Paul Theo. Bürger in West Seneca, R. Y. 1,87  und zwar: It von ihm selbst. \$1.56 von seinen Schulkindern.  Durch frn. Past. Jor von D. heckendors 50  Aus der Missonscasse der Gem. des frn. Past. W. 6,00  Durch frn. Past. A. Hoppe in New Orleans von Frau R. R. 2,00  Bom Dreieinigseits-Distr. der Gem. in St. Louis 5,25  Durch frn. Past. F. Besel, Port Oubson, Franklin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Für den Lutheraner haben bezahlt:  Den 12. Jahrgang: Derr A. Reinbote.  Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Anny, Paft. J. G. Virsmann 5 Er., Paft. W. Hauffätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streeb 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Vingel 4 Er., E. Many, J. G. Auny, Logeliang, Blanken jun. 50 Cts, Naumann, Paft f. R. Tramm 2 Er., Paft. W. Hauftätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Cts., H. Hafter Den 16. Jahrgang:  Tie herren Pastoren: Gräbner, J. Rabing, J. Schlater-munt, E. M. Brügmann, M. Heimistler 11 Er., J. R. Moser, R. König 4 Er., B. R. Tramm, J. G. Hahn 50 Cts., B. Stubnapy, H. Miffemann, D. Bobnenberger. Berner tie herren: C. Trier, L. Effert, R. Schinzelbester, C. Alt, C. Kerthoff, D. Schumacher, C. Popel, C. R. Grupe, Knaust, Scheele, C. Otto, M. Weber, G. Kaufmann, G. Hunfe 50 Cts., M. Schuaare, M. Sievers, H. Datser 80 Cts., D. Niebaum 50 Cts., W. Sebmann, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch orn. Past H. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Mo., Ertrag einer Collecte seiner St. Iohannes Gem \$3,00  Aus den Kreuz Gem. des frn. Past. W. Holls in St. Clair Co., Ils. 5.00  , der Synodal-Casse westl. Distr. von E. Roschte 50,00  b. Zur Synodal-Wissons Casse: Bon der Gem. des frn. Past Friedr. Groth, Damilton, Butler Co., D. 10,00  Durch frn. Lebrer Paul Theo. Bürger in West Seneca, R. Y. 1,87  und zwar: It von ihm selbst. \$1.56 von seinen Schulkindern.  Durch frn. Past. Jos von D. heckendors 50  Aus der Missonscasse der Gem. des frn. Past. W. 50  Durch frn. Past. Al. Hoppe in New Orleans von Bran R. R. 2,00  Bom Oreieinigseits-Distr. der Gem. in St. Louis 5,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 12. Jahrgang: Derr A. Reinbote.  Den 14. Jahrgang: Die Herren: M. Bauer, J. G. Kunk, Paft. J. G. Birfmann 5 Er., Paft. B. Hauffätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie Herren: G. Streed 7 Er., Paft. Kuff 2 Er., J. Hergmann 2 Er., A. Wolf 78 Ers., W. Ceffmann, P. Mungel 4 Er., E. Mang, J. G. Lung, Bogeliang, Blanken jun. 50 Cts, Raumann, Paft f. R. Traum 2 Er., Paft. B. Gattfätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Cts., H. Hafter 20 Cts., G. Herfboss, D. Spindler, Paft. B. Wier.  Den 16. Jahrgang: Tie Herren pastoren: Gräbner, J. Rading, J. Schlatermunt, E. U. Brügmann, U. Heimistler 11 Er., J. R. Woser, R. König 4 Er., B. R. Tramm, J. G. Hahn 50 Cts., B. Etubnaß, D. Wissemann, D. Bobuneherger. Berner tie Herren: E. Trier, L. Effert, R. Schincelbeder, C. Alt, E. Kerthoff, D. Schunacher, C. Popel, C. R. Grupe, Knauss, S. Brüfe 20, Cts., B. Grupe, Knauss, S. Brüfe 20, Cts., B. Lebengt, C. Dotto, R. Beter, G. Kaussmann, G. Hunfe 50 Cts., R. Schunacre, R. Seievers, B. Hater 80 Cts., D. Niebaum 50 Cts., B. Lebbmann, J. Knippeynberg, Bedemer, Kr. Wedel 50 Cts., G. Roth Raussmippeynberg, Echemer, Kr. Wedel 50 Cts., G. Roth Raussmippeyn | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch den, Past d. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Wd., Ertrag einer Collecte seiner St. Iohannes Gem \$3,00  Aus den Kreuz Gem. des Gen. Past. W. Golls in St. Clair Co., Ils. 5.00  , der Synodal Casse westl. Dist. von E. Roschte 50,00  d. Jur Synodal-Missions Casse: Bon der Gem. des Hen. Past Friedr. Groth, Damiston, Butler Co., D. 10,00  Durch Eeneca, R. Y. 1,87  und zwar: It von ihm selbst, \$1.56 von seinen Schulkindern.  Durch Hen. Past. Jor von D. Heckendorf 50  Aus der Missionscasse der Gem. des Hen. Past. W. 5,00  Durch Hen. Past. U. Hoppe in New Orleans von Frau R. R. 2,00  Bom Dreienigseits-Distr. der Gem. in St. Louis 5,25  Durch Hen. Past. Besel, Port Dubson, Franklin Co., Mo., von Frau Ahlmeier in seiner Gem. 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hir den Lutheraner haben bezahlt:  Den 12. Jahrgang: Derr A. Reinbote.  Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Kunk, Paft. J. G. Virfmann 5 Er., Paft. B. hauftätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streed 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Bergmann 2 Er., A. Wolf 78 Ets., B. hoffmann, P. Mungel 4 Er., E. Mang, J. G. Kunk, Vogeliang, Blanfen jun. 50 Ets., Raumann, Paft H. Tramm 2 Er., Paft. B. Dattfätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Ets., H. Hofts., H. Dattfätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Ets., H. Brupe, E. Kerfboff, H. Spindler, Paft. B. Webr. 50 Ets., H. Wrupe, E. Kerfboff, H. Spindler, Paft. B. Webr.  Den 16. Jahrgang:  Tie herren Paftoren: Gräbner, J. Rading, J. Schlatermund, E. A. Brügmann, A. heitmiller 11 Er., J. R. Moser, R. König 4 Er., K. R. Tramm, J. G. Hahn 50 Ets., M. Erubnahy, H. Mistemann, D. Boduenberger. Ferner tie herren: E. Trier, P. Effert, R. Schincelbeder, E. Alt, E. Kerfboff, D. Schumacher, E. Popel, E. R. Grupe, Knaust, Scheele, E. Dito, A. Beber, G. Kausmann, G. Kunse 50 Ets., M. Schuaare, A. Sievers, H. Datser 80 Ets., H. Datser 80 Ets., H. Minipoguberg, Bedemer, Br. Wedel 50 Ets., G. Roth Raumann, B. Kiene, R. Gebrefe, B. Etünsel, D. Bartling, H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | herausgegeben von der evangel luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch den, Past d. Gräsel in Long Green, Baltimore Co., Md., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem \$3,00  Aus den Kreuz Gem. des den. Past. W. dolls in  St. Clair Co., Ils. 5.00  , der Synodal-Casse westl. Dist. von E. Roschte 50,00  d. Bur Synodal-Missions Casse:  Bon der Gem. des den. Past Friedr. Groth, Damilton, Butler Co., D. 10,00  Durch den. Lebrer Paul Theo. Bürger in West  Seneca, R. H. 1,87  und zwar:  31 von ihm selbst,  \$1.56 von seinen Schulkindern.  Durch den. Past. Jor von D. heckendors. 50  Aus der Missionscasse der Gem. des den. Past. W. do., Dourch den. Past. U. doppe in New Orleans von  Brau R. R. 2,00  Bom Dreieinisseits-Distr. der Gem. in St. Louis. 5,25  Durch den. Past. B. Besel, Port Dubson, Franklin  Co., Mo., von Frau Ahlmsier in seiner Gem. 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hir den Lutheraner haben bezahlt:  Den 12. Jahrgang: Derr A. Reinbote.  Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Kunk, Paft. J. G. Birfmann 5 Er., Paft. B. dattftätt 2 Cr., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Street 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Bergmann 2 Er., A. Wolf 78 Ets., B. heffmann, P. Mungel 4 Er., E. Mang, J. G. Kunk, Bogeliang, Blanfen jun. 50 Cts, Naumann, Paft H. Tramm 2 Er., Paft. B. Dattftätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Cts., H. Hohr 50 Cts., H. Grupe, C. Kerfboff, H. Spinbler, Paft. B. Webr.  Den 16. Jahrgang:  Tie herren pastoren: Gräbner, J. Rading, J. Schlatermund, E. A. Brügmann, A. heitmiller 11 Er., J. R. Moser, R. König 4 Er., R. R. Tramm, J. G. Hahn 50 Cts., B. Stubnahy, H. Missemann, D. Boduenberger. Ferner tie herren: E. Trier, P. Effert, R. Schincelbeder, C. Alt, C. Kershoff, D. Schumacher, C. Popel, C. R. Grupe, Knaust, Scheele, E. Ditto, A. Beber, G. Kausmann, G. Kunse 50 Cts., M. Schuaare, A. Sievers, H. Datser 80 Cts., Deniebaum 50 Cts., E. Lothmann, J. Knippenberg, Bedemer, Br. Webel 50 Cts., G. Roth Raumann, B. Kiene, R. Gebree, B. Stünfel, D. Bartling, H. Roteemund, B. Hiene, R. Leseberg, B. Batje, H. Schünfel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | herausgegeben von der evangel luth. Eynobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch den, Past d. Gräsel in Long Green, Baltimere Co., Md., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem \$3,00  Mus den Kreuz Gem. des den. Past. W. dolls in  St. Clair Co., Ils. 5.00  , der Synodal Casse westl. Dist. von E. Roschte 50,00  d. Bur Synodal-Missons Casse:  Bon der Gem. des den. Past Friedr. Groth, Damilton, Butler Co., D. 10,00  Durch den. Lebrer Paul Theo. Bürger in West  Seneca, R. N. 1,87  und zwar:  31 von ihm selbst,  \$1.56 von seinen Schulkindern.  Durch dern. Past. Iso von D. Deckendors 50  Aus der Missonscasse der Gem. des den. Past. W. 6,00  Durch den. Past. A. Hoppe in New Orleans von  Brau R. R. 2,00  Bom Dreieinisseits-Distr. der Gem. in St. Louis 5,25  Durch den. Past. Besel, port dukson, Franklin  Co., Mo., von Frau Ahlmeier in seiner Gem. 5,00  c. Zur College-Unterhalts-Casse, für die Lehrer-Gehalte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Für den Lutheraner haben bezahlt:  Den 12. Jahrgang: Derr A. Reinbote.  Den 14. Jahrgang: Tie herren: M. Bauer, J. G. Rung, Paft. J. G. Birfmann 5 Er., Paft. B. hauftätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Erred 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Bergmann 2 Er., A. Wolf 78 Ers., B. hoffmann, P. Mungel 4 Er., E. Mang, J. G. Kung, Bogeliang, Blanfen jun. 50 Ces., Naumann, Paft R. Tramm 2 Er., Paft. B. Datiftätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Ces., H. Hofts., H. Brupe, C. Merfhoff, H. Spindler, Paft. B. Bier.  Den 16. Jahrgang: Tie herren Pastoren: Gräbner, J. Rading, J. Schlatermund, E. M. Brügmann, M. heitmiller 11 Er., J. R. Moser, R. König 4 Er., B. R. Tramm, J. G. Hahn 50 Ces., B. Etubnahy, D. Wishemann, D. Boduenberger. Ferner tie herren: C. Trier, L. Effert, R. Schimeldecker, C. Alt, C. Aershoff, D. Schumacher, C. Popel, C. B. Grupe, Knaust, Scheele, E. Dito, M. Beber, G. Kaufmann, G. Hunfe 50 Ces., M. Schaare, N. Sievers, H. Satier 80 Ces., D. Niebaum 50 Ces., B. Lothmann, J. Knippguberg, Bedemer, Br. Webel 50 Ces., G. Roth Naumann, B. Biene, B. Geleberg, B. Batje, H. Schünfel. B. Rabe, F. Meier, B. Reinfe, D. Jenberg, Regelsang,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | herausgegeben von der evangel luth. Eynobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch den, Past d. Gräsel in Long Green, Baltimore Co., Md., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Für den Lutheraner haben bezahlt:  Den 12. Jahrgang: Hern M. Reinbote.  Den 14. Jahrgang: Tie herren: M. Bauer, J. G. Rung, Paft. J. G. Birfmann 5 Er., Paft. W. Hauftätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streek 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Bergmann 2 Er., M. Bott 78 Ets., B. Poffmann, P. Mungel 4 Er., E. Mang, J. G. Kung, Vogeliang, Blanfen jun. 50 Cts., Naumann, Paft R. Tramm 2 Er., Paft. W. Datsfätt 8 Er., E. H. Niebaum 50 Cts., H. Hoft 78 Cts., H. Wohr 50 Cts., H. Weiter. G. Herfhoss, H. Spindler, Past. W. Bier.  Den 16. Jahrgang: Tie herren Pastoren: Gräbner, J. Rading, J. Schlatermund, E. M. Brügmann, M. heitmüller 11 Er., J. R. Moser, R. König 4 Er., B. R. Tramm, J. G. Hahn 50 Cts., B. Studnaßy, D. Wissemann, J. Hohnesberger. Herner tie herren: C. Trier, L. Effert, R. Schmelbecker, C. Alt, C. Aershoss, D. Schumacher, C. Popel, C. R. Grupe, Knaust, Scheele, E. Dito, M. Weber, G. Kausmann, G. Hunse 50 Cts., M. Schumacher, R. Popel, G. Batter 80 Cts., D. Niebaum 50 Cts., W. Lebers, H. Satiepsuberg, Bedemer, Br. Webel 50 Cts., G. Roth Naumann, B. Hinge, B. Webers, B. Stünfel, D. Bartling, D. Rotermund, M. Hiere, R. Leseberg, R. Batje, H. Schünfel, W. Roter, R. Regelsang, M. Bolf, J. Lautenschläger, W. Seiter, W. Mauffa, M. Bolf, J. Lautenschläger, W. Seiter, W. Mausschle, B. Meier, B. Reinfe, D. Jenberg, Regelsang, M. Bolf, J. Lautenschläger, W. Seiter, W. Mausschle, B. Meier, W. Reiser, B. Seiter, W. Mausschle, B. Meier, B. Reiser, B. Seiter, W. Mausschle, B. Meier, B. Reiser, B. Seiter, W. Mausschle, B. Meier, B. Reiser, B. Seiter, R. Matuschläger, W. Seiter, W. Mausschle, B. Biene, B. Leseberg, B. Batje, B. Stünfel, D. Roterflang, M. Bolf, J. Lautenschläger, W. Seiter, W. Mausschle, B. Meier, B. Reicherg, B. Seiter, W. Mausschle, B. Meier, B. Reicherg, B. Seiter, W. Mausschle, B. Meier, B. Reicherg, B. Seiter, W. Mausschle, B. Biene, B. Leseberg, B. Seiter, W. Mausschle, B. Meier, W. Meier, W. Seiter, W. Mausschle, B. Meier, B. Reicherg, B. Seiter, W. Mausschle, B. Meier, B. Reic | herausgegeben von der evangel luth. Eynobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch den, Past d. Gräpel in Long Green, Baltimore Co., Md., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem \$3,00  Aus den Kreuz Gem. des den. Past. W. Dolls in  St. Clair Co., Is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Für den Lutheraner haben bezahlt:  Den 12. Jahrgang: Herr N. Reinbote.  Den 14. Jahrgang: Tie herren: M. Bauer, J. G. Rung, Paft. J. G. Birfmann 5 Er., Paft. W. Hauftätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streed 7 Er., Paft. Ruff 2 Er., J. H. Bergmann 2 Er., M. Bott 78 Ers., B. Heffmann, P. Mungel 4 Er., E. Manz, J. G. Rung, Bogeliang, Blanfen jun. 50 Cts, Naumann, Paft R. Tramm 2 Er., Paft. W. Datstätt 8 Er., E. H. Biebaum 50 Cts., H. Hohr 50 Cts., H. Wohr 50 Cts., H. Wohr, E. M. Brügmann, M. Heitmüller 11 Er., J. R. Mojer, E. M. Brügmann, M. Heitmüller 11 Er., J. R. Mojer, R. König 4 Er., B. R. Tramm, J. G. Hahn 50 Cts., W. Stubnahy, D. Wishemann, D. Bohnenberger.  Berner tie herren: C. Trier, L. Effert, R. Schinelberfer, C. Alt, C. Kerthoff, D. Schumacher, C. Popel, C. R. Grupe, Anaust, Scheele, C. Dito, M. Beber, G. Kausmann, G. Hunte 50 Cts., M. Schumaare, M. Sievers, H. Mainmann, B. Hunte 50 Cts., M. Schumaare, M. Sievers, B. Datfer 80 Cts., D. Niebaum 50 Cts., W. Lebmann, J. Hanter Robert, B. Beier B. Schune, B. Gebeurt, Br. Webel, D. Bartling, D. Rotermund, B. Hiene, R. Beleberg, B. Batje, D. Stünfel, W. Bolf, J. Lautenschläger, W. Seiter, W. Mainschla, B. Beiertag, Br. Tinfel 32 Cr., D. Müllering, J. G. Trier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | herausgegeben von der evangel luth. Eynobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiir den allgem. Präses:  Durch den, Past d. Gräsel in Long Green, Baltimore Co., Md., Ertrag einer Collecte seiner St.  Johannes Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Den 12. Jahrgang: Den 14. Jahrgang: Den 14. Jahrgang: Den 14. Jahrgang: Die herren: M. Bauer, J. G. Runh, Past. J. G. Virkmann 5 Er., Past. B. hattstätt 2 Er., B. Mohr 50 Cents.  Den 15. Jahrgang: Tie herren: G. Streek 7 Er., Past. Russ 2 Er., J. H. Wergmann 2 Er., U. wolf 78 Ers., K. hessmann, P. Mungel 4 Er., E. Manz, J. G. Runh, Rogellang, Blanken jun. 50 Cts, Naumann, Past R. Traumm 2 Er., Past. W. Oattstätt 8 Er., E. H. Wicker, P. Mohr 50 Cts., H. Grupe, C. Kerlboss, H. Seinster, R. Mohr 50 Cts., H. Grupe, C. Kerlboss, H. Spindler, Past. B. Wier.  Den 16. Jahrgang:  Tie herren Pastoren: Gräbner, J. Nating, J. Schlatermund, E. U. Brügmann, A. heitmitter 11 Er., J. R. Moser, R. König 4 Er., B. R. Tramm, J. G. Hahn 50 Cts., B. Stubnahy, H. Mistemann, D. Bobuenberger. Berner tie herren: C. Trier, L. Effert, R. Schinselbesser, T. Alt, C. Kerthoss, D. Schmaare, C. Popel, C. R. Grupe, Knauss, Schedum 50 Cts., B. Stubnann, J. Satippuberg, Bedemer, Br. Webel 50 Cts., G. Roth Raumann, G. Hohen, R. Geberg, R. Beichung, D. Snieppuberg, Bedemer, Rr. Weckel 50 Cts., G. Roth Raumann, B. Biene, R. Geberg, R. Baije, H. Schinfel, W. Moter, R. Geilfing, D. Rotermund, B. Hiene, R. Leseberg, R. Baije, H. Schinfel, W. Moter, R. Weiers, B. Reichter, R. Meutschafa, R. Seierer, R. Meutschafa, R. Seierer, R. Meutschafa, R. Eiertrag, Rr. Linsel 32 Er., H. Müllering, J. G. Trier, C. Friedboss, E. Manz, B. Guinnser, C. Hollert,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | herausgegeben von der evangel luth. Eynobe von Missouri, Ohio u. a. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 3. April 1860.

No. 17.

Bebingungen; Der Lutheraner ericeint alle zwei Boden einmal für ben jabrliden Gubicrip. tionspreis von Ginem Dollar für bie auswärtigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Pofigelb zu tragen haben. - In St. Louis wird jete einzelne Rummer für 5 Cente vertauft.

Rurbie Bricfe, welche Mittheilungenfurbas Blattenthalten, find an ben Redafteur, alle andern aber, melde Gefdaftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel.care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anderzusenben.

Bertrauliche Briefe über göttliche Geheimnisse.

Lieber Sans!

Reulich bin ich in rechte Roth gefommen. Nimm es mir nicht übel, daß ich gleich mit der Thur ins haus falle. Eigentlich follt' ich Dich erst fragen, ob es Dir und Deiner Lisbeth, und Deinen drei Rindern, Frit und Ernft und Seinrich noch gut geht. Aber ich weiß, daß Du ein schriftgelehrter Mann und in Gottes Wegen etlichermaßen erfahren bist. Da bacht' ich, ber Sand weiß, wo einem ber Schuth druckt, dem follft bu beine Roth vorstellen, und barum fang' ich ohne Complimente an. Eigentlich merkft Du mohl, daß der härteste Puff schon vorüber ist, aber es geht mir bisweilen noch recht arg im Ropfe herum. Sieh mal, wenn Du unferm lieben herrn drei Jahre mit Frenden gedient hättest, und fäßest täglich an feinem Tifche, und ließeft Dir vom allerbesten auftisch en und einschenken; und da fame einer, und fagte: Marich, du gebörst hier nicht ber, du bast kein hochzeitlich Kleid an, follte Dich bas nicht heftig verschnupfen? Co ist es mir vor sechs Wochen gegangen. Da fam ein Holzhandler, ein langer, großer Mensch boch die Länge thut nichts zur Sache — aber sie Wort führte er, das mußte nur fo fein, und mar

gegeben. Lachen hab' ich ihn gar nicht geseheit. Man mußte sich ordentlich vor ihm in Acht nehmen, benn er paßte einem gewaltig auf die Finger, und ließ nichts paffiren, man friegte feinen Text, aber in aller Ordnung. Aurzum ich wollte Dir nur fagen, daß mir der Respect in die Rnochen fuhr, und ich habe ihm zwei Tage lang bloß fo in den Mund gegafft. Endlich faßte ich mir ein Herz, als ich just mit ihm allein war. Lieber Bruder Rlas, fagt' ich, nehmt nicht für ungut, daß ich euch um etwas frage. Ich kann mit meinem Chriftenthum nicht recht von der Stelle fommen. Denn ich hab' es nun an ench gefehen, daß ich noch ein fleines Wickelfind bin, möchte gern recht fromm und voll heiligen Geiftes merben, aber finde immer mehr Unrath bei mir. -Da fing er an zu eraminiren, wann ich bekehrt ware. Ich sagte ihm, das wüßt' ich so genan nicht, ich hatte mich fcon viele Sahre bamit getragen. Aber feit drei oder vier Jahren mare mir das Licht viel heller geworden, und da hätt' ich eigentlich erit recht eingesehen, was für ein armer, verlorener Mensch ich ware. Das fühlt' ich anch noch und merkte, daß das immer schlimmer wurde. Indeffen hatt' ich mich boch ber Gnade Gottes getröftet, und meinem alten Abam einen Manlforb umgehängt, mo es hatte geben wollen; und machten ein gewaltiges Befen von ihm, und ein bamit mare ich fo einigermaßen oben aufgeblieben. Da bacht' ich mir gar nichts arges bei, alles wie gedruckt. Gin Bibelfpruch und fconer aber ich meine, ich friegt es. Was? fagte er, ihr Gefangvere nach bem andern, und wenn er mas wift nicht, wann und ju welcher Zeit ihr bekehrt Bichtiges gefagt hatte, bann fagte er: Amen! feib? Sabt ihr benn noch feinen Buffampf ge-Da war auch gar tein Zweifel baran, was er habt? Buffampf? fagt' ich. Um Bergebung, wie fagte, das hatte ihm alles der heilige Beift ein- foll ich das verstehen? Ich war aber von unten nicht in Roth und Seelenangst gekommen. Er

bis oben Dhr in Erwartung ber neuen Offenbarungen, die ba fommen follten. Da fagte er: Ihr seid noch mit Mild gespeist; ich will ench jett starke Speise geben. Co lange euch ber hochgelobte König ber Ehren eure Gunde nicht fo aufgebeckt hat, als müßtet ihr gleich in die Solle fahren, und habt Tag und Nacht Angst barüber, ringt, weint und fleht um Onade, wie ein armer Wurm, ber fich unter ben Fußtritten frummt, und werdet nun endlich zu Gnaden angenommen, und bekommt Frieden und eine Buficherung von Gott, daß er end angenommen hat, alfo, baß ihr vor Freuden und Herzensluft in den himmel zu springen meint: so lange es so bei ench nicht gestanden hat, feid ihr noch fein außermähltes Rind Gottes. - Dann bin ich feins, fagt' ich halb leise mit niedergeschlagenen Augen. Aber ihr konnt und mußt eins werden, antwortete er, und damit ihr nicht verloren geht, will ich mit euch beten. - Mun folltest Dn aber mal gehört haben, Saus! Da warf er fich auf die Rniee, und ich auch; ich mußte nicht, mas ich that, ich fiel nur fo hin, wie ein Schaf, bas zur Schlachtbant geführt wird. Gine halbe Stunde betete er, als wenn er den Buffampf für mich gehabt hatte, und die dicken Thräuen liefen ihm über beide Backen, und mir and). Was er eigentlich betete, weiß ich nicht recht mehr, denn ich war gang gerichlagen und meiner Bedanken nicht mächtig. Dreimal rief er Amen! und stand auf. Als ich etwas zu mir felbit gekommen mar, fragt' ich ihn, ob dies nun mein Buffampf mare? Denn ich fann Dir fagen, fo mar ich mein Lebtage noch

aber fah mich mitleidig an, zuckte die Uchseln, und fing an von andern Dingen gn fprecien. Lieber Sang! mas foll ich nun bavon halten? Bin ich ein Chrift, ober bin ich feiner? Eigentlich fieht body gefdirieben: Wer von Bergen glanbt, der mird gerecht, und wer mit bem Munde befennt, der wird felig. Damit hab' ich mich getroftet; fouft mar' ich rein and ber Welt gelanfen. Min fei fo gut, und mad mir bas mal flar, daß ich doch weiß, woran ich bin. Denn zuweilen weiß ich nicht, ob ich auf bem Ropfe oder auf den Beinen ftebe. Brufe Deine Lisbeth! Ich bin und bleibe in Chrifto unferm Gerrn Dein Heinrich Kasten.

Oswalde, den 5. Juli 1849.

### Lieber Beinrich!

Meine Liebeth und ich, wir haben Deinen Brief drei, viermal gelefen, und die Lisbeth fagte: fie haben ben lieben Heinrich recht nuter gehabt: aber ber Heinrich bleibt fein Lebtage Beinrich. Er meint immer, andere verständen bas beffer, als er, und läßt fich dann allerlei aufschwaten. Ich will Dir fagen, lieber Beinrich! Die Lisbeth hat recht, aber Du haft auch recht, Du bift ein Wickelfind. Ich will and einmal mit der Thür ins Sans fallen; benn ftatt Dich zu troften, ning ich Dir ben Ropf maschen. Was ift bas für eine findifche Einfalt, daß Dn Dir gleich allen Schnickfcmack zu Bemuthe giehft, und fragft nicht erft, ob das auch fo in Gottes Wort fteht? Der lange, große Mann mag wohl ein recht heiliger Mann fein; aber wir baben es nicht mit feiner Beiligfeit, fondern mit Gottes Wort an thun. Wo fteht benn nun in Gottes Mort, was ber Dir vorgeschnackt bat? Das hättest Du Dir erst zeigen laffen follen, und er hatte fagen follen: Gieh ber, Beinrich, ba und ba bat es Gott geboten, und gejagt, fo und fo muß dein Buffampf ausfeben, sonft mirft du nicht felig. - Was laffest Du Dich benn ins Bockshorn jagen, ba Du es noch mit aller Gemuthernhe abwarten fannst? Wenn Dn es fo treibst, wird Dich jeder hasenfüßige Landstreicher, wenn er nur einen wohlgemajdienen und wohlgekammten Schafpelz anbat, bei dem Schopf nehmen und unter des Tenfels Landwehr flecken konnen, ba Du exerciren umft, bis Dir das Blut and Rase und Mund läuft. Ich folge nur, wenn ich bas Rommandowert meines einigen Bergogs gur Geligkeit hore; andere haben mir nichts zu kommandiren. Und nun fonnt' ich den Brief bier schließen, und wir fonnten warten, bis der lange, große Mann uns feine Bibel zeigte, ob die vielleicht anders gedruckt ift, Aber, lieber Heinrich! ich will Dir boch einige Tropfen aus unseres himmlischen Urztes Apotheke geben, um Dich von Deinem Schrecken zu furi-Der Heinrich möchte mir sonst darauf gehen, und wo friegt' ich einen folden Seinrich wieder her?

Ich will Dir erft fagen, mas Buße ift. Wenn Dir der lange, große Mann feine eigene Beisheit einschenkt, und Du trinkft die mit vollen Bugen aus, ohne Dich erft um Gottes Beisheit in feinem Worte zu kummern; fieb, da haft Du mehr Respect vor Menschen als vor Gott, und geheft der Menschen Weg, statt Gottes Weg zu gehen. war, meinte, das Christenthum mare doch ein Apost. 16, 14. 15. n. f. w. Und ist Dir das

Das neunt man Unbuffertigkeit. Wenn Dich | gang leichtes und vergungtes Ding, wenn es bie bas nun aber von Bergen gerent, daß Du Deinem Gott und Beiland fo ben Rücken fehrft, und ihn nicht erft fragft und anrufest, und Du anderft nun Deinen Ginn, und verdammft diefes fchnode Rückenkehren und Dich dazu, fieh, das ift Bufe. Ich fage Dir, lieber Beinrich, wo ein Mensch über fein Berberben traurig ift, und will gern heraus, damit er nicht zum Tenfel fährt; ba frag' ich nicht, wie tief er ichon in der Solle gestecht hat. Mnn will ich Dir aber anch fagen: was der rechte Buffampf ift. Den fannst Du lesen Matth. 15, 21, n. f. w. Das ift, wenn man Gott fein Wort vorhalt und bleibt fteif barauf; und wenn er einen gur Thur hinauswirft, fommt man burch bie hinterthur wieder berein. Sagt nim Gott: ich will nicht, daß Jemand verloren werde; so mag mir einer fagen, was er will, und wenn auch hundert lange, große Männer und tanfend Engel und gehntausend Propheten famen, und mich für einen verlorenen und verdammten Menschen ausschricen; ich wollte mich blog mit dem fananäischen Meibe ins Gebet geben, und ihr die vier Wörter ablernen: Ja herr, aber doch. Aber doch haft bu gefagt: ich will nicht, daß Jemand verloren werde. Lieber Heinrich! Gott wills nicht, ich wills auch nicht; fag mir bech in aller Welt, wer hat da noch was darein zu maschen, wenn wir beide es nicht wollen. Ich benke, so vernünftig bist Du bod, and, die Cadje geht gar feinem mas an, außer meinem lieben Gott und mir. Wenn ber Ja fagt, und ich fage Ja, so fagen wir alle beide Ja. Ich will aber den Fall setzen : er fagt Ja, und Du fagst Rein; ober Du läffest Dich beschwaten, ob Du auch Ja sagen darfft, wenn Gott Ja fagt; ja bann ift bie Cache anders. Das ist nun ber rechte Buffan:pf: wenn Du felbst ober ein Anderer Dich so beschmaßen will, so sprid: Hebe bid meg von mir, Satan, denn du bist mir ärgerlich. Und bann sprich nur breimal Umen! aber im rechten Glauben. Ginmal ift aber auch genug. Lieber Beinrich! bas ift mirtlich ein Rampf, der danert, so lange mir leben. Du hast ihn noch nicht ansgelernt, ich auch nicht. Der ist schwerer, als wenn den Leuten mal der Weizen verhagelt ift, und sie meinen, sie sollen verhungern, fommen aber bald wieder obenauf, und haben es nun für ihr Leben abgemacht.

Sieh, lieber Beinrich, mir ifte auch fo gegangen. Ich hatte auch so was, was sie einen Bußfampf nennen. Da war ich achtzehn Jahr alt. Gott weiß, wie mir damale ber Angstschweiß an der Stirne heruntergelaufen ift. Die Thränen liefen mir gerade nicht aus ben Angen, benn meinen konnt' ich vor Schrecken nicht; aber mein ganger Leib vergoß fo ju fagen Thranen. Das mar gut. Ich kam wieder zurecht, und ein Jahr lang hattest Du feinen gludlichern Menschen fehen können, als mich. Wo ich ging und stand, da sang' ich und lobte Gott im Herzen. Mun, wie gesagt, das mar gut. Aber mas hinterher fam, war nicht gut. Ich galt nun für einen rediten Christen, und hielt mich selbst dafür. Mert wird er getauft. Bielleicht hat er ihn aber nachauf, wie der Teufel die Leute an der Rafe gieht! her davon unterrichtet. Schon Dant! Der Beift Ich verließ mich nun auf meinen Bußtampf, und rückte Philippum hinweg, und der Kämmerer fah daß ich hinterher mit so viel Frende überschnüttet ihn nicht mehr. Der lies Apost. 10, ferner

Leute unr mußten. Als nun aber bie Stutenmochen zu Ende maren, und der Wein ausging, ba merkt' ich, daß es doch so leicht nicht ging. Mein Glanbe konnte fich nicht recht auf den Beinen halten, und auch soust befand ich mich einen recht tragen und schläfrigen Christen. Sätt' ich feinen folden Buffampf gehabt, fo hatt' ich gebacht: Dn bift noch fein rechter Chrift, bu mußt bir erft noch bas Beng bagn anmeffen laffen. Das mare mir recht gefund gewesen Run aber bacht ich: Da ift kein Zweifel an, bag bu auf rechtem Wege bist. Ich will Dir nur furz sagen, Heinrich, ich murde ficher, benn ich verließ mich nicht im rechten Glanben auf Gottes Wort allein, sondern ich verließ mich auf meinen Bugtampf und meine Frendigkeit, die ich gehabt hatte. Ich fpeifte meine hungrige Geele mit Dingen, die längst aufgezehrt waren, und bavon ich nichts mehr aufzuweisen hatte. Das hab' ich theuer bezahlen muffen. Da famen brei Jahre, von denen mag ich nicht reden. Ich konnte noch gute geistliche Gespräche führen und nahm mich auch por den Leuten in Acht. Aber, aber! Run, ich will bavon schweigen; ich gabe gern meinen gangen Buffampf bin, wenn ich damit die Jahre abfaufen fonnte. Durch Gottes Gnade und ben Unterricht erfahrener Leute merkt' ich allmählich, wo die Glocke hing, die ich bis dahin nur hatte länten hören. Da bin ich wieder in die Buße hineingekommen, aber id habe fie noch nicht abgemacht, ich bin noch damit zn Gange, wird auch wohl dabei bleiben. Das Gunde ift, wie tief fie in ben Menschen steckt, welche femvere Schuld wir auf une haben, das hab' ich jest erft gelernt, fange wenigstens an zu lernen. Aber vor allem dank' ich Gott, dag ich in sein Wort hineingefommen bin, fonst mußt' idi trot aller meiner Buße den Ofen mit Schneeballen beigen. Und nun foll mich ba Niemand wieder herausfriegen; wie die Schnecke ihr hans und der Bogel feine Kebern, fo will ich in Gottes Wort fteden, und baran fleben, bamit friedjen und bamit fliegen. Trot bem, ber es mir nehmen will! Das, bester Heinrich, foll mein Bußkampf fein bis in den letten Todeskampf. Wolltest Du Dir doch nur mal die Mühe ge-

**>** 

ben, und die heilige Schrift durchschen, wo von Buffe und Bekehrung die Rede ift, da follteft Du bald einsehen, daß ich Recht habe. Sag mir doch mal, die dreitausend am Pfingstfeste (Apost. 2, 37-41.), wo ift da was von so einem Bugfampfe ju lesen? Denen geht die Predigt burche Berg, und fie fragen : was muffen wir thun? Der Apostel fagt: Thut euch um und laßt euch taufen! Da werden alle dreitaufend auf der Stelle getauft. It Dir bas nicht flar genng, fo lies Apost. 8, 29-39. Sat sid Philippus da erft nach dem Buffampfe des Rämmerere erfundigt? Der fteht da nur ein Tittelchen von Buffampf? Philippus fagt: Du mußt glauben von herzen. Der Rammerer fagt: Das thu' ich. Da ifts richtig, ba

nicht genug, so lies die ganzen Briefe der Apostel ber großen Sunderin setzen, da werd' ich ja auch jund meiner Fran Bescheid sagen. Da schickt Du wird; und wenn Du nur etwas Gewisses von einem solchen Buffampfe findest, so will ich mit meiner Lisbeth und meinen drei Kindern vor Deinen und aller Welt Angen durch ein Nadelöhr frieden. Wenn da aber nichts steht, wo willst Du dann den Buffampf finden?

Berfteh mich recht! Der Zöllner und die große Cunderin, Petrus, als er verlengnet hatte, und Paulus, als er nach Damaskus ging, die haben eine Buffe gethan, die fieht beinahe fo ans wie ein Bußtampf von der Sorte, wie fie ber lange große Mann haben will. Ich hatte ibm auch nicht widersprechen mogen, er hatte mir gewiß mit diesen Beispielen gedient. Je nun, bas follen mir rechte Schriftgelehrte fein, die mir aus einigen Beispielen ein Gefet heransflauben und fagen: Weil Panlus einen folden Buffampf gehabt hat, fo mußt Du ihn and haben. Dawollt' ich schön umschwenken und fagen: Weil Paulus blind geworden ift, fo mußt Du es auch werden. Dber lieber fo: macht ihr aus Petrus ein Befet, so madie ich aus dem Kämmerer ein Gesetz. Der Rammerer hat feinen Buffampfgehabt, alfo barf man feinen Bußtampf haben. Das eine ist fo richtig, wie das andere, das beißt, weil das eine falid ift, fo ift bas andere and falid. Denn id will fürwahr nicht fagen, daß bei einem rechten Chriften dürfte eine folde plötzliche, scharfe Buße nicht vorkommen. Unfer Herr Gott läßt manchen auf einmal banguerott werden, und steckt ihm in einer Nacht das Hans über dem Kopfe an. Mein Nachbar ift aber feit zehn Jahren, ein nach dem andern, fast ohne bag er's gemerkt hat, fo heruntergefommen, daß er feinen Stock in bie hand nehmen muß und auswandern. Setzt find sie alle beide bangnerott, und es macht wohl feinen Unterschied, daß der eine auf einmal, der andere in zehn Jahren dahin gekommen ift. Und wenn der eine auch mehr dabei gefeufzt, geweint und gelamentirt hat, weil es ihm mit einem Male über ben Sals gefommen ift; liebster Seinrich, was thut das? Die Schmerzen, die man fo von jedem Sylvester in das neue Jahr mit hinübernimmt, da hab ich den größten Respect vor. Mancher, ber Jahre lang leidet, würde gern ein paar Tage doppelt und breifach leiden, wenn er's damit abmadien fonnte. Co fannft Du auch in längst zu Gott bekehrt mar, und ihm manchen schönen Lobpfalm gesungen hatte, woran wir uns noch erbauen. Und hat nicht auch Petrus feine schwere Buße gethan, nachdem ihn der Berr Jesus schon lange vorher selig gesprochen (Matth. 16, 17.), für rem von Gunden und für feinen Freund erklärt hatte (Joh. 15, 3. 15.)? Diefe Beispiele follen uns alfo gar nicht fagen, ju melder Zeit und in welcher Mage wir einen Bußtampf haben muffen ; fondern fie follen ein Troft für Angefochtene fein, daß fie denken : Gieh, bem und dem ist's auch so gegangen, dem waren beide Augen ausgeblasen, daß er das Licht des Trostes nicht einmal konnte schimmern felgen, und Gott hat ihn boch augenommen und zurechtgebracht;

burch, mo boch immer von biefer Sache gelehrt mohl bleiben, mo bie geblieben find. Go, lieber nun ftatt beffen einen Brief. Ja, wenn ber nur Beinrich, macht man ans den Geschichten ein wenigstens am Ende von dem Linnen ober von rechtes, tröftliches Evangelium. Aber macht bem Bescheib handelte; aber Bufe, lauter Bufe! man's, wie der lange Rlas, fo wird eine recht Meinft Du benn, daß Lisbeth damit zufrieden grobe Holzschlage des Gefetes darans, worunter ift ? Gie hat Dich zwar recht bedauert; aber fie keiner heil bleibt, der lange Klas auch nicht. Ich fagte doch immer: wo mag er nur das Linnen sage es gerade ans, Rlas seine Lehre ist eine recht baben ? Ich babe sie bernhigt, so gut ich konnte; giftige Lebre, damit verdammt er die Schwachen aber wenn es keinen Krieg geben foll, fo mußt und die Anfänger, die unfer treuer Sirt am meisten gepflegt haben will; und richtet auch die Starken bamit gu Grunde, weil er fie ficher macht. Aber die Sauptfache bleibt immer, diese Lehre ist nicht in Gottes Mort gegründet. Denn wenn da fieht: Thut Buffe! fo heißt bas, wie Jedermann bekannt ist, oder doch bekannt sein sollte, es heißt: Thut euch um, ihr müßt anders werben, nicht euer Rock, eure Gebarben, eure Redensarten, sondern erft Herz, Sinn und Muth. Der gottlose Schalk, der alte Ibam, der ba inwendig fist im herzen, und macht fich fo breit, als wenn bie gange Welt ihm gehörte, ber foll eine dranf haben, daß er dreimal rundum fliegt. Das geht aber fo leichtfertig nicht, denn er ift unfer Schooffind, und da geht die Bufe nicht ohne viele Schmerzen ab, wie wir auch Matth. 5, 3-6, lefen. Bon alle dem giebt der heilige Upostel einen furgen Begriff Eph. 4, 22. 23. 24., was Du nachlesen fannst. Daran balte Dich unn und lag Rlas Rlas fein, denn Rlas muß Gottes Wert auch Gottes Mort fein laffen.

Kaft hatt' ich es vergeffen, ber Rlas ift hier vorigen Sonntag auch gewefen. Da hab' ich ihn bei Dftermann's gesehen. Er scheint viel herumguziehen, um die Glänbigen gn ftarfen. (Ich mag die Lente nicht recht vertragen, die fo ohne Beruf herumstreifen ; die find meift fo unbestanbig, als ihr Leben, und hecken allerlei absonderliche Dinge ans.) Mich hatt' er gleich weg : ich mare mohl, sagte er, noch nie burch's rothe Meer gegangen, fo neunt er feinen Buffampf. Ich war ihm was zu weltlich, weil ich nur so ordinar weg sprach, wie andere Leute, nicht fo gefalbt und hoch, und nicht Feuer, Feuer! fcbreie, wenn ich inwendig Ueberfluß an Waffer habe. Das ist nun so meine Urt. Ich spreche, wie mir ber Schnabel gewachsen ift, weiß wohl, bag ich oft follte mehr voll Lobes Gottes und Salbung seines Weistes sein. Alber, lieber Beinrich, mas den Pfalmen von fchweren Buffampfen lefen, hilfts mir, daß ich einen Countagerock anziehe, aber die hat David gehabt, nachdem er ichon wenn ich Werkeltagsarbeit vorhabe. Ich will nicht heucheln vor meinem Gott, und lieber meine Armuth zur Schau tragen, als mich und andere mit geborgtem Reichthume betrügen. Rlas mag von mir benfen, was er will; ich habe bod meinen herrn recht lieb, und Er mid noch mehr, für bas andere brauch' ich also nicht gu forgen. Dich, mein heinrich, hab' ich aber anch lieb, und bente, Du wirft nicht fo einfältig fein, und im rothen Meere erfaufen. Das ift ein naffer Tod, der bekommt nicht gut. Ich habe mir einen andern Ort ausgesucht, wo ich sterben will, bas ift in den Armen meines guten hirten. Da ist es fein warm, ba stirbt fiche gang angenehm.

Endlich, lieber Seinrich, meine Frau hat mit Dir einen Schinken im Salze. Du wolltest vor da will ich mich auf eine Bank mit David und acht Tagen kommen, und bas Linnen mitbringen, auftäudig ift, zu wecken und zu üben.

Du boch bald felbst kommen und Dich verantworten. Und damit befehl' ich Dich Gott und feinem beil. Worte. Uebrigens grüßt Lisbeth Dich und Deine Chebalfte.

Grafenstein, 12. Juli 1849.

hand Ellerich.

(Rirchliches Monatoblatt für evang. lutherische Christen.)

(Eingefanbt.)

Die beste Weise, unsere Rirchen einzurichten.

Welches ift bie beste Weise, unsere Kirchen einzurichten? Diese Frage foll bier beautwortet werben; mer fie richtiger beantworten fann, dem foll es unverwehrt fein. Es folgt hier nun, fo gut es gunadift idriftlich und ohne Zeichnung geht, die Befchreibung einer Kirchepeinrichtung, die die beste gu fein scheint.")

Die Chriften, welche in den früheften Jahrhunderten lebten, bauten ihre Rirden fo, daß fie ans drei Theilen bestanden, nämlich aus Berhalle, Schiff und Chor, aus Welchen brei Theilen auch Die Stiftshütte und der falomonische Tempel beftand. Geit bem vierten Jahrhundert murde diese Dreitheilung maßgebend, benn alle Rirchen des Mittelalters, die in Bafilikenferm erbant find, auch die in ber Bluthezeit bes gothischen Baufinls (vom 13. Jahrhundert an) erbauten, find fo eingerichtet. Und noch bentigen Tags erscheint biefer Grundtypus, oder biefes Grundbild, als die paffendfte Anordnung ber driftlichen Gottesbäufer, nämlich daß jede Rirche in diefe drei Theile eingetheilt fei: Borballe, Schiff und Chor.

#### A. Die Borhalle.

Cie nimmt das Erdgeschoß des Thurmes ein, welcher am westlichen Ende der Kirche liegt, und entweder gang, oder nur halb vom Schiffe vorspringt. Will man nämlich Emporfirchen einrichten, auf welche weite Treppen führen, so legt man am begnemften den Thurm halb in bas Schiff, und die Treppen in die Räume des Schiffs, welche dem Thurm zu beiben Seiten liegen. Gind feine großen Treppen nöthig, dann kann der Thurm ganz vorspringen und die Treppe

<sup>\*)</sup> Mag gleich ber bier behandelte Gegenstand auf ber außerften Grenge beffen liegen, mas gum Aufban ber lutherischen Kirche in Amerika nöthig ift, so ift er bennoch bes Nach-Es läßt fich nicht leugnen, benkens in hohem Grade werth. baß Geschmad für firchliche Schönheit bier fast gang abhanben gefommen ift. Mit feltner Musnahme baut man Rirchen, nach ber nun einmat eingeführten Dobe, nach Rudfüchten ber Defonomie, Ruplichfeit ober Bequemlichfeit, aber nicht nach ben Regeln ber altfirdlichen Banfunft; gegen biefe berricht eine gut puritanische Gleichgültigfeit. Wegenwärtiger Auffat eines Sachfundigen ift unfere Dünfens fehr geeignet, ben Sinn und Gefchmad fur bas, mas firchlich fcben und

Borballe ift ber, daß dadurch das Schiff ber regierte. Rirche eine größere Burbe und Stille erlangt Beiligthum fich beffer vorbereiten konne. In der Borhalle ist auch an einem sicheren Orte ber Rirdenstod oder Gotteskasten angebracht, dahinein die sonntäglichen Colletten oder Steuern gelegt werden. Auch muß ein Plätichen, etwa unter der Treppe, für die Bahre sein, welche bei Leidenbegangniffen gebraucht wird, um die Garge in die Kirche und wieder heraus zu tragen.

Das zweite Stockwert im Thurm, über ber Borhalle, wird zur Erweiterung bes Orgeldiors benutt. Man hite fich aber, die Orgel fo einzupferchen, daß ihr Rlang badurch geschwächt wird. Das nädifte Thurm - Stockwerk enthält ben Glockenftuhl. Die Glocken find ein fo nothiger Theil der Ansstattung einer Kirche, daß die Unschaffung berfelben noch ber einer Orgel vorgeht. Man hore nur, mas nach einem alten lateinischen Bere bie Berrichtungen einer Glode find:

Den mabren Gott lobe ich, Das Bolf rufe ich, Den Clerus versammle ich, Die Totten betlage ich, Die Seuche verjage ich, Die Feste ehre ich.

Die schönste Befrönung der Thurmspike ift ein Knopf mit einem Krenze. Wollte man aus Furcht, deshalb für römisch zu gelten, bas Kreuz von der Thurmspitze weglassen, so mußte man and das Erneifir vom Altar weglaffen. Wir find boch mahrhaft fatholisch, wahrhaftiger als die Römischen, fonnen also auch nach der driftlichen Freiheit mahrhaft fatholische Gebräuche festhalten, ohne deshalb fogleich die rechte Lehre ju verlengnen.

#### B. Das Schiff.

Die Buhörer fiten nach beiden Gefchlechtern getrenut, die Manner links, die Frauen rechts. In ber Mitte trennt ein breiter Bang die Stände, an beiben Seiten find fchmälere Bange. Wenn man den Mittelgang wegläßt, beraubt man die Eintretenden schon am Portal des wohlthnenden Anblicks, den die Perspective durch die Kirche bis binter auf bas Altar gewährt. Die Gibe burfen nicht fo angeordnet fein, daß die Buhörer fich gegenüber figen, mas hinfichtlich beider Geschlechter austößig ist; sondern alle Zuhörer sigen mit bem Geficht nach bem Altardior gerichtet. Das Ceben des Predigers erleichtert anch, ihn gu verstehen. Es ift schon, wenn nicht nur Männer und Frauen besonders figen, sondern auch Knaben und Mädden, etwa auf dem Orgeldjor, fowie die Gemeindealtesten und Vorsteher, gewöhnlich gunadift der Sacristeithure, die ins Schiff führt, ihre besondere Gige haben. Aber nach Reichthum die Sitze einrichten, und die besten ben Reichsten, die geringeren den Mermeren überlaffen, und für die Mermsten gar feinen Plat in der Kirche haben, wie fehr hänfig geschieht, ist wohl eines Theaters oder Schauspielhauses, wo man für fein Gelb etwas feben will, aber nicht einer christlichen Kirche murdig. Diese Unfitte straft St. Jafobus in seinem Briefe 2, 1-8. Bor ber foniglichen Macht der Liebe wurde der abschenliche freilich nicht wie der alttestamentliche, eine Opfer-

Bo Emporfirden angebracht find, liegen fie und ber Gintretende daselbst auf den Eintritt ins mit dem Orgelchor in gleicher Sohe. Die Gige muffen amphitheatralifch, b. h. ber hintere Git je etwas höher als der vordere, angeordnet werben, bamit die Buhörer auch Buschauer sein können. Wird bies nicht beachtet, so wird baburd, die Unaufmerkfamkeit fehr befordert. Die Pfeiler, die die Emporfirchen tragen, find fo bunn, ale es ihr 3med gestattet, ju machen, lieber rund als ectig, damit fie dem Sehen und Soren nicht hinderlich find. Gewöhnlich liegen die Emporen rechts und links oben im Schiffe. Aber viel zweckmäßiger mare bie Ginrichtung, wenn man diese Seitenemporen, besonders in fleinen, schmalen Kirchen, gang wegließe, und fie dadurch erfette, daß man das Orgeldior weiter nach Often verlängerte; denn dadurch hatte man ben Bortheil, daß alle auf diefer Empore Gigende bequem fähen, was bei den Seitenemporen nicht der Fall ift, sowie, daß das Licht ungehindert durch die Feuster fiele, wenigstens durch die dem Altarchor zunächst liegenden.

#### C. Das Altarchor (Absis.)

Diefes ift an dem öftlichen Ende des Schiffes gelegen, und besteht in einem nischenartigen Anbau, der im Grundriß ein halbes Achteck bildet, gur Weite ungefähr den dritten Theil der Breite bes Schiffes hat und dessen Tiefe nicht so groß fein barf, daß das im Chor stehende Altar für zu Viele, welche sich zu beiden Seiten des Chors im Schiffe befinden, unfichtbar mird. Man richtet die Tiefe des Chors auch darnach. Daß zu beiben Seiten besselben beguem zwei fleine Raume angelegt werden fonnen, der eine fur die Sacriftei, der andere für eine Beichtftube. Das Chor öffnet fich nach bem Schiff zu in einem hohen, die ganze lichte Breite des Chors einnehmenden Bogen, ber bei den Alten als Triumphbogen mit Bildern geschmückt murde, die fich auf Chrifti Wiederfunft jum Bericht bezogen. Der Kußboden der Abfis fei mindeftens eine Stufe höher als der des Schiffes.

Die Anordnung eines Altarchors macht bie Trennung des Altars und der Rangel erforderlich. Denn es murbe fehr verkehrt fein, wollte man die Rangel über dem Altar innerhalb des Altardiers anbringen. Rur in einer Kirche ohne Absis läßt sich die Berbindung der Rangel mit dem Altar entschuldigen, ja ift oft megen Raumersparnif unumgänglich nothig. Bei ber Einrichtung der Kirche mit einem Altarchor gehört die Kanzel an die südliche Seite des Absisbogens, der Altar aber in den Altarchor.

Der Altar wurde ursprünglich auf Berghöhen ans Rasen und Opferüberresten, als Alfche und Sornern, errichtet ; bann aus Steinen, Solz und Metall, wie der Brindopferaltar und der Rauchaltar (2 Moje 27 n. 30). Der Altar war von Gott felbst als der Ort bezeichnet, wo er feines Namens Gedächtniß stiften, und wo er zu fommen und zu fegnen verhieß (2 Mofe 20, 24), indem er fid zu den Opfern, in denen Chrifti einmaliges Sühnopfer für die Sünde der gangen Welt vorgebildet murde, bekannte. Der dyriftliche Altar ift nun

in ben Thurm gelegt werden. Der 3med ber Ständehandel bald ichwinden, wenn diese Macht iftatte, aber in einem gewiffen Sinne ftellt er eine Opferstätte vor, sonst märe es Unfinn, einen Altar in einer driftlichen Rirdje zu haben. Er stellt eine Opferstätte in diesem Ginne vor, daß er die Statte ift, wo bes Opfertodes Christi gebacht, wo der einmal geopferte Leib und Blut Christi im Sacrament des Altars ausgetheilt und empfangen wird, und mo der Segen des hErrn über die gange Gemeinde, sowie gur Weihe einzelner Chriftenamter und -ftande (g. B. gur Ordination, Confirmation, Copulation) gesprochenwird. Dann stellt der Altar auch infofern eine Opferstätte vor, weil ba die geistlichen Opfer bes Gebets von der Gemeinde durch den Rirchendiener, und von diefem für dieselbe Gott bargebracht werden, so wie, weil da die geistlichen Opfer der brüderlichen Liebe geopfert werben, indem nach altfirchlicher Sitte die Gaben der Christen für die Armen auf den Altar gelegt werden, wovon dann das Möthige für die Abendmahlsfeier und den Unterhalt der Kirchendiener abgesondert wird, welche Sitte jetzt zwar meift abgekommen ift, aber in dem noch jetzt gebräuchlichen Umgang der Abendmahlsgäste um den Altar, wobei diese hinter demselben opfern, noch eine Spur gelaffen hat.

> In unfern Kirchen ift ja nur ein Altar, und wie die Altare ber Stiftshutte vieredig maren, fo find es and die drifflichen; runde Altare famen in heidnischen Tempeln vor. Unsere 21tare find auch nicht Tifche, fondern murfelartige Berathe, bald ans Holz, bald ans Stein, fo lang, daß zwei Beiftliche baran bas heil. Abend. mahl verwalten konnen, und fo breit, daß hinlänglich Raum für die beiligen Wefage 2c. barauf ift. Anger ben Abendmahlsgefäßen und bem Liegepultchen für Bibel und Agende in der Mitte auf dem Alltar, ift auch auf den üblichen Altarschmuck Rücksicht zu nehmen. Dahin gehört gunächst das Erneifir, welches feit dem 7. Jahrh. als Altarschmuck in Branch ift. Gin Crucifir nach firchlichem Styl hat einen Körper, ber ein Drittel ber Kreuzeslänge mißt, mit brei Rägeln, ber rechte Ang über bem linken liegend. Diesen Schmuck follten wir nicht aufgeben, und eben fo wenig in die bilderstürmerische Rahlheit gerathen, wie in den romischen Ueberfluß, der mit allen den Krenzen und Befrenzigungen nicht weiß, wohin. Bu beiden Seiten des Erneifixes ftehen Lenchter mit Rerzen, welche bei der Abendmahlsfeier und anderen Festlichfeiten brennen. Das Altarbehänge läßt man lieber aus einem weißen, etwas über die Platte herabhängenden Tuche bestehen, als baf man ben gangen Altar verbangt. Dann muß aber auch auf den unbedeckten Theil des 211tars fo viel Fleiß verwandt werden, daß er nicht als ein rober Raften, sondern als ein schöner Bautheil erscheint, mit Godel, Gims, und bazwischen mit arkadenartigen Bogen. Un der Rudseite bes Altars errichtet man eine architektonisch verzierte Altarmand, welche den Altar mehr auszeichnet, zugleich aber auch dagn bient, daß die Stimme bes Liturgen ober bes am Altar bienenben Beistlichen , nach dem Schiffe zu apprallt, und da beffer vernommen werden fann. In das mittlere Feld Diefes Altarfchreins gehört bas Altargemälde. Wenn der Altar bicht an der Wand

Embleme (3. B. bas Lamm, A Q, Rrenze 20.), Beife anzubringen, daß bas Gemuth baburch gesammelt und erbaut, aber nicht zerstreut werbe, mas denn leicht geschieht, wenn ber Altar mit biefen und jenen bubichen Cachelchen überlaben wird, und mehr einem findischen Duttifdje, ober einem beibnischen Götsenaltar ähulich sieht, als einem lutherischen Altar, welcher allein in erhabener Ginfalt pranat.

Menn es an einem Orte Bebranch ift, bag bie Communicanten fuicen, fo fteht ber Altar auf einer halbrund vorspringenden Stufe, an beren Rand gefniet wird. Anders ift die Ginrichtung, wenn die Communicanten an der einen Seite bes Altare die eine Westalt bes Sacramente, und, nachdem sie hinter dem Altar herungegangen find, an der andern Seite die andere Bestalt empfangen. hiezu ift an jeder Geite des Altare eine kleine Brüstung mit Aniebankchen außerhalb ber Bruftung erforderlich. Es ift babei bies zu beobachten, daß ber Beistliche mit den Anieenden fich wo möglich auf gleicher Fußbodenhöhe befinde, sowie daß die Bruftung nicht fehr hoch fei, weil sonst die sacramentliche Darreichung febr erschwert wird.

Bir fommen nun gur Rangel, fo benannt von dem Gitterwerke (cancelli), welches Altardor und Schiff trennte, und an welchem chebem von einem erhöhten Tritt (suggestus) gepredigt murde. Enther nennt die Rangel Dre bigt ftubl. Der passendite Plats für die Rangel in einer Kirche mit Altardior, ift ber oben bezeichnete, nämlich bie sublidge Geite ber Absisöffnung, body fo, baß bie Rangel nicht in biefer Deffnung, fondern im Schiffe fteht, und fo, daß man entweder auf Stufen innerhalb ber Sacriftei burch eine Rangelthur, ober durch eine Cacrifteithur, die in's Schiff führt, und auf im Schiffe freiliegenden Kanzelstufen binaufgelangt. Die übliche Form einer Rangel ift die achtedige Relchform. Dberhalb ift ein Schalldeckel in die Wand befestigt, um das Sprechen und Soren zu erleichtern, indem ein solder Schalldeckel verhütet, daß der Schall fich nach oben verbreite, und ben Schall mehr abwärts leitet, nach dem Gefete der Afuftif (oder lehre vom Schall), daß der Schall von der Dberfläche eines festen Rorpers in demfelben Binkel zurnächrallt, in welchem er diese Dberfläche trifft. Bur weiteren Ausstattung ber Ranzel gehört vorn auf der Brüftung ein Liegepultchen, seitwärts ein Brettchen, um etwas darauf legen zu konnen, ein Aniebankchen, und ein Beleuchtungsapparat für Abendgottesbienfte, melder in zwei beweglichen Armleuchtern besteht, Die man für ben Gebrauch fo weit vordrehen fann, baß das Licht von vorn herab auf den Prediger und das Buch fällt. Feststehende Lampen ju beiden Seiten bes Predigers hindern ihn in feinem Vortrage, und bergleichen hinter bem Prediger befestigt, find vollends verkehrt angebracht, brei Sampttheilen : Vorhalle, Schiff und Chor im Burtemb, follte ein Jude, der einen Diebstahl

fieht, kann man unmittelbar über dem Altar ein | da fie das Gesicht des Predigers und das Buch | eingerichtet ift, soll nun auch der Bauftyl als ein gemaltes Fenfter anbringen, auftatt des Altar- in Schatten legen. Bas die Ausschmudung idreins. Was die weitere Ausschmudung bes ber Kanzel betrifft, fo fommt bem Jug, ber Bru-Altars betrifft, fo wird ein gefinder firchlicher ftung und dem Schallbedel die angemeffene ar-Beschmack bas rechte Mag treffen, verschiedene chitektonische Gliederung zu. Für eine reichere Ausstattung bieten sich ber Saulenknauf, Die Ornamente und Inschriften 13. B. 2 Mose 20, Bruftungefelder und ber Schallbedel bar. In 24; 1 Cor. 5, 7; Rom. 3, 25) auf eine folche dem letteren fieht man gewöhnlich das Bild einer Taube, den heiligen Geift bedeutend. Aehulich wie beim Altar läft man bas Rangelbehänge auch nur furz herabhängen. Früher pflegte man eine Canduhr von dem Mafe einer Stunde an ber Ranzel anzubringen, um den Prediger an bas Zeitmaß feiner Predigt zu erinnern; ein folcher Erinnerer durfte jest auch noch zuweilen gut angewandt fein.

In der Mitte ber erften Chorftufe, welche rund vorspringt, fteht ber Taufftein, mit einem fleinen Wafferbecken. Groß branden unfere Tanfsteine nicht zu sein, da wir unfre Täuflinge nicht untertauchen, fondern begießen. Auch beghalb fei ber Tanfftein lieber flein, bamit er nicht gu fehr die Aussicht auf den Altar benehme. Die Form des Tanfsteins ist auch gewöhnlich die achteckige Relchform, und eignet fich ebenfalls gn reicherer Ausstattung. Die angegebene Anordnung des Taufsteins entspricht der lutherischen Taufliturgie, nach welcher die Taufhandlung am Altar beginnt, und bei den Worten : "Der herr behnte beinen Eingang ze." das Kindlein vom Pathen und Priefter nach dem Taufftein gur Taufe geleitet wird,

Un der andern der Rangel entsprechenden Stelle des Absisbogens, auf der erften Stufe, befindet fich ein festes Lesepult, für Lefegottesbienfte, langere Abfündigungen, furze Bortrage ic. Es bildet eine maffine Bruftung mit abgeschrägter Platte, und bat auch ein Rniebanfchen.

Will man bas Altarcher burch ein Gelanber vom Schiffe abschließen, so ift daffelbe so anzulegen, daß Taufstein und Lesepult in daffelbe gu stehen fommen, die Rangel aber außerhalb besfelben; es mußte alfo auf ber erften Chorftufe fteben; auch gehören zwei Thuren binein. Gin burchbrochenes, Durchficht gewährendes, ift einem massiven vorzuziehen.

Die Gacriftei befindet sich mit dem Chor auf gleicher Fußbodenhöhe, hat von angen einen Eingang und ift durch eine Thur mit dem Chor, und burch eine andere mit dem Schiff verbunden. Sie enthält einen Schrant für Rleider, Sacramentsgeräthe, Gemeindearchiv 20, einen Tifch ober Altar mit Crucifir, und muß Ranm genug haben, um etliche Personen aufnehmen zu fonnen,

Die Beichtstube, der andere, der Gacristei entsprechende, neben dem Chor gelegene Raum, ist nur vom Chor aus zugänglich, hat ein Fenster ins Schiff, bamit Beichtwater und Beichtfind von ba gesehen werden können, ohne body gehört werden zu fonnen, und enthält einen Beichtstuhl, sowie einen kleinen Tisch ober Altar an dem Kenster, das ins Freie, nicht das ins Schiff fieht, nach welchem gefehrt ber Beichtenbe fnicenb beichtet und die heil. Abfolution empfängt,

Wenn auf diese Weise eine Kirdje nach ihren

Rleid über bas gange fommen. Dhne Zweifel ift bergothische Styl der paffenofte für Rirchen. Leider ist er nur bei Holzbauten unconstructiv, b. h. er fann mit Holz nicht fo vollständig, wie mit Stein, nach allen feinen Regeln ausgeführt werben, 3. B. bie Bogen und Gewolbe fonnen mit Solz bochftens nur nachgeahmt merben. Colche Nachahmungen der Steinconstruction durch Solz find zwar im Nothfall erlaubt, aber ftreng genommen find fie boch etwas Unwahres, und eines Gotteshauses unwürdig. Will man ans Solz eine gothische Rirde bauen, so verhehle man lieber nicht, daß es holz ift, mache anftatt spitbogiger Fenfter ober Thuren, lieber folche, bie oben in einem spitigen Binfel mit geradlinigen Schenfeln schließen, laffe das Bebalt bes Daches inwendig feben, und verziere daffelbe angemeffen, anftatt eines hölzernen Gewölbes, und verschlage die Wände außen mit fenfrecht stehenden, gleichbreiten Brettern, beren Fälgen mit Leiften übert edt find, welche oben, unter dem einfach gegliederten Simfe, in eine friesartige, spigbogige Bergierung auslaufen. Bon folder gothischen Holzconstruction sieht man zuweilen gute Mufter an englischen, bischöflichen Rirden, fommen auch in Mormegen vor.

Wie der Styl einer Rirche conftructiv fein foll, fo foll er auch rein fein; man hute fich alfo ver dem Mischmasch aller möglichen Bauftple, wie man besonders hier zu Lande häufig ein Bebran von gothischen Spitzbogenfenstern, italieni. fchen Pilaftern und Simfen, u. bgl. fieht. Erft burd fünftlerifdje Unordnung und reinen Styl wird die Rirche innerlich und außerlich das Bepräg des Schönen und des Ehrwürdigen erhalten; fie wird fo wie ein Gotteshaus ansfehen, und auf jedes Gemüth einen erhebenden Eindruck machen; sie wird so von allen andern Bebäuden fid) untericheiben, und weder mit einer Schule, Hospital, Theater, oder Magazin zu verwechseln fein, noch fid in diese fo leicht ummandeln laffen, wie es bei schlecht eingerichteten Kirchen zuweilen geschieht, denn fie mird so zu keinem andern 3med jo paffend fein, ale eben zu einer Stätte, mo Gottes Wort gehandelt wird.

(Fortsetzung folgt.)

## Jacob Andrea und der judische Delingnent.

Ein Chrift, wie ihn St. Paulus haben will, an Beinen gestiefelt, ale fertig ju treiben bas Evangelium des Friedens - Ephes. 6, 15. war Jacob Andrea, einer von den 6 Theologen, welche die Concordienformel verfaßt haben; er mar geboren 1528 und ftarb 1590. Fast fein ganges Leben murbe von Reifen hingenommen, bie er im Auftrage feines Fürften im Dienft und gum Ruten der Rirche zu unternehmen hatte. Die er bei bem innersten Interesse, bas auf und zwischen diesen großen theologischen Reisen feine Seele in Unspruch nahm, bennoch vorkommenden Falls zur allerspeciellften Geelforge bereit mar und wie grundlich er fie übte, beweif't folgendes Beifpiel. In Deißenstein, 2 Meilen von Göppingen

begangen hatte, erhängt werden. Andrea begab sich, um zu sehen, in welcher Confession er sterben wurde, auf den Richtplat. Der Miffethater bing da, die Hände auf den Rücken gebunden, von zwei hunden angebellt und zerfleischt, die zu beiben Seiten mit den Hinterbeinen befestigt waren Bergebens versuchten katholische Priester, ibn zu befehren. Aber so oft das Bellen der Sunde nachließ, sang ber Unglickliche Troftsprüche ans bem hebräifden Pfalter und rief mit inbrunftigem Flehen den Gott Abraham's, Ifaaf's und Jacob's um Erbarmen an. Der Paftor von Wei-Benstein, in seinem Herzen evangelisch, aber aus Meufchenfurcht in feinem Bekenntuiß papistifch, tritt gu Undrea und fordert ihn auf, fein Seil an bem Inden zu versuchen. Rach einigem Bedenfen wegen bes fremden Territoriums und ber Berschiedenheit der Landeskirche willigt Andrea ein. Er redet den Juden an, billigt feine Gebete, da ja Abraham, Isaak und Jacob den einen, mahren Gott angerufen hatten; barin aber beftebe fein Irrthum, daß er von dem einen, mahren Gotte abzutreten meine, wenn er an Jefum Chriftum, Maria's Cohn, glaube. Tenn diefer werde in den prophetischen Schriften Jehovah genaunt, wie benn im Propheten Jeremias geschrieben stehe (23, 5. 6.): "Siebe, es fommt die Zeit, spricht der Herr, daß ich dem Darid ein gerecht Gemäche erwecken will, und foll ein König fein, der wohl regieren wird und Recht und Gerechtigkeit auf Erden aurichten. Bu Deffelbigen Zeit soll Inda geholfen werden und Ifrael sicher wohnen, und dies wird sein Rame fein, daß man ihn nennen wird: herr, ber unfere Gerechtigfeit ist (Jehovah Zidkenu)." Hierans gehe klar hervor, daß der Messias nicht allein mahrer Mensch aus dem Camen David's, sondern and mabrer Gott, Jehovah, der Schöpfer Himmels und der Erde, fei. Wenn er alfo an Chriftum glanbe, fo glanbe er nicht an einen neuen felbstgemachten Gott, fondern an den mahren Gott Abraham's, Isaaf's und Jacob's, die all ihr Vertrauen auf diesen Messias, als mahren Gott, gesetzt und feinen Tag zu sehen gewünscht hatten. Gett aber habe Christus fein muffen, um die Sinden der gangen Welt zu fühnen und eine fo große Strafe zu tragen, wie fie feine englische ober irbische Creatur auszuhalten vermocht hätte. Letteres sehe ja der Jude an sich selbst, da er nicht wegen ber Uebertretung bes ganzen Decalogs, sondern nur eines Gebotes und nicht einmal bes ganzen, sondern eines Stückes aufgehängt sei, und durch biese Strafe nicht Gotte, sondern nur den Menschen genng thue. Für die heimlichen Diebstähle aber, die er nur in Gedanken verübt, und die boch nach bem Gefet "dich foll nicht gelüsten", auch Diebstähle seien, habe er nicht genug gethan. Wie viel Strafe habe er alfo zu leiden für die Uebertretung der übrigen Gebote, gegen welche er in Gebanken, Worten und Werken gefündigt, wenn er gedenke an das Wort des Moses: Berflucht, wer nicht bleibt in Allem, was im Buche dieses Gesetzes geschrieben steht? Den Fluch habe Christus auf sich genommen, welcher Jehovah ist, ber Herr, und mahrer, emiger Gott und unfer Fleisch augenommen hat, in welchem er mit höch-

denden Weborfam genug that und bergestalt die big eingemanert. Sünden ber gangen Welt verföhnte. Auf ibn hatte, wie Jefaias fagt, Gott unfer aller Ginde geworfen, und wenn ber Inde an ihn glaube, folle er wiffen, daß er nicht die Religion Abraham's, Isaaf's und Jacob's wegwerfe, sondern befolge und selig werde. Der Unglückliche hörte dieses Alles mit der gespanntesten Aufmerksamfeit an. Gelbst die Sunde sollen mahrend ber Unsprache fill gewesen sein und in ihren Biffen nachgelaffen haben. Andrea ging ben Berg hinab; aber, schon im Begriff, sein Pferd zu besteigen, wird er, auf Bitten bes Delinquenten, gurndigerufen. "Ad Herr! Ad Herr!" fchrie ber arme Sinder — "gich, daß ich nicht ohne Taufe sterbe!" Andrea erwidert: "Glaubst Du Dem, mas ich Dir aus den beiligen Schriften ber Propheten von Chriffus vergehalten habe?" "Ich glanbe"" - spricht der Inde — "Gott weiß es." "Siche zu," mahnt Andrea, "daß Du Dich nicht alfo anstellest, um Dein Leben gu behalten." "Daran bent' ich nicht,"" versett der Jude, "Du siehst ja, wie jämmerlich ich von den Hunden zerfleischt bin. Nicht das irdische, sondern das ewige Leben suche ich. Helft, daß mich ber Tod nicht vor der Taufe erfaßt. Ich wünsche nicht zu leben, sondern zu sterben, wenn mir nur die Taufe zu Theil wird!" Andrea, der an der Nechtheit feiner Buffe nicht mehr zweifeln fonnte, ftartte seinen Glanben mit anderweitigen prophetischen Unssprüchen. Noch an demfelben Abend erfolgte bie Taufe burch ben Paftor von Beigenstein, und unmittelbar barauf bie Erdroffelung."

(Cingefandt.)

## Wunderbare Errettung aus Fenersgefahr.

Gref find bie Berte bee herrn, wer ihrer achtet, ber bat eitel Luft baran. Pf. 111, 2.

Es ift Gott ein Geringes große Munder zu thnu. Er offenbart seine Bundermacht, wo es seine Ehre oder unsere Roth erfordert. Wenn wir daher Gott nicht versuchen und auf seinen Wegen geben, kann und will sich Gott auch au uns verherrlichen durch seine guadenreiche Sülfe

Gott fann uns ernabren, ohne alle Speife, allein burch fein heilig Wort; fann fleinen Borrath so seguen und mehren, daß er für eine große Menge ausreicht; kann schaffen, bag eine einzige Mahlzeit für lange Zeit nähre: das hat Gott vielfältig bewiesen, infonderheit, an feinem lieben Sohne in der Bufte (Matth. 4.); durch die wunderbare Speisung der Künftansend mit fünf Broden und zwei Fischen (Joh. 6.) und an Elias, ba er auf den Berg horeb ging. (1 Kon. 19.) Doch nicht allein in alter, längstvergangener Zeit hat Gott folde Bundermacht an ben Tag gelegt, fondern zu allen Zeiten. Huch noch heutiges Tages thut Gott folde und ähnliche Winber, um uns badurch zu reizen, daß wir ihm in allen Nöthen vertrauen und unfere Zuversicht auf ihn seßen möchten. Welch herrlich Wunbermerk Gottes wird doch in der Geschichte unserer Kirche berichtet von Johann Gotttren Felsnert. Der wurde 1629 in Olmütz, um der Prefter Unschuld dem Gesetze durch thätigen und lei- bigt des Evangelii willen, von den Jesuiten leben-

dig eingemanert. Dreizehn Jahre später, im Jahre 1642, war ein schwedisches Lager in der Nähe aufgeschlagen. Auf einem Posten hörten die Schildwachen eine menschliche Stimme aus der Tiese der Erde. Sie meldeten es und auf Beschl des Obersten wurde nachgegraben. Bald sand man Felsnert an dem Platze, da er vermanert worden war, nicht todt, sondern lebendig. Er erwachte aus einer Ohnmacht und meinte, er hätte einen kurzen, fansten Schlummer gebalten. Nach der Zeit lebte er noch drei Wochen und hat wieder, zu Ostern 1642, das Evangelinm in seiner alten Kirche gepredigt.

Mir sei es unn gestattet eine Wunderthat Cottes aus unseren Tagen zu berichten.

In der ersten Woche bes September 1859 war ein großes Fener in New Orleans. Die Flammen wütheten furditbar in mehreren bedentenden Waarenlagern, die fast einen ganzen Blod bedeckten. Der Gits des Keners war hanptfach. lich in den unteren Stockwerken der Gebande; burch die Dacher mar es noch nicht burchgebrannt. In bem vierten Stochwerfe bes ben brennenden Säufern angrenzenden Lagers mar ein Fenermann, Namens Inles Dreur, von ber American hook and ladder company No. 2., um bort zu retten und andere Dienfte gu leiften, welche fein Beruf mit fich bringt. Pletlich bricht die Flamme von dem benachbarten Hause burd). Er muß darauf bedacht fein, fich eiligst gurncfzuziehn, und will zu ben Wenftern ber Frontseite, aber seine Schritte werden gehemmt burch Fener und bichten Rauch, Die Treppe fann er nicht hindutersteigen, weil es nuter ibm breunt. Fast erblindet und halb ohnmächtig eilt er zu der Rückseite des Gebäudes, welche an ber ber Front entgegengesetzten Strafe lient. Dort am Fenster angelaugt, macht er vergebliche Unftrengungen fich feinen Genoffen bemertlich gu machen. Besehen konnte er nicht werben vor ben aufwirbeluden Rauchfäulen; borbar fonnte er fid) nicht machen vor dem lauten Gingen ber Fenerlente, die an den Sprigen arbeiteten, und wegen des Getofes der Pumpen. Ceinen Feuerhaken hat er in ber Hand. Mit bemfelben kann er gerade bie Zinne bes hanses erreichen. Er hängt seinen Haken daran und beginnt an ihm gum Dache binaufzuklettern. Während beffen entzünden fid bie schwarzen Raudiwolfen bes Nachbarhauses und die lichte Lobe beleuchtet feinen Befährten das entfegliche Schaufpiel: er fdmebt an bem fdmanken Stabe, ber faum einen Salt findet an der Binne, zwischen Simmel und Erbe, vier Stockwerfe boch! Er flimmt hinauf; athemlos und bebenden Bergens feben ihm feine Cameraden zu; das geringste Drehen oder Unsweichen des hakens ist unvermeidlicher Tod: doch glücklich kommt er auf's Dach und läuft über daffelbe gur Fronte, wo, wie er mußte, eine vierstöckige Leiter war, auf der er hinabsteigen konnte. Doch ba liegt die rettende Leiter am Boden gerbrodien. Es war bamit ergangen, wie sonft häufig; die Fenerleute hatten mit dem Hinaufsteigen nicht gewartet, bis die Leiter steil genng aufgerichtet war, sondern fich in unzeitigem Diensteifer schon vorher mit den Waffer-Schleuchen auf dieselbe begeben. Die Leiter hatte

Dader aller brennenden Saufer. Aber wenige aus der hant fahren. Augenblicke vorher hatte ber Sturz eines Gieble dieje leste Leiter gertrummert. Sest will er wieder zu ber Seite, mo er hinaufgeklettert mar. Ded unterdeß ift das Weuer burch bas Dadi gebraunt. Flammenzungen lecken überall hindurch, bider Qualm dringt ibm entgegen, die hitze unter seinen Füßen wird unerträglich. Das Haus nebenan beginnt fich von den andern Gebänden zu löfen. Es wanft bin und ber; es fturgt. Im Augenblide des Einsturzes springt der Fenermann auf das Dach des fallenden Hauses und wird mit ben Trümmern beffelben in einen nebenliegenden offenen Platz geschleudert, etwa funfzehn Kuß uber die letten Bruchftnicke bes Giebels hinaus, ohne daß ihm durch den Fall ein Anochen gebroden, oder irgend eine wesentliche Berletung an leib und Gliebern widerfahren mare. Wenige Minuten ift er besinnungslos gewesen, aber bald wieder zu fich gekommen. Er ift einige Tage am Gehen verhindert gemesen, aber nicht burch die Folgen des Falles, fondern durch die Wirfung des Feuers, denn, mahrend er über das heiße Dach ging, waren die Sohlen feiner Schuhe verbrannt und die Suße angesengt.

Diese Thatsachen find aus den hiefigen Zeitungen entnommen, namentlich ans der New Orleans Daily True Delta vom 11. September 1859. Gelbst die weltlichen Zeitungeschreiber fonnen fich nicht erwehren dies Ereigniß ein wunderbares zu nennen. Aus bem rechten Beschieduncte wird es aber von ihnen nicht angesehen; sie wissen allein den Muth und die Geistegggenwart des Mannes hervorzuheben.

Wir Christen miffen aber von einer anderen Ceite solche Begebenheiten betrachten und darans unseren Glauben stärken. Bei solchem Berichte gedenken wir an Gottes Wort und Zusage: (Pf. 91, 11.) "Er hat seinen Engeln befohlen über bir, daß sie dich behüten auf alle deinen Wegen, daß fe bid auf ben Sanden tragen, und bu beinen fuß nicht an einen Stein ftopeft." Geine Busage hat ber hErr auch burch bice Ereigniß berrlich mult. Der Kenermann war auf den Wegen sines Berufes und auf benfelben, ohne vorwißige Bagehalsigkeit, in so große Roth gerathen, so bit Gott feinen Engeln Befehl gethan, daß fie in seinem hinaufklimmen ihn auf den handen migen, in feinem Riedersturz ihn unversehrt auf bie Erde legten. Das Gott an Diefem Manne bewiesen hat, das kann und will er auch an inem Jeglichen unter uns thun. Sein heilig Bort und Zusage ift ba. Gott gebe, daß wir | Davon hat ber Berein noch bemfelbigen glauben. Umen.

Merkwürdige Bitte in ber Jugend.

Der gottselige Theolog Joh. Sanbertus, gestorben 1646, schreibt in einem Trostbrief an einen Prediger Namens Dilliger:

tomen und war zusammengebrochen. Dadurch fer wolle mir auf der Welt die Hölle und dort den wurden mehrere Leute schwer beschädigt. Mun himmel geben. Bene est! (Wohl!) Ich werde war nur noch Gine Leiter von andreichender erhört; Gott läßt mich die Solle wohl versuchen; lange da, an einer der Seitenstraßen. Er be- an allerhand Anfechtung ift fein Mangel: und giebt fich wieder auf ben Weg, dahin, über die da ich nicht Gott zum Troft hatte, fo mußte ich

#### Lefefrüchte.

Das Bekenntnig bewahren wollen innerhalb ber Union ift fo viel als bas Gifen in Bitriolol zu conferviren (erhalten) fuchen.

Das Straucheln übersieht Gott in Gnaden, das hinken aber hat er mit zeitlicher und ewiger Strafe heimzusuden gebroht.

Co bald die Bernunft die Gebietsgrenzen des Glaubens überschreitet, wird fie vom Unglauben gefangen genommen.

Wenn ber Mensch bem Tode nahe ift, pflegen ihm viele munderliche Phantasieen durch den Ropf 3 Dollars. ju geben. Aehulich ifts mit ber Welt. Je naber dieselbe ihrem Ende und Untergange fommt, je abeuthenerlichere Gedanken, Meinungen und Glanbensansichten bedt fie aus.

Bon ben Beiden merden Beiden geboren, mit ben Chriften aber ift es anders. Finnt, fagt Tertullian, non nascuntur Christiani, das beißt, Christen werden wir nicht durch die Geburt, fonbern burch bie Wiedergeburt.

Was diejenigen thun, welche Gott nur aus ber Natur erkennen und von einer Offen= barung nichts wissen wollen.

Co schreibt ber berühmte tieffinnige driftliche Philosoph Samann: "Den allein weisen Gott in ber Matur blos bewundern, ift vielleicht eine abnliche Beleidigung mit dem Schimpf, den man einem vernünftigen Manne erweift, beffen Werth nach seinem Rock ber Pobel schätzt." -(H. Sch. herandg. von Roth II, 207.)

Rechnungsablage des Luthervereins über den 1. n. 2. Band des Lutherbuchs.

Einuahme: . . . . . . . . . . \$2086,57 Ansgabe: Stereotypen und Druck für 8000 Erempl. . . \$1030,86 Für Einband . . . . 777,01 Bersandskosten . . . . 162,50 Contobiidjer für den Berein und Poftgeld ic. . . . . . 12,75 Druckfosten für weitere 1000 Grempl . . . 81,00 \$2064,12

400 Erempl. gebunden, 1000 ungebunden, welche bezahlt find.

Borstehendem Cassenbericht erlaubt sich der Unterzeichnete noch folgende Bemerkungen beigu-

1. Die Versendung des 2. Bandes der Luther-

in soldier Stellung die große Last nicht tragen | Ich hab in meiner Jugend Gott oft angerufen, | lendet. Sollten Bereinsglieder über irgend ein bei der Zusendung der Bücker vorgekommenes Bersehen sich zu beschweren haben, so ersuchen wir selbige um schleunige Mittheilung ihrer Befdmerden. Go viel an uns ift, follen alle Blieder vollkommen gufrieden gestellt werden. Den langen Verzug, den es mit dem 2. Bande genommen hat, wolle man freundlich entschuldigen theils mit der Meubeit des ganzen Unternehmens, theils damit, daß die uns gegebenen Bersprechen nicht punctlich eingehalten worden find. Wir hoffen bergleichen Berguge follen fünftig immer weniger vorfommen.

2. In Commiffion haben bis jest feine Bucher gegeben werden fonnen, weil die Beldmittel nicht völlig bagu ausreichen, und muffen wir bitten, alle Bestellungen mit baarem (Belde zu begleiten.

3. Alle Bucherbestellungen find bei & Bolfening, 54 Franklin Avenue St. Louis, ju machen.

Das Dutend des 1, und 2. Bandes toftet je

Ginzelne Eremplare des 1. oder 2. Bandes foften 35 Cente und 10 Cente Postgeld, wenn sie durch die Post zu schicken find. Diejenigen, welche irrthümlich nur 25 Cents eingesendet haben, belieben bas fehlende zu erganzen, wenn anbers ihre Bestellungen erpedirt werden sollen.

4. Wir erinnern nochmals alle, welche für bas zweite Jahr Mitglieder unsers Bereins zu werden gedeufen, und Namen und Beiträge balbigft einzusenden. Obgleich ber Stoff jum 3. Bande schon fertig liegt, so verbietet uns body § 10 unferer Statuten, ben Drud zu beginnen, bis nicht die erforderliche Kostsumme gedeckt ist.

Mur biejenigen konnen als wirkliche Bereinsglieder eingetragen werden, welche ihre jährlichen Beiträge eingesendet haben. Bloße Anmeldungen von Mitgliedern ohne Beiträge muffen unberücksichtigt bleiben.

St. Louis, April 2. 1860.

Adolph Beinide, Caffenführer.

HEINICKE & ESTEL, Aldresse: St. Louis, Mo.

#### Kirchliche Rachrichten.

Nachdem Herr Andreas Zagel, bisheriger Paftor an der Glifty, Bartholomen Co. Ind., ben Ruf au die Dreieinigfeitsgemeinde in Mams Townsch., Allen Co. Ind. angenommen, ift berfelbe am 1. Conntage in der Fasten von dem Unterzeichneten unter Affistenz des eben zu Besuch hier gegenwärtigen theuern Bruders, herrn Paft. J. A. Ottesen von der norwegischen Synode, im Auftrag des Ehrm. Prafidiums unfere Diftrictes feierlich in sein neues Umt eingeführt worden.

Der hERR wolle mit seinem Segen bei bem theuren Bruder sein und ihn viel Frucht schaffen lassen in das ewige Leben.

Fort Wanne.

22,45

A. Erämer.

Rev. A. ZAGEL, Adresse: Letterbox 644.

Fort Wayne, Ind.

herr Paft. I. Rennicke, welcher mit Bewilligung feiner früheren Gemeinde gu Staunton 30., den Ruf an die, durch Weggang des S. Paft. E. bibliothet durch unsern Geschäftsführer ift vol- Riedel vacant gewordene evang.-luth. Gemeinde ju Paigborf, Perry County, Mo. angenommen hatte, wurde im Auftrag des Präsidiums am Sonnt. Reminiscere von dem Unterzeichneten, unter Assistenz des H. Past. J. P. Beyer, in sein neues Amt eingeführt.

Sott gebe seinem Diener Muth und Freudigfeit sein Amt mit allem Eifer und mit aller Treue zu verrichten und lasse ihn viel Frucht schaffen

zum ewigen Leben. Amen. Frohna, ben 7. März 1860

Ch. S. Löber.

## Confereng : Anzeigen.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß die nächste Pastoralconferenz für den Staat Michigan am 15., 16., 17., 18. Juni 1860 zu Frankeulust Mich. wird gehalten werden. Alle Glieder derselben, sowohl Pastoren als Schullehrer sind hiermit freundlichst gebeten, sich am 14. Juni im Sause bes Pastors Ferdinand Sievers zu Frankenlust einzusinden.

Frankenluft, ben 20. Marg 1860.

F. Sievere, zeitiger Sefretar.

Die St. Louis Distriktsconferenz wird, laut Beschluß vom 10. Oktober v. J. am Freitag nach Dom. Jubilate (ben 4. Mai) ihren Anfang nehmen und in Altenburg, Perry County, Mo. gehalten werben.

3. P. Bener, Gefr.

Die Baltimore - Pastoralconferenz bält ihre biesjährigen Sitzungen zur gewöhnlichen Zeit, nämlich von Mittw. 18. bis mit 23. April, so ber Herr will, in Baltimore, Md.

2m. Commer.

Die allgemeine evang. = Inth. Conferenz versammelt fich bies Jahr, so Gott will, am 7. Juni in der Dreieinigkeits Kirche zu Cleveland (Westseite), D.

Jebermann, ber sich zur ungeänderten Augeb. Confession bekennt, ist bazu herzlich eingeladen. Bei Ankunft hierselbst beliebe man im Pfarrhause neben ber Kirche, No. 66 Jersey Str., Westseite, porzusprechen.

Dem Unterzeichneten wurde es sehr lieb sein, wenn diejenigen, welche der Conferenz beizuwohnen gedenken, ihren Entschluß wenigstens 14 Tage vorher mittheilen wollten.

Cleveland, D. 21. April 1860.

J. E. W. Lindemann box 3802.

## Quittung und Dank.

Bom Frauenverein ber evangel. lutherischen Gemeinde zu Pittsburg für bas Concordia - College, St. Louis 25 Taschentücher, 1 Quilt, 7 Busenhemben, 12 Kissenüberzüge, 6 Paar Strümpse.

| für S. Allwardt burch Berrn Paftor Ernft von Grn. |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Beiser \$                                         | 1.00 |
| Bon Brn. Saushalter u. Ph. Schufter à 50 Cts.     | 1,00 |
| Ferner: Bon bem Frauenverein in Dlean 2           |      |
| Heinbe und                                        | 3,38 |
| Von herrn Paul Mörsch                             | 6,60 |
| " Fr. Wesemann vom JB. in Abbison                 | 5,00 |
| Bom IgfrB. in Abbison                             | 2,00 |
|                                                   |      |

| Für | Beinrich Roch von bem Unterfrügungeverein ber   |       |     |
|-----|-------------------------------------------------|-------|-----|
|     | Gemeinde in West Seneca                         | 10,00 |     |
|     | Desgleichen gesammelt bei ber Kindtaufe von     | - 1   |     |
|     | Brn. A. Jor bafelbit                            | 1,00  |     |
| ,,  | 5. Malfer vom Jungfranen-Berein ber Bem.        |       |     |
| •   | bes herrn Pafter Linbemann                      | 3,00  |     |
|     | Bon ben Berren Milhelm Weber und fr. Fort-      | 1     | ð   |
|     | lage à \$1 00                                   | 2,00  | _   |
| ,,  | bie Schüler Burfeind und Markworth von ber      |       | 3   |
| "   | Giem. gu Altenburgh, Perry Co., Mo., burch      |       |     |
|     | herrn Dr. Blinger                               | 22,00 |     |
|     | 5. Partenfelber von bein Junglingsverein aus    |       |     |
| "   | ber Gemeinde gu Saginam City, Mich. burch       |       | 7   |
|     | herrn G. Streeb                                 | 3,00  | 1   |
|     | ben Schüler A. F. B. Ridmann gesammelt          | 0,00  |     |
| "   | auf ber hochzeit bes herrn Paftor Friedrich     | 4,55  |     |
|     | Bon Pastor &. B. Richmann                       | 5,45  |     |
|     | 5. Steger vom herrn Paftor Rinfer auf ber       | 0,40  |     |
| ,,  | Hochzeit bes herrn Ludwig Graf gesammelt        | 3,53  |     |
|     | Durch frn. Paft. Stecher von F. Silbebrand      | 0,00  | ١.  |
|     | und E. Wegel à \$1,00; Chr. Soninger, Chr.      |       |     |
|     | Matheburg, C. Dauson, F. W. Baum. Chr.          |       | 1   |
|     | Ren à 50 Cts. ; Feldbusen und Baug à 25 Cts.    | 5,00  | '   |
|     | Nom Herrn Paftor Rofter                         | 2,00  | :   |
|     | 20m Detri Paltor Molter                         | 2,00  |     |
| "   | B. Lange und S. Steger aus ber Landgemeinde     |       |     |
|     | bes herrn Dr. Sibler au Werth von Feurungs-     |       | ١   |
|     | material von ben herren hitemann, Chr. Cra-     | 5,00  |     |
|     | mer, S. Crämer, Jashing, Chr. Roos à \$1,00     | 1,00  | 1   |
| "   | B. Hoffmann von herrn 3. Roos an holzwerth      | 1,00  | l   |
| "   | 5. Westrumb von herrn Möller and ber Gem.       | 1,00  |     |
|     | bes herrn Pastor Streckfuß au holzwerth         | 1,00  |     |
| "   | F. B. Spinbler von Berrn &. Birfner in New-     | 5,00  |     |
|     | forf                                            | 3,00  |     |
|     | Bom Frauen-Berein baselbft 2 hemben, 2 Paar     |       |     |
|     | wollene Strümpfe und einen grauen Sommerrod.    |       | ١   |
| "   | 3. Jacob Soffmann von bem Junglingeverein       | 4 60  | l   |
|     | ber Gemeinbe bes herrn Paftor haufer            | 1,60  | ١   |
|     | Ron ber Gemeinbe in Bolcotteville               | 2,40  | ١   |
|     | Bon bem Minglingeverein zu Saginam              | 3,00  | -   |
| "   | Bon ber Gem, bes hrn. Paft. Lemfe in Monroe     | 9 00  |     |
| l   | burch Serrn Paftor Sattftabt                    | 3,00  |     |
|     | Bon ber Gemeinbe zu Detroit                     | 0,96  | ĺ   |
| "   |                                                 | 4,92  | ١   |
|     | bes herrn Paftor Datiftabt gu Mouroe            |       | - 1 |
|     | Bom Imgfrauenverein baselbft                    | 1,08  | 1   |
| "   |                                                 | 5,00  | .   |
|     | aus ber Gemeinbe bes herrn Paftor Reiter        |       | 1   |
| "   |                                                 | 1,00  |     |
|     | Gemeinde bes Herrn Pastor Zagel                 |       | 1   |
| "   |                                                 |       | ,   |
|     | einigen Gliebern seiner Jakobus Gemeinbe        |       | - 1 |
|     | Ben hrn. Paft. Daib gesammelt auf ter hoch-     | CEA   | 1   |
|     | zeit bes herrn Johann Anöller                   |       | 1   |
|     | , hermann Meyer von herrn F. B. Gersegner       | ξΩ    | J   |
|     | der new-Porfer Gemeinbe                         |       | 1   |
| 11  | , Conrad Stöffler gesammelt auf ber Godzeit bes | •     | 1   |
|     | Berrn Illenbergers und Toubsaents in Philabel-  | ;<br> | .   |
|     | phia                                            | -,    | - 1 |
| 1   | Bon herrn Paulus in Philabelphia                | 0,38  | ۱,  |
|     |                                                 |       | ١   |

Eingegaugen für die Reisekosten eines Missionars nach Californien:

Kon N. N. in Cincinnati \$1.00; Gefammelt burch Orn. Past. Seuel auf der Kindtause bes Orn. Strattmann \$0,55 und bes Hrn. J. Kröger \$0,70; Aus der Hausmissionsbüchse des Hrn. Past. Wistemann \$2,00; Kon Hrn. H. Wissemann \$2,00; Kon Hrn. H. Weissin \$1,00; Bon verw. Frau Munzen \$3,00; Bon Hrn. Past. Weissinger \$2,00; Durch Hrn. Past. H. Wonder, Chicago, vom 2. Frauenverein in s. Gem. \$2,00; Bon Hrn. Past. A. Ernst, Whites Corner, R. Y. aesammelt auf einem Familienseste bei Hrn. Diebeld Heinrich \$3,00; Bon Hrn. Past. C. Merz in Laucaster, D. von John. Merz in s. Gem. \$10,00.

## Grhalten

\$31,85 Collecte und Beträge aus feiner Gem. 5,00 vom Rahverein.

0,75 extra

c. Bur College-Unterhalts-Caffe, für die Lehrer-Wehalte:

d. Für arme Studenten und Schüler im Concordia College und Seminar;

Durch herrn Paftor B. Reyl in Baltimore Daniopfer von F .- R. für 5 arme Studenten .... 5,00

e. Zur Unterhalts-Casse für verw. Frau Prof. Biewend :

Vacat!

Sierbei bie schuldige Mittheilung, bag in letter Zeit zu wenig in tiese Casse geflossen ift und ber Bedarf für Män und April bereits aus ber Allgem. Synobal-Casse bat gebedt werben muffen. F. Böhlan, Casser.

## Für den Lutheraner haben bezahlt:

Den 13. Jahrgang:

Berr M. Frendenberger.

Den 14. Jahrgang:

Die herren: Paft. 3. h. Dörmaun 5 Er., D. Ritt, M. Freubenberger, Paft. h. Jor 10 Er.

Den 15. Jahrgang:

Die herren: Paft. I. S. Dörmaun 11 Er., B. Sipemann, Paft. B. Richmann, D. Ritts, M. Freubenbergn, Den 16. Jahrgang:

Die Serren: Paft. 3. D. Werfelmann, C. Perlewis, C. Schubert, D. Marfs, Con. Salges, Chr. Welthemath, d. Homeier, D. Pfingsten, C. Biesterfeld, Past. W. Richmann, Past. C. Spielmann. Past. P. Eirich, Dr. H. Schmidt, D. Nitts, Johann Merp, Past. E. M. Bürger, Lehm Pürmer, C. Haufammer, W. Keble, Andreas Paar, Chr. Mrieger, Casp. Noth, G. H. Noth, Johannes Bos, Fras Sanne, David Roth, Johannes Kimpel 50 Ets.

Die erfte Salfte des 17. Jahrgangs: Die herren: C. hankammer, Dr. h. Schnidt, C. Perlems M. C. Barthel.

Beränderte Adresse: Rev. E. ROLF,

Columbus, Barth Co., Ind.

Bei Unterzeichneten ist erfchienen und baselbst, sowie ba Hru. A. F. Siemon in Fort Wayne, Ind., zu haben:

Das zwanzigste Kapitel

# Offenbarung St. Johannis

Nach der Richtschunr des rechten einigen Glaubens

Abwehr irriger Lehren

ausgelegt

von K. A. W. Nöbbelen.

55 Seiten Octav in farbigem Umschlag geheftt. Preis 15 Cts. pr. Ex., \$1,44 pr. Dugend. Pefpporto 1 Cts. pr. Exempl. extra.

## Christus, der den Jammer der Seinen stillt.

Eine Predigt von

R. A. W. Röbbelen,

der Gemeine Frankenmuth in Michigan gewidniet.

34 Seiten Oftan in farbigem Umschlag geheftet. Ind per Er. 10 Cts.; per Onnend \$1,00. Postporto: 1 Cmi per Er. ertra.

AUG. WIEBUSCH & SON, Letterbox 3975.

St. Louis, Mo., Synodalbruderei von Ang. Wiebuich u. Gobn.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missonri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. 2B. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 17. April 1860.

Mo. 18.

Bebinanngen: Der Lutheraner erideint alle gwei Boden einmal fur ten fabriiden Gubicrivtionspreis von Einem Dollar fur bie auswärtigen Unterschreiber, welche benfelben voransbezablen unt bas bofigelb ju tragen baben. - 3n St. Louis wird jede einzelne Aummer fur 5 Cents verlauft.

Murdie Briefe, welche Mittheilungenfürdas Blattenthalten, find an ben Rebafteur, alle anbern aber. welche Gefdaftlides, Beftellungen, Abbeftellungen, Geiber ie, entbulten, unter ber Abreffe Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anhergufenten.

Bon der Pflicht, die Gemeindeversammlungen zu besuchen.

Eine Ausprache, gehalten in einer Berfammlung ber lutherischen Genieinbe in St. Louis, Mo., von C. F. 2B. 2B.\*)

Es ift unter une, geliebte Bruder in Chrifto, leider bei vielen fast zur Gewohnheit geworden, die Gemeindeversammlungen auch obne Noth zu verfaumen. Insonderheit mache ich die Erfahrung, baß viele, bie fich erst später an unsere Bemeinde angeschloffen haben, mohl fleifig jur Rirde fommen, die Gemeindeversammlungen aber fast gang unbesucht laffen. Da bieg viele thun, welche fonft fich eines driftlichen Wandels befleifigen, fo fcheint es offenbar zu fein, daß an biefer Berfanninis nicht Boswilligfeit und Berachtung ber firchlichen Ordnung Schuld fei, fonbern Jrrthum und Michtkenntnig beffen, mas eine madit.

Da es nun meine Pflicht ift, als Seelforger Eindliches und Berberbliches einreiße, und gar pur Gewohnheit werde; da es nach Gottes Wort mein Beruf und mein Umt erfordert, daß ich, wie St. Paulus 2 Tim. 4. fchreibt, "das Wort predige, anhalte, es fei zu rechter Zeit oder zur Ungeit; strafe, brobe, ermahne mit aller Gebulb

\*) Anm. Durch ben Bieberabbrud biefer Aufprache aus Ro. 21 bes 3. Jahrgangs bes Lutheraner vom 3. 1847 wird in bom Prof. Watther früherhin gegebenes Berfprechen

und Lehre," fo eile ich, bem eindringenden Feinde mit Gottes Wort zu begegnen.

Che ich dies aber thue, erflare ich im Voraus: Es wird fich zwar darans ergeben, daß es durchans fündlich und verwerflich ift, fich einer folchen Berfäumniß schuldig zu machen; damit will ich aber feinesweges biejenigen beschämen, welche bisher sich berfelben schuldig gemacht haben, benn fie haben es, ich wiederhole es, wie ich nach der Liebe voraussetzen muß, bisher wohl nur barum gethan, weil fie die Beschaffenheit ber Gache nicht recht eingeschen und von einer irrigen Betrachtung berselben geleitet worden find. Ich will nicht verwunden, sondern heilen; ich will nicht folche, die ich für Undriften hielte, mit Weschesbonner schrecken, sondern diejenigen, denen ich die Willigkeit, Gott in allen Dingen zu gehorchen, gutrane, gur Rlarheit bringen, daß es fich bei Gemeindeversammlungen und deren Befudung nicht um eine Sache handle, die in menfchsolche Sandlungsweise tadelnswerth und fündlich licher Willführ steht, sondern die auf Gottes Gebot und Ordnung ruht.

Co horet denn meine Grunde, und bann urbiefer Gemeinde, darüber zu machen, daß nichts theilet selbst. Gs ift eine beilige Pflicht eines jeden ftimmfähigen Gemeindegliedes, die Gemeindeversammlungen nicht obne Noth zu versäumen, und zwar:

1. meil, wenn fie jeder verfaumen wollte, baburch ber Bemeinde ber Untergang bereitet merben murbe.

Christus spricht: "Alles, was ihr wollet, baß

fung biefen Maasstab an feine Sandlungen. Er fragt fich, wie wünschteft bu, bag in biefem Falle andere handeln möchten? und barnach richtet er fich felbit. Er fragt fich baher auch nothwenbig, mas murde baraus entstehen, wenn jeder fo verfahren wollte, wie du? Gieht er nun, daß badurch Unheil entstehen murbe, fo sieht er bavon ab.

Die Bemeindeversammlungen find aber befonbers unter unferen gegenwärtigen Berhältniffen jum Bestehen unferer Gemeinde imerläglich nothwendig. Wir haben fein Confiftorium und feine Lokal-Rirchen-Inspection, und ich muß bingufeten, Gott fei Dant! bag mir foldje vormundschaftliche Gewalten nicht haben, die fur und alles besorgen, mahrend wir schlafen konnten. Alles, mas jur Bermaltung ber Gemeindeangelegenheiten, jur Ginrichtung außerlicher Dronungen, gur Controlirung der Gingaben und 2usgaben, gur Illmofenpflege, gur Sandhabung ber Rirdenzucht und zur Ansübung eines Rirdengerichts in Sachen ber Lehre und bes Lebens gebort, bas liegt in unferen Sanden und barum auch auf unfrem Gewissen. Was follte nun aus unserer Gemeinde werden, wenn wir feine Bersammlungen hielten, in welchen alles biefes vorgenommen und besorgt wird ? Wie fann es orbentlich hergeben im Sause Gottes, wenn wir uns über die nöthigen Ordnungen nach unferen Berhältnissen nicht besprechen und vereinigen? Die fann jedem feine Pflicht gur Beiftener aufend die Leute thun follen, das thut ihr ihnen; erlegt und diefe Beitrage gur Erhaltung des Prebas ift bas Befet und bie Propheten." Go oft bigt- und Schulamtes, ber Bebaulichkeiten, firchbaher ein Chrift etwas thut, fo legt er gur Prü- lichen Berathichaften und gur Dedung vieler an-

den follte? Wer fann dann noch wiffen, wer zur thenre heilige Pflicht. Bemeinde gehört ober nicht? Ber, welche Reite legenheit, den dritten Grad der Ermahnung und ohne mich alles nach Wunsch versorgen. Bestrafung vorzunehmen? Christus spricht Mat-Rirdengericht, bei welchem der Unschnloige fein Recht finden und der Schuldige, wie St. Paulus fagt 2 Cor. 2., "von vielen gestraft" werden fann? Wo ift dann die Kirche, die nach Gottes Wort erst richten, und dann, wo nothig, ben hartnäckigen Sinder in ben Bann thun, ihn für einen Heiden und Zöllner erklären und das faule Glied von ihrem Körper abidmeiben fann, damit es nicht den ganzen Leib anstecke? Wo ist dann die Rirche zu finden, wenn der Prediger Die Geelen durch falsche Lehre zu verführen aufängt nud die Kirche dann über das Wichtigste urtheilen foll, nämlich ob das Evangelium Chrifti recht gelehrt, oder verfälscht und verkehrt werde? Wo ist ferner die Rirche, wenn der reine Lehrer verdächtigt wird, als sei er ein falscher Prophet, ein Reger, und wenn er nun an bas Gericht ber gangen Heerde appellirt? Es ift kein Zweifel, unfere Gemeinde muß früber ober fpater zusammenfallen, alles muß darin in die höchste Berwirrung gerathen, die nothigiten Angelegenheiten derfelben muffen unverrichtet liegen bleiben, bas Gange muß ein unordentlich durcheinander geworfener hanfe werden, der ganz die mahre Gestalt einer apostolischen Gemeinde verloren hat, wenn nicht alle einzelne Glieder an der Gemeinderegierung und Berwaltung theil nehmen, wenn nehmlich keine Gemeindeversammlungen mehr gehalten werden oder wenn nicht an ihrer Stelle eine andere Einrichtung gemacht wird, die dieselbe vollständia erselst.

Was foll man baber bagu fagen, wenn man so oft die Rede hört: "Ich gehe zur Kirche und zum heil. Abendmable, ich gebe meine Beiftener, ich fuhre durch Gottes Gnade einen chriftlichen Bandel-ift das nicht für einen Chriften genug?" - Es ift wohl mahr, für beine Person konnte es wohl genng fein, aber nicht für beinen Rächsten, nicht für die Gemeinde. Was du dir erlaubst mußt bu aud andern zugestehen; bu mußt also zugeben, daß jeder von der Gemeindeversammlung wegbleiben kann. Was foll aber bann darans werden ? — Nichts Geringeres, als daß

gehörige Aufficht gehalten werden, wenn wir uns Gabe ihr Gefäß bedarf, in dem fie getragen wird, in feinem herzen. Dieser hore nun meinen drithierzu nicht von Zeit zu Beit versammeln? Wie fo bedarf auch bie Rirche, fo lange fie noch in ten Grund fur die schuldige Theilnahme an unfonnen unfere Urmen nach Kräften unterftut, diefer Welt ftreitet, das Gefag der menfchlichen ihre Moth jur Kenntniß aller gebracht und für fie Bermaltung, der angerlichen Ordnung, der Bucht im Sinne aller gehandelt werden, wenn etwa und eines fichtbaren Gerichtsftuhle. Willft bu nur einer Person alles anvertraut und ihrer Gin- nun nicht thätigen Antheil an den Gemeindeverficht und ihrem guten Willen alles überlaffen mer- fammlungen nehmen, fo vernachlässigft bu eine

Aber hierbei wird vielleicht mancher fagen : gefeiert und zu welcher Zeit und in welcher Ord- Wenn ich auch nicht komme, badurch wird bie nung unfere öffentlichen Gottesdienste abgehalten Gemeinde noch nicht zerstört; es find andere ba, werden follen? Wo haben wir dann eine Ge- denen ich gutes Butranen fchenke, die werden fchon

Dieser Ginmand führt mich auf den zweiten thans 18. : "Sündiget bein Bruder an dir-so Grund, warum es eine heilige Pflicht eines jeden strafe ihn—hört er dich nicht, so'nimm noch einen stimmfähigen Gemeindegliedes sei, die Gemeindeoder zween zu dir hört er die nicht, so sage es versammlungen nicht ohne Noth zu versäumen, der Gemeine. Sort er die Gemeine nicht, so halte er ift nämlich dieser, weil es unbillig ift, ihn als einen Heiden und Böllner." Woist nun andere für fich arbeiten zu laffen, unsere Gemeinde zu finden, so oft jemand nach wenn man mit ihnen gleich verpflichdiesem Befehle Christi geben will, wenn wir feine tet ift. Es ift eine unaussprechliche Wohlthat, Berfammlung halten? Wo ist dann das höchste wenn sich irgend eine Anzahl Christen dazu vereinigt, ein rechtglänbiges Predigt- und Schulamt aufzurichten, zu erhalten und alles zu feinem Fortbestehen herbeizuschaffen und zu beforgen. Wer nun den Genng einer Cache mit andern gleich hat, ber foll auch mit andern bie bamit verbundene Last auf sich nehmen. Auch hier möchte man jenes Wort des Apostels anwenden: "Wer nicht arbeitet, soll auch nicht effen." ift daher durchaus unbillig, wenn du zu Saufe beiner Ruhe pflegen, oder unterdeffen Gelb verdienen oder spazieren geben oder in aller Ungestörtheit dich erbanen willst, mahrend beine Bruber sich versammeln zu beinem und aller Rugen, fich Zeit, Berdienst und eine etwaige Erholung abbrechen und versagen; sich abmuhen, über bas, was zur Wohlfahrt ber Gemeinde biene, flar zu werden und ihre Weschäfte zu besorgen, und bie. damit nichts Nöthiges liegen bleibe, fich abforgen, schwitzen und arbeiten, sich auch manches Unangenehme fagen laffen, widerliche Streitigkeiten beignlegen trachten u. bergl. Wie willft bn es vor bem Richterstuhle eines durch das Mort Gottes erleuchteten Gemiffens verantworten, wie willft bu es mit bem foniglichen Befetz ber Liebe vereinigen, wenn du nur die Wohlthaten einer driftlichen Gemeinde genießen, hochstens die Laft ber Beldbeiträge tragen, aber die oft unangenehmften, aber zu ihrem Bestehen unabweislich zu beforgenden Geschäfte nicht über dich nehmen willft? Dann iffest du gewiffermaßen im Beiftlichen bein eignes Brod nicht. Wie? mußt du nicht erröthen vor dem Spruch : Gal. 6, 2. "Giner trage des Andern Laft, fo werdet ihr das Gefet Chrifti erfüllen ?" Mußt du did nicht felbst schelten, wenn bir der heil. Apostel die Worte in das Derz ruft : "Gin jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was des andern ift?" (Phil. 2, 4.) Rannft du bann ruhig zu Sause figen, wenn bu weißt, jett find meine Bruder versammelt, die gemeinschaftliche Last zu tragen; wirst du bann nicht eilen, bich gu ben Arbeitern gu gesellen und mit angreifen zu helfen, wo du fannst?

"Das ift aber eben die hanpturfache, marum

derer Bedürfnisse recht vertheilt und darüber die hoch zu schäßen bekennst. Denn wie die köstlichste babei thun," so spricht hierbei vielleicht Mancher feren Versammlungen; er ift nehmlich biefer: Weil jeder Christ seine Gaben von Gott empfangen hat und zwar zum gemeinen Ruten. Denn alfo fpricht der heil. Apostel Paulus 1 Cor. 7, 7. "Ein jeglicher hat feine eigene Gabe von Gott, einer fo, ber anbere fo;" ferner Rom. 12, 4-6. "Gleicher Beife, als wir in Ginem Leibe viele Glieder haben, aber alle Blieder nicht einerlei Befchäfte haben; also find mir ein Leib in Chrifto, aber unter ein ander ist einer des andern Glied, und haben mancherlei Gaben, nach der Onade, die uns gegeben ift." Ferner 1 Cor. 12. "In einem jeglichen erzeigen fich die Gaben bes Beiftes jum gemeinen Rugen .- Und ber Leib ift nicht Ein Glied, sondern viele. Go aber der Fuß fprache: Ich bin feine Sand, darum bin ich des Leibes Glied nicht; follte er um desmillen nicht des Leibes Glied fein? Und fo das Dhr sprache: Ich bin fein Auge, barum bin ich nicht bes leibes Glied; follte es um defivillen nicht bes Leibes Glied fein? Wenn der gange leib Aluge mare, mo bliebe das Gebor? Co er gang das Gehör mare, wo bliebe ber Geruch? Run aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches, sonderlich am Leibe, wie er gewollt hat. - Mun aber find der Blieder viele, aber der Leib ift Giner. Es fann bas luge nicht fagen zu ber Sanb: Ich darf deiner nicht; oder wiederum das hanpt ju den Füßen : Ich darf euer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die uns dunfen die schmächsten zu fein, find die nöthigsten.- Gott hat ben leib also vermenget, und dem dürftigen Bliede am meiften Ehre gegeben, auf daß nicht eine Spaltung am Leibe fei, fondern die Glieber für einander gleich forgen." Co weit der beil, Upostel. Mit diesem herrlichen Bergleiche ber Rirche und ihrer Glieder mit dem menschlichen Leibe und dem Berhältniffe der Glieder deffelben zu einander schneidet St. Paulus alle folche Bebanken ab, als konne ber eine ober andre Chrift in der Rirde gar nichts helfen. Rein, ein jeder hat seine Gaben, die jum Aufban und gur Forberung ber Wohlfahrt ber Rirche bienen und gebraucht werden follen. Und diejenigen Gaben, die nad ber Bernunft die unfruchtbarften gn fein scheinen, find oft die wichtigsten. Saft du nicht große Erfenntnig, nicht besondere Beredtsamfeit, nicht tiefen Scharffinn, fo fannft bu boch ber Gemeinde oft großen Nuten bringen, wenn bu uur beine Stimme für das Beste mit abgiebst; wenn du beine Mifibilligung undriftlichen Befens, bas vorfommt, ju erfennen giebst; wenn bu Gifer fur bas Gute zeigst; wenn bu durch Bescheidenheit, Demuth, Liebe, Ernft, Berfohnlichfeit voranleuchtest zc. Denn nachdem ber Apostel in der lett angezogenen Stelle von den Baben aller Christen geredet hatte, ruft er end. lich: "Strebet aber nach den besten Baben;"und welche versteht er darunter? Er spricht es selbst aus: "Strebet nach ber Liebe."-D, es fomme nur jeder mit dem Gebete in die Bersamm. lung : SErr, lag auch mich ein Schärflein mit du das verlierst, was du jest genießest und so ich nicht komme, weil ich glaube, ich kann wenig beitragen zu Rus und Frommen aller; so wird

auch ein jeder für die ganze Gemeinde ein Segen ich nun meinen fünft en Grund zu bedenken ; gemacht und im Namen der Apostel und Aeltesten werden. Das einfältigste bloge Zengnig ift oft Ansemandersetzung.

Doch ich gebe noch weiter. Gin vierter Grund für das, wozu ich gegenwärtig vermahne, ist diefer: Beildurch Berfäumniß ber Bemeindeverfammlungen von Geiten einzelner Blieder die Gemeinde menigftens immer aufgehalten wird, wenn fie Schritte gur Befferung thun will. Für diesen Cat spricht die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, so lant, daß es fast nur noth thut, Diesen Grund einem jeden ins Bedächtniß zn rufen. Rach langen, oft fehr mühevollen und läftigen Berathungen und Rampfen ist schon oft etwas endlich beschlossen worden. Man freute fich, daß es Gott endlich zu einer Einigfeit über einen wichtigen Wegenstand habe fommen laffen. Man fahees oft fcon als eine mit großen Unstrengungen und Opfern erstrittene Bente an, und fiehe! bas eine ober bas andere Glied der Gemeinde mar weder bei dem Kampfe, noch bei dem Friedensschluß gewesen, kam endlich nach dem Abschluß, erhob neue Bedenken und machte so wohl die Arbeit ganger Monate und eines noch längeren Zeitraums vergeblich. Ift bas nicht tranrig und fläglich? Wer will bas, wenn er burch Trägheit und Geringschätzung Schuld war, vor Gott verantworten ?- Bas geschah? Entweder wollte die Gemeinde die Sache nicht wieder aufnehmen, und nun mußte fie fich gefallen lafsen, für lieblos und gewissensdrängend angesehen ju werden; oder die Gemeinde fing wieder von vorn an, opferte dem Ginen mit unermudlicher Geduld und Liebe die ganze verfloffene lange Zeit und Minhe, aber die natürliche Folge mar, daß die meisten verzagten, ben Bersammlungen, ich möchte fagen,-feind, berfelben wenigstens überdruffig murden und fich jum Ceufgen wider ihren Bruber bewegt fühlten. D, wie viel kostbare Beit würden wir nicht verloren haben, wie viel unnute Borte murben weniger geredet worden fein, wie viel Erbitterungen der Gemuther murden weniger vorgefommen fein, wie viel Ediritte zu Befferung murden wir mehr geth n haben, wie viel weiter murden mir in vielen Studen jett fein, wenn ein jedes Glied beffer der Pflicht nachgetommen mare, die es für das allgemeine Wohl an seinem Theile hat! D, mochten doch diejenigen, die fich hier getroffen fühlen, fich badurch nicht das Herz erbittern und vergiften, sondern es erweichen laffen, gut fprechen : Liebe Brider ! thr follt nicht länger für mich arbeiten; ich will selbst mit Sand anlegen; ihr sollt burch meine Eduld aud nie wieder vergeblich arbeiten; habe ich eine Widerrede, fo follt ihr fie gur rechten Zeit hören ; ich will mich gerne beugen unter bas Webot ber Liebe, benn baran foll ja jebermann erkennen, ob wir Chrifti Junger feien, ober nicht.

Wenn aber nun hierbei vielleicht mancher einwenden möchte, ich gehöre nicht unter die, welche man auch ohne mich beschlossen hat ; diesem gebe wurde. Der Beschluß wurde endlich schriftlich

es ist dieser: Weil es wider das Gewisfraftiger, als die beredteste und icharffunigste fen ift, ohne die nothige Prufung, zu allem Ja zu fagen, mas andere ausmachen. Man fann über eine Cache viel ficherer urtheilen, wenn man die Grunde für und wider gehört und erwogen hat. Es scheint uns oft eine Cache bei flüchtiger Betrachtung höchst zwedmäßig und unbestreitbar, aber eine einzige Bemerfung, die etwa ein Bruder barüber macht, wirft ein fo helles Licht auf dieselbe, daß mir fogleich unfere Meining zu andern bewegt werden, Ift es nun nicht wider bas Gewissen, ohne ber Besprechung beigewohnt zu haben, seine entscheibende Stimme oft für wichtige Angelegenheiten abzugeben? Mit meinem Gewiffen verträgt fich das feinesweges. Bierbei muß ich auch bas ermahnen, in unferen Versammlungen wird auf Umfrage ber Fremde, ber fich melbet, auf Zeugniß angenommen; wenn nun derjenige gerade fehlt, der vielleicht einen beffern Aufschluß uber eine verdächtige Person geben fonnte, so wird durch feine Schuld ein randiges Schaf aufgenommen, bas die gange Seerde anstecken, oder doch menigftens die Reinde über uns und unfere Lehre läftern machen und und in üblen Ruf bringen fann.

Doch höret nun meinen fechsten Grund. Er besteht barin : "weil burch jene Theilnahm-"losigfeit die Freiheit der Gemeinde noth-"wendig gefährdet werden und das Regiment in "die Hände Einzelner kommen muß." Was ift es, 1. Bruder, ich frage euch, was wir nach jahrelanger Gemiffenenoth und Bedrangniß hier anger der reinen Predigt des Evangelinms durch Gottes unaussprechliche Barmherzigfeit gefunden haben, was von so unberechenbarem Segen fur uns ift! Es ift die firchliche Freiheit, es ift die Errettung aus tyrannischer, geiftlicher Bevormundung, es ist der Genng einer aposiolischen Berfassung der Bemeinde, in welcher alle emander gleich find, alle ihre Stimme haben, alle gehört werden minffen, niemand menschliche Befehle austheilen barf und niemand Menschen gehorsam sein muß; in welcher bas Wort Gottes und bas Befet ber Liebe, des Friedens und ber Bucht und Ordnung allein berricht. Ja, Gott fei Danf, es bejteht unter und bas Berhaltniß zwifchen Gemeinde und Lebrer und Borfteber und zwijchen den Gliedern felbst, wie wir es in ber Schrift finden. Denn ba lefen wir, daß in den Berfammlungen, in welchen Sachen der Lehre, Rirchenverwaltung und Rirchenzucht ausgemacht werden follten, alle zugegen waren und alle gleichmäßige Stimmen hatten Wie wir benn unter andern, um nur ein Beispiel anzuführen, im 15. Capitel ber Apostelgeschichte lesen: In Antiochien war ein Streit entstanden, ob fid die neubekehrten Beiden beschneiben laffen mußten. Als man barüber nicht einig werden fonnte, fandte man Paulus und Barnabas nach Jerufalem, hier eine Gutscheidung nach Gottes Wort zu holen. In Jerusalem versammelte sich hierauf die gange Gemeinde fammt den Aelteften irgend Sachen ohne Roth aufhalten ; ich verzichte und Aposteln. Die lettern führten den Borfit; auf meine Stimme, fo oft ich nicht in ber Ber- es entstand ein großer Bant, ber endlich burch sammlung zugegen bin, und beiße alles gut, mas zwei Reden, nehmlich Petri und Safobi, beigelegt

und aller Brüder unterzeichnet. Cebet bier die herrliche Gleichheit, Die man bamale in ber Rirdenregierung beobachtete. Es versteht sich bier von selbst, daß freilich die Weiber und Rinder davon ausgeschlossen waren, denn der Apostel Panlus fagt deutlich, 1 Cor. 14. "Eure Beiber laffet fdiweigen unter ber Bemeine; benn es foll ihnen nicht zugelaffen werden, daß fie reden, fondern unterthan fein, wie and das Befet fagt. Wollen fie aber etwas lernen, so lagt fie babeim ihre Manner fragen. Es stehet ben Weibern übel an, unter der Gemeinde reben." Bon ben Unmundigen aber fagt ber Apostel Petrus, I, 5, 5. "Ihr Jungen feid unterthan ben Aeltesten." Die Jungeren alfo, wie im Griechischen fteht, follen nicht zur Theilnahme an der Rirchenregierung gezogen merden. -Bergleichet biermit unfere Verfassung, fo werdet ihr die rechte apostolische Form wiederfinden. Miemand hat es mit größerem Geelenschaben erfahren, wie tranrig es ift, wenn bier ein Digverhältniß befteht, ale der Stamm unferer (bemeinde; niemand follte es daher lebendiger erfennen, welche Wohlthat wir in dieser hinsicht genießen, als gerade wir. Taufende fehnen fich nad berselben vergeblich. Wie? konnen wir daher thörichter und ungewissenhafter handeln, als wenn wir nicht alles thun, um bas große Besitthum firchlicher Freiheit zu bewahren? Was fann aber ans ber sich immer mehr und mehr einschleichenden Gewohnheit, die Gemeindeversammlungen zu versäumen, sich endlich anders ergeben, als bag nur einige Wenige alles, mas zum Rirchenregiment gebort, beforgen werben und muffen? mas wird aber darauf folgen, wenn unredliche Männer an ber Spige fteben? -Diese werden endlig ein ihnen ausschließlich zustehendes Recht darans machen, und die Geringidhagung der Freiheit wird den Ber-In ft berfelben gur Folge haben. Collte infonberheit, mas Gott verbnien wolle, die Gemeinde einmal einen herrichfüchtigen Prediger befommen, so wird dieser mit Frenden die Lanheit der Gemeinde in den Bermaltungsjachen beunten, mit wenigen feiner Lieblinge alles nach feinem Willen einzurichten; und seine Gewissensherrschaft vielleicht nur zu fpat entdeckt werden. Warum find viele Gemeinden im Diten nicht mehr frei? Etwa weil fie nicht frei bleiben konnten ? Rein ; fein Kirdienthrann, fei es nun ein Ginzelner oder ein fleinerer Körper, findet in den amerikanischen Wesetzen einen Schutz. Die Urfache liegt also darin: Geringachtung und Trägheit hat das fostliche Gut freiwillig verfanft und verschlenbert. Wehe uns baher, wenn ber Einzelne bas Intereffe fur das Gange verliert; wenn endlich ber Einzelne meint: Ich gehe in die Kirche, und damit gut! Ich babe feine Zeit, mid um das Gange gu befimmern! Das ift meines Umtes nicht, -Wo solche Unsichten endlich bei der Mehrzahl burchbringen, und folde Berdroffenheit und Bleichgültigkeit für die gemeine Wohlfabrt berrfdend wird, bann ift auch die Beit gefommen, wo wir unserer koftlichen Freiheit selbst das Leidenbegangniß bestellen.

Aber, fo hore ich nun ben einen oder ben an-

ich eines Rechtes, das ich habe, mich begebe? Sabe ich nicht auch diese Freiheit? - Freilich fann bir bas niemand wehren, freilich fannft bu dich dieser Freiheit in Amerika und allenthalben gebrauchen, aber eine andere Frage ift, ob bu vor Gott unentschuldigt bift, wenn du fie ohne Noth hingiebst. Und bas ift es, mas ich bir abstreite. Dies führt mich auf meinen fiebenten Grund; er lautet alfo : "Wir haben fein "Recht, ohne Roth und eines Rechtes zu bege-"ben, das Gott uns verliehen hat." Gott weiß am beften, mas une heilfam ift; feine Weisheit aber hat der ganzen Kirche die Schlussel des Himmelreichs, das ift, die ganze Rirchengewalt überantwortet; er hat es gethan zu unserm Heile. Durfen mir nun eine folche Gabe megwerfen ? Mimmermehr; Gott will feine Baben unverachtet haben. Alles das Geelenverderben, mas aus bem von und verschuldeten Berlufte ber firchlichen Kreiheit und der vollständigen Ausübung ber Gemeinderechte entsteht, das fällt auf und und barüber werden wir einft Gott Rechenschaft zu geben haben.

Co wichtig nun gerade diefer Punkt ift, fo breche ich doch ab, ba ich bei diefer so viel befprochenen Cache gewiß nur Andentungen nöthig habe. Ich halte mich Aller Uebereinstimmung ohne großen Aufwand von Worten fest versichert. Die Bergangenheit redet zu mächtig hier an unfere Bergen, ale daß wir der Rraft diefes Beweises wiederstehen konnten. Ich rufe euch baber nur nochmals zu: Seid gewarnt, lieben Brüder, öffnet die Augen und erkennet, mas der Catan wieder im Sinne hat.

Ich fann jedoch noch nicht schließen. Gönnet mir noch einige Augenblicke ein offnes Dbr. Mein achter Grund fur die Schuldigfeit aller, an den Berfammlungen Theil zu nehmen, ift: "Weil wir in Gottes Wort vielfältig vor aller "Absonderung von unfern Brüdern gewarnt mer-"ben." Deutlich wird uns dieß vorgehalten Gbr. 10, 24. 25., wo es also beißt : "Laffet uns unter einander unserer felbit mahrnehmen, mit Reigen gur Liebe und guten Werfen; und nicht verlaffen unsere Versammlung, wie etliche pflegen; foubern unter einander ermahnen." Sier find offenbar nicht allein folde Berfammlungen gemeint, in welchen allein der Prediger das Wort führte, fondern mo jedem frei ftand zu reden, zu ermahnen, zu strafen und zu rathen; wie wir benn von den verschiedenartigsten Bersammlungen der Gemeinden in der apostolischen Zeit lesen, Bald fam man gufammen, allein fich zu erbauen, bald, wie oben bemerft, Lehr- und andere Steitigfeiten vorzunehmen und beizulegen, bald um äußerliche Ordnungen zu machen, Allmosenpfleger zu bestellen, Abgeordnete an andere Gemeinden zu erim 21. Cap. der Apostg, erzählt wird: Als einst-

bern einwenden, wer will mir's wehren, wenn | dacht gefommen fei, er verwerfe ben Mofes gang | da gegenseitig aussprechen und uns endlich in und gar; nach diefer Erklärung fprach baber Jacobus: "Was ift es benn nun? Allerdings muß bie Menge zufammenkommen, benn es wird vor fie fommen, daß du gefommen bist." Ferner heißt ce 1 Tim. 5, 20. "Die da fündigen, die strafe vor allen, auf daß sich auch die andern fürchten." Aus diesem allen seben wir, wie verschieden die Berfammlungen waren, von welchen allen der Berfaffer des Briefs an bie Ebraer fagt : "Laffet une nicht verlaffen unfere Bersammlung, wie etliche pflegen." Wir hören aber auch, wie fleißig die Christen gusammengefommen find, als ned bas Fener ber erften Liebe brannte; benn es heißt Apostg. 2. "Und sie waren täglich und stets bei einander einmuthig im Tempel - und lobten Gott mit Freuden und einfältigem Bergen." Das viele Zusammenkommen mar also den ersten Christen nicht zu viel; man trachtete am erften nach bem Reich Gottes, man liebte am hochsten Gottes Ehre und suchte seine Frende in driftlicher Gemeinschaft, baber murbe aus ber scheinbaren Laft eine Luft. D daß doch nur etwas Aehuliches auch bei une ftatt fande! Aber hier fehlt es bei mandem gar fehr. Laft une baber boch bedenken, von welchen üblen Folgen eine Absonderung von der Gemeinschaft sein müsse, wenn sie auch nur in der mehrerwähnten Weise besteht. Uch, gar zu leicht entsteht eine größere Trennung, wenn man fich erft nur zu einer scheinbar gang arglofen und gleichgultigen verleiten läßt. Man verläßt die Versammlungen; das seben andere; erst entschuldigt man's, aber endlich entsteben allerlei argwöhnische Bermuthungen; man fängt an zu zweifeln, ob dem fo Getrennten noch an ber gangen Cache ber Bemeinde etwas liege; man getraut fich wohl auch nicht, bem, gegen welchen man mit Migtrauen erfüllt worden ift, feine Bedenken zu eröffnen; und fo entfteht nach und nach burd bes Teufels Unschuren aus ber fleinen äußerlichen Absonderung eine Trennung und gegenseitige Entfremdung ber Bergen. Derjenige, ber bie Berfamnilingen verläßt, merft ce, daß man gegen ihn darum Berdacht schöpft; bas frankt ibn; er zieht fich noch mehr zurück; und fiche! fo ift aus einer erft aufdjeinend fehr geringfügigen Cache ein großer verberblicher Rig geschehen. - Gehr wichtig ift auch dieses, daß viele sich neuanschließende Mitglieder, weil sie die Bersammlungen nicht besuchen, fast immer der Gemeinde fremd bleiben, und daß ein öfteres Berfaumen ber Berfammlungen eine Uneinigfeit im Urtheil der Gemeindeglieder über wichtige besprochene Gegenstände zur Folge hat; das gehört aber vor allem zu den Rennzeichen einer rechten driftlichen Gemeinde, daß fie innig bruberlich verbunden und vor allem, daß fie einig im Glauben und Bekenntnig fei. Daher fpricht mahlen und auszuseuden, Untersuchungen über St. Paulus 1 Cor. 1. "Ich ermahne euch aber, angeklagte Personen anzustellen; wie uns benn lieben Bruder, burch ben Namen unferes herrn Jefn Chrifti, daß ihr allzumal einerlei Rebe male St. Paulus nach Jernfalem fam und ba führt, und laffet nicht Spaltungen nuter euch dem Jacobus ergählte, mas Gott durch ihn Gro- fein, fondern haltet fest aneinander, in Ginem fee unter ben Seiben gethan habe, da erflarte Sinn, und in einerlei Meinung." Wie fonnen ihm Jacobus, daß er in seiner Gemeinde, die wir aber diefer Ermahnung beffer nachkommen, fait aus lauter bekehrten Juden bestehe, in Ber- als wenn wir uns fleißig versammeln und uns Gemeindeglieder wird nach meiner Meinung

gleicher Meinung vereinigen ?

Doch ich eile jum Schluffe. Der lette, nehmlid der neunte Grund, den ich euch noch vorlegen muß, ift diefer: Weil burch folche Burückziehung ber Bruder geärgert wird. Fände daher auch der eine oder der andere für feine Person nach seiner Meinung in den Bersammlungen keine Frucht, so sollte boch jeder fich zur Besuchung berselben badurch ermeden laffen, baf er bebenft, wie er burch fein Beispiel andere verleiten murde, daffelbe zu thun. Was aber daraus entstehen muß, ift bereits ausführlich gezeigt worden. Man achte bas nur nicht fo gering; ber irbifdhe Sinn nimmt unter uns nur zu fehr überhand, die Gleichstellung ber Welt zieht bereits wider unfere Bemeinde mit großer Macht zu Felde. Werben baber immer mehrere nicht aus fo niedrigen Grunden die Berfammlungen verlaffen, fo merden fie boch, ohne es zu wollen, die Unführer berjenigen werden, die ans purem Beiz sich die paar Stunden nicht abbrechen, oder ans Menschenfurcht und Menschengefälligkeit nicht gang zu uns gezählt sein mögen.

Ehe ich nun meine Ansprache endige, wird es nöthig fein, noch zwei Bedenfen, die man etwa gegen das Gefagte erheben durfte, zu beseitigen.

Diele werden vielleicht fagen, es fei gefährlich, hier ein Gewiffen zu machen und Gefete vorzuschreiben. hierauf erwiedere ich diefes. Durch die gethane Vorstellung wird feinem Menschen ein Gemiffen gemacht; bas hat Gott ichon felbit gethan, indem er bas Befet gegeben hat, feinen Rächsten zu lieben, und indem er dem Ginzelnen geboten hat, mit für das Bange thätig zu fein. Ich thue weiter nichts, als daß ich die Bewissen der Chriften an eine alte Schuld erinnere, die Gott ichon längst eingefordert hat. Man verfündige sich also ja nicht wider Gott und sein h. Wort, furz und rund alle Ermabnungen bamit niederschlagen zu wollen, daß man spricht: 3ch laffe mir barüber fein Gewiffen machen, Unftatt eines folden voreiligen Ausspruchs nehme jeder Gottes Wort vor fich; barnach prufe er alles, und mas damit stimmt, darunter beuge er fich, ohne fich dabei mit Fleisch und Blut zu besprechen und grundlose Ausflüchte bes Gleifdjes ju fuchen. - Wenn jedoch mancher Corge hatte, daß aus den Pflichten der Liebe ein gesetzlicher Zwang gemacht werden moge, so bin ich hierin ganz einig mit ihm. Das foll und barf nicht geschehen; fo wenig hier, wie bei der Besuchung der öffentlichen Gottesdienste. Sat daher jemand gegrundete Urfachen, ju Zeiten die Berfammlungen nicht zu besuchen, der soll sich darüber fein Bemiffen machen; dann bleibe er in Gottes Namen zu Saufe und fummere fich nicht barum, ob ein Splitterrichter ihn barum fcheel aufieht. Ein jeder fteht und fällt seinem Berrn. Gin jeder. muß es am besten miffen, mo er feine Freiheit gebrauchen fann, wo nicht. Seinen irdifchen Beruf foll und darf freilich niemand baburch vernachlässigen, daß er den Berfammlungen der (Siemeinde beiwohnt.

Run nur noch Gins! Gine ziemliche Angahl

weniger besuchen, weil es barin nicht fo hergeht, als es sein follte. Man spricht fehr oft: "Was foll ich brinnen? was darin vorgeht, ist nichts als Zank und Streit." — hierauf antworte ich : Erstlich ift dieg nicht gang mahr; um gerecht zu fein, muß auch jugestanden werden, daß es oft recht christlich und erbaulich hergeht. Doch ob es gleich nicht zu leugnen ift, daß mitunter fehr unerbanlich geredet, fehr bitter, und oft allein mit Bernunftgrunden gestritten, und viel unnuge Borte gemacht werden, fo fage ich boch: Daburch, bag biejenigen, die ben Schaben erfennen, wegbleiben, wird ber Cache nicht geholfen und gerathen, fondern es wird nur um fo fchlimmer. Stedt ber Karren im Cumpf, fteht bas haus bereits im zerftorenden Feuer, mas nütt es ba, bavon zu laufen ? Dann gilt es eben am meiften, rustig zuzugreifen! Ihr baher, die ihr bas Berberben sehet, tretet nur furchtlos auf, strafet bas ungöttliche Wefen, und alle Wohlgefinnten werben end jur Geite fteben. "Ja," fprichft bu, "ich bringe nicht durch." D, werde nur nicht mide. David ruft uns zu: "Recht muß boch Recht bleiben, und bem werden alle fromme herzen zufallen." Sabe baher nur Geduld und lag nicht nach mit Ermahnen, mit Strafen, mit Bureden, fo wird bein Zeugniß gewiß nicht ungesegnet bleiben; wollten aber bie andern gar nicht hören, so wurde ber Segen nicht ausbleiben, sondern auf dich zurücktommen. Ja, spricht ein anderer, "das ift es eben, mas mich juruckbalt; ich habe feinen Gegen in ben Berfammlungen, fondern mehr Schaden, Berftreuung bes Gemuthes, Aufregung und bergi." Biffe, ber du fo flagft, andere befennen im Gegentheil, baß se schon viel Rupen aus den Verfammlungen geschöpft haben. Bielleicht liegt auch an bir selbst einige Schuld, daß bu ungesegnet bleibst? Dber vielleicht hältst bu fälschlich nur bas für einen Segen, mas bein Herz nicht beunruhigt, sondern darin einen füßen, stillen Frieden und angenehme Gefühle und Empfindungen unterhalt und hervorruft? Dann irrft du aber. Du fannst Segen haben, indem du fehr unangenehm bewegt und mit Sorge, Rummer und Betrübnif erfullt worden bift. Und wenn du nur, burch Beobachtung der Uebelstände in der Gemeinde mit eigenen Angen, zur herzlichen Fürbitte für sie bewegt wirst, so ist bas schon ein großer Muben. Uebrigens aber hebt auch der Mangel an eignem Ruten beine Berpflichtung fur beinen Nächsten keinesweges auf. Auch hier heißt es: "Gehorsam ist beffer, benn Opfer." Findest bu kinen Rugen, wenn du ju Bollnern und Gindern nach beiner Meinung gehft, fo suche du ihnen besto mehr zu nugen.

Endlich wird aber auch mancher flagen, daß die Bersammlungen zu häufig vorkommen, so daß man für fe zu viel Zeit opfern muß. Hiermf antworte ich : Werben bie Versammlungen bester besucht und strenger bewacht werden, so wird auch nicht mehr so viel vergeblich geredet werden wir dann mehr besprechen und schueller ju unferm Zwecke fommen.

wohl hauptfächlich darum die Berfammlungen ficht, etwas dazu beizutragen, daß unfere Ber- | dann das Urtheil gebildet wird. sammlungen nicht nur beffer besucht, sondern auch fruchtbarer für bas Beil unferer Bemeinbe werben, mir aus Gnaben gelingen laffen. hierzu regiere er unser aller Bergen um JEsu Christi, unseres theuren Beilandes willen. Amen.

(Eingefanbt.)

Die beste Weise, unsere Kirchen einzurichten.

(Fortfegung.)

Dies mare nun die versprochenene Befchreibung einer Kircheneinrichtung, welche bie beste ju fein scheint. Wie aber, wenn nun bier Sans ober da Kung hergelaufen fame, brächte auch feine Befdreibung, fagte : fo fah unfere Rirche baheim in Deutschland aus, und so gefällt mir s am beften, und barum, weil mir's fo am beften gefällt, ift es die beste Ginrichtung? Und wie, wenn nun Sanfens beste Ginrichtung bas Miderfpiel mare von Rungens bester Ginrichtung, und jeder fein Bestes steif behauptete, und barüber Streit anfingen und aus bem Rirchenbau ein zweites Babel wurde ? Bare es bann nicht beffer. man fprache von feiner be fte n Beife, bie Rirche einzurichten, ließe lieber herrn Omnes schalten und malten, und nennte benn bie Beife, die er erfindet, die beste ? Antwort : Es gibt bennoch eine Beise der Kircheneinrichtung, die die be ft e ift, die aber nicht etwa darum die beste ift, weil fie von irgend Jemand für die beste gehalten wird (benn fouft murbe fo bei jedem Rirchban bas Sprüchwort mahr: "Giuem jedem gefällt feine Weise wohl, darum ift bas Land ber Marren voll"); sondern die darum die beste ift, weil sie als die beste mit guten Brunden bewiesen merben fann.

Wenn ber Geschmad allein in der Runft ju entscheiden hatte, ob eine gewisse Form bie schönste sei, so murbe der Begriff des Schönen in die gräßlichste Berwirrung gerathen, denn bann murbe Jeber barum etwas für schon halten, weil er an einer gewissen Form ein besonderes Intereffe, eine besondere Theilnahme hat, und etwas Angenehmes dabei empfindet. Auf folche Beife hält ber tattowirte Indianer fein buntbemaltes Beficht für ichon, welches ber Civilifirte lacherlich finder; auf dieselbe Weise halt der verbildete Culturmenich feine Mode für schön, wenn fie auch für das natürliche Gefühl noch fo albern ift. Das ift Tyrannei des Geschmacks, die es dahin bringen fann, daß man lieber den Leib zu Grunde richtet, als daß man ein Interesse bes Beiftes aufgibt, lieber fich schwindfüchtig und todt schwürt. als bag man ben großen Parifer Modegoben ergurnt. Besellt fich nun zu diefer Geschmacksherrschaft noch religiöser Fanatismus, so wird die scheußlichste Gemissenstyrannei und Robbeit baraus. Wenn bahingegen ber Geschmack gebilbet ift, und bas Schone rein empfindet, fo hat er in der Kunft wohl auch ein Wort zu reden, obgleich er nicht Richter in der Kunft sein barf.

Will man in der Beurtheilung schöuer Formen und gestritten werben, und in weniger Beit | ficher geben, fo tann bas nur burch bie afthetische Erkenntniß geschehen, b. h. burch die Erkenntniß, die aus gewissen Gründen eine Form als Moge ber guadige Gott meine redliche Ab- fchon, eine andere als unschon erfennt, burch bie Borhalle, Schiff und Cher, bie Stellung ber

Auf Diesem Wege läßt fiche nun auch gur Bewißheit tommen, welche Weife die beste fei, Rirchen zu bauen und einzurichten. Aber wenn es geht, wie fo oft, bei Rirchbanten, mo es den Leuten an der genannten afthetischen Erfenntniß fehlt, miffen viel, mas firchliche Schönheit ift, nennen "fatholisch",-was doch gut lutherisch ist, wollen ihren Eigenfinn burchfegen, der größte Schreihals gewinnt, andere fahren mit ihren Röpfen auch quer burch — da wird nichts aus! Biel Röche verberben ben Brei! Da haben mir dann bie bewußte Geschmackstyrannei, zu ber sich gar leicht auch Gemissenstyrannei gesellt. Rein, fo geht es nicht! Es muß erft die afthetische Erfeuntnig, die Erfenutnig von der firchlichen Schönheit, da fein, und ein guter Wille, diefe Erfenntnig meden zu laffen, wenn fie gang fehlt; bann werben wir ichon einig werben über bie beste und schönste Rircheneinrichtung. Können wir boil fonft und leicht verständigen über bas Sute, Beffere und Befte anderer natürlicher Dinge, warum follten wirs nicht auch konnen beim Bau der Saufer, Die der Ehre des gottlichen Ramens Denfmäler fegen? Da ftedt ohne Zweifel der bofe Feind, der Teufel dahinter. Er will auch von dieser Geite bem Reich Chrifti auf Erben ichaben. Wir Christen durfen aber Diesem Feinde in keinem Stude, and nicht in biefer Erfeuntuiß, das Feld laffen. Uns ift bas göttliche Wort gesagt: "Lasset Alles ehrlich und ordentlich zugehen;" und: "Weiter, lieben Brüder, mas mahrhaftig ift, mas ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, mas mohl lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, bem benfet nach". Die Formen, bie Gott bei une fcon und lieblich haben will, wie auch feine Werke in ber Natur fcon find, schreibt er nicht vor, benn unfere Celigfeit hangt nicht bavon ab. Er will, daß wir felbst biefe Formen finden durch Rachdenten und Forfden. Dazu gibt er uns ben Beift ber Beisbeit, welcher in uns die rechte Erfenntnig wirft, wie er fie einft in Begaleel und ben andern Wertmeiftern der Stiftshutte wirfte, bag wir erfennen, welche unter vielen Formen die beste und schönste fei. Das so die Erfenntniß und Beisheit der Christen als das Beste erfindet, ist bann freilich für Undere, die dieselbe Ginficht noch nicht haben, tein Gefet, wornach fie um ihres Bewiffens willen handeln mußten, und bas mit Bewalt durchzuseben mare. Denn Chrifti Reich ist nicht von biefer Welt. Darum muß man es anch oft geschehen laffen, daß, mas das Beste und Schönfte nach ber Erfenntnig ift, boch in der Praxis unterbleibt. Doch bei unserm vorliegenden Gegenstand handelt es fich junächst nicht um die Praxis, fondern um die Erfenntniß; wir wollen erft feben, wie man zu ber Erfenntniß fommt, daß die oben beschriebene Rircheneinrichtung die beste sci. Knowledge is power! haben wirs erfannt, bann wird fich bie Praris, die Ausübung der Erfenntniß, von felbst

Die hauptsache bei ber gegebenen Einrichtung ber Kirche ist die Dreitheilung des Hauses in

erwähnt worden, daß feit dem 4. Jahrhundert alle in Bafilitenform erbauten Rirchen nach biefem dreitheiligen Grundtypus gebaut murden; also aud die Rirchen, welche vom 13. Jahrhunbert an, in der Bluthezeit des driftlichen Kirchbauftyle, erbaut murben. Diese Thatsache ift nun wohl zu beachten. Denn was fich ba als bestimmte Rirchenform ausgeprägt und burch piele Jahrhunderte als die beste Form erwiesen hat, ber mir noch jest keine beffere und schonere entgegenseten konnen, das muß boch überhaupt Die beste Form sein. Gie stammt ja and einer Beit, mo die Rirche außerlich Frieden hatte, und Muße und Gaben befaß, die Idee des driftlichen Gottesbienftes auch bem Bebaube, bas bem Gottesbieust gewidmet mar, aufzuprägen, bie Bedanfen bes Bottesdienstes auch architeftonifch darzustellen. Man hat da die Rirche, bas Gotteshaus, ju einem Kunftwert erhoben, hat fie nicht blos zu einem Raum gemacht, ber nothdurftig feinem 3wede bient, fondern ber auch auf fünftlerische Weise bie erhabenen Bedanten ausbrudt, bie in feinem heiligen 3mede liegen. Man hat sich ba also den öffentlichen Gottesbienft, mit feinem herrlichen Lob und Preis Gottes im Befang, Bebet, Predigt und Sacramenten, ale ben Beift gedacht, und hat fich bas Gotteshaus als den Leib gedacht, der von diesem Beifte bewohnt wird. Wie nun ber Menfch von feinem Schöpfer fo gefchaffen und gebaut ift, baß fich ber Beift bes Menschen auch in ber Wohnung des Geiftes, b. i. im Leibe des Menfchen fogleich zu erkennen gibt, daß darin fein unvernunftiges Wefen, fondern ein vernüuftiger Beift wohne; ebenso ist auch der driftliche Tempel, in feiner vollendetften Form fo gebaut, daß er ein leib des Beiftes, d. i. des öffentlichen Gotteebienstes ift, und zwar ein folder Leib, ber auf architektonische Weise ausbrückt und zu verfteben gibt, daß er die Wohnung und Stätte fein foll des öffentlichen Lobes und Preises, des Bebete und Gesangs, ber Predigt und Sacramente bes driftlichen Gottesbienftes.

Wir lefen von der Stiftshutte und dem falomonischen Tempel, daß auch sie nach ben brei Hauptbestandtheilen, Borhalle, Schiff und Chor, eingerichtet waren, grade so wie ber driftliche Tempel. Da fragt siche nun, ob diefer Umftand für, oder gegen unsere Dreitheilung spricht. Einige möchten sagen: "das spricht dagegen; benn im Neuen Testament haben wir mit alttestamentlichen Einrichtungen nichts mehr zu thun. Und wenn auch vom 4. Jahrhundert an Diese Einrichtung ber driftlichen Rirchen gebräuchlich war, fo foll une bas gar nicht bafür bestimmen, benn es war ja weiter nichts als ein alter judischer Sauerteig, der später mit dem Papstthum ein Ruchen murbe. Rein! Bir loben uns unsere einfachen vier Bande, und laffen Borhalle, Schiff und Chor ben Römischen".

Auf diesen Einwand muß natürlich geantwortet werden. Es ist ja mahr, daß wir Christen uns fein Gewiffen machen laffen follen über Bebote des alttestamentlichen Geremonialgesetes, welches ber Schatten mar von dem Rorper, der dazu dienen, daß das Bolf davon lerne, mas fällig zu machen, arbeiten protestantische Mis-

als nothwendig gur Geligfeit halten will, ber verlengnet Chriftum. Wer also bie breitheilige Einrichtung ber Stiftshütte als gebotene und darum nothwendige Ginrichtung auch der christlichen Rirchen halten wollte, murbe bamit Chriftum verleugnen. Die Berbindlichkeit bes Ceremontalgesetes hat aufgehört, aber damit hat die Beisheit nicht aufgehört, die Gott in bieses Befet gelegt hat. hat Mofes die Stiftshutte in drei Theile getheilt, fo foll uns bas Riemand jum Befet machen, auch unfere Rirchen fo eingutheilen. Aber weil es eine weife Ginrichtung mar, die in ihrer Art ebenso passend mar für ben judischen Tempel, wie fie fur ben driftlichen Tempel paffend ift, barum foll es uns niemand jur Gunde machen, ober es als judifchen und papistischen Sauerteig verschreien, wenn wir bei ber Dreitheilung bleiben. In driftlicher Freiheit mögen wir noch immer gar viele, weise Bestimmungen des Ceremonialgesetes beobachten, nicht um des Gewiffens, fondern um guter Ordnung willen. Es fei erlaubt, hiernber ein Bort Luthers gu ermahnen. Er fdreibt gu Gal. 4.: "Die Ceremonien, die Moses geboten hat, binden une nicht, viel weniger bie papisti-Weil aber dieses leibliche Leben nicht schen. ganglich ber Geremonicen und Ritus entbehren fann, benn es muß eine gemiffe Bucht fein, fo erlaubt das Evangelinm, daß in der Rirche Berordnungen getroffen werden hinfichtlich der Fefte, Beiten, Drte, ic. daß das Bolf miffe, an meldem Tage, welcher Stunde, welchem Orte beutlich ausprägt, und ber Bau bes Leibes es gur Anhörung bes gottlichen Worte gufammenfommen foll. - Es erlaubt biefes, bag es dazu geschehe, damit alles ehrlich und ordentlich zugehe (1 Cor. 14, 40.), nicht baß, bie folche Berordnungen beobachten, Bergebung ber Gunben bamit verdienen, ic. Daher fonnen fie auch ohne Gunde unterlaffen werben, wenn es nur ohne Unftoß ber Schwachen gefchieht. Es ift alfo Irrthum zu fagen, baß es fündlich fei, mofaische Ceremonien gu halten, nachdem Chriftus gekommen ift; fouft hätten auch die Chriften gefündiget, daß fie Dftern und Pfingsten feierten, welche bie alte Rirdje nad dem Beispiel bes Gefetes Mosis (obgleich auf eine andere Beife, und ju einem anderen 3med) verordnet hat zu feiern. Mit berfelben Freiheit, mit welcher die alte Rirche nach bem Beispiel des Gesetzes Mosis die Ofter- und Pfingstzeit hielt, richtete fie ihre Rirchen auch nach den drei Theilen der Stiftshütte ein. Wer will uns nun diese Freiheit mehren?

Dag bie Stiftshutte und ber falomonische Tempel in Borhalle, Schiff und Chor getheilt mar, fpricht alfo nicht gegen biefelbe Dreitheilung des driftlichen Gotteshaufes, wohl aber bafür. Bezaleel und die anderen weisen Bertmeifter ber Stiftshutte maren besonders mit Gottes Beift erfüllt und mit Weisheit, Berftand und Erkenntniß begabt worden, damit alle Theile der Stiftshütte, auch die Einrichtung vorbild-Im driftlichen lich auf Christum hinwiese. Tempel foll wiederum Alles abbildlich auf nisch erscheint! Chriftum hinweisen, damit fo "alle Geremonien

einzelnen Stude ift Nebenfache. Es ift ichon in Christo ift. Wer bas Gefet Mofis nun noch ihnen zu wiffen von Christo noth ift" - lerne, auch burch Zeichen, Formen und Ordnung. Es ift fein Zweifel, daß das Borbild im Alten Teftament Dem, ben es vorbildete, abulich gewesen fei, fo ahnlich wie ber Schatten bem Menschen, der ihn wirft, ähnlich ift. Ift nun bas Abbild Deffelben, der dort vorgebildet murde, ihm ebenfalls ähulich, fo wird es auch dem Borbild ähnlich fein. Denn zwei Figuren, die einer britten ahnlich find, find auch unter fid, abulich. Wenn nun ber driftliche Cempel, gleich ber Stiftshutte, ans brei Theilen besteht, fo fpricht bas für Diese Dreitheilung, indem dies ja ein Beweis ift, daß ber driftliche Tempel burch feine Dreitheilung, in feiner Urt Chriftum mit abbilbet, wie die Stiftshutte durch ihre Dreitheilung in ihrer Urt Chriftum mit vorbildete.

(Schluß folgt.)

Cuddalore, 1. Februar 1860.

Mein theurer und ftete willfommner Lutheraner.

Buerft muß ich Dir herzlich banken, bag Du den weiten Weg vom Missisppi bis zum Bengalifchen Meerbufen nimmer geschent haft, um mich armen Wanderer im Lande Mefech mit Lehre und Troft zu erfreuen. Und auch hier haft Du mande Manderung nicht gefcheut, obgleich Du dann felten mit beilem Rleibe wiedergefom. men bift. Die oft auch haft Du uns aus ber genieinsamen alten Seimath Runde gebracht, die und so lieb und so werth mar, und die wir nur von Dir erfuhren. Für alle biefe Frende und Ermunterung follte ich Dir freilich und auch jum öftern aus biefem alten und heißen Lande mittheilen, und wills für diesmal hiermit thun.

Das ift ein Land des Beidenthums in ber That und in ber Wahrheit. Richt nur hier und ba findet man einzelne Seiden, wie bei Dir bie rothen Cohne des Walbes, auf jedem Schritt und Tritt fast begegnest Du hier Beiden und Beidenthum. Jede Stadt ift voll von Tempeln und Thurmen ber Bogen, ja jedes auch noch fo fleine Dorf hat fein Tempelchen und feine Bogen. Und auch am Wege bier ober ba fteben Bogen, entweder in Tempeln oder unter freiem himmel. Siehft Du einen befonders fchattigen Baum, oder einen besonders hubschen Sain, deffen duntle Schatten Dich von ber Conne Wefengten einlaben-traue ihm nicht, bas find Gögenhaine, von welchen Du Dich mit Abscheu wendest, sobalb Du naher fommit. Gewöhne Dich aber unr, ben Grenel anzusehen, fouft mußtest Du das land räumen, oder doch es machen, wie jeue Pharifaerfecte, die es fur Tugend hielt, mit gefchlofsenen Augen einherzugehen, um nicht etwa von ohngefahr einem sterblichen Wefen bes andern Geschlechts ins Angesicht zu sehen-benn auffaft jedem Augefichte fist in grellen Farben das Bei den des Götzen, oder die Afche des Giva bededt Stirn und Bruft und Arme und giebt ihm ein bamonisches Unfeben. Wie graulich muß erft bas Berg vor Gott aussehen, wenn schon das Angeficht einem Chriftenmenfchen fo abstoßend heim

Um diese Beiden Gott und Menschen mohle

schiedene Beise unter ihnen, nun über 150 Sahre, b. i. von 1706 au, wo Ziegenbalg, der erfte protestantische Miffionar, in Indien landete. Die Beise der Arbeit dieser Missionare ist verschieden, wie sie felbst es sind. Einige (Biele) haben große Schulanstalten, in welchen mehrere hundert Beibenfinder unterrichtet werden. Ginige (Benige) leben meift in Belten, gieben von Stadt gu Stadt. von Dorf zu Dorf, und bringen bas Evangelium wo monlich in jede Sutte. Und gwifden Beiden liegen allerlei Schattirungen. Manche haben genug zu thun mit ben bereits gesammelten Bemeinden, zumal da fie fo zerstreut wohnen (biefe hier 3. B. 40 Meilen füdl., 50 Meilen westl, und 100 Meilen nordl. von hier), Andere finden noch Beit auch ben Beiden nebenbei zu predigen. Alle baben auch Schulen (ob auch nur Gemeinbeschnlen) unter ihrer Pflege, mehrere auch Baifenoder Roftichulen fur Anaben und Madchen. Un manchen Orten wohnen mehrere Missonare gufammen, oder boch nicht weit von einander, an andern Orten find auf eine Million Seiden fanm ein Miffionar, Alle predigen Christum nach Maß. gabe des Lichts und Rechts und der Kraft ihnen verlieben, und feines Arbeit bleibt ohne Gegen. Immer werden hier nud ba, in jeder Miffion, heiben unterrichtet und getauft. In Gudindien allein werden es immer an ober über 2000 fein, die jahrlich getauft werden. Baren fie alle mahrhaft befehrt, und ein brennendes icheinendes licht, ihr Ginfluß auf die Beiden umber fonnte nicht fo gering fein. Bur Beit aber ift ber Ginflug noch fehr gering. Indeffen freuen wir und, wenn wir hier oder da eine Seele in das Hospital bringen tonnen, bas ber hErr Jesus auf Erden gestiftet hat, in welchem Er allein Argt ift, und alle, die am Worte arbeiten, seine Handlanger. Freilich sterben noch viele in diesem Hospitale an der mitgebrachten Seuche und weil fie die rechte Arznei nicht recht brandjen wollen, aber der rechte Lebensbalfam ift boch vorhanden, und ein Argt, der selber ist das Leben. So werden auch immerhin Biele gerettet und felig, ob fie auch nur fo wie ein Brand aus dem Fener geriffen werden.

Das ift, neben dem Worte des hErrn, unfer Troft, ber und bei unferm Werfe nicht verzagen läßt. Conft muffen wir befennen, daß nach 150jährigem Wohnen unter diesem Bolke die Intherische Mission immer noch vor der Thure des Bolfes fteht, nicht in das leben beffelben eingebrungen ift. Der hauptgrund von diefer Betrübnig ift die Rafte, die unfeligen Raftenfetten. in welchen bies Bolf gefangen liegt. Wenn nun beiden unterrichtet nud getauft werden, fo treten se nicht aus ihren Kastenbanden heraus, und werden ein Bolt, eine Gemeinschaft mit den ichon vorhandenen Chriften, wie doch felbit diejenigen ihrer Gemeinschaft thun, die hier dem falschen Propheten folgen, fondern sie behalten ihre Rastenthorbeit,-nach dem Vorgange ber Römer in

verlieren, thun und leiden fie hundert Dinge, bie fie für Chriftum Jefum nimmer thun und nimmer leiden würden. Und ob auch noch fo oft belehrt, ermahut, gestraft und überwiesen aus Gottes Wort, fo mogen fie doch, die Chriften einer Gemeinde, am Tanfftein nicht neben einander fteben, in der Rirche nicht neben einander figen, am Alltare nicht neben einander knicen und, wo möglich, auf dem Kirchhofe nicht neben einander liegen .- Micht von den Ausnahmen rede ich, die giebte nach beiben Geiten bin. Es giebt allerdings auch folde, die in den genannten Puncten etwas freier geworden find, aber es giebt and folche, die einen Theil ber Gemeine, ber nicht ihrer Rafte ift, gar nicht zu fich in die Rirche hineinfommen laffen .- Daß fie fich unter einanber in ihre Saufer aufnehmen, einander Baftfreundschaft erweisen, mit einander effen und fich unter einander verheirathen möchten 20., daran ist gar nicht zu benken. Ja auch die Missions. biener, Ratecheten und Lehrer, murben es nur für eine bobe Beleidigung anfeben, wollte der Europäilde Miffionar fie ju fich ju Tifche einladen; hungernde Bettler von berfelben Rafte thaten es nicht minder. Go fteht benn ber Enropaische Missionar mit feinem Werke noch ganglich vor ber Thur biefes Bolfes. Nicht nur baß felbst die Christ gewordenen Sindus feinerlei Gemeinschaft im leben mit ihm haben, treten fie auch unter einander, infofern fie verschiedener Rafte find, nicht zusammen und haben feine Bemeinschaft mit einander. Ein jeder Theil der Gemeine neigt fich zu benjenigen Beiden bin, die mit ihm einer Rafte find, und hat mit den Christen, die nach heidnischer Thorheit verschiedener Kaste von ihm sind, nichts zu Ihnn. Dag eine fo zertrennte Bemeinde ihres Chriftenthums nie recht frohwerden fann, ift gewiß. Und eben daher hat fie auch keine Rraft, Rirchen oder Schulen ju banen, Prediger oder Schulmeifter ju unterhalten ic., joudern die Miffion muß ihnen noch hent alles das bauen und thun, und geben. Die Beiden freilich find in ihrer Beise viel consequenter und sagen gang richtig: Die Rafte ift ein Stud unfrer vaterlichen Religion, Die haft bu verlaffen, als du Christ murdest, du haft somit anch die Rafte nicht mehr gemein mit und. Co fagen fie und handeln auch ; denn es ift der Bater nicht mehr mit dem Cohne, die Mutter nicht mehr mit der Tochter, der Bruder nicht nichr mit dem Bruder, fobald der eine Theil Chrift gemorben ift.

Baren die Chriften nun eine, murden fie nicht darnach gelüften, von den Seiden ale Raftenhalter angesehen zu werden, bas ohnebies vergebliche Muhe ift, murden fie von Bergen barnach trachten, bem Evangelio gemäß, in einem jeden Chriften einen Reichsgenoffen und, dem Berufe nach, ein Rind Gottes zu erfennen und mit ihm im Glauben durch Demuth und Liebe ihrer bekannten Accommodationspraxis in China ein Leib und ein Geist sein, so würden sie immerund hier-und schließen fich unr an diejenigen in bin den Beiden gegenüber eine Macht sein. Es der Gemeine an, die mit ihnen einer Raste find. wurde dann ihr Licht scheinen und die Heiden Alle übrigen Gemeindeglieder find für sie fo gut würden, wie vor Alters, verwundert rufen : "sewie gar nicht da. Go behalten fie denn ihre het, wie fie fich lieben!" Wenn fie aber das Chri-

sionare verschiedener Gesellschaften und auf ver- für das thenerste Rleinod. Um dies nicht zu altes Rleid flicken, so werden sie damit den respectablen Seiben nur lächerlich und verächtlich. baff auch beibnische Brabminen unfern driftlichen Ratecheten fagen muffen : "Christen feit ihr nicht, die ihr die Raften haltet und nicht einmal mi: eurem eigenen Seelforger effen mögt." Bezug auf die Bemeinde überhaupt rufen fie höhnend : "Giner Stadt auf bem Berge gleich feib ihr nicht, wie eine Nadel im großen Saufen Etroh, fo feid ihr."

Doch genng von biefen traurigen Buftanben. Du wirst aus diesem Wenigen schon bentlich genng erseben, daß die Mission und mas fie bringt, das Evangelinm, noch nicht in das leben diefes Bolfes eingedrungen ift, fondern noch fo gleichsam vor der Thure beffelben fteht, und wirst darum besto treuer für uns beten. Und das eben ift der Grund, darum ich Dir, mein lieber Lutherauer, Diefe traurigen Buftanbe ein wenig vorgestellt babe, daß Dn besto eifriger für uns beten möchteft. Denn unfere Aufgabe ift unter biefen Umständen fo schwierig, daß im vorigen Jahre 4 Miffionare diefer elenden Raftenzustände megen, unfre Miffion verlaffen haben. Bete für uns und für die armen Chriften, Die bei ihrem Sinken auf beiden Seiten nie gum rechten Frieden, nie gur rechten Freudigkeit in ihrem Christenthume fommen, und für die armen Beiden, die so fleischern find, daß sie zur Buße feine Energie und jum Glanben feinen Muth haben.

Und nun noch etwas von ber helleren Geite. Der liebe Gott hat uns auch hier Ihm ein Saus erbauen laffen, vier Mal so groß, wie wirs zur Zeit brauchen. Es ist nicht von Holz, wie bas gn Bethanien, fondern von Ziegeln, wie bas zu Sadras. Diese aber haben wir nicht wie jene in ben Kundamenten alter holländischer Ruinen gegraben, sondern neu gemacht und noch warm verbraucht. Um 1. Angust haben wir angefangen, Grund zu legen, nachdem ich im Juli bas Grundftud dagu erft erlangt hatte, und am 1. Beihnachtstage haben wir es schon eingeweiht. Das ift bei in bifch en Buftanben etwas rafch, benn wir fahren hier nicht auf Gifenbahnen, wie Ihr, fondern auf zweirädrigen Ochsenwagen, 5-6 Tage lang an hundert Meilen, und fo geht auch alles andre im Berhaltniß. - In biefem Rirchlein fingt und betet jett täglich eine Angahl Baisen, Bittwen und Familien zu dem Bater ber Baifen, Retter ber Wittwen und Seiland aller Menfigen, und bes Countage fammlet fich eine fleine Gemeinde, die monatlich durch die umherwohnenden verstärft, über 100 Seelen gahlt. Couft find noch bie und ba, und ziemlich weit von bier, einige Christen in diefem Collectorate\*), die übrigen aber, mehr als eine Million Seclen find Beiden. Faft follte einem armen einzelnen Beidenboten bange werden, fieht er fich einer Million Seiden gegenüber. Denn mas fann er fur biefe Menge in biefem Clima ausrichten? Aber es beten fo viele treue Christen fur ihn in mancher Simmelegegend, und infonderheit ift ber herr felbft, auch in mitten biefes gemaltigen Seidenlandes, nahe und machtig genng, ihn zu schützen und in feiner Schmachheit auf-Kastenworurtheile und Thorheiten und halten sie steuereinnehmers.

recht zu erhalten. Go gehen wir benn unsern Weg getroft. Oft genug faen wir freilich mit Thränen. Oft genug wird, was ein rechtes Licht werden follte, nur so eine Radel im Saufen Stroh, die in die hand sticht, wenn man an dem Stroh arbeitet. Aber unser Troft fommt von bem herrn, beffen Wert mir treiben, und bem es ja noch viel schlimmer gegangen ift, als uns armen Gündern.

Und nun, mein theurer Lutheraner, für diesmal Abieu! Gott segne Dich ferner auf allen Deinen Wanderungen und führe Dich auch ftets hierher zu uns. Mit diesem Bunfche verbleibe ich ftets, mein theurer Lutheraner,

Dein alter Landsmann R. Baierlein.

P. S. Da Du nun doch einmal fo ein unermudlicher Wanderer bift, mein lieber Lutheraner, fo erfüllft Dn auch wohl meine Bitte und bringft meine herzlichsten Gruße zu allen, die Dich gern aufnehmen. Du mußt aber viel Gruße mitnehmen, wenn du nach Michigan geheft, nach Franfenmuth, Frankenluft, Frankentroft und nach Bethanien, denn es find Biele dort, berer ich in bem hErrn gedenke, und wie ich hoffe, fie meiner. Sage ihnen allen, daß ich Gott bitte, Er moge fie alle vollbereiten, ftarten, fraftigen, grunden und erhalten jum ewigen Leben, und bort, wenn nicht mehr hier, ein feliges Wiedersehen schenken. Umen.

## Rirdliche Rachrichten.

Nachdem der bieherige Hilfsprediger der beiben luth. Gemeinden in Chicago, Ille., herrn Paft. B. S. Löber, einen ordentlichen Ruf von der luth. St. Johannis-Gemeinde in Niles, Ills., erhalten und mit Bewilligung ber hiefigen Gemeinden angenommen hatte, wurde derselbe Dom. Oculi inmitten feiner neuen Gemeinde von mir im Unftrage des Ehrm. herrn Biceprafes unferer weftlichen Diftrictssynode in fein Umt eingeführt.

Der hierauf von ben beiden hiefigen luth. Bemeinden zum Silfsprediger berufene Berr Canbibat der Theologie S. F. Früchtenicht, welcher fein theologisches Eramen in St. Louis mohl beftanden hatte, (fiebe "Lutheraner" Rro 14), murbe am 29.Marg in ber Dreieinigfeitstirche bahier von mir unter Uffistenz bes herrn Paft. Muller im Auftrage des Ehrm. Herrn Biceprafes unferer westlichen Distrittespnode ordinirt und auf die Bekenntnisschriften unserer Rirde verpflichtet.

Unfer Berr Jesus Chriftus, das haupt feiner heiligen Rirche, fete diese jungen Arbeiter in feinem Beinberge jum Gegen für Biele!

Die betreffenden Adressen find : Rev. G. S. LOEBER, Niles, Cook Co., Ill. Rev. H. F. FRUECHTENICHT, care of H. Wunder, Chicago, Ill. Chicago, Jus., den 3. April 1860. S. Bunder.

## Conferenz : Anzeige.

Die Glieder ber Paftoralconfereng von Disconfin halten ihre nachfte Berfammlung gu Dehtosh vom Freitag den 11. bis Montag ben 14. Mat.

R. Ruhland, Paftor loci.

## Quittung und Dank.

| Bur D. F. Grupe vom Junglingeverein in ber Gem.                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| bes frn. Paft. Bunder in Chicago \$                                                 | 5,00   |
| " F. Möller und S. Brafesübler vom Jünglings-                                       | .,     |
| verein in ber Gem. bes gru. Paft. Liudemann                                         |        |
| in Cleveland, D                                                                     | 3,00   |
| a O Caratan Constitution for Glent                                                  | 0,00   |
| " S. Brafefühler vom Jungfrauenver, ber Gem.                                        | 2,56   |
| bes Den. Paft. Linde nann                                                           | 2,00   |
| " S. Evers burch orn. G. Both gesammelt auf ber                                     | 4,00   |
| Sochzeit bes Dru. C. Lange in Cleveland                                             | 4,00   |
| ., Johannes Daniel Riebling von ber Gem. bes                                        |        |
| Bru. Paft. Frante in Abbijon, 3lle., burch Grn.                                     | 40.00  |
| Arof. Aleichmann                                                                    | 12,00  |
| Berichtigung gu Conrad Engelvere Quittung : von                                     |        |
| Hrn. Nast. Sommer in Philadelphia                                                   | 2,07   |
| Riir B. Mestrumb burch Brn. A. Gievers, Midge                                       |        |
| Prairie. Matifon Co.: von ibm felbft 50 Cts.,                                       |        |
| von seinem Bater 25 Cts., von S. Gievere 50                                         |        |
| Ctd., F. Brantes 50 Ctd., F. Mars 25 Ctd.                                           | 2,00   |
| , Johann Schneiber von Gran &. Schumacher in                                        |        |
| Log Prairie als Dantopfer für eine glüchliche Ent-                                  |        |
| binbung \$2; von ben Chefrauen ber Berren f.                                        |        |
| Grame und S. Grame, ein Gelübde \$1.50; von                                         |        |
| hrn. Gerhard Brodichmidt \$1 ; von hrn. Friedr.                                     |        |
| Büning 45 Cts.; von Srn. Otto Pietiomann                                            |        |
| Buning 45 Cis.; Bon Sin. Die Periebutun                                             |        |
| 5 Cte.; burch Srn. Paft. Fride vom Franenver-                                       | 15,00  |
| ein in Indianapolis \$10                                                            | 10,00  |
| " 5. Steger burch Orn. Paft. Rinder gefammelt                                       | 3,53   |
| auf ber hochzeit ber brn. Chaaf                                                     | 3,33   |
| " 2. und S. Gelter von Gru. Fr. Abnig aus ber                                       | 0.00   |
| Gem. bes hrn. Paft. Gallmann                                                        | 2,00   |
| " C. R. Ren; burch frn. Paft. Sattftabt aus ber                                     |        |
| Michigan Zögling Kaffe von bem Franen-Berein                                        |        |
| in Montree                                                                          | 4,00   |
| 1 Mich Maeldin burch Srn. Walt. R. G. Theif von                                     |        |
| driftlichen Freunden in Rilienople SB; Durch                                        |        |
| benielben von S. Gundlach, New Orleans \$5.                                         | 13,00  |
|                                                                                     |        |
| Non-Mode St Charles Co Ma. \$7.35;                                                  |        |
| Reu-Melle, Gt. Charles Co., Mo., \$7,35; von frn. Paft. g. Ottmann \$1; von frn. M. |        |
| Butfefötter \$1; von Grn A. 2B. Windhorft                                           |        |
| 2Differentet DI; von gan A. 25. Willeyer                                            | 10,85  |
| \$1, und von Fran Welfer 50 Cts                                                     | 20700  |
| " Seinrich Roch von bem Jünglinge - Verein zu Collinsville                          | 26,00  |
| Collinaville                                                                        | 20,00  |
|                                                                                     |        |
| Gunbangen \$5 (kt fur arme Stubenten von ber 6                                      | em. in |

Empfangen Sollt fur arme Studenten von ber Bem. in Chefter burch orn. S. Lanemann.

Der Unterzeichnete bischeinigt mit berglichem Dank, daß im Laufe bes vorigen Frühlicher von dem löblichen Frauen-Berein zu New-York bier eingetroffen und an die bezeichneten armen Schüler unfter Auftalt verabreicht worten sind: 3 Bettischer, 5 Unterbeinfleider, 11 Henden, 2 wollene Unterhemben, 4 Kissentlicher, 11 Semuerrech, 1 Schlafrech, 4 Handicher, 1 Paar Stiefeln. In der Meinung, daß die Eupfänger bereits quittirt bätten, blieb biese Anzeige nach, weldes die lieben Weberinnen auftalt entichulbigen nach, welches bie lieben Weberinnen gutiaft entschuldigen wollen.

Fort-Wayne.

M. Cramer.

Bur Daft. Sallmann find feit bem 28. Januar noch folgente Liebedgaben an ben Unterzeichneten eingefandt worben feren richtiger Empfang hiermit mit herzlichem Daufe an die freundlichen Geber bescheinigt wird: Durch Orn. Past. König in Cineinnati. Obio, von R. N. als Daufopfer für die Genesung seines

Rintes .... Paft. Befel in Port Subson, Mo., von fei-\$1,00 8,10 " Hen Palk. Bünger in St. Louis, Mo., St von B. Krenning, St von ibm selbst.
" Henning, St von ibm selbst.
" Hen Past. Daib in Sugar Grove, Obio...
Bon Hen, Past. Wandsgang in Abams Co., Jub.
Durch Hen. Past. Jähter in Avams Co., Jub.
Bon Lebrer Wolf in Fort Wayne, Jub.
Durch Hen. P. Kürbringer in Frankenmuth, Mich.,
von Fran N. N.
" Hend Helbst. S2.(10) von Past. Beyer, 1,(10) von
U. Nievel 1.00 50

D. Mievel orn. Paft. Ottmann in Nen-Melle, Do., \$1 von ibm selbst, \$2 von B. Meier. 50 Cts. von D. Bulfetotter, 50 Cte. von P. D. Binbhorft 5. Munber.

Chicago, 3a., ben 28. Märg 1860.

#### Gingegangen

| Für die Mission in Minnesota:                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Bon Michael Forfter \$3,0                                            | )0 |
| In die Synodal-Missions-Casse:                                       |    |
| And meiner Gemeinde 9,7                                              | 71 |
| und zwar:<br>\$1,000 von bem Ungenaunten,                            |    |
| 5,98 ,, ben Schulfindern.<br>2,73 ,, ben Lefern der Missionablätter. |    |
| 2,73 ,, ben Lefern ber Miffioneblätter.                              |    |
| B. Sattstädt, Caffirer.                                              |    |

#### Grhalten

| Aus der Synodalkaffe nördlichen Distrikts:                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon Hrn, Paft. W. Hattfiabt pr. 28. März zur Sprackal Missous-Easse 13,71 |  |
| pr. 10 April. 3ur allgem. Synchal-Casse                                   |  |
| " Unterhalts-Caffe für verw. Frau Prof.<br>Biewend                        |  |
| 3. Bohlau, Caffirer.                                                      |  |

Für den Rirchenban der Gem. des Srn. Paft. A. Hoppe in N. Orleans:

Bom Immanuels-Diftrict ber Gem. in St. Louis \$72,40 R. Böblau.

a. Bur allgem. Ennodal-Caffe : Collecte ber Gem. bes om. Paft. Schliepfief in Nen Behlenbed, Illa.

b. Bur Synodal-Missions-Casse: Bom Dreieinigfeits Diftr. ber Gem. in St. Louis .. 6.05 Bon ber Gem bes Grn. Paft. B. Beinemann, Crete, 5,00

c. Bur College-Unterhalte-Caffe, für die Lehrer- Behalte :

Mittelft Grn. Paft. S. Bumber in Chicago von Meierbing, burch Srn. Paft. Müller baselbst ..... Bom Dreinigfeits Diftr. ber Gem. in St. Louis ..... Immanuels ..... 25 11,00 

d. Für arme Studenten und Schüler im Concordia College und Seminar :

Durch Brn. Paft. B. Bunber in Chicago, 308. ... und twar: \$8,00 von Jungfranen Berein in f. Gem., nämlich: \$4 für R. Sorgel, \$4 für

21. 2. Gelle. 

ft Orn. Past. Wunder

110d Avad.:

\$23.00 für F. Wesemann, durch Orn. Past.

Weger in Proviso, Ils.: \$10 and ter
Armencasse von Hrn. Past. Meyers
Gem., von H. Wesenbrins, Past.

Weger, F. Weiß. Chr. Puscheck, A. H. Heibert, B. Boibert, G. K. Hichner
G. St. F. Tegener \$5, H. Chrenpfort,
F. Bolberding G 50 Cts.

6,00 für N. Sörgel, durch Orn. Past. Müster in Chicago: \$5 vom Franenver, in bessen Franenver, in bessen Gem., \$1 von Fr. Eggers.

e. Bur Unterhalts-Caffe für verw. Frau Prof. Biemend :

Bacat.

J. Böhlau, Caffirer.

### Kür den Lutheraner haben bezahlt:

Den 14. Jahrgang:

Die Berren: Fr. Müller, Rotermund, D. Seffe.

#### Den 15. Jahrgang:

Die herren: Fr. Müller, Paft. A. C. Bauer, S. Bolberbing 51) Ctd., Sterthmann, Rotermund, S. heffe, E. Met, Paft. F. C. Beder.

Den 16. Jahrgang:

Den 16. Jahrgang:
Die Herren: Wittmann, Geißler, Fr. Große, Past. M.
Tirmenstein 40 Cts., Fr. Willter, Past. A. C. Bauer 75
Cts., Past. I. Hoerst. H. und Cl. Schüte, H. E. Bauer 75
Cts., Past. I. Hoerst. H. und Cl. Schüte, H. Elterbing, F. Degener, W. Mandel 50 Cts., H. Lange, H.
Weber, F. Stünkel, Past. C. Schliepsef, M. Merz. Past.
D. Hanser 50 Cts., Past. E. Eppting, Goottl. Schulke,
Past. F. C. Becker, Past. F. Eppting, Goottl. Schulke,
Eberh. Muhlu, Fr. Leutner, J. Muth, C. Witter, R.
Muth, Phil. König, M. Schlerf, D. Ratenkamp, J. Scheter, E. Drimann, C. Bergen, Fr. Louis, H. G. M. Mryer,
Fr. Jint, H. Roche, S. Steinkel, Past. F. M. M. Hahn
3 Cr., F. Dübren, E. Burfbardt 50 Cts.
Ferner: Berw. Fran Past. Kalb.

Den 17. Jahrgang:

Berr Phil. Simon 75 Cts.

M. C. Barthel.

St. Louis, Mo.,

Synodalbruderei von Aug. Wiebufch n. Cobn.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. 2B. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 15. Mai 1860.

**Mo.** 20.

Bedingungen: Der Lutheraner ericeint alle zwei Wochen einmal für den jährlichen Subscriptionspreis von Ginem Dollar fur die auswartigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen unt bas Dofigelb ju tragen baben. - In St. Louis wird iebe einzelne Rummer fur 5 Cente vertauft.

Rur bie Brlefe, welche Mittheilungen furdas Blattenthalten, find an ben Rebatteur, alle anbern aber, welche Gefcaftliches, Beftellungen, Atheftellungen, Gelder ic. enthalten, unter ber Abreffe; Mr. M. C. Birthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., andergufenben.

Eingefandt von Lehrer Roichfe.

Welches sind die geeignetsten Mittel einer rechten und gesegneten Disciplin?

Unter den mandjerlei Rlagen, welche Lehrer in Bolfsichulen laut werden laffen, wird mohl bie am meiften gehört, bag es mit ber Schuljudt nicht nach ihren Bunfche gebe. Ach, hört man flagen, wenn ich doch mehr driftliche Bucht unter meine Rinder bringen fonnte! Die Urfachen ju diefen Rlagen find mancherlei. Bei einigen kommen sie daher, daß sie mehr thun wollen, ale fie fonnen; fie vergeffen, bag Gott allein es ift, ber die Bergen andern fann, und daß ein Lehrer nur das Werkzeug in der Hand Gottes ift, die Geelen ber Rinder zu gewinnen, daß er nur pflanzen und begießen fann, aber Gott bas Gedeihen geben muß. In ben meiften Fällen ift mohl die schlechte Rinderzucht der Eltern die Urfache folder Rlagen. Richt weniger trägt auch ber schreckliche Buftand ber beutigen amerifanischen Jugend dazu bei. Mit der Muttermild wird den Kindern hier der Freiheitsschwindel eingeflößt, fie machsen in ganglicher Ungebunbenheit und Bugellofigfeit auf, und üben bann alle nur erdenklichen Robbeiten und Gottlofigfeiten aus. Dies feben unfere Rinder und mahnen, daß sie bergleichen auch thun durfen, ja thun es mohl auch, wo fich ihnen nur Belegenheit darbietet. Nicht felten liegt die Schuld an ben Lehrern felbst. Gar viele laffen fich ju fehr von ihren Befühlen leiten; einmal find fie gu strafen fie bas, was fie morgen ungestraft vor- fuche, ba ja nur bas vor Gott wirklich gut ift, Gewiffen, Friede und Freude im beil. Beifie.

übergehen laffen, bis endlich bas Rind nicht mehr weiß, mas es thun oder laffen foll, mas ihm erlaubt oder verboten ift. Gine der hauptfächlich. sten Urfachen zu obigen Rlagen mag wohl die fein, daß mander Lehrer die geeignetften Mittel einer rechten und gesegneten Disciplin entweder nicht recht anwendet oder dieselben nicht hinlanglich fennt. Ich werde baher, nach der mir gestellten Aufgabe, in Folgendem beschreiben:

"Welches find bie geeignetsten Mittel einer rechten und gesegneten Disciplin ?"

Es find derer hauptfächlich breierlei:

- 1. Die Rinder ju reigen und locken jum Guten ;
- 2. ju marnen bor bem Bofen, und
- 3. ju ftrafen das begangene Bofe.

Dhne bas Wort Gottes fann von einer rechten und gesegnet en Disciplin gar nicht bie Rede fein. Das Wort Gottes, und insonderheit bas Evangelium, ift und bleibt baher bas erfte und mirksamfte Mittel einer rechten und gesegneten Schulzucht. Das Evangelinm ist bie vernünftige lautere Mild, wodurch ber in ber Tanfe gewirfte Glanbe genährt, gestärft und erhalten wird. Durch Borhaltung der großen Liebestha: ten Gottes werden die Rinder zugleich zu einer fortwährenden Gegenliebe gereigt, gelocket und angetrieben. 'Bu einer rechten und gesegneten Schnlzucht gehört vor allen Dingen, daß man eine kindliche Furcht und herzliche Liebe zu bem nachgiebig, das andere mal ju ftreng, heute allgegenwärtigen Gott in den Rindern zu erwecken

was aus einer rechten Furcht und Liebe zu ihm flicft. Die Rinder dazu zu reigen nud loden, ift gewiß ein wirksames Mittel, wenn man ihnen bie große herrlichkeit, welche in ber Ernenerung bes Gbenbilbes Gottes besteht, mit lebendigen Farben vor die Angen malt, und ihnen zeigt, wie gludfelig ein frommes Rind ift, welches ans Liebe ju feinem Seilande gern und mit Luft bas thut, mas dem lieben Gott wohlgefällt.

Es find hauptfächlich drei Tugenden, welche man por allem fuchen muß ben Rinbern frühzeitig einzupflangen: Liebe gur Bahrheit, Behorfam und Fleiß. Sat ein Lehrer dies erreicht, so wird es für ihn felbst leicht, feine Bucht und Ordnung jn handhaben, und bei den Rinbern wird bas ichandliche Lugen, ber ftarre Gigenwille und ber leibige Muffiggang, die brei rechten Hauptfeinde einer guten Schulzucht, unschäblich gemadit.

Ein nicht minter wirksames Mittel einer rechten und gesegneten Schulzucht ift ferner auch, ben Rindern vorzuhalten die herrlichen Berbeifungen Gottes, welche den Frommen und Gottseligen aus Gnaden gegeben find. 3. B. Die Gottfeligfeit ift zu allen Dingen nühe und hat die Berbeiffung biefes und bes gnfünftigen Lebens. Je lieblicher man ben Kindern die Berheißungen bes emigen Lebens vorstellt, bestomehr werden ihre garten Bergen gu einer fußen Begierde, biefelben ju erlangen, geweckt. Daffelbe gilt auch von ben Berheißungen Dieses Lebens. Dierbei muß aber nicht auf Reichthum, Ehre und gute Tige bingewiesen werden, sondern vielmehr auf ein gutes

loden, ift nicht ohne Erfolg, wenn man fie auf Erempel frommer Rinder und anderer Personen gur Radjahmung hinweift. Wenn ein Lehrer mit recht lebendigen Karben die Tugenden gottseliger Personen schildert, wird er durch solche Borstellungen einen Abschen gegen bas Bofe und eine folche Liebe jum Guten bei den Rindern erwecken, daß fie wünschen, einer folden Perfon in allen Studen ähnlich zu fein. Merkt ber Lehrer, bag bei bem einen oder anderm Rinde ein Unfang zu einer Tugend fich zeigt, fo hat er es möglichst unvermerkt barinnen zu ftarfen, und fich zu huten, einen folden guten Unfang nicht burch frühzeitiges Lob wieder im Reime ju ersticken; wiewohl nicht gelangnet werden fann, bag es oft heilfam ift, wenn ber Lehrer fein Wohlgefallen an gesitteten Rindern spuren läßt.

Ein eben fo fegendreiches Mittel, die Rinder in allen driftlichen Engenden zu fordern, ift die Fürbitte fur diefelben in Wegen mart ber Rinder. Ihre Bergen werden badurch ermarmt und die Liebe jum Guten erweckt, wenn fie feben, daß ihr Lehrer nur ihr zeitliches und ewiges Beil fucht und alle herzlich liebt.

Da aber die Rinder von fehr verschiedener Bemutheart find, fo wird man freilich nicht bei allen burch biefe Mittel feinen 3med erreichen, zumal bei folden, welche burch verkehrte Erziehung ber Eltern für alle Aufmunterung zum Inten weniger empfänglich find, ober von Natur schwerer durch Borftellungen sich reizen laffen, oder in denen burch Bergartlung ber Eigenwille ju maditig geworden ift; barum muß man zu bem andern Mittel greifen, jum

Warnen vor dem Bofen.

Die wenige es find, welche fich durch die liebliche Stimme bes Evangelii, oder wie man im gemeinen Leben fagt, allein mit gnten Worten leiten und giehen laffen, erfahren die Lehrer leiber nur ju oft. Dbichon bei ben Rindern in der beiligen Taufe ein neues göttliches Leben, ein neuer himmlifder Ginn in ihnen entzündet worden ift. so regt sid boch noch gar mächtig der alte Mensch, bie Erbfunde, ber nur burch warnen, broben und strafen geschwächt und gedämpft werden fann, Schon burch bas Borhandenfein ber in uns aufsteigenden bofen Luste und Begierden wird der Lehrer veranlaßt, fleißig Erinnerungen zu thun, das und jenes zu unterlaffen, ruhig, aufmerffam und fleißig zu fein.

Co fleißig dies auch geschehen mag, so wird es boch an Ungezogenheiten nicht fehlen, und ein öfteres Ermahnen wird nöthig werden. Die Ermahnungen muffen aber so viel wie möglich auf die mannigfaltigite Weise eingerichtet werben, damit fie ben Rindern, ob fie gleich öfters geschehen, nicht verdrießlich fallen.

Bei Bielen wird ber alte Abam noch schärfer

Die Rinder zur Gottseligkeit zu reizen und zu fich befinden, lebendig schildern, und den großen ja daß man lieber die Ruthen wegwerfen möchte, Schaden vor Angen ftellen, den auch fie haben wenn es nicht die hohe Roth erforderte. werben, wenn fie ber ober jener Gunde noch lan- barf man bie Rinder nicht eher ftrafen, als bis ger bienen. Um meisten hat man wohl vor bem Lügen zu marnen, und ihnen die Abscheulichkeit zeugt find, daß fie die Bestrafung mohl verdient bes Lugens und die bamit verbnudene Befahr gu haben. Es ift mohl fanm nothig zu ermahnen, zeigen. Der weise Sirach beschreibt beibes, wenn bag man sie nicht über bas Maag bes Berbreer fagt: "Die Luge ift ein haßlicher Schandfleck an einem Menschen, und ift gemein bei ungezogenen Lenten. Gin Dieb ift nicht fo bofe, als ein Mensch, der sich zum Lugen gewöhnt, aber gulett kommen fie beide an ben Balgen."

> Richt weniger wird man auch vor dem alles verberbenden Eigenwillen, ber fchandlichen Schmabhaftigfeit und bem Müssiggang, ber aller Lafter Unfang ift, ju warnen, oft Beranlaffung finden.

> Co heilfam und nöthig bas Warnen vor bem Bofen bei einer rechten und gesegneten Schulzucht ist, so ist wehl gerade hierbei die größte Borsicht nöthig, daß man auch des Warnens nicht zu viel madie.

Ach, wer ift weise genug, hier immer die rechte golbene Mitte gn treffen! Muß nicht Gott oft fen tonne; fo fann auch der Wechsel ber Strafen wieder gut machen, mas wir durch ju viel ober nicht genugsam empfohlen werden. ju wenig Warnen verdorben haben?

Aber felbst wenn wir bas rechte Maag im Betreff bes Warnens treffen, werden fich noch Bemuther finden, bei welchen man noch einen Schritt weiter geben muß, um fie vom Bofen abzuhalten, und ihnen droben, daß man fie ftrafen werde.

Der Lehrer fehe aber wohl darauf, daß er auch die gedrohte Strafe ausführe, und fei daher vorfiditig, nur mit folden Strafen zu drohen, welche er auch wirklich auszuführen gebenket.

Auch wird es mehr vorkommen, als einem lieb ift, bag man muß Gottes Born und Ungnabe, zeitliche und ewige Strafen ben Rindern anfinbigen, um fie gur Umtehr und einer rechtschaffenen Bufe zu bewegen.

Collte aber auch alles Warnen und Drohen fruchtlos bleiben, fo benute bas britte Mittel und greife getroft jur Rnthe ober Stod und

ftrafe bas begangene Bofe.

Es find zwar Manche ber Meinung, baf man bie Rinder nur burch liebreiches Ermahnen qurechtweisen folle, und wollen nicht gestatten, bag man fie mit der Ruthe oder sonst scharf zuchtige, felbst wenn die Worte nicht auszureichen scheinen. Alber die Erfahrung ift hierin der beste Lehrmeister, daß man die Ruthe nicht gang aus der Schule bannen könne. Auch der weise Salomo bezeugt es in feinen Sprudmortern, bag bies unmöglich fei, wenn er fagt: "Wer feiner Ruthen schonet. ber haffet feinen Cohn." "Thorheit ftedet bem Rnaben im Bergen, aber die Ruthe ber Bucht wird fie ferne von ihm treiben."

hiermit foll aber feineswegs benen bas Wort geredet fein, die da meinen, daß nur durch Sarte und Schläge eine gesegnete Schulzucht zu erzielen anzugreifen fein; man wird öftere genothigt fein fei, ober welche fur jegliches Bergeben ben Stock zu warnen vor allerhand boser Gesellschaft, gebrauchen, oder in fundlichem Eifer und Born fündlichem Geschwätz und unerlaubtem Ber- die Kinder züchtigen. Es ist bas Strafen nur umstreichen. Um die Kinder vom Bosen abzu- dann ein rechtes Mittel, wenn es aus herzlichem halten, muß man ihnen die Laster an gewiffen Mitleid geschieht; wenn der Lehrer bei seinem vä-Personen mit den schwärzesten Farben abmalen; terlichen Ernst auch eine herzliche Mutterliebe doch immer der Wahrheit gemäß. Ihnen den blicken läßt, daß die Kinder leicht erkennen kon-

fie erkannt haben und in ihrem Bewiffen überchens bestrafe, fondern die Strafe nach dem Grade bes Berbrechens zu moffen habe. Die Größe ber Sunde ift jedoch nicht sowohl nach dem außerlichen Ausbruch, als vielmehr nach bem bofen Willen ber Rinber abzumeffen.

Bas die Urt ber Bestrafung betrifft, so sind die Bemuthsarten der Rinder, fowie die Beschlechter, ben Unterschied bes Alters und bie Berfchiedenheit ber Erziehung gar nicht zu gedenken, ju berücksichtigen. Es fann ein und biefelbe Sunde von einem Anaben und einem Madchen begangen fein, und doch bas Mädchen itrafbarer fein als der Anabe, und in einem andern Falle der Anabe. Die Strafen felbst hat man immer fo einznrichten, bag man immer noch harter ftra-

Auch hat ein Lehrer sich wohl vorzusehen, baß er nicht zu viel Befete, die Schulzucht betreffend, madje, benn wo viel Wefete find, ift auch viel llebertretens. Es ift auch nicht zu leugnen, baß ein Lehrer viel dazu beitragen fann, daß bas la. flige Strafen in feiner Schule feltner vorfomme, wenn er felbit immer munter ift, und die Rinder allezeit hinlänglich beschäftigt. Daburch werden die Gedanken der muntern und leichtsinnigen Rinber gefesselt, daß sie mit ihren Bedanken nicht herumschweifen ober allerhand bofen Ginfallen nachhängen fonnen; die Faulen werden dadurch ermuntert, ihrer natürlichen Trägheit nicht Raum ju geben.

Das allerbeste Mittel zu einer rechten und gesegneten Schulzucht bleibt freilich Gottes Gnabe und Segen, barum auch ein Lehrer fleißig Gott angurufen hat.

Co moge benn ber barmbergige Gott ben guten Willen und die Treue aller rechtschaffenen lehrer mit feinem Segen fronen, die Mangel und Fehler ber Lehrer bei handhabung ber Schulzucht aus Gnaden zum Beften lenken, und zum Pflanzen und Begießen Gein Gedeihen geben.

## Db Prediger ohne Ginwilligung ihrer Bemeinden einen anderweiten Bernf annehmen dürfen.

Beliebter Bruder im herrn! Gie legen mir obige Frage jur Beantwortung vor, und fagen, es fei eine weit verbreitete Meinung unter ben unfern, daß es von den Gemeinden abhange, ob fie ihren Prediger, der einen anderweiten Ruf empfangen hat, wollen ziehen laffen ober nicht. Man berufe fich, fagen Gie, auf den in den öffentlichen Unzeigen von Prediger - Berschungen beinahe stereotyp gewordenen Ausbruck : "R. N. habe mit Bewilligung seiner früheren Gemeinde einen Ruf angenommen," woraus man ben Schluß ziehe, daß einem Prediger nicht erlaubt schrecklichen Zustand, in welchen solche Personen nen, man habe keine Lust baran, sie zu schlagen, fei, ohne diese Einwilligung einen Ruf anzuneh.

ber heiligen Schrift von der Göttlichkeit des Berufe ine Predigtamt zu vergegenwärtigen. Gie werden dann mit Leichtigfeit die Folgerungen felbst daraus giehen konnen, die Ihre Frage beantworten. Gie find jedenfalls mit mir barin eins, daß nicht bloß die zwölf Apostel, welche unmittelbar von Christo berufen murben, fondern auch alle Prediger bes Evangelii, die mittelbar burch die Rirche berufen werden, einen göttlichen Beruf haben. Rach seiner himmelfahrt fendet Chriftus feine Diener aus, nicht mehr in eigner Person ober mit eigenem Munde, sondern burch ben ber Rirche. Menschen find's zwar, die berufen, aber ber Berr gur Rechten Gottes ift's, ber burch fie, als feine Diener, Berfzeuge und handlanger beruft. Wenn fie nach bem Willen und der Borschrift des Herrn dabei handeln, fo fpricht er zu ihrem Sandeln fein Ja und Umen und bestätigt es als fein eigenes Werk. Daß eine mittelbare, burch Menschen geschehene Berufung eine göttliche fei, geht, daß ich vieler andrer Beweise schweige, aus Apost. 20, 28. hervor; bort bezeuget St. Paulus den Bischöfen oder Pfarrherren von Ephesus, welche mittelbar burch Menschen, etwa burch ben Apostel Paulus felbst mit Zustimmung ber ephefinischen Gemeinde berufen maren, daß fie vom heiligen Beifte zu Bischöfen gesetzt seien. Somit ist auch eine mittelbare Berufung eine göttliche Berufung. Eben fo unzweifelhaft ift's, daß der herr der Ernte es ift, der feine Diener von einem Theil feines Aders nach einem andern fendet und ber einem jeden nach Maggabe feiner Treue und Tuchtig. feit ein fleineres oder größeres Pfund anvertraut Its nun gewiß, daß ber herr es ift, ber beruft, und daß diejenigen, welche berufen, nur feine Diener und Werkzenge find, fo folgt, daß lettere fich nicht unterfangen burfen, die Beit zu bestimmen, wie lange die Prediger auf ihrem Arbeitsfelde arbeiten follen, mit andern Borten, fie durfen nicht sagen wollen : du follst ein oder zwei oder fünf Jahre, oder bu follst bein Lebelang Paftor einer und berfelben Gemeinde fein. Dies bestimmen p wollen, murbe Bermeffenheit fein und ein Gingriff in die Gewalt, die sich der herr allein vorbehalten hat. Ich setze freilich vorans, daß ein Prediger nicht nach eigener Wahl und Enst oder aus felbstfüchtigen Rücksichten eine Veränderung seiner Stellung sucht; gelangt aber ohne sein Buthun ein anderweiter Ruf an ihn, ben er für einen göttlichen anzuerkennen Grund hat, so ist sine bisherige Gemeinde schuldig, diesen Ruf zu nspectiren, und er, bemfelben zu folgen. Die Aufmale eines göttlichen Berufs aufzufinden, fi allerdings fein leichtes Geschäft. Dazu ist mitliche Beisheit, ernstliche Unrufung Gottes, sogfältiges Aufsehen auf Gottes Fingerzeige und guter Rath von gottesfürchtigen Christen wihig. Ift es aber entschieden, daß ein Beruf im göttlicher ist, dann hängt von der Ginwilligung der bisherigen Gemeinde oder beren Bermigerung nicht bas mindeste mehr ab. Grunde, nhis als Gründe muffen den Ausschlag geben.

wort gebe, erlauben Cie mir, Ihnen Die Lehre ferne! Geine Gemeinde von Empfang einer Berufung in Renntniß fegen, fie um ihre bruberliche Zustimmung angehen, fordert nicht nur bas brüderliche Berhältuiß, das zwischen Paftor und Gemeinde obwalten foll, fondern es fann and in zweifelhaften Källen der endliche Entschluß bavon abhängen. Das Bezeigen einer herzlichen Buneigung einer Gemeinde ju ihrem Paftor, ber sehnlich ausgesprochene Wunsch, bei ihr zu bleiben, fann oft einem Prediger ein wichtiger Grund fein, warum er bei seiner alten Gemeinde zu bleiben sich schuldig achtet; denn offne, ihm in Liebe und Bertrauen zugethane Bergen find ihm ein Unterpfand einer fernern gesegneten Wirksamfeit; bagegen fund gegebene Gleichgültigfeit und Ralte, mit der man die Mittheilung von einer empfangenen Berufung aufnimmt, fann ihm eine Beifung fein, daß er daselbst feine Frucht schaffen Allein es find aud Falle bentbar, daß eine Gemeinde ihren Paftor aus unstatthaften Grunden nicht entlaffen will, fei es ans einer fectirerischen Unbanglichkeit an seine Verson, ober aus irrigen Unsichten von ber Unauflöslichkeit bes Berhältniffes zwischen Paftor und Gemeinde, ober fei es aus noch verwerflichern Brunden, ans Scheu vor den durch den Predigerwechsel vernrsachten Untoften, aus unglänbigem Zweifel an göttlicher Verforgung mit einem neuen rechtschaffenen Seelforger ober aus engherziger Mücksichts. lofigfeit gegen bas Wohl ber Rirche im allgemeinen. Darum fage ich, ein Diener Chriffi fann und darf durch den blogen willfürlichen Beschluß seiner Gemeinde sein Gewissen nicht gefangen nehmen laffen.

> Webe freilich bem, ber bas Band, bas ihn an feine Gemeinde bindet, nach eigner gaune ober aus selbstfüchtigen Absichten lofet, ber macht fich bamit felbst vor Gott verwerflich. Bebe ihm, wenn fein Bewiffen fchreiet und ihn verdammt. Was will er antworten? Zwar foll er auch bann nicht ber Berzweiflung Raum geben; allein bicfes schreiende Bemiffen ift nicht anders zu ftillen, als burch buffertiges Guchen ber Bergebung ber Gunde im Blute Chrifti. Ber aber beffen fich flar bewußt ift, daß er nicht felbit feine Gemeinde verlaffen, sondern daß der herr ihn hinweggerufen hat, ber tann fich bei feinem guten Gemiffen auch über ungünstige Urtheile ber Menschen binmegfeten und fich bas Wort Pauli zueignen : es ift mir ein Beringes, bag ich von euch gerichtet werde ober von einem menfchlichen Tage. Der Berr ifte, ber mich richtet.

Dies ift meine furge, unmaggebliche, aber, wie ich bafür halte, wohlbegrundete Untwort auf Ihre Frage. Der herr führe Gie nach feinem Rath und lenke alle Ihre Tritte nach feinem Wohlge-Ihr im herrn verbundener fallen.

T. B.

(Eingefandt von Paft. Boppe.) Sprichwörter in Luthers Schriften.

Gin Sprichwort ift entweder ein volfsthum-Gift felbstverständlich, daß ich damit nicht be- licher, furzer, ferniger Ansspruch, der eine Mahrhupte, die Ginwilligung ber Gemeinde fei gering heit in leichtfaglicher Form einschärft, ober wie

men. Ghe ich Ihnen auf diese Frage meine Unt- anzuschlagen oder gar zu übergeben. Das sei Joh. 16, 25., eine dunkele, verborgene, verdeckte Rede, ein Rathfel, "wie man pflegt zu fagen von einem, der verborgene Rede fagt: das ift ein verbedt Effen, da etwas anders hinten ift, benn es lautet; ober behende und geschwind gerebet ift, bas nicht jedermann verstehet." Die erftere Bedeutung des Wortes ift die im gemeinen Leben geläufige, doch gibt es manche Sprichwörter auch von der zweiten Art, die schwer zu verfteben find ohne einen geschickten Unsleger, entweder wegen des furz zusammen gefaßten Ausbruckes, ober weil fie verdeckter Beise reben.

> Bei den Sprichwörtern hat der Tenfel auch fein Spiel gehabt, fo bag nicht allen zu trauen ift. Wirkliche und vermeintliche Wahrheiten find oft bunt durcheinander geworfen. Daber ift es wichtig, die rechten, driftlichen Sprichwörter von ben falfchen Sprichwörtern ber Welt zu fcheiben. Erftere bienen bagu, bas Bertrauen auf Gott gu ftarfen und gut liebreichem Berhalten gegen ben Rächsten anzureigen; beshalb foll sich ein Christ Diefelben aneignen und geläufig machen. Aber bie falschen Sprichwörter fuchen ber Welt Dunfel in die Leute hinein gn treiben, die Chriften von Gottes Bort und Willen abzumenden und die Berblendeten in des Tenfels Dienft zu bestärfen und zu erhalten ; vor ihnen foll fich barum Jedermann hüten.

Wir wollen nun aus den Schriften Luthers einen fleinen Schat von Sprichwörtern fammeln und von ihm die Anwendung ber beutlichen, die Erflärung ber bunfleren und den Unterschied der rechten von ben faliden merten. Die Citate find nach ber Erlanger Ausgabe von Luthers Werfen. Die erfte Bahl zeigt ben Band, die zweite die Seitenzahl an.

1. Die Belehrten, Die Berfehrten, Durch dies Sprichwort wird alle falfche Belehrsamfeit verurtheilt, die das Evangelium verachtet und entweder ohne Gottesfurcht und Glauben etwas gelten will, ober in beuchlerischem Gottesbienfte das theure Gotteswert übermeistert, und bem Evangelie, wie man fagt, eine mächserne Nase macht. Wir beleuchten es aus zwei Stellen, wo es in biefen beiden Beziehungen vorkommt.

Luth. 20w. 7, 4 f. In der Buschrift des Wintertheils ber Kirchenpostille an ben Grafen Albrecht zu Mansfeld, Landesherrn des väterlichen Beimathelandes Luthere fagt er:

"Guer Gnaden hat gefeben die Bulla von Rom und das Urtheil der Pharifaer, ohn' allen 3meifel aus sonderlicher Gottesordnung beide ausgelaffen, daß die Welt greifen follte, wie mächtig die Bahrheit ihre Feinde schänden und blenden fann, burch eigene Werke und Worte berfelben Feinde. Mein Wunsch ift es nicht gemesen, daß sie also gröblich narren, und sich schänden sollten; doch mag ichs wohl leiden, der Wahrheit ju gute, daß dem Sprichwort genng geschehe, bas ba nicht ferne vom Evangelio lantet: die Belehrten, die Berfehrten. Es will bas Evangelium an Tag, und beweisen, daß bie Weisen Narren, die Narren weise find, und die man Reger fchilt, Christen find, und die fich Christen rühmen, Reger find."

Enth. Ww. 13, 185 ff. "Darum ift es ein

setten wollen, mas man glanben foll, so boch oft fein Mann ba ift, ber ben göttlichen Beift ein wenig geschmedet hat. Alle es benn ging in bem Concilium zu Nicea, da gingen fie um, und wollten Befete machen über ben geiftlichen Ctanb, baß fie nicht follten ehelich fein ; bas war ichon alles falfch, barum, baß es in göttlicher Schrift feinen Grund hatte. Da trat allein ein Menfch auf, mit Namen Paphuntine, und legte bas alles nieder und fagte : Richt alfo, das ift nicht driftlich. Da mußte bas gange Concilium, ba boch ohne Zweifel viele treffliche, gelehrte Leute maren, von dem Beschluß abstehen, und biefem einfaltigen, doch frommen Manne weichen. Denn Gott ift ben hohen Titeln und menfchlicher Beisbeit feind, barum läßt er fie gu Beiten grob anlaufen, machet fie in ihren Unschlägen gu Schanden, bag man febe, wie bas Sprichwort mahr fei : Die B. lehrten die Berfehrten.

Alfo muffen wir freie Richter bleiben, daß wir Macht haben zu urtheilen und zu richten, anzunehmen und zu verdammen alles, mas der Pabft feget und die Concilia beschließen. Rehmen wir aber etwas an, follen wir's alfo annehmen, bag es fich vergleiche mit unferm Gewiffen, und mit ber Schrift, nicht barum, bag fie es fagen Darum so ist fein Richter auf Erden in geiftlichen Sadien über die diriftlidie Lehre, benn ber Menfch, der den mahrhaftigen Glauben in feinem Bergen bat, er fei ein Mann ober Weib, jung ober alt, Ruecht oder Magd, gelehrt oder ungelehrt. Denn Gott fichet nicht an die Person, fondern find ihm alle gleich lieb, die femen Geboten nachleben; berbalben haben fie and allein Bewalt zu urtheilen. Summa: Rein Gelehrter foll bir nehmen bein Urtheil; benn bu haft es gleich fowohl als er.

## 2. Gleißet's nicht, fo gilt's nicht.

Luth. Ww. 15, 212. Wollen wir Chriftum ehren mit den Weisen (aus Morgenland), fo muffen wir die Angen guthun vor allem, was ba hubich ift, scheinet und gleißet vor ber Welt, und und nicht ärgern noch bavon schrecken laffen, ob's gleich gering, verächtlich und närrisch von ber Welt wird angesehen; lag bir baran genugen, daß du weißest, es gefalle Gott im Simmel, Dute bid por bem, bas ba gleißet por ber Welt: ube bich in ben Werken, die vor ber Bernunft närrisch und geringe angesehen werden, als ba ift, den Urmen belfen, Die Betrübten troften, und des Mächsten Roth sich annehmen. Wenn du bich in diesen Stücken fleißig üben wirft, und weißt bich burch Glauben recht brein zu schicken, so werden die andern gleißenden Berte, als Meffe fiften, Bigilien und Jahrtag halten, Rirden bauen, und mas des Narrenwerks mehr ift, von fid felbit bei bir fallen und untergehen; auf welche Werke fich jest fast die gange Welt giebt: benn fie gleißen hubsch, fo fie boch por Gott ein Greuel find. Aber was Gott geboten bat, namlich unferm Radiften bienen, und fich feines Glendes annehmen, ihm freundlich und hold fenn, Darum will auch niemand hinan; warum? ba- barin gelebt habe. Du weißt noch, was ich men, und bag ich fo feit in bes Satans Rlaue

nicht, spricht man gemeiniglich.

3. Die Welt will betrogen fein.

Luth, Wm. 63, 382. Aus der Borrede gu Justi Menii Edyrift: Bom Geift ber Wiebertänfer.

"Es ist ein Sprichwort: Die Belt will betrogen sein. Solch Sprichwort erfähret man täglich, und fonderlich im Kirchenregiment. Da gehets alfo zu. Wenn gleich die Wahrheit fo rein und hell wird gepredigt und fo gewaltiglich beweiset, daß, wenn eine Ruh Bernunft hatte, würde fie es greifen oder tappen fonnen: noch find bie Menschen so verdüstert, daß fie es nicht allein nicht hören wollen, sondern auch gerne und fürfätlich bawider toben.

Und bem fann und muß man merfen, bag bie menschliche Bernunft von ihr felbe allein folche nicht thue, fondern der bofe Beift helfe bagu, und zeige fich hierin, mas für einen großen Behorfam er habe in der Welt, weil er diese hohe, edle, feine Creatur so gar gewaltiglich regiert, wohin er mill, wie S. Paulus fagt Ephef. 2. (B. 2.): Der Kurft diefer Welt hat fein Bert in den Rinbern des Unglaubens; und 2 Kor. 4. (B. 4.): Bei welchen der Gott diefer Welt der Unglaubigen Ginn verblendet hat, daß fie nicht fehen bas helle Licht des Evangelii von der Rlarheit Christi.

### Ehrmürdiger lieber herr!

Ich schicke Ihnen bier einen Brief für ben Lutheraner, ben ich geschrieben habe, weil ich an die Worte Chrifti bachte, die Er zu Petrus fagte : Wenn du bid bermaleinst bekehreft, so stärke beine Bruder. Ich bitte Gie unn berglich, die Fehler, die darinnen find, zu verbessern, da ich ein ungelehrter Sandwerksmann bin, ber es nun einmal nicht beffer schreiben konnte.

In aller Ehrerbietung Ihr

Jacob.

Lieber Andreas!

Und Deinem Briefe habe ich gefehen, daß Du immer noch der alte aufrichtige Andreas bift, benn Du fdreibst mir mit der größten Betrübnig von einem Gundenfall, in welchen Dich ber Teufel gestürzt hatte, aber and wie Dich Gott ans überschmänglicher Barmherzigkeit burch feinen Cohn, unsern Serrn Jesum Chriftum, wieder herausgeriffen hat.

Weil Du unn immer aufrichtig gegen mich bift, so will ich boch auch immer Dein aufrichtiger Jacob bleiben, und will Dir schreiben, wie mich aud Satanas in eine große Gunde gefturgt, und auch noch, mas das fdilimmfte ift, Gott fei es geflagt! barin eine Zeitlang fest gehalten hat, bis ich von felbst gar nicht mehr beraus konnte. Ich will Dir hier Giniges auführen, mas aber mich nicht entschuldigt, auch nicht entschuldigen foll. Durch Berluft, burch miglungene Plane, burch allerhand hänsliche Berhältniffe verfiel ich in bie Cunde (es ift eridrecklich ju fagen) ber Trunkenund wie andere Gottes Gebote mehr lauten, bas heit, und mas noch bas allerbeflagenswerthefte bleibet babinten, und ift vor der Welt ein gering iff, und jest noch immer der schwerfte Rlot ift, Ding, ja für narrifd, und fpottifch anzuschen. ber meine Ceele befchwert, bag ich eine Beitlang

unfinnig Ding, daß die Concilia beschließen und rum, es gleißet nicht; gleißet's nicht, so gilt's fruher für Luft und Liebe ju Gottes Bort hatte, aber jest hatte ich die erfte Liebe verlaffen, ich horte Gottes Wort und die reine Lehre predigen, aber in meinem herzen nahm Luft und Liebe gu Gottes Wort immer mehr ab, und ben beiligen Ratechismus ju üben, fam immer mehr in Berfall bei mir; in meiner Ghe und Beruf hatte die Sunde ihre Wirkung, und ihre Folgen ftellten sich auch ein. Wie viele bittere Thränen batte meine liebe Chefrau um mich vergoffen, vor Jammer, baß mein Leib und meine Geele ewiglich verloren gehen murben ; wie lieblich und freundlich hatte fie mich oftmals ermahnt. Benn fie mich fo treulich ermahnte, fimmte ich ihr bei, versprach, alebald von ber Gunde abzulaffen, in der Predigt mar es mir zu Muthe, als wenn ber Pfarrer gang auf mich zielte, es fehlte nichts, als baß er meinen Namen noch genannt hatte; boch war meine Gunde noch nicht vor den Leuten offenbar. Ich betete auf meinen Ruien ju Gott: Gott fei mir Gunder gnadig, und vergib mir meine Sunde um Jesu Christi willen, und hilf, daß ich hinfort mein Leben beffere ; aber ber Satan hatte mich fo fest in feinen Rlauen, bag es mir unmöglich fchien, ihm zu entgeben. Bas that ich nun? Ich ging zu einem leiblichen Arzt, ergahlte dem mein Unliegen, und fragte ibn, ob er mir etwas dafür geben könnte. Er fagte: Ja. Run fühlte ich mich schon wie halb erlöft. Ich bachte, Gott Lob! nun ift body noch Rettung für bich, fonft wenn die Cache öffentlich mare worden, mareft bu noch ein Spott der Leute worden, und mas noch bas fchlimmfte mare, bu hatteft ber Gemeinde einen großen Schandlappen angehängt. Der Doctor gab mir die Medicin, und fagte mir, wie ich sie einnehmen follte, ich aber nahm, anftatt alle vier Stunden, alle zwei Stunden ein, um die Trunfsucht gewiß zu töbten, das ging für ein paar Tage; die Trunfsucht fam wieber, ich mußte wieder trinfen, und ich fpurte, es mar schlimmer, ale vorber. Ich bachte, bu gehft beffer einmal zum Pfarrer, flagst bem einmal beine Roth, ob der vielleicht Rath weiß ; baneben bachte ich wieder: mas wird ber Pfarrer fagen, wenn du da fommst und bist so besudelt in Gunben ? ich bachte; halt, bu willst seben, ob bu nicht noch ohne ihn ablaffen fannst, und wann du einmal Herr wirst über die Sünde, dann geht bu zu ihm, und läßt dir bein Gemiffen beilen, Was that ich? Ich ging jum zweiten Doctor und fragte den um Rath. Der gab mir schlechte Antwort. Er fagte mir, er fonne mir etwas geben, aber ich dürfte es mir nicht auf einmal abgewich nen, fonst murde ich frauf werden. Ich bachte! bu nuteft mir auch nichte, benn ich fuche Sulfe; und zwar schnelle Sulfe, meines herzens Jammerstand konnte ich ihm nicht offenbaren, bent er mar ein Weltkind. Es fiel mir wieder ein ter Pfarrer, aber ber Teufel machte mich ichen por dem Pfarrer, daß ich wieder nicht hinging. Die Gunde ging weiter. Um Ende merften te andere Cente, etliche famen gu mir, wollten mich ermahnen, ich gab zu, daß ich ein Gunder mar Die Leute hielten mir die Folgen ber Gunde vor; bas mußte ich felbst, bamit mar mir nichts gedient; badurch konnte ich noch nicht herans fem-

schlecht willft du bich noch nicht machen; bis biefem Bebete mar es mir nicht andere ju Muthe, mir endlich einmal ein guter Freund fagte, wie als wenn ber Tenfel aus mir ausführe, wofür tief ich läge, und rieth mir, zum Herrn Pfarrer ich Gott nicht genug loben, preisen und banken ju geben, und wenn ich wollte, fo wollte er mit fann. Dbwohl meine Gunde noch immer vor geben. Ich fagte gleich: Ja. Ich bachte, jett gehft bu bin, und schüttest ihm bein Berg aus.

(Du wirft nun benten: wo bift bu benn hin gerathen, Jacob? Antwort : in des Teufels Gewalt war ich ; fo geht es, wenn man nicht wacht und fleißig betet.)

Als wir nun zum herrn Pfarrer famen, empfing er mich freundlich, bas machte mir Muth, mein Herz vor ihm anszuschütten, mein guter Freund machte ben Unfang und ich fuhr fort; ber gab mir eine andere Medicin. Er hielt mir einen Spiegel vor, und zeigte mir die Größe ber Gunde, und welche andere Sünden alle aus ihr entspringen. Er fagte mir, wie manches Belb ich ba unnöthiger Beife vermuftet hatte, wo ich manden armen Chriften hatte speisen oder tranfen fonnen. Er machte mir mit Gottes Wort einen folden Efel gegen die Gunde, bag es mir nicht anders zu Muthe mar, ale wenn er in mein Berg griff und holte bie gange Sanfluft heraus, und würfe fie zu meinen Fugen, und zeigte mir bie Bande des Satans, womit er midy hatte gefangen gehalten.

Da war bas fündliche Geschwur geöffnet. Jest fing er an, mir meine Bunben ju verbinden; er führte mich nach Bethlehem in ben Stall und zeigte mir, mas Gott aus unendlicher Liebe für mich bahin gelegt hatte. Er wickelte bas Jesusfind gang aus ben Windeln, fo wie ce im nenen Testament ift, und zeigte mir, bag es auch fur mich vom Bater gesandt sei und bag es auch für mich fein Erlösungewerf ausgerichtet hatte. erinnerte mich an meine Tanfe, daß ich da Chrifti Berechtigfeit angezogen hatte, und bag von Bottes Seite ber Taufbund fest stehe, ob ich ihn auch gebrochen hatte, bann zeigte er mir ben verlornen Cohn, wie ber auch wiffentlich meglief ans bes Batere Saufe. (Deffen Sbenbilb war ja auch ich, benn daß ich wissentlich gefündigt hatte, bas machte mir am meiften zu schaffen. ) Ich glaubte, Troft gehörte für mich nicht, sondern Blit und Donner bom Berge Cinai. Er fagte mir, ich wolle doch nicht Gott in seinem Borte Lugen ftrafen, und zeigte mir, wie eilig ber Bater feinem verlornen Sohn entgegen ging, ale er hörte, baß er wieder fommen wollte, und wie er ihn fleidete mit bem Rleide und Ringe und Schuhe, nachdem ber Sohn feine Sunde befannte und wie auch Gott ber Bater mir bas Rleid ber Gerechtigkeit schon in der Taufe angezogen habe, und deffen mich aufe neue versidjere in der Absolution, welche ich and bann bei ber nadiften Communion empfing. Da ich bem Pfarrer fagte, mir mare bange, baß ich nicht auf einmal ans der Gunde heraus fame, so sagte er mir, daß allezeit die Macht Christi größer mare, ale die Gemalt des Teufele, bei Allen, die foldes von Bergen glauben, bann ließ er mich niederknieen und betete über mich, baß Gott mir rechte Buße und festen Glauben verleihen wolle, daß mir um Christi willen auch biefe Cunde vergeben fei, auch bag mich Gott fernerhin vor allem Ruckfall bewahren wolle, und daß braucht wird, eine nicht eben erbauliche Privat- das gleichfalls Luthersborn heißt.

mir ift, so halte ich mich boch immer wieber an bie Bergebung meiner Gunden, im Evangelio bargeboten, Lieber Andreas, ich schreibe Dir biefes, baf Du auch mit mir ben gnabigen und barmherzigen Gott loben und preisen und Dich mit mir freuen fonneft.

Dein Jacob.

### Gine Erinnerung Betreffs der Mijfion in Californien.

Die lieben Lefer bes "Butheraner" werben fich wohl noch jenes macebonischen Silferufs errinnern ans Californien, ber vor einigen Monaten als eine Unfforderung um hilfeleistung an alle mahren Lutheraner, benen die Ausbreitung und bas Wachsthum ber driftlichen Rirde am Bergen liegt, ergangen und im "Lutheraner" laufenden Jahrg. Nro. 9 veröffentlicht worden ift. Es fann feine Frage fein, bag uns Chriften biefer Ruf nicht weniger göttlich fein ning, ale bem heil. Apostel Panlus jener aus Macedonien, Upg. 16, 9; ober womit wollte man feine Böttlichfeit bestreiten? Wollte man etwa dagegen einwenden: wir haben in unfern hiefigen Landen Arbeit genug; wir fonnen une nicht noch mehr aufladen, so ift bem entgegen gut feten : Du follst bas Gine thun und bas Undere nicht laffen. Ift jener Ruf ein göttlicher, fo muffen wir ihm folgen. Zwei junge tuchtige Männer haben sich schon längst gefunden, welche sich bem Dienste ber Kirche gur Ausbreitung bes reinen, lauteren Evangeliums auch im fernen Californien zu widmen bereit find. Es fehlt bis jest nur noch an ben nöthigen Mittelu, baß fie ibre Miffionereise antreten konnen, und gwar vielleicht nur noch an ber Salfte ber bagu erforberlichen Mittel. Darum follte boch ein jeber, ber Die zweite Bitte bes heil. Bater Unfere mit Bahrheit betet, dieses hier mit der That beweisen, und fein Scherflein für diefen herrlichen, heiligen Zwed mit beitragen. Es bleibt ja nicht unvergolten, oder bes herrn Berbeigungen mußten trugen. Wenn unter den vielen, unter ben Taufenden von Lutheranern und Christen America's nur jeder eine fleine Gabe barbrachte, fo fame boch leicht bie nothige Summe jusammen und ber Ginzelne spürte es gar nicht.

Möchten boch biefe wenigen geringen Erinn in der Quittungeliste des "Lutheraner" für die Mission in Californien.

J. Lift.

## Die Intherische Kirchenzeitung von Columbus

giebt in ihrer letten Rummer eine öffentliche Antwort auf einen Privatbrief, den einer unserer Pastoren an sie geschrieben hat. Wir muffen unser tiefes Bedauern barüber ausdrücken, baß ein öffentliches Rirchenblatt zum Medium ge-

steckte, sagte ich ihnen nicht, denn ich dachte: so ich deshalb fleißig wachen und beten mochte. Bei correspondenz, die es nebenbei nicht an sarcastiichen Seitenhieben fehlen läßt, ju führen. Barum muß boch bas lefende Publifum immer Augen- und Ohrenzeuge fein von Fauftfämpfen zweier erbitterter Parteien, die, wenn fie Schaam hätten, ihre Sache im Binfel ausfechten murben?

Mir fennen den Brief des Miffourischen Paftore nur aus ben spärlichen Unführungen in ber Rirchenzeitung, ja, wir fennen ben Schreiber besselben nicht einmal von Person. Collte ber Brief, wie behauptet wird, einen hoffartigen, unverständigen Giferer verrathen, der dazn nicht einmal im Stande ift, richtig beutsch zu conftruiren, fo hatte bie Rirchenzeitung ihm und uns einen Liebesdienst erwiesen, wenn sie ben Brief ganglich ignorirt hatte; ift ber Schreiber, wie bie Rirchenzeitung fagt, ein Jungling, nun bann wollten wir ihm felbst ben wohlmeinenden Rath geben, ine fünftige Bescheibenheit zu lernen und lieber Meltere reben ju laffen, felbst aber ju Jungen Gesellen steht allerdings schweigen. Demuth schon und nichts ift widerlicher, als ein Jüngling, der sich wie ein Alter geberdet.

Daß unfre und der Dhiosynode Wege so weit bivergiren, ift uns warlich feine Frende. Sintemal es nun aber nicht anders ift, so follte man boch wenigstens, in hoffnung bereinstiger Befferung bes gegenseitigen Berhaltniffes, basienige meiden, wodurch der Zwiespalt nur unheilbarer Das fonnen wir der Rirchenzeitung vermird. fichern, follten wir irgend einmal veraulaßt merben, ihr öffentlich zu widersprechen, so werden wir mit gottlicher Sulfe nie ju Gemeinheiten hinabsteigen, sondern fo reben bag fie merten fann, wir tragen fein galliges Bemuth witer fie.

## Warnm man in Stranßfort in Thüringen Somtags vier Mal läntet.

Gine unfrer lieben Pfarrfrauen, eine geborene Thuringerin, hat mir folgende Anecdote erzählt. Dr. Luther, ber in bem Städtchen Beigenfee gepredigt hatte, hatte versprochen, auch in bem Dorfe Straußfort zu predigen. Der Rufter läutet das erfte, zweite und britte Mal, die Rirdje ift überfüllt von Alten und Jungen aus ber gangen Umgegend, welche begierig find, ben berühmten Doctor aus Wittenberg zu sehen und zu hören; aber fein Luther fommt. Nach langem Warten macht fich ber Rufter auf, ihm entgegenjugeben, um feine Schritte zu beschleunigen. Auf rungsworte nicht vergeblich sein! Mochte boch halbem Wege nach Weißensec findet er ihn an Schreiber Diefes balb ben gewunfchten Erfolg feben einem Brunnen unter einem Weibenbaum einge-Schlafen. Der Rufter weckt ihn auf und spricht: herr Doctor, die leute warten auf Guch! Mir haben schon drei Mal geläutet. Run, entgegnet Luther, fo läutet auch bas vierte Mal. Darauf fteht er auf, geht mit ihm und predigt in Straußfort. Seit jenem Tage wird in Strauffort nicht, wie in andern Kirchspielen drei Mal, sondern vier Mal geläutet. Jener Brunnen heißt bis auf den heutigen Tag Luthersborn; unweit defselben lag ehemals ein Dorflein, bas aber im breißigjährigen Kriege zerstört worden und wovon außer einigen Ruinen nur ein Rittergut übrig ift,

Der Pfarrberren Umt in Ceremonien.

Bie Pfarrherren follen machen, bag Ceremonien also gemacht und gehalten mogen werden, daß das Bolk nicht gar zu wilde, noch gar zu hei= lig werde, denn fonst werden Epicurer oder Senchler und Bertheiligen baraus.

(Luth. Tifchreben Grl. 21. 59, 241.

Dreifache Abgötterei im Pabsthum.

Georg Nitsch schreibt in seinem Büchlein: Axiomata sacra b. i. furge und merfmurbige Reben von allehand geistlichen Sachen - Folgendes:

Die Pabstler wollen alle Dinge mit Gott gemein haben: zu der Bnade feten fie ihren freien Willen ; zu bem Berbien fte Chrifti ihre eigenen Werke; gn ber Schrift die Sagungen ber Menichen.

### Polyfary,

Bifchoff zu Smyrna, als Martyrer geftorben im Jahre 169, pflegte schon zu seiner Zeit, die mohl eine goldene genaunt werden fann, fo oft er Irrlehren vortragen hörte, auszurufen : "Ach, guter Bott, für mas fur Zeiten haft bu mich aufbehalten ?" - Das follen wir jest fagen ? -

#### Lehre und Leben.

Chryfostomus schreibt: "Die Regerei hat gelernt nicht nur burch ihre Rede, fondern auch burd ihr Leben zu betrügen; obgleich meder bas gute Leben bei bofer Lehre, noch die gute Lehre bei bosem Leben etwas nüst. Hom. 66. in Joh.

## Rirdliche Rachrichten.

Im Auftrage bes hochwurdigen Prafes vom öftl. District unsrer Synode, herrn Past. Renl, wurde der Candidat bes heil. Predigtamts, herr hermann Wichmann, welcher feine theologische Ausbildung im Fort Banner Ceminar erhalten und das vorschriftsmäßige Eramen wohlbestanben hat, von mir, vor der ev. luth. Gemeinde in West Woolwich, Canada West, die denselben ordentlich berufen hatte, am Conntag Jubilate, feierlich ordinirt und in fein Umt gewiesen. Der herr Jesus wolle ihm Gnade verleihen, fein Umt redlich auszurichten zur Ehre Gottes und zum Beil vieler Geelen.

3. E. Röber.

Moreffe: Rev. Hermann Wichmann, West Woolwich P. O., Canada West.

von der evang. luth. Gemeinde in Staunton, mus von Herrn M. C. Barthel allhier, zu be-Macoupin Co., Il., einen ordentlichem Bernf ziehen ist. Abolph Heinicke. erhalten und denselben mit Zustimmung seiner G. Pfau. bisherigen Gemeinde in New Gehlenbeck, Ill., angenommen hatte, ift er am Sonntag Jubilate, den 29. April, daselbst von dem Unterzeichneten in fein neues Umt eingewiesen worden.

Der herr Jesus Christus helfe seinem Diener, Dieses sein Ums auszurichten zum Seil vieler

Seelen! Umen

St. Louis, den 1. Mai 1860.

S. Schaller, b. 3. Prafes bes westlichen Diftricts ber Synode von Miffouri Dhio u. a. St.

Die Abreffe des lieben Brudere ift:

Rev. C. H. G. Shliepsiek, Staunton, Macoupin Co., Ill.

Nachdem herr Paftor J. H. Dörmann von ber ev. Inth. Gemeinde in und bei Angufta, St. Charles Co., Mo. einen Beruf erhalten, und benfelben mit Bewilligung feiner früheren Bemeinde in Dlean, Cattaraugus Co, N. D., angenommen hatte ; fo ist er am Sonntage Judica, ben 25. März 1860, im Auftrage bes ehrwurdigen Prafidiums des westlichen Districts ber ev. luth. Synode von Missonri, Dhio u. a. St., von dem Unterzeichneten in fein neues Umt eingeführt morben

Der getreue und barmherzige Gott segne bie Arbeit seines Knechts auch in diefer Gemeinde jum Beile vieler Geelen. Umen.

New Melle, St. Charles Co., Mo. ben 27.

März 1860.

Fr. Ottmann, luth. Paftor.

Die Adresse des lieben Bruders ift:

Rev. J. H. Doermann, Augusta, St. Charles Co., Mo.

Um Sonntage Jubilate murde hr. Paft. Bilz, nachdem derfelbe von der evangel. luth. St. Paulne - Gemeinde in Lafavette, Mo. einen ordentlichen Beruf empfangen und benselben mit Ginwilligung feiner Bemeinden in Cumberland, Md. und Pirchill angenommen hatte, von dem Unzeichneten im Auftrage des Prafidiums Beftl. Distritte in fein neues Umt eingeführt, zu beffen trener Verwaltung ihm der gute Hirte Jesus Christus vielen Segen, Onade und Muth verleihen wolle, Umen.

J. M. Hahn, P.

Abresse: Rev. F. J. Bilz, Cookstore P. O., Lafayette Co., Mo.

## Bu gefälliger Beachtung.

Der Unterzeichnete bittet biejenigen, welche auf die Entherbibliothet bereits subscribirt, aber ihre Abdresse nicht bezeichnend genug angegeben haben, folde noch nachträglich vervollständigen ju wollen und jugleich ju bemerten, ob per Poft ober per Expreß gesandt merden foll. Diese Bitte ergeht fonst an alle die, welche sich fernerhin als Glieber anmelben.

> Abolph Beinide, Caffirer bes Luthervereins.

#### Befauntmachung.

Es wird hierdurch zur allgemeinen Renntniß der Gemeinden der evangel. luth. Synode von Miff., Dhio u. a. St. gebracht, bag von nun an Rachdem herr Paftor C. S. G. Schliepfiet Dr. Johann Conrad Dietrich's Ratechis-

(Commite fur die Drucksachen.)

### Schuldige Mittheilungen.

Die in Folge bes jungften "Circulars" vom 2. März von herrn Prafes Mynefen an bie Berren Paftoren unferer Synode direct, als auch burch die herren Diftricte - Caffirer an mich feit Februar eingegangenen Beitrage, follen nach Uebereinfunft fpater inegesammt von mir quittirt merden.

R. Böhlau, Caffirer.

Die mir vom 15. Februar bis 14. April übergebenen Beitrage ber allgemeinen Synode für Herrn Paft. Röbbelen find demfelben zugestellt. Seit bem 24. April habe ich wieder einige Beitrage von Gemeinden und Paftoren erhalten und werde fernere Gaben bereitwilligst in Empfang nehmen und fie herrn Paft. Röbbelen in Summe übermachen, worüber benn Quittung erfolgen foll.

R. Böhlau, Caffirer.

### Conferenz : Anzeige.

Es wird hierdurch befannt gemacht, daß bie nadifte Paftoralconfereng für den Staat Midigan am 15., 16., 17., 18. Juni 1860 zu Frankenluft, Mich, mird gehalten merden. Alle Glieder berfelben, fowohl Paftoren als Schullehrer find hiermit freundlichst gebeten, sich am 14. Juni im Sause des Paftors, Ferdinand Cievers, ju Frankenluft einzufinden.

Frankenluft, ben 20. Marg 1860.

F. Sievere, zeitiger Gefretar.

Die allgemeine ebang.-luther. Confereng versammelt fich dies Sahr, fo Gott will, am 7. Juni in ber Dreieinigfeitefirche gu Cleveland (Westseite), D.

Jedermann, der fit gur ungeanderten Augeb. Confession bekennt, ist bagu herzlich eingelaben. Bei Ankunft hierselbst beliebe man imPfarrhause neben der Kirche, No. 66 Jersey Str., Bestfeite, porzusprechen.

Dem Unterzeichneten murbe es fehr lieb fein, wenn biejenigen, welche ber Confereng beizuwohnen gedenken, ihren Entschluß wenigstens 14 Bage vorher mittheilen wollten.

Cleveland, D. 21. April 1860.

J. C. M. Lindemann, box 3802.

## Anzeige.

Mer noch den Synodalbericht des mittleren Diffricte ber Spnode von Miffouri, Dhiv u. a. St. für 1859 gn erhalten municht, der wolle fich gefälligst an den Unterzeichneten wenden.

Der Preis ift 10 Cents. Postgeld 1 Cent. Farmers Retreat, Dearborn Co., Ind.

Th. Wichmann, b. 3. Gecretar.

## Quittung und Dank.

Für Aug. Fr. Bellin burch Hrn. Lehrer Rolb von 30hann Leonhard ans ber Gemeine des frn. Paft. König · · · · · \$ 1,00

3. Jacob Soffmann vom Jünglingeverein bes orn. Paft. Sanfer \$2; von ber Wem. beffelben \$3; von einigen Jungfrauen ber Gem. in Caginam \$1,25.....

F. B. Spinbler von Orn. Bogelmann in Rem yort \$1; von Srn. Körber bafelbft 75 Cts.; vom Frauen-Berein ber Gem. in New Yorf \$1 .... 28. Benfe vom Jungfrauen-Bereine ter Gem. bes Dru. Paft. Schwan in Cleveland ....

Beinrich und Louis Solter burch Brn. Paft. Callmann von B. Böbning S1. E. Böbning 50 Cte.,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Br. Böhning 50 Cts., D. D. Böning \$4, Fr. Titgemeier \$1, Cl. Ehlert 50 Cts., D. Stegfemper 50 Cts., Fr. Tönfing 50 Cts., D. Stegfemper 50 Cts., Fr. Tönfing 50 Cts., D. Bider 25 Cts., E. Borger 50 Cts., Ungenannter \$1,25, D. Tönfing 50 Cts.  Highelm Dorn von Drn. Carl Rothe zu Boston 30,00000000000000000000000000000000000         | Offindien, empfangenzu haben.  Bon Past. Auch in Sebewaing                                                                                                                                                                                                                                | " hrn. Past. Taib selbst                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bes Hrn. Ehr. Holtmann zu Wineennes ges. \$4,70  " R. Sörgel von Hrn. Cantor Bünger zu Chicago " Heinrich Walker ges. auf der Hochzeit des Hrn. Reinfer \$2,13; von Hrn. Stockhans zu Cleveland 63 Cts., vom Jünglings-Verein zu West Cleveland \$3                                                                                           | of it. Louis, den 9. Mai 1860.                                                                                                                                                                                                                                                            | , ,, ,, in Granicumain 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ber Missionsfirchenkasse \$11, vom Frauen-Ber. bas. \$20, von hrn. h. Glasen, ebenbas. \$2,50 33,50 Bon hrn. Past. Lochner für bas Schulseminar als Erlös von Nothwehrklatt \$5,00 empfangen; von hrn. Lehrer F. Fathauer für die Conserenz-Casse \$2,00; von hrn. Lehrer Emrich \$1,00 ebenfalls für die Conserenz-Casse.  Ph. Fleisch mann. | I. Jährliche Rechnungsablage von 1859:  Einnahme:  Cassenbestand von 1858                                                                                                                                                                                                                 | 1. Zur Reise eines Predigers nach Californien: Aus meiner Gemeinde                                                                                                                                                                                                                            |
| Für die Reise-Rosten eines Missionars nach<br>Calisornien:<br>Bon Leonhardt in Berden, Ils. \$4,00<br>,, Aug. Burgdorf ebendal. 1,00<br>,, einem Ungenannten aus Hrn. Past. Husmiann's<br>Gem. 4,00<br>,, Hrn. H. Erk in Elkborn Prairie.                                                                                                     | und 11 Maisen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ferner sind bei dem Cassirer der allgem. Synode zu demselben Zwed eingegangen: Bonden Schulfindern in der Gem. in Collinsville, Jus \$ 2.50 Durch Hrn. Past. B. Hattstädt                                                                                                                                                                     | welche fobalb als moglich an ben Unterzeichneten entmiber                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Für den allgem. Präses: Aus der Centfasse der Gem. Frankenmuth                                                                                                                                                                                                                             |
| Durch Hrn. Past. Johannes in Cole Camp, Mo., von 5. A. G                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bon ben herren Pastoren: Müller, hahn, Kolb, Sievers (3,25), Lehrer Schachameier.  Un Beiträgen für 1860:  Bon ben herren Pastoren: Kolb (4), Wynefen, Freberfing, Ottmann, Gräbner, Löber, B. Bünger, Sievers (4,27).  Un Geschenken für 1860.  Bon ber Dreieinigkeitsgem. in Cincinnati | 0,50 ,, Schäfer, 1,00 ,, R. B. Hubinger, 1,00 ,, A. B. Hubinger, 1,00 ,, A. B. Hubinger, 1,00 ,, Doctor Koch, 1,20 ,, Past. Fürbringer, 1,00 ,, J. Riebel. 1,80 burch Hrn. Lehrer Pfeisser von seinen Schulkindern gesammelt. 5. Zur Synodal-Missionskasse: Bon ber Gem. bes Hrn. Past. Leute |
| Bon Carl Schneiter aus Freistabt 2.00  " ber St. Pauls Gem. in Fort Wayne 50,00  Gef. bei Frdr. Bollmers Kindtaufe 2,53  Bon Frau Welfer 1,00  " hrn. Past. Ottmann 1,00                                                                                                                                                                      | in Cleveland                                                                                                                                                                                                                                                                              | "F. Nüchterlein                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bonber Gem. bes Hrn. Paft. Fid in Collinsville, 310 \$ 6,05 "Herb. Glanenberg in Illinois burch Hrn. Paft. Schaller                                                                                                                                                                                                                           | 1. Für die allgem. Synodal-Casse: Bon der St. Petri Gem. des Hrn. Past. Brackhage. 8,60 , , , , Pauls , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                               | " Krazer                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dercollecte ber St. Johannes Gem. bes Hrn. Paft. Boigt bei Sulphurspring, Mo                                                                                                                                                                                                                                                                  | " heinr. Meier, in ber Gem. bes hrn. Paft. Rung 50, ber Gem. bes hrn. Paft. Berfelmann 5,00                                                                                                                                                                                               | Bon ber Gemeinde Frankenmuth                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                       | Bom Dreieinigfeite-Diftrict ber Gem. in Ct. Louts. 11,00                                                      | Følgende Bucher                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bom Frauenverein in Abrian 10,00 Durch hrn. Paft. Sievers 5,50                                                | " Jumanuels " " " " " " 11,00 Durch Hrn. Paft. D. Bunder in Chleago 12,00                                     | sind bei                                                                                                         |
| und zwar:                                                                                                     | und zwar:                                                                                                     | A. F. Siemon, Fort Wanne, Ind.                                                                                   |
| \$2,50 von J. Leinberger in Frankenluft, 2,00 ,, einem Ungenannten ,,                                         | \$10,00 burch Hrn. Paft. Meyer in Proviso,<br>Ids., nämlich: \$9,69 Collecte am                               | zu den beigesetzten Preisen zu haben.                                                                            |
| 0,50 ,, Mich. Frester ,,                                                                                      | Charfreitage und Ofterfeste f. Gem.,                                                                          |                                                                                                                  |
| 0,50 ,, Frau Löhm ,,                                                                                          | 30 Cts. von Ungen.<br>2,00 Collecte in der Gem. des Hrn. Past.                                                | Goefchel, R. F., tie Concordienformel nach ihrer Geschichte, Lehre und firchlichen Bebeutung.                    |
| 6. Zur College-Baukasse: Durch Hrn. Past. Sievers                                                             | Rüchle in Mattefen, Ils.                                                                                      | Somit, S., bie Dogmatif ber evang. luth. Rirche 1,25                                                             |
| und zwar:                                                                                                     | ,, Hrn. Paft. Reunicke in Paisborf, Mo., von Hrn. Glottfr. Müller                                             | Wilbenhabn, bas Leben Joh. Arnbt 1,25 Buchner, Gottf., bibl. Real und Berbal Sanb-                               |
| \$5,00 eigener Beitrag besselben,<br>1,00 von A. Deneke in Frankenlust,                                       | " orn. Gottlob Müller, von ber Gem. bes Grn.                                                                  | Concorbanz, geb. 4,00                                                                                            |
| 3,32 ,, G. Lang ,, ,,                                                                                         | Paft. Beyer in Altenburg, Mo 15,00                                                                            | Reues Testament, griechisch und beutsch 75<br>Casper, A., Diaspora, Gedaufen aus ber Schrift,                    |
| 7. Zur Synodal-Caffe nördl. Diftricts: Durch frn. Paft. Sievers 22,61                                         | d. Für arme Studenten und Schüler im<br>Concordia College und Seminar:                                        | gebunden 1,25                                                                                                    |
| und zwar:                                                                                                     | Durch frn. Paft. L. Dulig von ber Gem. bes frn.                                                               | Caspar, A., Symbolum Apostolicum, mein Beicht-<br>büchlein, geb. 1,12                                            |
| \$20,00 Bermächtniß des fel. Gerhard Dierfer in Saginaw,                                                      | Paft. Röber in Midbleton für Gebrüber Miegler 5,55 Bon ber Gem. bes hrn. Paft. C. Meg in New-                 | Augustin, Befenniniffe, geb. 1,00                                                                                |
| 50 von Maria Grammel in Frankenluft,                                                                          | Drleans 19,40                                                                                                 | ,, erbauliche Betrachtungen, geb. 50 Solikanin et Manuale, geb. 50                                               |
| 50 ,, Fr. Jill ,, ,, ,, 25 ,, H. Siepban ,, Amelith,                                                          | und zwar:<br>\$7,15 pr. Monat März.                                                                           | Mollere, M., beilige Sterbefunft                                                                                 |
| 30 ,, G. Doersch ,, ,,                                                                                        | 6.00 ,, ,, April.                                                                                             | Brandt, S., Trostbuchlein für befümmerte Eltern 15                                                               |
| 25 ,, M. Stephan ,, ,,<br>25 ,, J. G. Reichardt ,, ,,                                                         | 6,25 ,, ,, Mai.                                                                                               | Meyer, D. C. A., fleiner Beichtspiegel für evange-<br>lische Geiftliche                                          |
| 56 ,, M. Kränzlein. ,, ,,                                                                                     | Durch Grn. Paft. A. Bunder in Chicago, 3as 79,50 und zwar:                                                    | Caspari, Weltlich und Geistlich, geb. 1,00 .                                                                     |
| Bon frn. Paft. Bever in Town hermann gesammelt 4,59                                                           | \$8,00 für B. Richmann, Geschent von Srn.                                                                     | Philippi, Dr. F. D., firchliche Glaubenelebre, 3 Th. 3,50<br>Pfifterer, G. Fr., Lutherd Lehre von ber Beichte 40 |
| " ber Gem. bes hrn. Paft. Lemfe 3,50                                                                          | Chr. Bette u. beffen Chefrau, Schaum-<br>burg, Ills. bei der Hochz. ihres Sohnes.                             | Luthers, Dr. Dr., geiftl. Lieber, Pracht-Musgabe 75                                                              |
| Für verkaufte Synobalberichte                                                                                 | 65,00 für A. Reinke, von der Gem. bes Hrn.                                                                    | " Leben mit 3 Biltein von G. H. v. Schubart 20                                                                   |
|                                                                                                               | Past. A. Franke in Abbison, Jas.<br>6,50 für A. L. Selle, nämlich: \$4 ges. bei                               | Gerhart, P., geiftliche Lieber, Tafchen-Ausgabe mit                                                              |
| 1. Zur Unterstützung der Pfarrer= und<br>Lebrer=Wittwen:                                                      | hrn. Past. Polade Rindtaufe, \$2 von                                                                          | Golbichnitt 1,12 Dieffeubach, Ch. und Ch. Müller, evangelijche                                                   |
| Bon ber Gemeinbe Frankenluft 3,09                                                                             | Dietr. Meyer in hrn. Paft. Polade<br>Gem., 50 Cte. von Chriftine Rerticher                                    | Haus-Agenbe 85                                                                                                   |
| ", ", " Antelith 64<br>", Hrn. Past. Sievers 4.27                                                             | in Chicago.                                                                                                   | Dieffenbach, Ch. u. Ch. Müller, evang. Brevier 1,25<br>Sarleg, A., Commentar üter ben Brief Pauli an             |
| 2. Zur Unterhaltskasse ver verw. Frau Prof,                                                                   | " Haft. Renuide in Paihdorf, Mo., von Hrn. Gottfr. Miller 1,50                                                | Epheser 2,00                                                                                                     |
| Biewend:                                                                                                      | Für die Unterhalts - Casse der verw. Frau                                                                     | Satorius, E., über ben alt und neu testamentlichen Cuttus 75                                                     |
| ,,,, Amelith 32                                                                                               | Prof. Biewend:                                                                                                | Satorius, E., Nothwendigfeit und Berbindlichfeit                                                                 |
| 💆, hrn. Paft. Sievers 6,14                                                                                    | Pon Brn. Past. B. Scholz in Minben, Il., 2,00 Durch Grn. E. F. Brinfer von der Ev. Lutb. Drei-                | ber firchlichen Befenniniffe 20 Satorius, E., heilige Liebe, Grundzüge ber erangelisch-                          |
| 3. Für Miffionar Clöter .<br>Von Abam Geuber 1.00                                                             | einigkeits-Gemeinte bes orn. Paft. Linbemann,                                                                 | firchlichen Moral-Theologie 3,50                                                                                 |
| 4. In die Synodaltasse nördl. Districts:                                                                      | Cleveland, D., Bestibe                                                                                        | Catorius, E., vergleichende Bürbigung evangelisch-<br>lutherischer und römisch fathelischer Lehre nach Augs-     |
| Bon B. Begener 50                                                                                             | Paft. A. Hoppe in New-Orleans:                                                                                | burgischem und Tribentinischem Bekenntniß 75                                                                     |
| Monroe, Mich., ben 9. Mai 1860.<br>B. Sattftabt, Caffirer.                                                    | Bon ber Gemeinde bes Grrrn Paft. B. Scholy in                                                                 | Satorius, E., Meditationen über die herrlichkeit Gottes in seiner Rirche und besonders über bie Gegen-           |
| - Sur have, enfette.                                                                                          | Minben, Il.,                                                                                                  | wart bes verflärten Leibes und Blutes Chrifti im heil.                                                           |
| <b>E</b> rhalten                                                                                              | timere, an Brn. Paft. Doppe eingefandte Anwei-                                                                | Abendmahle 1,00 Schmibt, bibl. Theologie des Neuen Testamentes 2,25                                              |
| a. Zur allgem. Synodal=Casse:                                                                                 | weisung \$21,70 (abzüglich \$1,70) und \$2,30 von Hrn. Past. Reil selbst                                      | Ebe, B., brei Bucher von ber Rirde 50                                                                            |
| Durch Hrn. Paft. L. Dulit 2,85                                                                                | Aus der Synodal - Casse nördlichen Districts:                                                                 | ", " erangelische Geistliche, 2 Theile 1,25<br>", " Epistel-Postille, geb. 1859 1,75                             |
| und zwar :<br>\$1,25 von seiner Gemeinbe in West-Seneca.                                                      | Bon herrn Paft. 2B. Sattftat                                                                                  | ,, ,, Evangelium-Postille, geb. 1858; 1,75                                                                       |
| 1,60 von H.                                                                                                   | in Tratten baar                                                                                               | " " fieben Bortrage über bie Borte Christi am                                                                    |
| Durch herrn Paft. F. Otimann in Neumelle von<br>Ohlenborf 1,00                                                | \$31,59 gur Synobal-Missions-Casse                                                                            | Rreuz, geb. 50 Dieterich, Beit, Hauspostille 1,25                                                                |
| Oftercollecte von ber Gemeinde bes Brn. Paft. 2B.                                                             | 52,61 zur allgem. Synotal-Casse,<br>15,50 für Lehrer-Gehalte im College,                                      | Arnbte, Katechismus Predigten, geb. 80                                                                           |
| Sholl in Minben, Ills 7,40 Für ben allgem. Prafes:                                                            | 8,00 gur Caffe fur verw. Frau Prof. Biemenb,                                                                  |                                                                                                                  |
| Durch Brn. Paft. L. Dulit von ber Gemeinte bes                                                                | 81,51 gur Abgabe. F. Böhlau, Caffirer.                                                                        | Beränderte Adressen:                                                                                             |
| hrn, Paft. D. hanfer in Johannieburg 4,75<br>Bon ber Gem. bes hrn. Paft. h. Gräbner in St.                    |                                                                                                               | Rev. A. CLAUS,                                                                                                   |
| Charles, Mo                                                                                                   | Für den Lutheraner haben bezahlt:                                                                             | St. Louis, Mo. Box 3969.                                                                                         |
| Durch hrn. G. Sammer, aus der Centraffe ber Gem. bes hrn. Paft. F. Rönig in Cincinnati, Der 15,00             | Den 14. Jahrgang:<br>Die herren: F. Lorenz, D. Sahn, P. Stemler.                                              |                                                                                                                  |
| b. Zur Synodal-Missions-Casse:                                                                                | Den 15. Jahraang:                                                                                             | OSKAR GOTSCH,                                                                                                    |
| Collecten von ber Gem. bes frn. Paft. F. Ottmann                                                              | Die Berren : B. Windhorft, L. Stiegemeier, Röbel, Bin-<br>big, S. Bobe, B. Ruth, D. Sahn, J. M. Bonnet, P.    | Care of Rev. A. Claus,                                                                                           |
| in Reumelle, Mo.,                                                                                             | Stemler, D. Werner, Paft. E. Nachler.                                                                         | St. Louis, Mo. Box 3969.                                                                                         |
| ville, Mo 7,00                                                                                                | Den 16. Jahrgang:<br>Die herren: h. Laumann, B. Bulfefötter, h. Bobe,                                         |                                                                                                                  |
| Bom Dreieinigfeits-Diftrict ber Gem. in St. Louis . 5,55 Rirchliche Collecten, von ber Gem. bes Grn. Paft. C. | Paft. G. Reißinger \$4,50, M. Appel, Dr. Gibler, M.                                                           | BRUNO BARTHEL,                                                                                                   |
| Men in New-Orleans, 22,95                                                                                     | Schneiber, S. Möllering, Carl Blefe, D. Ruth, 9. M.                                                           | Care of Rev. A. Claus,                                                                                           |
| und zwar :<br>\$7,00 pr. Wonat März.                                                                          | Bonnet, S. Berner, B. Freye, S. Knollhof, 3. S. Run-<br>fer, 3. Spielmann, 3. Becf. B. Engelhaupt, M. Reigel, | St. Louis, Mo. Box 3969.                                                                                         |
| 8,55 ,, ,, April. 14364126 34                                                                                 | 3. B. Schmidt, C. Berpoleheimer, A. Schmidt, Paft. E.                                                         | Pow ED MITTUANOUSET                                                                                              |
| 7,25 ,, ,, Mai. AND MARK. Co. Sur College Ally torbalts. Co. So.                                              | Rolf, Past. A. Deper 19 Er. Den 17. Jahrgang:                                                                 | Rev. ED. MULTANOWSKI,<br>Sheboygan Falls, Wisc.                                                                  |
| c. Zur College-Unterhalts-Casse,<br>für die Lehrer-Gehalte:                                                   | Herr J. W. Schmidt 75 Cis.                                                                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                          |
| Bon ber Gem. bes Brn. Paft. S. Grabner in St.                                                                 | Für frühere Jahrgange :<br>Herr Paft. Wambegans \$4,50.                                                       | St. Louis, Mo.,                                                                                                  |
| Charles, Mo                                                                                                   | M. C. Barthel.                                                                                                | St. Cours, Web.,<br>Spnobalbruderei von Aug. Wiebnich u. Gebn.                                                   |
|                                                                                                               |                                                                                                               | 1, 11 3: = 11 11 11 11 11                                                                                        |



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Antherischen Synode von Missonri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. 218. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 29. Mai 1860.

No. 21.

Bedingungen: Der Butheraner ericeint alle zwei Wochen einmal für ben jährlichen Gubicrivtionspreis von Ginem Dollar fur die auswärtigen Unterfdreiber, welche tenfelben vorausbezahlen und bas Dofigelb ju tragenhaben. - In St. Louis wird jebe einzelne Mummer für 5 Ceuts verlauft.

Rur die Briefe, welche Mittheilungenfurbas Blattenthalten, find an ben Rebafteur, alle andern aber, welche Gefdaftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter be 'Abreffe: Mr. M. C. Barthel.care of C. F. W. Walther, St. Jouis, Mo. anherquienben .

Aurze Geschichte des Concordia-Collegiums zu St. Lonis.

(Eingesandt von G. M. Sarer. Der erfte Theil rührt aus bem Nachlaffe bes fel. herrn Prof. A. Biemenb ber.)

Es war bei Auswanderung der fächfischen Bemeinen im Jahr 1838 eine hauptabsicht gewesen, wie ihre Rinder überhaupt vor einem unchristlichen Schulunterricht zu verwahren, fo auch bie unter ihnen findirende Ingend nach dem Borbilde ber älteren lutherischen Rirche auf eine driftlidere Beife ju ihrem fünftigen Beruf vorzubereiten, ale es meistens auf ben meisten gelehrten Schulen Deutschlands ber Fall mar. Da aber Paftoren und Bemeinen genug mit fich felbit gu thun hatten, und lettere nicht nur von Deutschland her gewohnt waren, die Anordnung und Leitung ber Schulangelegenheiten ben händen ihrer geiftlichen und weltlichen Dbern zu überlaffen, fo auch größtentheils zu unvermögend geworben waren, um eine Bilbungsanstalt fur Studirende jn grunden und eigene Lehrer an berfelben zu erhalten; fo entschlossen sich im Jahre 1839 einige mitausgewanderte Candidaten freiwillig, größtentheils ans ihren eigenen Mitteln, ein, hier gu Lande fogenanntes, College anzulegen, und einige vorhandene fähige Rnaben im Christenthum und ben gewöhnlichen Schulwiffenschaften und somit and in ber lateinischen und griechischen, beutschen und englischen Sprache zu unterrichten. Es maren dies die Candidaten der Theologie Brohm, Fürbringer und Bünger, welche junachft in Berbindung mit dem Paftor Walther in Perry Co., Mo., die erste hand an dies Unternehmen legten.

Alls aber ichon fehr bald Paftor Malther und ten, welche lettere wieder in einigen Fachern zwei Candidat Bünger anderweitem Rufe folgten, fo seizten die beiden Candidaten Brohm und Fürbringer das Werk allein fort; und als endlich auch letterer einen Ruf ine Predigtamt angenommen hatte, jog erfterer auf Ginladung bes nunmehr feligen Paftore Löber ju Altenburg in deffen Saus, wo beibe fortan gemeinschaftlich ben Unterricht übernahmen, doch fo, daß Candidat Brohm ben größten Theil der Lectionen behielt. Go pflegten beide unter Gottes Beiftand mehrere Jahre binburch das Ceuftorn ihres fleinen Colleges in bafiger Altenburger Pfarrwohnung einmuthig, bis Canbidat Brohm den Ruf in das lutherische Pfarramt nach New York erhielt, worauf Paftor Löber ein halbes Jahr lang ben Unterricht größtentheils allein fortsetzte, einige Lectionen aber von Pastor Reyl, damals in Frohna, übernommen murden. Als nun der außerliche Buftand ber Gemeinen sich etwas gunftiger gestaltet hatte, so fingen sie ebenfalls an, - was auch schon einige einzelne Glieder hin und wieder gethan hatten - fich der Unstalt thatig und hülfreich anzunehmen. Insonderheit ging die Gemeine in St. Louis mit gutem Beispiele voran, und berief aus ihrer Mitte ben Candidaten der Theologie J. Gonner als einen besondern Lehrer und Rector bes Colleges mit einem bestimmten Behalt, bei welcher Berufung fich benn auch die andern Bemeinen in Berry Co, betheiligten. Rector Bonner fam im Ceptember 1843 in Altenburg an. Die Bahl ber Schüler war damals 8, worunter 3 größere von 16-20 Jahren die erfte, und 5 jungere von 11-14 Jahren die zweite Classe bilde-

Abtheilungen hatte. Bon den Lehrern der Unstalt murbe gemeinschaftlich ein Schulplan entworfen, nach welchem die verschiedenen Lectionen in ben einzelnen Unterrichtsgegenstäuden vertheilt mur-Schullehrer Winter gab beiben Claffen ben. Unterricht im Gefang und auf dem Clavier. Die Böglinge ließen fich nicht nur burch Bucht und Bermahnung aus Gottes Wort willig leiten, fonbern wendeten auch fo viel Fleiß au, daß die Urbeit an ihnen keineswegs vergeblich mar.

Im Jahr 1847 beschloß die zu Chicago versammelte Synode von Miffouri, Dhio u. a. St., an die Bemeinen zu Altenburg und zu St. Louis die Anfrage ergeben zu laffen, ob dieselben geneigt seien, die in Altenburg befindliche Anstalt der Direction und Obhut berselben zu überlassen. Im folgenden Jahre sprachen die Gemeinen gegen die ju St. Louis versammelte Synode ihre Willigfeit aus, bas College ihr gur Leitung gn übergeben; aber mahrend die Altenburger Bemeine munichte, Die Synode möchte die Unftalt in Altenburg belaffen, munichte die St. Louiser, fie mochte fie nach St. Louis verlegen, wies Land für diefelbe an, und eröffnete namhafte Quellen gur Unterhaltung von Professoren. Die von der Eynode für diefen Begenstand ernaunte Committee fchlug vor, aus den im Synodalbericht aufgegahlten Gründen, die Unftalt nach St. Louis zu verlegen.

Im folgenden Jahre (1849) gewann die Synode auf ihrer Sigung zu fort Manne bei nochmaliger Berathung des Gegeustandes von neuem bie Ueberzeugung, bag, wenn man eine fraftigere Entwickelung und größere Wirffamfeit ber Unftalt hauptaugenmerk mache, weit mehrere und wichtigere Grunde vorhanden feien, die Anstalt nach St Lonis ju perlegen, und beschloft baber, Diese Berlegung baldmöglichst vorzunehmen, an Die Stelle des trenverdienten Paftore Lober, ber die Abnahme feiner Leibesträfte fpurend ber fcmeren Ardeit am Ceminar enthoben zu fein wünschte, einen andern Professor ber Theologie ju bernfen, bas Lehrerperfonal gu vermehren und mit bem Collegeban fobald als möglich den Unfang zu maden, ju welchem Ende eine Bancommission ernannt murde. Um 19. Angust beffelben Jahres ftarb im herrn ber unvergefliche Pafter Lober, ber fo fleißig, trenlich und uneigennützig an ber auch burch feine Mitwirkung gegrundeten Unftalt unterrichtet batte, nachdem ihm noch die Frende ju Theil geworden mar, wenigstens drei von feinen Zöglingen (3. Bilt, W. Muller und R. Lange, welcher lettere furgere Beit in ber Anstalt mar) in bas Predigtamt eintreten ju feben. Gein Chrengedächtniß findet fich im Entheraner Jahrgang 6, 90, 19. und 20. Paftor Balther murbe nun burch bas Wahlcollegium ber Synode an bas College, das den Ramen Concordia erhielt, als Professor der Theologie berufen, und gab diesem Rufe folgend das Paftorat an der Dreieinigkeitsfirche ab, um feinem neuen Berufe befto mehr Beit und Kräfte widmen ju fonnen, ging aber bie Bedingung feiner Gemeine ein, noch ferner an ber Regierung berfelben amtlich Theil zu nehmen, und allmonatlich in beiden Rirchen einmal zu predigen. Im October erließ die Baucommiffion einen Unfruf an die lutherische Rirche in ben Bereinigten Staaten von Rord-America gur Spulfe jum Baue. Die Unftalt hatte bis bahin nach zehnjährigem Bestande fein eigenes Gebäude gehabt, der Unterricht mar von dem fel. Paftor Löber, einem Lehrer ber alten Sprachen (Rector Gonner) und einem Sulfelehrer (feit 1847 herrn Mibichte) ertheilt, fünf junge Leute maren aus berfelben bervorgegangen, und als Arbeiter in ber großen Ernte angestellt worden (3. Bilb, B. Müller, S. Löber, Lange und S. Munder, weldje beide nur einen furgen, und zwar den letten, Abschnitt ihrer Studienzeit in der Anstalt zubrachten), und neun Zöglinge befanden fich noch darin, von welchen vier junge Knaben maren. Die Bemeine ju Ct. Louis hatte zwei werthvolle Acker Landes in der Nahe der Ctadt jum Bauplat gefchenft, die reinen Ginfunfte ihrer Gottesader-Caffe und den lleberschuß aus dem Berkauf des von ihr verlegten Gefangbuches dem College zugewiesen, und über 2000 Dollars jum Bau des Gebäudes verwilligt, und unter fich aufgebracht. Die Bancommittee entwarf einen Plan zur Unffihrung eines College- und Predigerseminar-Gebäudes, beschloß aber zunächst allein mit dem Aufbau bes sublichen Flügels in Gottes Namen anzufangen, die Fortführung und Bollendung des Berfee durch Errichtung auch des Mittel- oder hauptgebandes mit feinem zweiten Flngel fpatern Beiten überlaffend.

Um 8. November fand die feierliche Grundfteinlegung und am 11. Juli des folgenden Jahres (1850) die Einweihung Statt. Es jog nun bas gesammte Personal ber Anstalt, die Lehrer, ther in Religion, Declamiren, Musit und Gefang werden. In Folge diefer Beschluffe nahm bas

gebn Böglinge, wovon 6 Studenten und 10 Schnler, mit Loben nut Danken gegen Gott ein. Paft. 21. Biewend, ber damale bie burch ben Tod bes feligen Paftors U. Wolter erledigte Stelle des zweiten lehrers an dem theologischen Ceminar zu Fort Manne interimistisch verfah, erhielt einen Ruf an das Concordia - College als Professor der Philosophie, und folgte demselben Bahrend ber Signng ber im October ju St. Louis versammelten Synode fand die formliche llebergabe ber Anftalt von Seiten ber Bemeinen Altenburg und St. Louis an die Synode Statt. Unter ben babei gestellten und von der Synode angenommenen Bedingungen maren die vornehmften, daß die Unftalt für immer ber lutherifden Rirche biene, und nur ihr Lehrer und Prediger erziebe, daß alleiniges Lehrmittel in dem College bie beutsche Sprache sei; baf die Auftalt ein Bymnasium in den die Theologie vorbereitenden Wiffenschaften in Berbindung mit einem theologifden Ceminar bleibe; daß, obwohl auch folche junge Leute, die fich nicht ber lutherischen Theologie ju widmen gedenfen, das Sommaffum benuten fonnen, ber Unftalt gemachte Legate und Schenfungen nur folden, die fich jum Bienft ber lutherischen Rirche vorbereiten, ju Gute fommen und endlich, daß, follte es einmal thunlich erscheinen, die Unstalt auch auf andere Fafultäte. Wissenschaften zu erweitern, der gegenwärtig vorhandene 3med ftete im Unge behalten merbe. Die Synobe ließ bann burch eine Committee eine Constitution ber Anstalt entwerfen, welche Bestimmungen namentlich über die Aufsichtsbehörde und ihre Functionen, die Direction der Unftalt, ben Cassirer, ben Lectionsplan, die Aufnahme in die Anstalt, die Sandhabung driftlicher Disciplin, Answeising eines Zöglinge aus ber Unstalt und Erwählung ber Lehrer enthält.

Bunachft ging nun bas Bestreben bahin, bas Immaffum, welches bisher mehr nur bem theologischen Seminar in der Vorbereitung von Knaben und jungen Leuten zum Eintritt in daffelbe gedient hatte, zu einer felbstständigen Auftalt zu erheben, in welcher eine allgemeine Bilbung und somit auch eine Borbereitung auf andere Fachstudien erzielt murde. Freilich konnte es, wegen Mangels an Lehrern, vorläufig nur in zwei Hauptabtheilungen: Dber- und Unter-Gymnafinm getheilt werden. Im Lutheraner Jahrg. 7, No. 11 erschien ein Programm ber Anstalt. Im Ceminar murde feitbem vorgetragen von Prof. Walther: Logit, Dogmatif, Kirchengeschichte, Synopfis der drei erften Evangelien, hermeneutit, driftliche Alterthumer, Ratechetif und Somiletif, beides mit praftischen Uebungen verbunden; von Rector Bonner : hebraifche Sprache, Eregefe des erften Buche Mosis, die historischen Bücher theilweise, auserlefene Stude im Jesaias und Pfalmen und ber Evangelien in hebraifcher fen, der einstweilen auch die Lucken im Geminar Berfion; von Prof. Biewend : die übrigen philofophischen Disciplinen außer Logit, Physit, Ginleitung ins Mene Testament, Auslegung bes Briefes an die Epheser, und im Englischen Beschichte ber Literatur und Stylubungen. Im Gymnasium murde unterrichtet von Prof. Bal-

und bamit bas Bohl ber Kirche überhaupt jum ber hausvermalter mit ibren Familien und fech- nebft Profobie; von Rector Gonner im Sebraifchen, Griechischen und Lateinischen - gelesen murden die Evangelien, die Apostelgeschichte, Zenophon und Cicero, - biblifche und Reformations-Geschichte, von Prof. Biewend in griechifcher und lateinischer Grammatif - gelesen murden Jacobs griechisches Lesebuch und Corneling Repos - beutscher Grammatit, englischer Grammatif, Mathematif, Geographie und allgemeiner Beidichte.

> Im Frühjahr 1852 murde die Unftalt von ber Legislatur des Staats von Miffouri incorporint,

> Schon im zweiten Jahre nach Bollendung bes Baues bes erften Flugele machte fich bas Bedurfniß nach mehr Raum fühlbar. Das Personale der Unftalt bestand zu ber Zeit aus drei Lehrern mit ihren Familien, dem Sandverwalter mit feiner Familie und vierunddreißig Böglingen. Gin Lehrer mit feiner Familie und acht Böglinge maren genöthigt auswärts zu wohnen. Da schritt die Bau - Commission, ermuntert durch' die von ben Bridern in Deutschland erhaltenen Buficherungen, nach Kräften mithelfen ju wollen, und im Bertrauen auf Den, der durch feinen unermarteten Gegen einen Beiterban nothig gemacht hatte, im Frühjahr 1852 in Gottes Namen gur Errichtung des zweiten Flügels, und erlief im Laufe bes Jahres einen Bitt- und Sulferuf an die Glieder der Gemeinen des Ennodalsprengele, bem auch willig und reichlich entsprochen murbe. Der zweite Flügel murde im Berbst beendigt und das gefammte Personal hatte nun die Freude, fich in ber Unftalt zusammen zu finden.

> Im Frühighr 1853 murben 6 Böglinge aus bem Seminar entlaffen, von denen 5 nach mohl bestandenem Eramen alebalb in Pfarramter eintraten (G. Bolf, E. Met, M. Bunther, D. Eisfeld, M. Stephan.)

> Da mit bem Wachsthum ber Anstalt auch bald das Bedürfniß nach mehr Lehrfräften fühlbar murbe; so beschloß die Synobe auf ihrer Sigung in Cleveland 1853 einen zweiten Lehrer der Theologie im Seminar anzustellen, und beauftragte bas Mahlcollegium, Licentiat Strobel in Zeit für das Umt zu gewinnen zu suchen. Im Lutherauer, Jahrg. 10, Ro. 4 murbe wieder Radricht von der Austalt gegeben und dabei die Lage, bas Gebäude und bas Leben in berfelben ansführlicher beschrieben.

Da die vom Wahlcollegium in erwähnter Sache gethanenen Schritte erfolglos geblieben maren; fo murde auf der nachsten Sigung ber Synode in St. Louis, 1854, die Berathung biefes wichtigen Wegenstandes wieder aufgenommen, und der Beschluß gefaßt, einstweilen feinen zwei. ten Professor der Theologie zu berufen, sondern Diefe Stelle offen zu laffen, bis man einen tudtigen Theologen von Fach gewinnen fonne, bagegen einen Lehrer an das Gymnasium zu berumit ausfüllen helfe. Zugleich murde beschloffen, zu befferer innerer Organisation der Anstalt das Umt eines Prafidenten berfelben und eines Directore des Gymnafiume zu errichten ; zu ersterem wurde Prof. Walther ernannt, letteres follte dem neu zu erwählenden Eymnafiallehrer übertragen und diese fiel auf Past. A. Hoper in Philadelphia. Indeffen mar das Personale ber Austalt auf vier Lehrer mit ihren Kamilien inclusive des ermarteten Directors, den Hausverwalter mit seiner Familie (seit Frühjahr 1853 L. Wällner) und 45 Söglinge: 9 Studenten und 36 Schüler angewachsen; so daß die beiden Flügel schon wieder ju enge murden, und die Baucommittee ernftlich an die Vollendung des College-Gebäudes dachte. Bereits im Berbft 1854 erfchien ein wiederholeutlicher Aufruf an alle Glieder und Freunde der evang.-lutherischen Synode von Miffouri u. f. w. ju einem Bert driftlicher Freigebigfeit jum Beften des Colleges. Es fing nun auch die Unftalt an, immer mehr die Aufmerksamkeit der lutheriiden Rirche in Deutschland auf fich zu ziehen.

Da Pastor Hoper den an ihn ergangenen Ruf ablebute; fo murde eine neue Bahl veranstaltet, und Prof. Biewend, nachdem er seine Ueberzeugung von dem Wefen diefes Amtes ausgesprochen, und sich für den Fall, daß er gewählt merden follte, bereit erflart hatte, es zu übernehmen, zum Director des Gymnasiums erwählt, herbst 1855. Bu diefer Beit murde auch eine haus. Drdnung fur die Austalt entworfen. Dbwohl nun auf gedachte Beise die Directorstelle besetzt mar, so fehlte es boch gleichwohl noch an einem neuen Gmuafiallehrer, weshalb bas Bahl-Collegium jn einer abermaligen Wahl fchritt, in welcher Paftor B. Schick in Chicago jum Conrector ermahlt murde. Unterdeffen hatte ber Candidat A. Hoppe, welcher im herbst 1855 nach St. Louis gekommen mar, sich freundlich erboten, im College mit unterrichten zu helfen, bis er einen Ruf an eine Gemeine als Prediger erhielte, und übernahm fogleich ben Unterricht im Lateinischen und Dentschen im Unter - Gymnasium und in griedifcher Grammatik im Dber - Ihmnafium mährend des Winters von 1855 bis 1856.

Die Bau - Committee beschloß nun, nachdem eine giemlich beträchtliche Summe für ben Reuban eingegangen, und die Bahl der Böglinge auf 52 (9 im Seminar und 43 im Gymnafium) gefliegen mar, Sand ans Werk zu legen, jedoch den Bau in größerer und einer des Zwecks murdigern Beife, als ursprünglich beabsichtigt mar, ausguführen; und im Lutherauer erichien ein zwiefacher Aufruf gu thatiger Bulfe. Der Anfang des Baues wurde im Frühjahr 1856 gemacht.

Bu Oftern murden fünf Boglinge, die ben Cursus im Seminar beendigt hatten (R. Gros, F. Ahner, G. Löber, A. Hügli, H. Hanser) entlaffen, die auch bereits, nebst einem schon im herbst des Jahres zuvor entlassenen (P. Bener), nach bestandenem Eramen ins Prebigtamt eingetreten find. Rach Oftern fand die Ginführung des Directors und Conrectors in ihre Aemter Etwas fpater erschien wiederum eine Statt. Nachricht von dem Concordia-College, die unter anderm ein Berzeichniß der Böglinge der Unstalt feit Berlegung derfelben nach St. Louis enthielt. Um Oftern v. J. mar Rector Gönner von Seiten ber evang.-Inther. Bibelgefellschaft in St. Louis, bie beschloffen hatte, das Altenburger Bibelmert, junachst wenigstens dem Neuen Testamente nach, herauszugeben, ber Untrag gemacht, Die Correctur welcher von ihnen auch angenommen wurde.

stimmung der Aufsichtsbehörde den Antrag annahm, fo fugte es fich, daß ein ichabenswerther fünftiger, und es darf gewiß Gott und der Wahr-Erfat in dem herrn U. Carer gefunden murbe, der auf Ersuchen der Aufsichte-Beborde im Mai herzlichem Ginverständniß und mit großer Bugur Aushulfe eintrat. Im Juli traf Professor versicht, die Schuler fast ohne Ausnahme in Dr. Cenffarth, vormals Professor der Archäologie Treue, Fleiß und Wehorsam ihres Berufe maran ber Universität zu Leipzig, ber aus Liebe zur teten. Die im Berbft beträchtlich vermehrte lutherischen Rirche seine Gaben und Rrafte dem Schulerzahl, der neu gewonnene Raum und die Dienst derselben in dem an Gelehrten so armen Berftarkung des Lehrercollegiums machten Die Amerifa ju widmen begehrte, bier ein, und über- bochft erfreulichen Fortschritte in der Anftalt nahm auf die interimistische Berufung feitens möglich, daß die gur Bewältigung bes umfangder Aufsichtsbehörde eine Professur der Theologie reichen Lehrstoffe erforderliche Classeneintheilung am Ceminar.\*)

Nachdem nun der hErr der Rirche, die Unstalt fo gesegnet hat, baß sie 16 von ihr erzogene Diener am Wort, von denen zwei nach dem unerforschlichem Rath Gottes bereits zur Rube eingegangen find, ber Rirche hat darreichen können, und bei mehrern andern daffelbe Werf der Borbereitung mehr oder weniger weit hat fortführen fonnen, dann daß fie einen fo unerwarteten, als vorzüglichen Zuwache au Lehrfräften gewonnen hat, und endlich, daß das College - Webaude, geraumia und ichon, wie es ift, feiner Bollendung entgegeusieht; fo schließen wir diese furze Gieschichte der Unstalt, wie mit froblichem und lautem Rühmen und Preisen Gottes, fo mit der Bitte: Mogen alle frommen Bergen in ihrem Bater Unfer auch unferer Pflangichule gur Bildung fünftiger Lehrer und Prediger fleifig gedenfen, bag Gott unfrer Sande Werf in Gnaben forbern, und Lehrern Weisheit, Rraft, Treue und Geduld verleihen, die jungen Pflanzen aber zu seinem Preise grunen und blüben laffen moge.

Dbiger Bericht über die Auftalt bis zum Commer 1856 murde verfaßt vom fel. Prof. Adolph Biewend. Im Folgenden geben wir eine furze Fortsetzung, welche einen Bericht über die letten vier Jahre enthält. Der Robban des neuen Schulgebäudes murde zwar noch im Serbste des Jahres 1856 vollendet, auch fonnte ale Schlaffaal bas zweite Stodwert bes Bebaudes bereits im folgenden Winter in Gebrauch genommen merden, der völlige Ilnsban jedoch verzögerte fich bis in ben Spätherbst des Jahres 1857, so daß erst im Monat November die Wohn- und Schulgimmer bezogen werden fonnten. Das gange nunmehr aus drei Saufern bestehende Bebaude faßte in sich fünf Familienwohnungen für Lehrer, Bohn- und Schulraum für die damaligen 48 Böglinge und alle nothigen Wirthschafteraume. Außerdem mar eine Wohnung für den Sausverwalter und ein Stallgebaude vorhanden.

Es murbe fchwer halten, ben ferne ftehenden burch nachträgliche Befchreibung eine Borftellung ju geben von der Frende, Zuverficht, Soffunng und dem täglich neuen Daufgefühle, in welchem bie näherstehenden, namentlich die Lehrer und Böglinge ber Unftalt leben und arbeiten durften. Der große, durch die herzliche Liebe der Spnode zur Ausführung gebrachte Neubau erfüllte fo lang gehegte Bunfche und Bebete, Raum mar

Wahlcollegium die Wahl eines Directors vor, izu überuchmen, und da Rector Gönner nach Zu-lgeöffnet, nicht nur für die damals anwesenden Böglinge, sondern auch für eine gute Bahl gnheit zu Ehren gesagt werden, daß alle Lehrer in ihrer gewünschten Vollendung fich näherte. Alle Claffen bis zur Prima maren befett und die Unterrichtseurse kounten regelmäßig durchgeführt merben.

Die feierliche Ginmeibung des neuen Bebaudes murbe verschoben auf die Zeit der im April 1858 bevorstehenden Districtsspnode, um durch die Theilnahme der versammelten Smodalglieder die Freude und Feierlichkeit des Greigniffes ju erhöhen. Doch Gott hatte es andere beschloffen. Er legte feinen treuen Anecht, unfern unvergeflichen Prof. A. Biewend in der Woche vor Oftern auf ein schweres Krankenlager und es gefiel ihm nach feinem nuerforschlichen Rathe, diefen Mann am 10. April 1858 in der Bluthe seiner Jahre mitten aus einem zahlreichen Familienfreise und aus dem segensreichen Wirfungefreise abzurufen, welden er mit voller Mannestraft, mit ben mannichfaltigften Gaben und mit ungetheiltem Bergen fich hingegeben hatte. Es wird allen Freunden Diefer Unftalt unvergeflich bleiben, mit wie tiefem Schmerze jene Tranerbotichaft die ganze Synode erfüllte. Aus bem Freudenfeste, welches man gur Beit ber Spuodalsitung erwartete, murbe ein Tranergotteebieuft. Der treue Gott aber, welcher fich unferer Auftalt als Bater und Schirmherr erwiesen hat, mird dereinft, es fei hier oder dort, fund machen, daß er auch hierin wehl guchtigen, aber nicht verderben wollte und wenn and diefer berbe Berluft in der Entwickelung ber Unftalt noch lange fühlbar bleiben wird, so ift doch bes Berrn Sand nicht zu furg, zu erretten und bie Munden zu heilen, fo er anders Wohlgefallen an dem Werke hat. Der verblichene Rorper des geliebten Todten murbe am Countage in ber großen Salle des Schulgebaudes ausgestellt und am darauf'folgenden Morgen nach dem unmittelbar angrenzenden Gottesacker der hiefigen ev .lutherischen Gemeinde geleitet. Die älteiten Zöglinge der Anstalt trugen die Leiche ihres Lehrers aus dem Sauptgebaude über den Sof gum Leichenwagen und an den Pforten des Gottesackers bis zur letten Ruhestätte. Alle andern Böglinge zogen voran. Unmittelbar hinter bem Sarge folgten die Trauerfamilie, das Lehrercollegium, der hiesige lutherische Jünglingsverein und die hiefige lutherische Bemeinde in fo gahlreicher Vertretung, bag die unvergleichliche Liebe und Sochachtung gegen den Berschiedenen im weitesten Kreife in seltener Beife bezeugt murbe. Auch hatte dieselbe Gemeinde es sich nicht nehmen laffen wollen, die Unsftattung des Grabgeleites zu beforgen. Unter dem Welaute der Schul-

<sup>\*)</sup> Anm. Die allgemeine Synode im Berbft 1857 gab beiben letigenannten Berren einen befinitiven Beruf refp. gur Professur am Seminar und jum Lehramt am Gumnafium,

ges erreichte der Carg die Statte des bereiteten feiner Freundlichkeit gelindert. Bu jenen gehort Grabes. Dort hielt herr Paftor Bunger die Leichenrede und den Trauerdienst, an welchen fich ein Trauergefang ber Böglinge anschloß. In der Folge hat die hiefige Bemeinde ein Denkmal der Liebe und Danfbarfeit über dem Grabe fegen laffen.

Es war unmöglich, den großen Rig im Collegium ber Unstalt alsbalb auszufüllen. **Sott** Bruder hinmeg, fondern ließ uns auch eine Zeit- literarische Arbeiten ausbeuten zu konnen. anfangenden Schuljahrs gelang es, eine neue Lehrerfraft zu gewinnen. herr Paftor R. Lange, bis dahin Pafter in St. Charles in Miffouri, trat im December 1858 als Professor der Philofophie und ber engl. Sprache in bas Collegium Schon furze Zeit vorher hatten wir die Freude, durch herrn Paft. Th. Brohm, bis bahin Pafter ju Rem-York, einen großen und reichen Bewinn fur unsere Unftalt zu erhalten. Derfelbe mar von dem hiefigen Concordia-Diftrict der lutherischen Gemeinde als Pafter berufen und übernahm zugleich, theils als Geelforger für die Unftalt gut forgen, theils am Unterricht im theol. Seminar und Gymnasium zu helfen.

Die Verwaltungsgeschäfte des Directorats wurden provisorisch dem Schreiber dieses übertragen und bei Bertheilung der Unterrichtsgegenstände murbe nach bergebrachter Beise nach Maggabe der Umftande, der Krafte und Gaben, in gegenfeitiger Unterstützung aller Collegen verfahren. Es gelang auf diese Beife, die interimiftische Aushülfe, welche feit dem Tode des fel. Prof. Biewend bis zur Ginführung des herrn Prof. Lange stattgefunden hatte, durch befinitive Bestellung der Lehrfächer zu erseten.

Im Frühling des Jahres 1857 murden ein Zögling, des Jahres 1858 zwei, im Jahre 1859 drei und endlich in diesem Jahre gehn Boglinge aus dem theol. Geminar entlaffen, um ins Prebigtamt überzugehen. Giner berfelben fett fein Studium noch fort auf einer Universität in Deutschland; alle andern haben bereits einen Ruf jum Dienft der Rirche erhalten und find fast alle schou in der Arbeit. Die Zahl ber Zöglinge nahm von Jahr zu Jahr in rafdem Fortschritt ju, fo baß fie im Berlauf bes gegenwärtigen Schuljahrs die Sohe von 86 erreichte. Fast alle werden für das Predigtamt vorbereitet.

Dbwohl schmerzliche Erfahrungen und mancherlei hinderniffe, wie sie ja unter ähnlichen Umständen nie ausbleiben werden, manchmal ben Muth zu dämpfen und einen fröhlichen Fortgang zu hemmen schienen, fo muffen wir boch gum Lobe Gottes und gum Troft aller Chriften, welche diese Unftalt pflegen, befennen, daß, mo unsere Augen blode murden, der herr ftete durchgeholfen und fich mit aller Barmherzigfeit au uns bezeugt hat. Er hat ben Schmerz ber be- catechetischen Unterricht und nehmen im übrigen wider Christum, und daß er ber erkannten Bahr-

vor allen Dingen ein langes Rrankenlager bes Herrn Rectors Gönner und der höchst besorgliche Gefundheitszustand des herrn Prof. Walther im verflossenen Winter. Ueberdieß fah sich im vorigen Berbst Berr Prof. Dr. Cenffarth veranlagt, ber Unstalt wenigstens für eine Zeitlang feine Unwesenheit zu entziehen, um in New-Yorf an nahm une nicht nur einen treuen Bater und Drt und Stelle miffenschaftliche Gulfemittel für lang Baife bleiben. Bedurfte es doch der tag- Diefen gehört, daß herr Rector Gonner die Freude lichen ernften Grinnerung an die allein weise erlebte, feinen Unterricht wieder aufnehmen gu Regierung Gottes und an feinen Befehl, nicht burfen, und baf mir fur bie Berftellung bes Sru. auf Menfchen, fondern allein auf ihm gu ver- Prof. Balther die besten hoffnungen hegen burtrauen, um in jener großen Roth das verlaffene fen. Es ift bereits in weiten Rreisen bekannt, Tagewerf aufzunehmen und foviel Gott Rraft bag Prof. Malther burch ernftlichen Rath bes und Gnade verlieh, fortzuführen. Erft nach Arztes und ben bringenden Bufpruch von Freun-Beginn des nächsten, mit dem 1. Sept. 1858 den sich bewegen ließ, seine Arbeit ganglich zu unterbrechen und durch eine Meise nach Deutschland und durch ben Gebranch eines dortigen Bades Genesung ju fuchen. Er betrat am 10. Marz dieses Jahrs in New-Drleans das Schiff. Jungit eingegangene Briefe melden, daß die lange Ceereife nicht nur gludlich überftanden ift, fonbern auch dem so herzlich gewünschten Erfolge in gunftigster Weise vorgearbeitet bat. Wir haben guten Grund ju ber Erwartung, ibn im nadiften Schuljahre mit nenen Rraften wieder in unfrer Mitte ju brgruffen.

Im November vorigen Jahrs erhielt bie Anstalt einen neuen in doppelter Beziehung hochst erfreulichen Zuwachs, indem herr Prof. E. Larfen, bis dahin Pafter ju Rush River in Wisconsin, dem Rufe der norwegischen evang, luther. Kirche in Umerita ju einer für fie eröffneten Profesfur am Concordia-Collegium Folge leiftete. Schon im Jahre 1857 fumpfte die ermahnte Schwestersynode burch eine Delegation eine Berbindung mit uns an, deren Absicht mar, eine Schule aufzusuchen, in welcher sie Prediger für norwegische Lutheraner ausbilden laffen könnte, fo lange bis fie ein eignes Collegium für ihre 3mede zu errichten im Stande fein murbe. Auf unferer allgemeinen Synode ju Fort Wayne im Jahre 1857 fam befanntlich ein formlicher Bertrag über diese Angelegenheit zu Stande. Die norwegische Spnode fand für ihre Untrage bruderliche Aufnahme, verpflichtete fich, eine Professur an unserer Unstalt zu unterhalten, und erhielt bagegen bas Recht völliger Gleichstellung ihrer norwegischen Böglinge mit den unfrigen. Schon im Berbst 1858 konnte fie drei Böglinge fenden. Die Befegung der Professur erlitt einen Aufschub, weil die Berfuche, aus Norwegen einen fähigen Mann ju befommen, miglangen und weil es schwer hielt, aus der verhältnißmäßig geringen Anzahl ihrer hiesigen Prediger einen Mann zu entbehren. Das Bedürfniß machte fich jedoch so gebieterisch geltend, daß herr Professor Larsen fich gedrungen fühlte, den an ihn ergangenen Ruf nicht abzulehnen. Im September 1859 traten wiederum vier neue norwegische Boglinge ein, denen bald noch ein fünfter folgte. Diese 8 Zöglinge erhalten nun durch Prof. Larfen Unterricht in ihrer Muttersprache und im

glocken und dem Trauergefang des gangen Gefol- trubenden Erfahrungen durch Gegenerweisungen | Antheil an dem regelmäßigen, vom Prof. Larfen jugleich mit geleiteten, Unterrichtscurfus.

> Um Dienstag nad Dftern murbe une bie Freude ju Theil, in herrn F. BB. Reinfe und feiner Frau treue und liebevolle Pfleger für die Böglinge zu erhalten. Gie brachten bas Opfer, den eignen heerd bei Abdison, nahe Chicago, ju verlaffen, um die Gorge für die Befostigung der Böglinge und die Hausverwaltung ju übernehmen. Der frühere hausverwalter, herr &. Bullner, und feine Frau hatten furg zuvor die Entlaffung aus ihrem Umte nachgefucht und erhalten, weil die großen Beschwerden des Amtes bei ber zahlreich gewordnen eignen Familie ihre Kräfte überftiegen.

> Es bleibt übrig, noch eines Umstandes Ermahnung ju thun, welcher einerseits Gorge veranlaßt, andererseits aber die größte Freude, und hiermit der ausdauernden eifrigen Liebe aller Christen empfohlen sein moge. Wie bereits ermahnt, ift die Schülerzahl in fehr rafcher Bunahme begriffen. Auch fure nachste Schuljahr steht ein gang beträchtlicher Zuwachs in gewisser Aussicht. Da nun schon im laufenden Jahre der porhandene Raum vollständig besett mar, fo erfordert die dringenofte Mothwendigfeit, bag noch im Berlauf dieses Commers neue Vorkehrungen jur Aufnahme von Böglingen getroffen werden. Daß das große neue Bebäude fo viel schneller, als man erwarten durfte, ju eng geworben ift, fann gewiß nichts als dankbare Freude erregen und muß fatt Corge erneuerte Liebesthätigfeit veranlaffen. Bereits hat die betreffende Ennodalbehörde, in der Ueberzengung, bag bie Cachlage unverzügliche Thätigfeit erheischt, Hand aus Werk gelegt, und fo Gott will, wird bis jum herbst in der einen oder andern Weise der Roth abgeholfen sein.

> hiermit fei dieser furge historische Ueberblick geschloffen. Diejenigen Leser, welche barin aber genaue Mittheilung über die Ginrichtung ber Unstalt vermissen sollten, verweisen wir auf bas nachfolgende ausführliche Programm.

> > (Eingefandt von Paft, Boppe.) Sprichwörter in Lnthers Schriften.

> > > (Fortfepung.)

4. Wer einen großen Stein nicht erheben fanu, ber laß ihn liegen.

Homo proponit, et Deus disponit. (b. h. der Mensch denft, und Gott lenft.)

Diefe beiden Spruchwörter follen uns warnen, daß mir und ja nicht wider Gottes Wort fegen und gegen feinen beiligen Willen auflehnen, fonbern uns vor seiner hohen Majestät bemüthigen, damit wir durch unfere halbstarrigfeit den hErrn nicht zwingen, und zu ftrafen, zu Schanden gu machen, ja auszurotten. Das beleuchtet Luther an dem erschrecklichen Beispiele des Bergoge Beorg, welcher bas heil. Evangelium verachtete und auf's bitterfte anfeindete, und nicht abließ wider fein Gewiffen zu fündigen.

Luth. Ww. 61, 339 f. "Es flagte Dr. Martin Luther über seine Blindheit und Lafterung

heit widerstrebet und wider das Gemiffen gefünbiget hatte, und fprach: "Da ich im Rlofter noch mar, da hatte ich nimmermehr gegläubt, baß eine folche Bosheit follte in Leuten fein. Ich meinete, die Welt murde die erkaunte Wahrheit bald annehmen; aber ich lerne am Bischoff von Mainz und S. G., mas die Welt für ein Krantlein ift. Denn weils nicht von ihnen herkommet, so ifte nichte. Ru, ich kann mich für benen nicht furchten, so in ihrem Gewissen also verrückt find, daß, weun fie gleich der Kirchen Ramen für dem gemeinen Manne rühmen, so halten und gläuben sie boch viel anders in ihrem Herzen. Sie machen mahr diese Prophezei berer, die da fagen: Weiche von und! Wir wollen beinen Beg nicht, und mit aufgerichtem Salfe find wir folg. Colche Leute sehen wir fur Augen. Und wer also redet und thut wider Gottes Wort und fein Gemiffen, ber muß wiederum mit feinen fafterungen gu Schanden werden, benn er fundiget wider den Heiligen Geift, ift vermeffen, verstockt, und ficht an die erkannte Wahrheit.""

Item : Es hatte S. G. Ausschuß geschrieben an h. heinrichen, S. F. G. Bruder, daß er seinen Sohn, H Moriken, so bei Herzog Johanns friederich, Kurfursten zu Sachsen, am Hofe war, aufs Erste zu sich anheim erforderte, so wollten se kommen, und ihren F. G. anzeigen H. G. Billen. Denn S. G. beide Cohne geftorben waren, daß er feine Erben hatte. Darauf fagte D. M. L.: "Es ist ein gemein Sprichwort: Ber einen großen Stein nicht erheben fann, ber laß ihn liegen! Es fieht H. G. wohl, daß er ben Stein nicht heben fann. Denn ber Menfch set ihm wohl für, aber Gott schickts viel anders. Homo proponit, et Deus disponit, das ist, contrarium ponit, er thut das Widerspiel. ht S. G. wollen Undere anstroduen, daß fie berdorreten, und feinen Stamm grunend und blühend machen; darum gab er seinem ältesten Cohne, S. Sanfen, das Landgräfisch Fraulein, ger ein schönes Fräulein, zum Gemahl. Und h. Friederichen freiete er ein Mansfeldisches fraulein, Graf hanns Georgens Schwester. ther beide junge herrn zeugeten bei gesundem dibe und schönen Weibern keine Kinder." Daum sagte Doctor Martinus Luther: "Dieweil flehet, daß seine beide Sohne mit Tode abganmstud, so wird er sich willig drein geben und nem Bruder das Land zustellen, und einen ten Willen darvon behalten, denn er fann fein nd nicht mit sich nehmen, wenn er stirbet."

Fronte capillata, post hæc occasio calva! klegenheit läßt sich nur von vornen fassen!

lenn Gott einen grüßet, so soll er ihm danfen!

Eine Ermahnung für alle Christen, insonderaber die Prediger, des heiligen Evangelii, das sjest helle scheint, recht wahrzunehmen, und Beit treulich auszukaufen. Wir sollen Got-Bort fleißig lefen und und in demfelben üben, mit wir wachsen und zunehmen. Halten wir bgen gewißlich nicht fehlen.

Ehre bei den Menschen, so wird Gott durch fol- | Der henker führe einen weg, der es beffer will den Sochmuth ergurnt und nimmt Belegenheit, Blud und Gedeihen binmeg.

Luth. Ww. 61, 395. f. "Es ward gedacht, wie ber Raifer und Ronig von Frankreich einen ewigen Friede und Einigkeit mit einander hätten gemachet. Und ward allerlei davon geredt, aber bie Briefe, fo gefchrieben maren, zeigten an einen Friedstand auf zehen Jahre mit der Condition und dem Bedinge, wer sie nicht halten wollte, der sollte es dem Andern sechs Monat zuvor auffagen. Da sprach Dr. Martinus Luther: "Der Raifer läßt sich melfen wie ein Memme; ber etwan der Glückfeligste mar, ift nu der Ungludseligite! Es heißt: Fronte capillata post haec occasio calva! Belegenheit läßt fich nur von vornen faffen! Wenn Gott einen grußet, fo soll er ihm daufen! Gott hat ihm oft in die Hand gegeben den Frangosen, Pabst und Türken vor Wien, aber er hat die Belegenheit und bas Blud verachtet. Gott grußet ihn; er fann ihm aber nicht banken Darum beflagt Salomon in feinem Prediger über diese Gitelfeit, daß Gott dem Menschen Gute gnug gibt, und er brauchte nicht. Ulfo ift unferm Raifer auch geschehen, ber muß itund Mailand, Savonen laffen fahren und hat ben Herzogen zum Cardinal erwählet. Das ift eine scheußliche Katastrophe und Ausgang!"

6. Der henter führe einen meg, ber es beffer machen will, denn er fann.

In magnis etiam sat est voluisse. Es ift fein Baum, der guvor nicht mare ein Sträuchlein gewest.

Tempus producit, non ager. Beit bringt Rofen.

Fast deffelben Ginnes, wie die vorigen Sprichwörter, nur werden wir hier gewarnt, daß wir uns durch die übermältigende Große des Gegenstandes, ober bie Ferne des zu erreichenden Bieles, nicht abschrecken laffen, einen Unfang gu machen, sondern getroft, in zuversichtlicher Soffnung des gottlichen Segens, angreifen und an ber Arbeit bleiben. Rur durch fortmährende Uebung nimmt man ju und wird farf.

Luth. Ww. 62, 305. "Doctor Martinus Luther lobete fehr die circulares Disputationes, benn folche Borbereitung biene bazu fürnehmlich, daß junge Gefellen genbet und verfucht merben, ben Gaden, bavon man bisputiret, fleifiger nachzudenfen und zu suchen, wenn man nur sittig nach der Wahrheit forschet, nicht allein Ehre und Ruhm, Begant und Sader fuchet.

Etwan bei den Alten find folche Dispututiones fehr gemein gewest, und oft gehalten morden; aber es mangelte ihnen dazumal an ber Materie, wußtens nicht zu brauchen, verstunden die handel nicht recht; wir aber haben Materie, Gott Lob, gnug, und die rechte Mahrheit, liegen aber und schnarchen; baenn wollen wir folche Disputationes, wills Gott, wieder aurichten. Wenn gleich junge Gesellen nicht so gar geschickt dazu seien, noch so gut machen und eigentlich treffen, mas ichadets? wenn nur nicht Bosheit, bieser Ermahnung nach, so wird Gottes Stolz und Vermessenheit dabei ist, als wären sie

machen, benn er fann. In magnis etiam sat est voluisse. Reiner wird bald Doctor; denn es ift fein Baum, ber zuvor nicht mare ein Straudilein gewest. Es gehöret Zeit dazu: Tempus producit, non ager; Zeit bringet Rofen. Darum loben mir den Willen ber jungen Ge-Alfo faget Augustinus: Bott fronet inwendig den guten Willen, obwohl von außen das Vermögen nicht da ist; aber Hoffart und Bermeffenheit machet herwiederum den Willen und das Bermögen ju Schanden."

7. Dat Deus omne bonum, sed non per cornua taurum. (d. h. Gott giebt alles Gute, aber nicht durch Sorner der Stiere.)

Dies Sprichwort ermuntert une, in der Arbeit unverbroffen fortzufahren, wenngleich es scheint, als ob die Frucht der Arbeit ausbleiben wollte. Gott will bei treuer Arbeit seinen Segen nicht fehlen laffen, wir aber muffen deffelben warten. Mit Gewalt läßt fich Gott Richts abbringen. "Es mare je unbillig, daß uns Gott sobald follte aufhüpfen, wenn wir wollten."

Luth. Ww. 4, 305. "Das ist die erste Lehre (aus ber hiftorie von Petri Fischzug), daß wir follen unverzagt fein, ob wir gleich Mangel fpuren, und une Gott den Segen nicht fobald giebt, als wir hoffen und gern hätten. Denn es mare je unbillig, daß uns Gott sobald follte aufhüpfen, wenn wir wollten. Arbeite eine Weile auch umfonst, wie Petrus, und leibe dich, sprich : Ich muß meine Nacht auch haben, und aufstehen, ich muß auch vergeblich arbeiten; mit ber Zeit wird's mein Bater im himmel wohl anders machen. Wie man fagt: Dat Deus omne bonum, sed non per cornua taurum. Man muß arbeiten, etwas magen und leiden; alebann will Gott mit feinem Segen auch tommen : doch fo fern, daß man bes erften Stude nicht vergeffe, und mit Petro bem herrn Chrifto das Schifflein leihe, daß er sich drein setze, und predige, und wir dem Wort ja fleißig zuhören, und es wohl lernen."

(Fortfegung folgt.)

### (Eingefanbt.) Einige Sausregeln.

Diefe foll une in ben nachfolgenden furgen Capiteln vornehmlich ber als weiser Erzieher bekinnte alte würtembergische Pfarrer Flattich geben. Theile gur Bestätigung, theile gur Ergangung seien jedoch auch einige treffliche Bemerfungen Dr. Luthre eingestreut. Alfo:

#### I. Guter Rath für Eheleute.

Als ber genannte Pf. Flattich einst zu zwei Cheleuten fam, die ju Zeiten Streit miteinander hatten, sagte er zu ihnen: "Ihr werdet wohl schon das Sprichwort gehört haben: "Der Gescheibteste gibt nach. Wenn also der Mark an ben Mann fommt, fo muß die Frau nachgeben, und wenn der Narr an die Frau fommt, sa muß der Mann nachgeben. Rommen die Narren zusammen, fo gibte Sandel, wenn aber ber Thun wir es Meister Rlugel. Es ift gnug, ein guter Wille, eine Theil burch Berstand nachgiebig ift, fo nicht, ober suchen durch unsere Erkenutnis daß sie es gerne thun wollten; wie man fagt: werden die Sandel vermieden."

dazu haben, fo berufen fie fich auf ben Spruch: "Der Mann ist des Weibes Haupt." Allein da antworte ich: Mit dem Haupt schlägt man nicht zu, sondern man befinnt sich unr mit dem; also just deswegen, weil der fle zu mißhandeln; benn bas kann ein jeder Narr, sagt: Ihr Männer, wohnet bei euren Weibern mit Bernunft!" Ein Mann soll fagtzwar: "Thr Weiber, feid unterthan!" aber fie fagt nicht: "Ihr Männer, wenn euch eure Weiber nicht unterthan sein wollen, so machet sie euch unterthan!" Also hat ein Mann das Recht nicht, mit Gewalt sein Weib zu nöthigen, oder zum Gehorfam zu zwingen. Paulus fagt: "Ihr Männer, liebet eure Weiber, gleichwie auch Christus geliebet hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie dargegeben." Also soll sich der Mann hanptfächlich recht auf Die Liebe legen gegen sein Weib; ja nicht nur bei seinem Weib, sondern auch bei seinen Rindern, Dienstboten und allen Menfchen foll er zeigen, daß er wolle bem Grempel Christi nachahmen, wie auch Christus ber allerniedrigste unter seinen Jüngern war und ihnen die Füße gewaschen

Bon bem beregten Irrthum handelt nun auch Dr. Luther bei den Worten 1 Petri 3, 7: "Ihr Männer wohnet bei euren Weibern mit Bernunft ze." Er fagt: "Ein Weib foll zwar leben, wie sie der Mann regiert, was er sie heißt und schaffet, das foll gethan sein; aber er foll se gleichwohl nach seinem tollen Ropf nicht regieren, noch verachten, sondern nicht allein säuberlich mit ihr umgehen und ihrer schonen, als eines schwachen Gefäßes und Werkzeuges Gottes, sondern auch sie ehren, als die auch der Gnade der ein stärfer Werkzeug Gottes ift, mit feinem Weibe, das schwächer von Leib und an Muth blöder und verzagter ist, also handle und umgehe, daß sie es ertragen könne. Er soll eben mit ihr handeln, wie fonft mit einem Bertzeug, bamit man arbeitet. Als: wenn er ein gut Meffer will haben, muß er nicht bamit in Stein haden. Darauf tann man nun feine Regel geben : Gott stellets Jedermann selbst heim, daß er handle mit feinem Beib mit Bernunft, barnach ein jegliches Weib geschickt ift. Denn du sollst ber willst; ja, du bist darum ihr Mann, daß du ihr helfest, enthaltest und schütest sie, nicht daß du sie verderbest. Da kann man bir bas Ziel

II. Ein Irrthum mancher Chemanner. zugehen konnen, wie du gern wollteft. einen rechtschaffenen Glauben und einen stillen Gemeiniglich find die Manner der Meinung, Drum fiehe darauf, daß du ein Mann fanften Beift hat, daß fie ihrem Mann gehorchen das Weib milfe thun, was sie wollen, und wenns feiest und desto mehr Bernunft habest, kann, und fich freundlich gegen ihn mit Worten nicht geschehe, so haben sie das Recht, sie mit wo sie im Weibe zu wenig ift. Du und Geberden stellen, die hat alles, was Christus Gewalt dazu anzuhalten und es zu erzwin- mußt zuweilen Geduld haben, Etwas nachlaffen hat. Bon diesem Schmuck soll man dem Beigen. Wenn man fie fragt, inwiefern fie ein Recht und bem fcmachen Gefäß, wenns die Noth erforbert, nicht allein weichen, sondern auch feine Chre geben."

> III. Ein beachtenswerther Wink fur migt brauch en, benn ben Reinen ift alles rein u." vergnügte Ebefrauen.

Flattich besuchte einft eine Ebelbame, Die fich Mann des Weibes haupt ift, stehet ihm nicht zu, fehr bei ihm über ihren Mann beklagte und beffen Fehler aufdedte. Flattich hörsondern Berstand soll er brauchen, wie Petrus te ihr eine Weile ruhig zu, dann sagte er: "Gnäbige Fran! thun Gie bies ja nimmer, bag fie Die Fehler Ihres Mannes fo aufdeden und ihn also immer darauf bedacht fein, wie er dem Weib verkleinern, benn das Weib hat den Ramen von anft and i g begegnen wolle, daß es teine Sandel bem Manne. Wenn fie alfo ihren Mann jum gebe und Frieden gestiftet werde. Die Schrift Bärenhäuter macht und ihn verklagt und verfleinert, fo ift fie die Barenhauterin.

IV. vom Weiberschmuck.

St. Petrus fagt in feiner erften Epiftel Cap. 3, 3. 4: "Welcher Geschmuck foll nicht answendig fein mit haarflechten und Goldumhängen oder Rleideranlegen: fondern der verborgene Menfch des Herzens unverrückt mit sanftem und ftillem Beift, das ift foftlich vor Bott." Bu biesen Worten Schreibt Dr. Luther. "hier möchte aber Jemand fragen, ob St. Peter ben driftlichen Beibern ben Geschmud verbiete? Wir lesen von Eft her, daß fie eine gulden Kron und fostlichen Geschmuck getragen habe, wie einer Königin ziemet; also auch von Judith. Aber Efther spricht in ihrem Gebet: "Herr, du weißest, daß ich nicht achte ben herrlichen Schmuck, ben ich auf meinem hanpt trage, wenn ich prangen muß, fonbern halts wie ein unrein Tuch, und trags nicht außer bem Gepränge;" und von Judith stehet geschrieben, daß sie sich nicht aus Fürwit geschmuckt habe, sondern Gott ju Lobe. Drum sagen wir also: Ein driftlich Beib foll fich nicht aus Fürwit fchmuden, noch &uft und Lie be jum Schmuck haben, wie gemeiniglich bas Franenvolk pfleget: sonbern bem Exempel Efther und Judith folgen, fich ju Ehren schmücken, sonderlich wenns ber Manu haben will ober souft ein redlich des Lebens theilhaftig ist: daß also der Mann, Urfach ist. Das soll aber ihr (wie hie St. Peter fagt) rechter Schmuck fein, daß der verborgene Menfch bes Bergens unverrückt fei, rein und lauter im Glauben, ohn allen Grrthum und 3meifel, mit fanftem und ftillem Beifte: bas ift ein herrlicher, fostlicher Schmuck für Gott. Gie ift hubsch genuggeschmückt, wenn fie ihrem Mann geschmüdt ift. St. Peter wills nicht haben, daß sie sich barum schmude, daß fie andern Leuten gefalle und daß man sie eine schöne Frau heiße..... ift ein gewiß Anzeichen, daß da nicht viel Bei-Gewalt nicht brauchen, die du haft, wie du felbst stes ift, wo man viel auf den Schmud legt : ift aber Glaube und Geist da, der wird gewißlich den Schmud mit folden Augen ausehen wie Esther . . .

Der driftlichen Weiber Schmud ift, wie genicht eben fegen, bu mußt hie felbst fagt, ber verborgene Mensch des Herzens, der wiffen, wie bu follst mit Bernunft fah- von allerlei Irrthum und Befledung des Geistes fagt: "Wehe euch, so ihr einen dieser Rleinen arren..... Es wird aber nicht alleweg grad rein ist. Welch Weib so geschmücket ist, bas ist, gert!" Bornehmlich muß man sichs auch angele-

bervolf predigen, daß fie darnach ftreben. De nn fie ben haben, fo fonnen fie denn bes äußerlichen auch recht und mohl

V. Etwas von der Kinderzucht.

Flattich: Wenn eine Mutter haben will, daß ihr ihre Kinder gehorfam fein follen, fo suche fie es nicht durch scharfe Bucht zu erzwingen, sondern beweise ihnen Liebe. Wollen die Kinder ihr nicht gehorfam fein, fo foll fie nicht mit ihnen zanken, and nicht schlagen, sondern ihnen nur nichts geben; mit diesem gewinnt sie am meisten. Auch die Zucht der Bäter soll nicht im Dreinschlagen bestehen, sonst werden die Kinber erbittert und jum Born gereigt,

Enther: Man foll lernen, daß die Meltern ihren Rindern nicht allzuviel zu weich fein, sondern sie zwingen sollen, gleichwie sie von ihren Bätern und Vorältern in Zucht und Zwang sind

gehalten worden.

Wenn Rinder boje find, Schaden und Schalfheit aurichten, so soll man sie darum strafen, sonberlich, wenn fie laufchen und ftehlen, Jeboch muß man in der Strafe auch eine Mag halten; denn mas puerilia find, ale Rirschen, Alepfel, Birnen, Ruffe, muß mans nicht also firafen, als wenn sie Geld, Rock und Raften wollen angreifen, ba ift bann Zeit, ernstlich zu strafen. Man muß also ftrafen, daß der Apfel bei der Ruthen fei.

Möchte man die Jugend kindlicher Weise und fpielens aufziehen in Gottesfurcht und Ehre, bag bas erfte und andere Bebot im Catechismut fein im Schwang und fteter Uebung gingen! .. Das mare auch bie rechte Weife, Rinder mohl ju gieben, weil man fie mit Gutem und Luft fann gewöhnen. Denn mas man allein mit Ruthen und Schlägen zwingen foll, barans wird feine gute Urt, und wenn mans weit bringet, fo bleiben sie boch nicht langer fromm, denn die Ruthe auf dem Nacken liegt. Aber hier murzelt es ins herz, daß man fich mehr vor Gott, als vor ber Ruthen und Anittel fürchtet,

Flattich: Wenn die Kinder nicht gerathen, fo muffen die Meltern meiftene fich felbft die Schul geben; denn wenn die Aeltern fein gut Erempel geben, uppig leben, hoffartig find, auch in der Hanshaltung : so führen sie ihre Kinder in die Luste hinein, und da ift es nicht möglich, daß sie gerathen können. So auch wenn die Eheleute nicht in der Liebe und im Frieden beisammen wohnen, und die Rinder nicht mit Santmuth behandeln.

Die hauptsache bei ber Erziehung ift: bie Rinder zum Guten anhalten, nichts Boses bon ihnen leiden, ihnen Gehorfam gegen die Aeltern einschärfen, so werden sie gewiß gut fortfommen in ber Welt. Man muß sich fehr hüten, bit man ben Rindern feinen Ehrgeis einpflang, denn das gehört zum Mergerniß, wovon Christus

gen sein lassen, daß man sie von Kindheit auf bewahre vor dem Gerneschön und der Hoffahrt. Wenn man an sie hinred't: "Du mußt dich auch schön anziehen und hübsch artig (das heißt, zierlich) sein, so wird ihnen der Hochmuth eingeprägt und sie verlieren ihr gutes Gemüth.

Rinder muß man zur Härtigkeit aufziehen, sie nicht hoffahrtig kleiden, ihnen nicht kostbar zu essen geben, weil man sie erziehen soll in der Zucht und Vermahnung zum Herrn, so wie anch Christus hart auferzogen worden. Wenn die Kinder dem üt hig erzogen werden, so haben sie Gnade vor Gott und gerathen alsdann.

#### VI. Vom Temperament.

Die Leute suchen ihre Fehler gar oft durchs Temperament zu entschuldigen; allein Gott läßt das Hanpttemperament, nämlich die angeborne Sünde von Adam nicht gelten, sondern verweiset uns auf den Glauben an Christum, durch welchen wir darüber die Herrschaft bekommen. Weil man min durch den Glauben das Hanpttemperament überwinden lernt, so soll solches vielmehr bei dem Nebentemperament, welches man durch seine Aletern und die Auserziehung bekommt, geschehen.

### (Eingesandt.) Ein Rirchfahrtelied.

Nicht bloß unter erbaulichen Gesprächen von ber Zufunft bes Heilandes, sondern auch unter Caitenspiel und Pfalmengesang zogen einst bie Gläubigen Ifraels hinauf gen Jerufalem, wenn se nach dem Gesetz des HErrn dreimal des Jahrs vor ibm in seinem Tempel erscheinen sollten. Bir Christen wollen nicht bloß breimal bes Jahres, sondern alle Sonn- und Festtage im Rirchenjahre zu den schönen Gottesbienften bes SErrn in die Berfammlungen feines Boltes. Collteft bu nun, I. Chrift, nicht auch babeim ein Lied anstimmen wollen, wenn bu mit ben Deinen bich auf den Weg zum Saufe Gottes machen willft? Der mare es nicht doppelt lieblich und erbaulich, wenn ihr Landbewohner auf enten längeren ober fürzeren Wege durch Busch und Feld zur Kirche neben erbaulichen Gesprächen zur Abwechslung auch manchmal mit einander ein schönes Lied anstimmtet? Hierzu, insonderheit aber zu Rirchweihprozeffionen, durfte fich bas nachfolgende Kirchfahrtslied eignen, das ich dieser Tage beim Durchblättern bes alten Breslauer Gefangbudis Nr. 19 gefunden habe und bas von Sigmund von Birfen, geft. ju Murnberg 1681 und Berfaffer bes Liedes : "Laffet uns mit Jefu giehen", gedichtet zu fein scheint. Es kann nach ber Melodie: "D daß ich tausend Zungen hatte ze." ober: "Wer nur den lieben Gott läßt walten zc." oder: "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende 2c." gesungen werden. Die passendste Melodie ist wohl die erstere und zwar die, welche sich in ber frühesten Ausgabe des Layrig'schen Choralbuchs unter Nr. 145 findet und beren Anfang, in Budfiaben gefett, biefer ift: cac | dcba | ga | agf | gaba | g: ||

Co walt es Gott! bas ist bie Straße, Die uns den Weg nach Zion führt.

Ihr Pilger, kommt in solcher Maaße, Wie und zu wandeln hier gebührt. D Seele, wie steht es so schön, Mit Gottes Hausen wallen gehn.

Ein Sirfc läuft nach ben füblen Flüffen, Daß er ben Durft mit Waffer ftillt; So eilen wir mit unfern Füffen Dahin, wo Gottes Brünnlein quillt: Denn unf'rer Seelen Durft allein Kann nur mit Gott gestillet sein.

Ihr Augen seht nach dieser Stätte, Bo Gott fein heerd und Feuer halt. Ihr Lippen schiedt ench zum Gebete, Brennt Beibrauch an, der Gott gefällt: Und ihr, ihr herzen seid bereit, Der herzens Freund ist nicht mehr weit.

Auch sei gegrüßet in ber Ferne, Du Saus, das Serz und Geist vergnügt; Du Kirche, himmel voller Sterne; Du Krippe, wo mein Jesus liegt; Du Berg, den Christi Creuze ziert; Du Pforte, die gen himmel führt.

Schleuß auf, Jerusalem, die Thore, Und laß bein Bolf zum herren ein; Die Stimme schallt schon in dem Chore, Das muß ein dreimal heilig sein. Doch hört: es ist des herren hans, Drum zieht die Sünden-Schuh vor aus.

D, laß ben Gang ums wohlgelingen, Du heilige Dreifaltigfeit! Daß wir bir folche herzen bringen, Die voller Buß und Sündenleib. Denn unser erstes Wort wird schrei'n: "Du wollest uns, herr, gnädig sein!"\*)

Wir wollen auf ben Weg hier werfen, Was uns im Tempel hindern kann; Du aber wirst die Sinnen schärfen, Bu gehn auf einer solden Bahn, Da man ans Eitle nicht gedenkt, Und sich allein zum himmel lenkt.

Birft du und Manna laffen thanen, So laß den Etel ferne fein, Daß wir in bein Gebeimnis schauen Und und in diesem Licht erfreu'n. Thu' felbsten und die Augen auf, So merken wir mit Nupen drauf.

Läßt bas Gesete Donner schiegen, So mach bas berge recht zerknirscht; Laß aber auch ben Balfam fließen, Wenn uns im Creuz nach Trofte burft't: So bleibt bas Evangelium Der Seelen bestes Eigenthum.

Lag keinen Schlaf ben Sinn verdüftern, Rein faul Geschwäße fecht uns an; Reig Ohr und herz zu unsern Prieftern, Daß uns kein Wort entfallen kann; Berflegle bas burch beinen Geift, Was biefer Geift sie reben heißt.

Wir singen, beten ober hören, So laß es Amen bei bir sein. Will uns ber Satan sonst verstören, So halte seiner Bosheit ein; Ja gib uns selbst zum Widerstand Das Schwert bes Geistes in die hand.

Wohlan! du wirft das Werk vollführen, Weil cs ja dein Werk ift allein: So führ' uns einst durch offne Thüren Ins Allerheiligste hinein.
So, wie wir geh'n im Tempel ein, So laß uns selbsten Tempel sein.

(Eingefandt.)

# Berbreitung des Geifterflopferwesens in Amerifa.

Bon berselben zeugt der vor kurzem im Druck erschienene vierte Jahresbericht der Spiritualistensekte. Derfelbe gibt die Gesaumtzahl der An-

\*) Ramlid im "Ryrie", mit bem gewohnlich ber Sauptgottesbienft anbebt.

hänger dieser modernen Teufelei auf 1,600,000 an, von benen auf den Staat Rem- York 420,000, auf die Berein. Staaten überhaupt 1,537,000 und auf die beiben Canadischen Provinzen, Guba und Sudamerita 63,000 tommen. Im Laufe des verfloffenen Jahres foll fich die Genoffenschaft um nicht weniger als 160,000 Glieber vermehrt haben. Ginen Blick in bas Treiben biefer Teufelsorganisation gibt folgende Stelle bes Berichts: "In biesem ganbe gibt es 226 Mediums ober Mittelpersonen zwischen der sichtbaren Welt und ber Geisterwelt, welche im Buftand ber Bergudung mit ben Bewohnern ber Luft verkehren und ben Menschen Drakel ertheilen. Es gibt 303 mit ber Babe, Rrantheiten zu heilen. 182 Berkundiger ober Prediger ziehen umber, um bas fpiritualiftische Evangelium gu verbreiten und Profelyten ju machen. 1500 Plage gibt es, wo regelmäßig spiritualistische Bersammlungen abgehalten werben. 600 verschiedene Bücher und Brochuren, sowie 30 periobische Sournale mit 200,000 Abonnenten wirken im Dienste ber neuen ober vielmehr uralten und immer wieder unter anderer Form auftauchenben spiritualistischen Lehre." -

Lieber, lutherischer Chrift, lag mich bich nach Durchlesung dieser Mittheilung an folgende' Borte ber Schrift erinnern:

1. an bas Wort Jefaia 8, 19-22. : "Wenn sie aber zu euch sagen : Ihr muffet die Wahrsager und Zeichenbeuter fragen, die ba schwäßen und disputiren, fo fprechet: Coll nicht ein Bolf seinen Gott fragen? ober foll man bie Tobten für bie Lebendigen fragen? Ja, nach dem Befet und Zeugniß. Werben fie bas nicht fagen, fo werben sie die Morgenrothe nicht haben, sondern werben im Lande umbergeben, hart geschlagen und hungrig. Wenn fie aber hunger leiben, werden fie gurnen und fluchen ihrem Rönige und ihrem Gott. Und werden über fich gaffen und unter fich bie Erbe anfehen und nichts finden, benn Trübfal und Finfterniß: benn sie sind mude in Angft und gehen irre im Finftern." (Gin fchoner "Zustand der Berzückung" alfo, in dem durch Gottes Bericht jene Medien nach Offenbarungen gaffen !); -

2. an die Worte Pauli Ephef. 2, 2. und 1 Tim. 4, 1.: "In welchem ihr weiland gewandelt hat nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrschet, nämlich nach dem Geiste, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. — Der Geist aber sagt deutlich, daß in den letten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel." (Das sind demnach die "Bewohner der Luft," mit denen die Spiritualisten durch die "Berzückung" ihrer Medien in Verkehr stehen!)

3. an das Wort 1 Theff. 2, 11. 12.: "Darum wird ihnen Gott fraftige Irrthumer senden, daß sie glauben der Lügen; auf daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust zur Ungerechtigkeit." (Und das erklärt uns die Berbreitung des Geisterklopferwesens.)

1. Mof. 4. 1.

Eva meinte, fie hatte ben Mann, ben hErrn Christum; aber es war nicht ber Mann, ber hErr, sondern ein Morder, ein Brudermörder. Der Heuchler bildet sich auch ein, er habe Christum; aber es ift nicht Chriftus, sondern Satan, der Mörder von Anfang, ber ihm einen falschen Troft find, — mir zugeschieft werden konnten. in das Herz gibt.

Christliche Sentengen.

13 37

....

Mer Gott jum Freunde weiß, Den macht fein Schreden falt, Rein Trnbfals - Feuer heiß.

Mir genüget, wie es Gott füget.

Ber ba gläubet, ber ift verfehn, Wer nicht gläubet, ber hat's verfehn.

Christus ermirbts, Der Glaube fast's, Der arme Gunber geneuft's.

## Rirchliche Rachrichten.

Nachdem herr Paftor Streckfuß einen Ruf von der ev. luth. Ebenezer-Gemeinde, Bafhington Co., Ille., empfangen und angenommen hatte, ist berselbe am Sonntage Jubilate von bem Unterzeichneten im Auftrag bes Ehrmurdigen Prafidiums unferes Diftricte in fein Umt eingeführt worden. Der herr fete den lieben Bruder ber Bemeinde jum Gegen, und laffe ihn viel Frucht bringen, die da bleibet.

P. J. Baumgart.

Herr Paft. Rolf, welcher einer Bernfung ber Gemeinde an ber Clifty bei Columbus, Ind., gefolgt ift, murde von mir am Sonntage Rogate im Auftrage bes hochwurdigen Prafidit mittleren Diftricte in fein neues Umt eingeführt. Der DErr verleihe ihm reichen Segen in seinem neuen Mirfungefreise.

Moresse: Rev. E. ROLF, Goldsborough, Bartholomew Co., Ind. Rub. Rlinfenberg.

### Concordia = Collegium.

Da die Aufnahme neuer Zöglinge im Concordia-Collegium zu St. Louis für das kom= mende, mit dem 1. September diefes Jahrs anfangende, Schuljahr bauslicher Einrich= tungen bedarf, welche von der Unzahl der erwarteten Zöglinge abhängen, so richtet der Unterzeichnete an alle Betreffenden die dringende Bitte, ihm fobald als möglich die Unmeldung zu machen. Die Bedingungen der Aufnahme werden in der nachften Mums mer des Lutheraner abgedruckt werden.

G. A. Sarer, p. t. Director.

## "Lutheraner."

Seit zwei Jahren bin ich auf die Sammlung eines Exemplar's bes "Lutheraner" bedacht gewesen, aber bis baher ift es mir nicht völlig gelungen, indem mir von ben erften Jahrgangen noch immer einige Nummern fehlen. Ich wende mich baber burch biefes an die freundlichen "Lutheraner-Lefer" mit der Bitte: wo Jemand mare, ber mir die ersten drei Jahrgange vollständig

fonnte und wollte zukommen laffen, fo murbe ich mit Dank den Betrag derfelben umgehends erstatten. Go aber Jemand nur einzelne Rummern bavon noch liegen hatte, murbe ich mich ebenfo fehr ju Dant und Wiedererstattung verpflichtet fuhlen, wofern die Folgenden, nachdem fie brieflich angezeigt, von mir bestellt worden fehlen mir vom:

1. Jahrgang Nummer 25. 26.

9. 11. 14. 15. 16. 25. 2.

1. 2. 3. 4. 3.

> R. Tramm, Pastor. Laporte, Ind.

## Nachricht.

Am 5. Mai ist herr Professor Walther nach einer glücklichen, wiewohl rauhen und stürmischen Fahrt in hamburg angekom= men.

### Quittung und Dank.

Für C. Senel vom Jünglingever. ju Beft-Clevelant \$ 2,00 Fr. Bilb. Stellhorn von ben herren C. Branbes, C. Plinfe und Fr. Wefterhaufen @ \$1,00 3,00 Carl Rittmaier burch frn. Paft. Sattftabt aus ber Unterftugungofaffe ber Michiganer-Boglinge \$3,40; von ber Gem. 3n Frankenmuth \$13,00 16,00 30h. Schneiber turch orn. Paft. Girich in Chefter von feiner Gem. \$12; burch Brn. Paft. Gruber in Perryville auf ber Rindtaufe bes orn. 5. Meifel \$2; burch Grn. Lebrer Pietschmann in Grand Prairie auf ber Lindtanfe bes orn. F. 5. Sohlt \$2,50; von Srn. Paft. Stredfuß \$1 17,50 5. 2. Bratefühler vom Jünglingever. in Bru. Paft. 3. Rupprechts Gem., Rord Dover \$6, auf ber Bochzeit bes frn. 3. Geinfer in Cleveland \$2,12 ..... B. C. T. Westrumb von G. Schaper aus ber St. Martini Gem. in Allen Co., Ja ..... F. W. Soffmann von Brn. Paft. Sattftabt burch orn. Lehrer Steuber ..... R. Schmidt aus ber Gem. bes Brn. Paft. Rei-F. Dennert vom Jungfrauen Ber. in Frankenluft \$3, vom Frauen Ber. ebenbaf. \$1 .... F. Möller vom Jungfrauenver, ber Dreieinigfeite Gem. bes Brn. Paft. Lindemann, Cleveland, D..... F. F. Ch. Reller von Brn. Paft. G. Schafer, Indianapolis, 3nd., burch orn. Chr. Piepenbrinf 5. F. Grupe vom Jünglingever. ber Bem. bes Brn. Paft. Bunder, Chicago, 3Us. .....

#### Grhalten

a. Bur Tilgung ber Schuld bes Concordia-College-Baues:

Bon ber Gem. tes Dru. Poft. König, Cincinnati, D. \$16,00 Durch orn. Paft. Polad, Crete, Bill Co., 3a., Ditercollecte von feiner Gem. \$7,48; von cingel-7.83 nen Personen 35 Cts. .... orn. Paft. Sattstädt, Monroe, Mich. ..... Bon ber Gem. bes Srn. Paft. Sanfer in Bellcotte. ville burch Brn. Paft. Dulis .... 2,67 b. Bur Synodal-Caffe westl. Diftrifts: Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Diimann, Nem 5,60 Melle. Mo. .... Bom Dreieinigfeite-Diftr. in St. Louis, Mo. .... 11,00 Bon ber Gem. bes orn. Paft. Bolf, Sanby Creet, Jefferion Co., Mo..... ber Gem. in New Wehlenbedt, Ill. ..... 3.00 Bom Immanueld-Diftr. in St. Louis, Mo. ..... 11,90

Bon Brn. Beimfuth in ber Bem. bes Drn. Paft.

Sahn, Benton Co., Mo ..... 10,00

E. Rofdte.

Grhalten

a. Bur allgem. Synodal-Caffe: Durch Ben. 3. S. Bergmann von ber Gem. bes Srn. Paft. F. B. Förlinger in New York, Collecten für bie Unftalten ber Synote vom 15. Mug. 1859 bis 21. Mai 1850 ..... \$60,22 Aus ber Synotal Caffe öftl. Diftr. von Grn. 3. 5. Bergmann, Sales vom 7. Nov. '59 \$12,24, Salvo vom 21. Mai'60 \$4,88 ..... 17.12 ber Sonobal Caffe wefil. Diftr. von Brn. E. Rojchfe ..... 50,00 b. Bur Synodal Missions-Casse: Bom Concordia Diftr. bor Gem. in St. Louis ..... Bonder Gem. des Srn. Paft. P. Beger in Altenburg, Perry Co., Mo., Collecte am Simmelfahrtefeft 13,75 c. Bur College Unterhalts-Caffe für die Lehrergehalte: Bom Concordia Diftr, ber Gem. in St. Louis · · · 18,40 Durch Ben. Paft. A. hoppe in New Orleans von 5rn. R. R. in feiner Gem .... 5,00 d. Fur arme Studenten und Schüler im Concorbia College und Seminar: Durch Brn. Paft. A. Soppe in Rem Orleans für Berger und Erufl .... 27,55 und zwar: \$16,05 von beffen Bione-Gem., 12,50 vom Frauenver. berf. Gem.

e. Bur Unterhalte-Caffe für verw. Frau Prof. Biemend:

Durch brn. Paft. 3. S. Jor in Airchhann, Wiec. 1,00 und zwar :

25 Cte. von Joh. Sohne, 25 Cte. von Rarol. Iltiach.

50 von Orn. Paft. Jor felbft.

F. Böhlau, Caffirer.

## Für den Lutheraner haben bezahlt:

Den 14. Jahrgang: Die Herren: Fr. Capelle, A. Capelle, G. Gichhorft.

Den 13. Jahrgang:

Dir herren: Fr. Capelle, M. Effert, Gottl. Schüfler, 3. Saibel, Paft. B. Sattftabt 5 Er., Chr. heiborn, Phil. Beigand, A. Angftatt, B. Stüntel, Paft. 3. Beft 3 Gr., Paft. S. Giefeller, G. Gidhorft, B. Cdrober.

Den 16. Jahrgang: Die herren: Niemann, M. Aderbauer, S. Kaiser, G. S. Brodichmibt, Fr. Körber, Past. C. J. Weißel 8 Er., DR. Effert, Gottl. Schufter, Gottfr. Monnig, Gottl. Burfhardt, 3. Gaibel, Gr. Anopp, L. L. Ripper, C. Binter, R. Lang, Carl Brücher, Frang Bühler, 3. Def, C. Reinhardt, L. Soffmann, M. Siegel, J. Innolde, C. Strobel, J. Allwardt, F. W. Shaley, Lehrer Bewie, Melerbing, S. Burggrabe, F. Burggrabe, Friedlein, Griefe, Spindler, D. Bafe, C. Beibern, Paft. &. Ronig \$18,50, F. Trillmann, &. Chlers, L. Stünfel, 3. Goltermann 9. Ricfel, F. Bolfenbaner, F. Abrens, B. Lefeberg, Phil. Beigand, F. vom Berge, S. Richter, P. Eggere, S. Brodinann, Chr. Kertider, S. Jürgens, Chr. Ahrens, Dr. Schaffer, G. Pannier. M. Röhler, S. Dbenhaus, Chr. Streder, B. Lampe, Paft. S. Giefeller 50 Cts. Ferner : Wittme Stille 50 Ctd., Bittme Eftel.

Den 16. Jahrgang:

Die herren: Paft. C. J. Beißel 6 Er., F. B. Chalen

Die erfte Salfte des 16. Jahrgangs: Die Berren : F. Trillntann, F. Chlers, 3. Gottermann, F. Ahrens, A. Angftabt, Chr. Ahrens, Dr. Schaller.

Für frühere Jahrgange: herr Paft. M. B. Commer \$1,05.

DR. C. Barthel.

## Beränderte Adresse:

Mr. PAUL TII. BUERGER, Wollcottsville, P. O.

Niagara Co., N. Y.

St. Louis, Mo., Synobalbruderei von Aug. Wiebusch u. Cohn.



Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 12. Juni 1860.

No. 22.

Bebingungen: Der Lutheraner erfdeint alle zwei Woden einmal für ben jabrliden Gubferip. tionspreis von Einem Dollar fur bie auswärtigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Doftgelbgu tragen haben. - In St. Louis wird jete einzelne Rummer fur 5 Cente vertauft.

Nur die Briefe, welche Mittheilungenfürdas Blattenthalten, find an den Redafteur, alle andern aber, welche Befcufilides, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber ic. enthalten, unter be 'Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

### Programm

Evang. = Intherischen Concordia-Collegiums ber Synobe von Miffouri, Dhio u. a. St.

St. Louis, Mo.

### Dorstand.

- 1. Das Prafidium ber Synode, g. Beit Paftor F. Wynefen.
- 2. Board of Trustees.
- 3. Auffichtebehörde:

Paftor G. Schaller, M. Francke,

herr U. B. Tschirpe.

#### Sacultat.

I. Theologifches Seminar:

Prof. C. F. W. Walther, Prafes,

G. Sepffarth, Dr. theol. und Dr. 17. 3. Walther ph.' M. A.

- E. Larfen,
- R. Lange.

II. Gomnafinm :

Prof. C. F. M. Walther, Prof. S. Gönner,

1. Edict,

" R. Lange,

L. Larfen,

" G. A. Sarer.

Sansvermalter: herr Reinefe und beffen Frau.

Verzeichnis ber Zöglinge im Schuljahre 1859 bis 1860.

### Seminar:

- aus Königr. Baiern. 1. D. hanser\*
- 2. M. Tirmenstein\* " St. Louis, Mo.
- 3, St. Kenl\*

" Baltimore, Mb.

aus Perry Co., Mo. 4. H. Wunderlich\*

5. 3. Beehler\*

Addison, Il.

6. W. Bartling\*

8. 3. List\*

9. M. Bucker\*

10. H. Früchtenicht\*

11. E. Mangeleborf

12. A. Mennicke

13, R. Muckel

14. F. Schaller\*

Bon ben mit \* bezeichneten find gehn nach bestandenem

15. R. Kleppisch

19. J. Burfhardt

Secunda.

21. M. Brendemühl

22. A. Rod)

25. L. Lochner

26. B. Burfeind

28. A. Moll

31. J. Herzer

Baltimore, Md.

7. E. Bofe\*

Fort Wanne, Ind.

Frankenmuth, Mich.

Fort Manne, Ind.

St. Louis, Mo.

Perry Co., Mo.

Rönigr. Baiern.

St. Louis, Mo.

Eramen abgegangen und einer fest feine Stubien in Deutschland fort.

### Gymnasium:

Prima.

16. E. Schulz

18. Ch. Körner

20. R. Gräber

23. A. Reinefe

24. H. Koch

27. S. Marfworth

Tertia.

29. A. Erull

30. F. Roch

aus Baltimore, Md. Detroit, Mich.

Frankenmuth, Mich.

St. Louis, Mo.

Chebongan, Wisc.

St. Louis, Mo. Addison, IA.

Buffalo, N. Y.

Rew Drleans, La. St. Louis, Mo.

Perry Co., Mo.

Frankentroft, Mich.

Frankentroft, Mich.

32. L. Schick

33. M. Stellhorn

34. R. Rittmaier

35. 3. Ctumberg\*

36. A. Mäschn Quarta.

37. F. Wesemann

38. 3. Große

39. A. Selle 40. J. Nütel

41. L. Samson

42. J. Torgerson 43. J. Jakobson

44. Th. Brohm

45. B. Mießler

46. Th. Miegler 57. H. Walfer

48. G. Schumm 49. K. Böse

50. C. Geuel

Quinta. 51. A. Biewend

52. Th. Niedner 53. W. Horn\*

54. H. Succop 65. H. Sauer

56. R. Schuricht 57. S. Partenfelder

58. L. Crämer

59. J. Larfen 60. Th. Johnson

61. D. Hagestad 62. L. Folfestad

63. A. Weisel

aus St. Louis, Mo. " Fort Manne, Ind.

Frankenmuth, Mich.

St. Charles, Mo. Pitteburgh, Pa.

Renfatee, 311.

St. Louis, Mo.

Rock Island, Il. Chicago, Il.

Dane Co., Wiec. Waupaca Co., Wisc

Mautesha Co., " St. Louis, Mo.

Gratiot Co., Mich

Cleveland, D. Ban Wert Co., D.

Fort Wanne, Ind. Cleveland, D.

St. Louis, Mo.

Baltimore Co., Md.

Pittsburgh, Pa. St. Louis, Mo.

Saginaw City, Mich Fort Wanne, Ind.

Winneshief Co., Ja Dane Co., Wiec.

Columbia Co., Wiec. Williamsburgh, N.Y. Serta.

64. G. Gitel

65. 3. Romig\* 66, g. Rungel

aus St. Louis, Mo. St. Clair Co., Il. Ct. Charles Co., Mo.

Pitteburgh, Pa.

perry Co., Mo.

St. Louis, Mo.

Monroe Co., Il.

Bofton, Maff.

Chicago, Ill.

Pitteburgh, Pa.

Perry Co., Mo.

Baltimore, Md.

Coof Co., Ill.

Ct. Louis, Mo.

Madison, Wiec.

St. Louis, Mo.

Williamsburgh, N.Y

Baltimore Co., Md.

Port Richmond, N.D.

67. S. Diederich

68. J. Schmidt

69. Th. Körner

70. F. Walther

71. C. Walther 72. R. Frank

73. J. Horn 74. R. Genne

75. A. Rothe 76. (3). Hild

77. N. Görgel 78. L. Winter 79. 2B. Walter

80. 3. Grüner 81. D. Beebler 82. 3. Ridmann

83. 3. Bing\*

84. L. Decfmann 85. H. Tarlor

86. 3. Fleischer

77. C. Bischoff 88. R. Biemenb

Bon biefen find bie vier mit \* bezeichneten im Berlauf bes Jahres wieber ausgetreten. Alle bis auf feche werben für bas theologische Stubium porbereitet.

Lehrplan.

### I. Theologisches Seminar:

Der 3m ect bes Ceminare ift, Prediger für den Dienst der evangelisch lutherischen Rirche, insonderheit ber amerikanisch-beutschen, auszubilden.

Der lehreursus umfaßt

ber Zeit nach drei Jahre, bie in feche Semefter zerfallen, ben Begenftanben nady folgende Borlefungen und Uebungen:

Professor C. F. W. Walther: Theologische Enenflopadie und Methodologie, verbunden mit Literaturgeschichte; Bermenentit; Eregese bes Neuen Testaments; Rirchengeschichte, verbunden mit Dogmengeschichte; Dogmatik, verbunden mit Ethif; Symbolif, verbunden mit Polemik und Apologetik; Liturgik mit Besangübungen; Lateinisches Dieputatorium.

Pastor Th. Brohm: Ratechetif mit Uebungen; homiletif mit Uebungen; Paftoraltheologie und Casuistif.

Prof. L. Larjen : Isagogit; Archäologie.

S. Schick: Eregese bes Alten Testaments.

R. Lange: Logif; Metaphysif; Geschichte der Philosophie; Uebungen in englischer Sprache und englische Literatur.

Dazu kommt noch eine von Prof. C. K. W. Walther geleitete Conferenz, in beffen Privatwohnung, ju freier Besprechung theologischer Beitfragen u. bgl.

### II. Gymnasium:

Der 3 wed bes Gymnasiums ift, ben Bog-

Studium ju geben, nach dem Muster von Gymnaffen in Deutschland.

Demgemäß umfaßt ber Unterricht in erfter Linie die fogenannten historischen

Wißenschaften, als Religion, classische und lebende, deutsche und englische Spraden und Literatur, Weschichte mit Beographie;

in zweiter Linie bie fogenannten eracten Wißenschaften, als Naturgeschichte, Phyfit, allgemeine Geographie, Mathematit.

Endlich fommt dazu Unterricht und Uebung im Gefang, und als außerorbentliche Gegenstände: Inftrumentalmufit, Beiden, französische Sprache.

Zöglinge norwegischer Zunge erhalten Unterricht in ber Mutter fprache.

Für Lei besübungen ift durch einen Turnplat mit Apparat und Spaziergänge in ber offenen Umgebung gesorgt.

Der Lehreursus des Inmnasiums umfaßt ber Zeit nach feche Jahre; ber Gintheilung nach, brei Abtheilungen :

1. Untergymnafium mit zwei Glaffen , Gerta und Quinta;

2. Mittelgymnasium mit zwei Claffen, Quarta und Tertia;

3. Dbergymnasium mit zwei Claffen, Secunda und Prima;

ben Wegen ftanben nach folgende:

1. Religion, Ratechismus in allen Claffen, Biblische Geschichte in Serta bis Quarta.

2. hebraische Sprache, in Secunda und Prima.

in allen Claffen. 3. Lateinische

in Quarta bis Prima. 4. Griechische

in allen Claffen. 5. Deutsche

6. Englische für norm. Böglinge. 7. Norwegische

8. Geschichte, in Duarta bis Prima.

9. Geographie, in Quinta und Gerta.

10. Arithmetik, in Gerta und Quinta. 11. Mathematit, namlich : Algebra, Geometrie, Stereometrie, Trigonometrie, in Quarta bis Prima,

12. Naturgeschichte, in Gerta und Quinta.

13. Physik und allgemeine Erdbeschreibung, in Quarta und Tertia.

14. Befang, in allen Claffen.

15. Kalligraphie, in Gerta und Quinta.

Die Bahl ber lectionen beträgt mochentlich 24 bis 28 Stunden. Die Zeit zur Vorbereitung beträgt wöch entlich 28 bis 42 Stunben.

Privatunterricht in frangofischer Sprache, Zeichnen und Instrumentalmufit liegt außerhalb des regelmäßigen Lehrcurfus.

Mittel des Unterrichts bildet die deutsche Sprache, jedoch für englische Sprache und Literatur, sowie einen Theil ber Mathematif und Beographie die englische Sprache.

Böglinge, welche nur an einzelnen Unterrichtsgegenständen theilnehmen wollen, werden auf lingen eine driftliche Erziehung und eine allge- Berlangen aufgenommen, jeboch ohne bemeine claffifche Borbildung für wißenschaftliches fondere Ginrichtung für fie zu treffen.

Brüfungen, Bengniffe, Claffenverjetung. Prüfungscommission für das Seminar: Professor E. F. IB. Walther und Pastor G. Schaller.

Das Predigtamtseramen findet ftatt nach Bollendung des theologischen Studiencursus, in offentlicher Sigung. Das Resultat desselben wird burch ein ausführliches Zeugnis bocumentirt.

Prüfungen im Gymnasium werden burch bas Lehrercollegium abgehalten, in Begenwart ber Aufsichtsbehörde, und bestehen in:

1. Privat-Claffen-Gramen, au den erften Zagen des Monate Februar ;

2. öffentlichem Eramen, unmittelbar vor Schluß des Schuljahrs.

Nach bem öffentlichen Eramen erhalten alle Böglinge des Gymnasiums schriftliche specificierte Beugniffe über Betragen, Fleiß und Fortidritte mahrend bes abgelaufenen Schuljahres.

Rach Bollendung bes gangen Gymnafial-Curfus findet ein Maturitats-Examen ftatt, beffen specielle Regulation vorbehalten bleibt. Berfetungen von einer Claffe in die folgende geschehen alljährlich am Schluß bes Cursus.

Berzeichnis

Gymnasium gebrauchten Schulbucher:

1. Deutsche Bibel,

2. Englische "

3. Sebräische "

4. Griechisches Neues Testament,

5. Wefangbuch,

6. Ratechismus,

7. Sebraifche Grammatit, Gefenius,

8. Rühner, Griechische Schulgrammatif,

Elementargrammatit, 10. Madwig, Lateinische Sprachlehre,

11. Schulz, Tirocinium,

12. Cenffert, Uebungebuch für die Secunda,

13. Jacobs, Griechisches Lesebuch,

14. Griechische Classifer, Textausgabe von Homer, Odyssee, Sophocles, Thucydides, Ilias, Xenophon, Herodot, Platon.

15. Lateinische Classifer, Textausgaben von Cicero, Horaz, Livius, Virgil, Cæsar, Tacitus, Nepos, Eutrop. Ovid,

16. Madernagel, Deutsches Lesebuch,

17. Ollendorf, Englische Grammatit,

18. Common School Speller,

19. Swan's Reader.

20. History of the United States,

21. Bullion's Grammar,

22. Parker, Aids to English Composition,

23. Spalding, History of English Literature,

24. Dittmar, Leitfaben ber Beschichte,

25. Mitchell, Geography,

26. Warren, Physikal Geography,

27. Atlas der Alten Welt,

28. Emmerson, Arithmetic, 29. Davies, Algebra,

30. Lanris, Melodienbuch, 31. Wörterbücher, nach Bedürfnis,

32. Für norwegische Böglinge besonders:

- a. Norwegische Bibel,
- b. Ratechismus, Pontoppidan,
- c. Bojefen, Danische Grammatit,
- d. Jenfen, Rorwegisches Lesebuth,
- e. Autenrich, Deutsche Grammatit,
- f. Peterfen, Geschichte Norwegens. Unm. Die Roften ber Schulbucher fur einen Anfanger belaufen fich auf etwa feche Dollars.

#### Bibliothet.

Bibliothefar: Conr. G. Co i d.

Die Böglinge genießen, unter Aufsicht bes Bibliothefare, die Bortheile einer beträchtlichen und jährlich vermehrten Bibliothef. Dieselbe enthält über 5000 Banbe aus allen Fachern ber Literatur. Gin großer Theil bavon ift auf bie Bedürfniffe ber Böglinge ju Belehrung und Unterhaltung berechnet und wird mit Rücksicht barauf stete vervollständigt.

Disciplin.

Christliche Bucht und Sitte überhaupt bilbet die Grundlage der Disciplin in dieser Unstalt, Bahrend das Biel berfelben ift, daß die Bergen fich im Gehorfam des Wortes Gottes felbft regieren, foll die außere Bucht als Wegweiser und Schutwehr in Ernft und Sanftmuth unverruct geubt merben. Cowol Fleiß ale Betragen, fei es in ober außer ber Schule und Arbeitszeit, unterliegt ber durch die Hausordnung vorgeschriebenen Controle.

Mittel ber Bucht find Aufficht, Beleh-

rung, Ermahnung, Strafe.

Strafen sind: Tabel in verschiedenen Graden bis ju öffentlicher Erflarung vor verfammeltem Lehrercolleginm und Cotus ber Schulgenoßen ; gebräuchliche fleinere Mittel ber Schuljucht; Entziehung von Mahlzeiten und gewißen Freiheiten; Ginfchluß; officielle Anzeige bei Eltern ober beren Bertretern; Berweisung aus der Anstalt.

Rörperliche Büchtigung, in gewöhnlicher Bedeutung bes Worte, ift von ben regelmäßigen Strafmitteln ganglich ausgeschloßen; an ihre Stelle tritt, wenn fie unvermeiblich erscheint, die Berweisung aus der Unstalt.

Im allgemeinen kommt die Uebung von Bucht und Strafe, sowohl nach Recht als Pflicht, allen Lehrern zu; fie handeln dabei in leichten Fallen jeder für fich, in allen irgend bedenflichen nach gemeinsamer Berathung und Befchluß.

Im besondern gehört die Aufsicht und Durchführung der Hausordnung zu den Obliegenheiten bes Prafes der Unftalt und bes Directors bes

Gymnasiums.

Hausordunug.

Die Hausordnung enthält ausführliche Bestimmungen für bas Berhalten ber Böglinge in ber Schule, in und außer dem hause, soweit folde ohne angstliche Ginschränkung sich formieren ober neben der perfonlichen Aufsicht anwenben lagen. Es erscheint angemegen, fatt bes vollständigen Inhalts, hier mur die Titel und ben wesentlichen Inhalt anzuführen. Gie gibt

1. die Tageseintheilung:

Die regelmäßige Tageseintheilung ift folgende: Ditern bis Michaelis:

Morgen 5 : Aufftehen, Uhr

- 5,20 : Anfleiden,

5.20 - 5.35 : Morgensegen,

Morgen 5.35 - 5.50 : Frühftud,

5.50 - 6 : Ordning ber Betten,

- 8.30 : Studium, 6

8.30 --- 9 : Freizeit und Ordnung ber Schulzimmer burch die Böchner,

- 12 : Unterricht, Mittag 12 : Mittagegen, Nachm. : Freizeit, \_\_ 2

- 5,30 : Unterricht u. Studium,

5.30 — 6 : Freizeit, : Albendeffen,

- 7.30 : Freizeit,

7.30 - 8.45 : Studium,

: Abendsegen. 8.45 - 9

: Die jungern Böglinge geben ju Bette.

- 10 : Freie Studienzeit für die alteren Böglinge.

: Schluß bes Tages für alle Zöglinge.

Abweichungen von biefer Gintheilung machen : Mittwoch, anwelchem Nachmittag 4—6 Uhr Freizeit, und Sonnabend, an welchem von Mittag an Freizeit ift.

Die Tageseintheilung von Michaelis bis Ditern unterscheibet fich nur baburch, bag bie Zeiten am Morgen bis 6 Uhr je um 30 M. vorgeschoben werben, die Freizeit am Nachmittag 5.30-7.30 um 30 M. zurndgeschoben wirb.

2. Borfdriften über Berhalten ber Böglinge:

a. gegen bie Lehrer und Borgefesten, gegen fich felbst untereinander, gegen ben Hausverwalter und bie hausleute, gegen jedermann;

b. in Schule und Arbeitszeit;

c. in Freizeit, in ober außer bem Saufe.

3. Ordnung im Wohn- und Lehrzimmer,

im Schlaffaal, 4.

im Maschzimmer, 5.

6. im Speisezimmer,

7. auf dem Spielplat,

für gemeinsame Ausflüge, 8. 9. bei Klugbabern im Commer,

10. für Benutung bes Schuleigen-

thums,

für Benutung ber Bibliothet, 11.

12. für bie Ferien,

für die Studien-Inspectoren ber 13.

Claffen,

14. für die Möchner bei ben Sausarbeiten, welche bie Böglinge felbst zu verrichten haben, namlich : Auskehren der Claffengimmer, Aufmachung ber Betten, Beforgung bes Wafers im Waschzimmer 1c., gelegentliche Hilfeleistung in haus, hof und Garten.

Bedingungen der Anfnahme.

1. Für das theologische Seminar: Sittenzengnis und wißenschaftliche Borbilbung; für bas Gymnasium: Sittenzengnis, Elementarkenntniffe einer Burgerschule, ein Alter von mindestens eilf Jahren.

auszahlung; Schulgelb per Quartal refp. \$8,00, \$10,00, \$12,00, je nach ben Glaffen ; Beigung fur ben Winter \$2,00 bis \$4,00; Eintrittegelb, ein für allemal \$5,00.

3. Jeder Bögling muß ausgestattet sein mit : Matrate, Ropffiffen, Steppdede, Bollbede, Bettwäsche, Lampe, Delfrug, Baschbeden nebst Bubehör, handindern, Schreibjeug, zwei Roffern ober Riften.

4. Mur Böglinge lutherischen Bekenntniffes find jur Theilnahme am Religionsunterricht verpflichtet. Die Theilnahme an anbern Unterrichtsgegenständen im Somnaffum bleibt einer jedesmaligen Uebereinkunft überlaßen,

5. Ihmnafiaften, welche fich fur bas theologische Studium vorbereiten wollen, merben von feinem Unterrichtezweige entbunben. Gie genießen (gegen Ausstellung eines Reverfes) ben Unterricht unentgeltlich und fonft nicht unbedeutende Roftenermäßigungen.

6. Jeder Bögling ift unbedingt ber bestehenden

hausordnung unterworfen.

Unmeldungen für das Theologische Seminar sind zu richten an den Präsidenten C. F. W. Walther.

### Anmelbungen

für das Gymnasium, fowie alle Anfragen über Bedingungen und Ginrichtungen ber Unftalt, an G. Aler. Carer, p. t.

I In den beiden Monaten Juli und Angust ist die Unstalt geschloßen. Rur drei Tage nach Schluß und drei Tage vor Anfang des Schuljahrs wird für die Beköftigung ber Böglinge geforgt.

(Eingefandt von Paft. Föhlinger.)

Das lutherijche Kirchenlied nach E. Roch.

Fortsetung.

"Id, steh' an beiner Arippe hier." Gerhard mag bei Abfaffung diefes Weihnachtsliedes mohl das vorgeschwebt haben, mas der Rirchenvater St. hieronymus in einer feiner Schriften fagt: "Co oft ich diesen Ort (die Krippe zu Bethlebem) anschaue, so oft hat mein Serz ein sußes Befprach mit bem Rindlein Jeju, bas ba im Rripplein gelegen." Ich fage: "Ach herr Jesu, wie gitterft bu um meiner Geligfeit willen, mie foll ich dir's doch vergelten?" Da dunkt mich, als wenn mir bas Kindlein antwortete: "Nichts begehre ich, lieber Hieronymus, als: Ehre fei Gott in der Sohe! Lag bir's lieb fein; ich will noch geringer werben, wie David (2. Cam. 6.), ich will noch geringer werben im Delgarten und am Kreuze." Ich fpreche weiter: "Ich muß bir mas geben, liebes Kindlein! ich will dir all mein Beld geben." Das Rind antwortete: "Ift boch zuvor himmel und Erde mein, ich bedarf nichts; gib's armen Leuten, ich will's annehmen, als wenn es mir felbst mare gegeben worden." Sie-2. Befostigung und Wohnung ber Quartal ronymus: "Ich will's gerne thun, liebes Jesulein, (ober circa eilf Wochen) \$16,50 in Bor- aber ich muß auch bir für beine Person etwas

geben, oder ich muß vor Leid fterben." Jesus: there vorgeschwebt fein, das derfelbe, ale er im | dem innerften Bergenegrund, daß er vielen, vie-"Weil du benn fo freigebig bift, fo will ich bir fagen, was du mir geben follst: gib her beine Gunden, dein bofes Bemiffen und beine Berdammniß." hieronymus: "Was willst du bamit machen?" Jesus: "Ich will's auf meine Schultern nehmen, bas foll meine herrliche That fein, daß ich beine Gunde will tragen, bein bofes Bewiffen heitern und beine Berbammnig wenden." Da fing ich herzlich an zu weinen und sprach : "Ad, liebes Kindlein! wie haft du mir das Berg gerührt. Ich bachte, bu wolltest mas Gutes, so willst du Alles, mas bei mir bose ift, haben. So nimm benn, mas mein ift, und gib mir, mas bein ift, fo ift mir geholfen zum ewigen Leben."

"D haupt voll Blut und Bunben." Dieses unvergleichlich schone Passionslied Gerhards hat ichon manchen Betrübten getroftet und manchen Ungefochtenen aufgerichtet und gestärfet. Gin fatholifder Mann aus Bohmen, geboren im 3. 1780, mar burch bas lefen ber Bibel für ben evang, luth. Glauben gewonnen. 211s er nun in seinem Bergensbrang jum erstenmal eine luth, Rirche besuchte, um dort bas lautere Bort Gottes predigen zu hören, vernahm er ben Befang biefes Liebes. Daburch bekam er einen fo tiefen Gnadendruck, daß es ihm mar, als spradje Jemand ju ihm: "Wirf alle beine Gunden auf bas Lamm Gottes." "Id) schwamm," so erzählt er felbst, "in Freudenthränen, ich fah im Beifte Jesum, ale febe er mich freundlich an und frage mich: "Willst bu noch durch beine eigene Berechtigfeit felig merben ?" "Dein! nein! Berr Jesu," erwiederte ich,

"Schau ber, bie fteh' ich Armer, ber Born verbienet bat, Bieb mir. o mein Erbarmer, ben Anblid beiner Gnab."

Und nun lebte er treu bem Evangelio als ein evangelischer Christ.

Reich an Segensspuren find vor allen die zwei letten Berfe bes Liebes. Dr. Goge ju Lubed hat recht geweissagt, als er verfündigte, der Berhard'sche Seufzer: "Wenn ich einmal foll scheiben 2c." werde, wie oftmals bas alte Sterbelied: "herr Jesu Christ, mahr'r Mensch und Gott" vielen Abscheidenden tröstlich gewesen, noch manche Scele jum himmel begleiten. Diefer Ceufger ift benn bereits auch schon vielen glaubigen Sterbenden zugerufen worden. Jahre 1798 für Ch. F. Schwarz, der mit so gro-Bem Segen von 1750 an als Miffionar auf ber malabarischen Rufte Oftindiens gearbeitet hatte, die Zeit des Abscheidens gekommen mar, standen feine malabarifchen Behülfen um fein Sterbebett, auf bem er noch Allen, die um ihn maren, ein treuer Lehrer und ein Beispiel ber Demuth, bes Glaubens, der Geduld und Hoffnung war. Als er nun bas Mahen bes Todes fühlte, rief er: "In beine Sande befehl ich meinen Beift, bu haft mich erlöset, du getreuer Gott," worauf ihm dann die malabarischen Missionsgehülfen in ihrer Sprache die letten Berfe diefes Liedes zum Todesschlafe sangen. Deftere stimmte er noch mit ein, bis sein Odem ausging und er dann in den Armen seiner treuen und herzlich daufbaren Mitarbeiter verschied. Bei ber letten Zeile biefes Liedes: "Wer fo stirbt, der stirbt mohl," mag mohl Gerhard bas denkwurdige Bort Lu- Mufit beiwohnen fann, verfaume biefen Genug nicht.

Sahre 1542 vom Begräbnif feines dreizehnfahrigen, von ihm herzlich geliebten Tochterleins Magdalena fam, zu Ph. Melandithon fagte: "Wenn das Kind sollte wieder lebendig werden und follte mir bas türkische Ronigreich mitbringen, so wollt' ich's nicht annehmen. D, wer so stirbt, der stirbt wohl! Gelig find die Todten, die in dem herrn fterben!" Das Mägdlein hatte ihm turz vor ihrem Berscheiben als er fie fragte: "Magdalenchen, mein Tochterlein, du bleibest gern hier bei beinem Bater und ziehest gern zu jenem Bater?" geantwortet: "Ja, herzer Bater! wie Gott will" und ftarb bann in findlidem Glauben. Darum hat auch Luther, fo tief betrübt er auch über ihren Berluft mar, bem Wittenberger Volk, das ihm fein Mitleid über seine Betrübnig ausbrückte, erklärt: "Es foll Euch lieb sein, ich habe einen Seiligen gen Simmel geschickt, ja, einen lebendigen Beiligen! D hatten wir einen folden Tod! Gold Ende wollt' ich auf biese Stund' annehmen." Und ba bas Töchterlein in ben Sarg gelegt mar, sprach er: "Du liebes Lenigen, wie wohl ist bir geschehen. Du wirst wieder auferstehen und leuchten wie ein Stern, ja, wie die Conne."\*)

"Ift Gott für mich, fo trete 2c." biesem Heldenliede Gerhard's," sagt Langbecker mit Recht, "spricht sich ein Glaube aus, ber unter ichweren, innern und außern Drangfalen sich bewährt und sein haupt freudig emporrichtet." Berhard fpricht hier fein innerstes Befühl ans und hat sichtlich feine eigenen Lebensverhältniffe dabei im Auge. Davon haben wir schon das Wichtigste bei seiner Lebensbeschreibung und bem Liebe: "Befiehl bu beine Wege" mitgetheilt.

Diefes Lied, aus fold einem Bergen voll Glaubenefreudigfeit und Christenmuth entsprossen, bat denn nun auch vielen Befümmerten zu Herzen geredet und fie mit neuem Muth geftartt im Glaubenskampfe. Bor allen tritt bedeutungsvoll hervor der 3. Bers: "Der Grund, da ich mich grunde, ift Chriftus und fein Blut 2c."

In Berlin lebte in ben achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderes ein Nachtwächter, mit Namen Christian Mende. Der mar ein eigenthumliches Mufter feines Standes und versah 25 Jahre lang seinen Wächterdienst mit soldier Borliebe und soldiem Eifer, daß er oftmals sagte: "Es ist die herrlichste Profession, ein Nachtwächter zu sein. Um Tage schlafe ich ober arbeite auf meinem Handwerk, und die gange Nacht bin ich mit meinem Herrn allein." Er mar ein lebendiges Gesangbud, und fang bei feinem Mächterrufen die schönsten und fräftigsten alten Rirchenlieder auf so erbauliche Weise und aus

len Leuten ju großem Segen mard, benn er mahlte babei feine Lieberverfe gar gefchicht und weise also aus, wie sie ihm für jedes einzelne haus am tauglichsten schienen, und munterte baburch Urme und Bedrängte auf, mahnte gur Bufe, troftete Rranke und marnte folche, die auf schlechten Wegen gingen. So hatte er einmal erfahren, daß in einem Saufe, bei einem fonft redlichen Chriften, einem Schuhmacher, fich ein Ceparatist oder Schwarmgeist eingeschlichen habe, welcher auf eine besondere Heiligkeit durch Kasten drang und dabei von der Kirche abmahnte, weil bie vom Staate angestellten Prediger lauter Weltdiener und Baalspfaffen seien. Da dieser Mann seine Besuche in des Schuhmadiers Sans wät Abende machte, fo erfchien Mende Abende gebn Uhr, um die Stunde por diefem Saufe abguru. fen, und nachdem er bies gethan, fang er mit etwas erhöhter Stimme den Bers: "Der Grund, barauf ich grunde, ift Chriftus und fein Blut, bas macht ze." Diefe Worte, auf so ungewöhnliche Weise vernommen, machten nun auf den Schuhmacher einen merkwürdigen Gindruck. Er fühlte bas ganze Gewicht des apostolischen Bekenntniffes 1 Cor. 3, 11. Judem er in dem Befange bee Nachtwächters eine beutliche hinweisung auf dieses Gotteswort erfannte, verabschiedete er den Separatisten und die mit ihm gekommen maren, mit ben einfachen Morten: "Ich will mit den Meinen bei diesem Grunde bleiben, bis ber Glaube in Schauen verwandelt wird, und feinen andern Meifter meder fuchen, noch annehmen." —

Ich will nur noch zwei Lieber von Gerhard ermähnen, ein Morgenlied und ein Abendlied. "Wach auf, mein herz, und finge," Bon biefem findlich ichonen, lieblichen Morgenlied P. Gerhard's geht in dem Munde bes Bolfes folgender Bericht. Bu Lnbben, mo Gerhard vom J. 1669 bis an fein feliges Ende, 1676, als Ardibiafonus ftand, fagen im Magiftrate viele rohe Leute, die ihn mit ben unbilligften Rachreden beleidigten, alfo bag er viele trube Tage hatte. Er hat dafelbst ben Tenfel, die falfche Welt und viele Religionsfeinde beständig auf dem Sals gehabt, mit welchen er gur Rechten und gur Linken um sich schlagen und Tag und Nacht streiten muffen. Darüber murde er nun oft von gro-Ber Seelenangst und Schwermuth befallen, die er nicht beffer zu überwältigen mußte, als daß er in ber Rirche vor bem Bilbe bes Gefreuzigten am Altar fich niederwarf und betete. Alfo hat er lange gar fleißig gebetet, so aufrichtig, wie Giner, ber mit feinem Bater rebet.

Nachdem er nun auch einmal wieder eine bange Racht hindurch, am Alltare knieend, folchen bei-Ben Rampf mit dem Fürsten der Finsterniß gefampft hatte, biditete er biefes Lieb, in beffen 2., 3. und 4. Bere er alfo fingt: "Beint, ale die bunkeln Schatten zc., (S. No. 304 in unferm Gefangbuch).

Der 10. Bere ift vor allen andern wichtig worden und hat an vielen Geelen eine besondere Segenstraft erprobt. Im Jahre 1796 starb im Dorfe Aigen in Oberöfterreich ein evangelischer Chrift, das Borbild feiner Gemeinde und ein le-

<sup>\*)</sup> Das Lieb wird gefungen nach ber Melobie: "herzlich thut mich verlangen," bavon Dr. S. Müller urtheilte: "bas einige Lied mag mir alle Tobesfurcht benehmen." Joh. Geb. Bach hat in feine große Paffionemufit nach Matthäus tiefe Beife im vollsten, herrlichften Tonfag viermal in harter Tonart und bas fünftemal in phrygischer Tonart eingewebt mit Grundlegung von v. 1. n. 2., 5., 6. n. 9 bes Liebtertes von "D Haupt, voll Blut". Auch G. F. Sandel hat tiefelbe wunderichon bearbeitet, inbem er bas Orchefter mit eigener Melodie ben zuerft einstimmigen Befang bes Chorals im vierviertel Taft und nachher ben vierstimmigen Sag im breiviertel Taft begleiten lagt. Wer ber Aufführung biefer

bendiger Zeuge von der göttlichen Kraft bes Evangeliums, Johannes Weiß, feines handwerks ein Schneider. Der murbe grade wei Sahre vor seinem seligen Beimgang in ber Nacht plöglich von einem Schlag am linken Urm getroffen, der ihn zu aller Sandarbeit unfähig machte. Als er am Morgen erwachte und nichts von leben mehr an biefem Urm fpurte, burchbrang aufänglich ein großer Schrecken fein Inwendigstes; fein Beib, feine brei Rinber, fein armes, schlechtes Süttlein fielen ihm centnerschwer auf's Berg und ein finsterer Unglaube wollte sich feiner Seele bemächtigen. Da mußte er den gangen Tag über weinen, und weinte fo lange, bis ihm mit einemmale diefer schone Bers in ben Sinn fam, ber als ein erheiternder Lichtftrahl in seine Dunkelheit fiel. Mun konnte er wieder an Gottes sorgende Batergüte glauben und befam Muth, auch diese schwere Leideusprobe mit Demuth, Gelaffenheit und findlicher Buversicht zu übernehmen. Das Wort der Verheißung hebr. 13, 5. und Joh. 41, 10. wurde ihm daburch fraftig und es murde ihm wieder fo leicht und mohl, ale hatte er die gange Berforgung für fich und die Seinen fchon in feinem Süttlein gesammelt beifammen. Wirklich beschüttete ihn nun auch der herr mit feinem Segen, daß er's täglich erfahren durfte, wie treu der herr fei; feine Freunde eilten ihm alsbald zu Sulfe, manche sparten an ihrer Rost etwas ab und brachten es dem bedürftigen Freunde, so daß er nachher voll Freude sagen konnte : "Jett erkenne ich erft recht die Macht und Liebe Gottes; denn ich habe für mein Weib und Rinder mehr, als ich in gefunben Tagen hatte. In feiner letten Racht, ba es grade zwei Jahre war, daß ihn der Schlag getroffen, fiel ihm der schöne Bers wieder ein, der ihn damals so getröstet und auf Gott vertrauen gelehrt, und dankbar von Bergen für die große Belohnung, die dieses Bertrauen hatte, schickte er sich nun an, "gen Himmel zu reisen," nachdem er sich noch die Abschiedereden Jesu Joh. 14. und 15. hatte vorlefen laffen .-

"Mun ruhen alle Walber." lied P. Gerhard's ist ein mahres Muster eines geistlichen Bolksliedes, und war doch seit der meiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein Zeichen dem von den Gesangbuchsverbesseren aufs Heftigfte widersprochen mard. Friedrich der Große, inig von Preußen hatte sich in einem Cabinetslesell von 1781 also vernehmen lassen: "ein Jeder fann mir glauben, mas er will, wenn er mrehrlich ist. Was die Gesangbücher angeht, b ftehet einem Jeden frei, zu fingen : "Mun mhen alle Wälder" oder dergleichen dummes der thörichtes Zeug mehr." Durch biefes un-Anigliche Witzwort war das Lied in Mißfredit gebracht. Jeder glaubte eine Heldenthat gethan n baben, wenn er diefes nachfagte. Ueberhaupt murde mit dem Absterben bes lebendigen Beiftes mb kirchlichen Sinnes in der evang. Kirche lifes alte Lieblingslied des frommen deutschen Mles jur Zielscheibe des Spottes und Wißes macht. Wir können froh fein, daß wir dies Miliche Lied, von allen seinen Correkturen und Bestümmelungen gereinigt, in seiner mahren Malt und Fassung wieder haben.

Mit schöner Sinnigkeit ist in jedem Bers Sinnliches und Geistiges, Irdisches und himmlisches, einander gegenüber gestellt. Das Geistige und himmlische, zu dem der Sänger vom Anschauen des Irdischen immer wieder hinübergeleitet wird, sindet stets seinen Ruhe- und Haltepunkt in einem biblischen Gedanken und Mort

Wie sich Ungählige mit diesem Lied zum Schlaf einsingen nach des Tages Last und hiße, so haben sich auch manche schon mit dem und jenem Berse desselben zum Todesschlaf gebetet und gebetet. So kam im Dezember des Jahres 1716 der Archidiakonus Gabriel Rehseld in Obschaß einstmals krank aus dem Beichtstuhl nach Haus; die plöglich überhand nehmende Schwäche ließ ihn vermuthen, daß der Herr ihn bald heimholen werde, deshald legte er sich zu Bette und betete dazu den sechsten Bers: "Run geht ihr matten Glieder," dessen Borte denn auch nach wenig Tagen an ihm erfüllt wurden, daß er eingehen durfte zu seines Herrn Freude.

Um 14. September 1796 kamen schwere Schredensstunden über das heffische Städtchen Lisberg, das auf einer der waldigen Borhöhen des Bogelsberges liegt. Rachts zwischen neun und zehn Uhr rückten nämlich von ber vor Erzherzog Carl auf der Flucht begriffenen frangofischen Urmee 500 Mann Fugvolf racheschnaubend in das Städtlein ein, erschoffen den alten ehrwürdigen Pfarrer des Orts, Ph. Jac. Roch, ber um Gnade bittend ihnen entgegen gezogen mar, und gundeten bann, nachdem fie mehrere Stunden lang gemordet, gerftort, geraubt und geschändet hatten, die Stadt an allen Eden an, daß allein 58 Wohngebande bis auf den Grund niederbrannten. Draufen aber vor dem Städtlein ftand etwas abseits am Abhang bes Berges ein hauschen und in dem fag eine Mutter am Rrantenbette ihres Rindes. Aus Furcht, das Leben ihres Lieblings gu gefährden, wollten fie an dem rauhen Septembertag mit demfelben nicht in den Wald flüchten, wie die meiften Ginwohner thaten. Als nun aber das Schießen und Morden im Orte begann und der Rauch von den angezündeten Saufern vom Berge herab über das Thal herunterzog, da ward es dem armen verlaffenen Beibe jum Sterben angft, fie verriegelte die Thur des häuschens und marf sich betend neben der Wiege bes Rindes nieber. Go lag fie eine Zeit lang, gitternb auf bas Buthgeschrei ber Solbaten und auf bas Behegeschrei ber Mighandelten hordend, als auch an ihre Thure mit einem Gewehrkolben gestoßen murde. Diefe, alt und gebrechlich, wie sie war, fuhr schnell auf und mit gefälltem Bajonette ftürzte ein Frangose wüthend auf das erschrockene Weib zu. Blaß wie der Tod legte die erschrockene Mutter ihre Hände über das Kind und mit der Stimme der Bergweiflung betete fie : "Breit' aus die Flügel beide- Dies Rind foll unverletzet fein." (v. 8.) Da senkte plößlich der wilde Soldat die Todesmaffe, trat gur Wiege und legte feine rauhe hand fanft auf des Kindes Haupt; feine Lippen bewegten fich wie jum Gebete und dicke Thranentropfen fielen über sein bartiges Ungesicht. Dann reichte er ber Mutter die hand und ging schweiZeit von den Anieen sich erhob und durch das kleine Fensterchen hinaussah, siehe! da stand der Franzose, das Gewehr im Arm, unter einem Birnbaum der Hausthüre gegenüber, als stünde er da Wache, allen Schimpf und Schande von dem Hause seines Schutzes fern zu halten. Erst als der ganze Soldatentrupp mit Beute beladen abzog, verließ er seinen Posten mit einem größeren Schatz im Herzen, als seine Rameraden in ihren Säcken.

(Fortfepung folgt.)

## Das Informatorium

füllt seine Spalten jest reichlicher, als je mit Angrissen auf den Lutheraner und dessen abwesenden Herausgeber. Nur mit Widerstreben gehen wir auf eine Erwiderung ein, theils überzeugt von der Erfolglosigkeit eines jeden Federkriegs mit diesem Blatt, theils uns scheuend, unsern Lesern eine Speise vorzusetzen, zu der sie keinen Appetit haben. Nur weil Schweigen vielleicht möchte misverstanden werden, bitten wir unsern Leserkreis um Entschuldigung, daß wireinige Worte hier einrucken. Wir werden uns kurz fassen und uns auf einige wenige Puncte beschränken.

1. Wenn uns das Informatorium in No. 2. eine Lehre von brei Rirchen andichtet, so ift bas so abgeschmackt, daß es feiner Widerlegung bebarf. Wir tennen nur eine, heilige, driftliche Kirche, die Versammlung aller wahrhaft Glaubigen, die bas Evangelium und die Sacramente haben. Weil nun und sofern die sichtbaren Rirden ben heiligen Samen bes Evangeliums und ber Sacramente bei fich haben, aus dem die Rirche geboren mird, machst und besteht, barum und fofern nennen wir fie mit Recht Rirchen; Diefe haben Gottes Wort entweder rein, wie die ev. lutherische, theils mehr ober minder unrein, wie bie Secten. Letztere nennen wir, fo lange fie noch eine gottliche Beugungefraft, ein Stud ber seligmachenden Wahrheit in sich tragen, dem Borbild St. Pauli nach, bennoch Rirchen, im Begensatz gegen die Synagoge der Juden, die Turfen u. f. m., in benen feine Rirche b. i. feine Bersammlung ber Gläubigen mehr zu finden ift. Das ift in furgen Morten bas gange Beheimniß unfrer Lehre von ben uns angedichteten brei Rirchen. Die Lehre, daß man im Glauben jeder Secte selig werden könne, haben uns in der That felbst unfre bitterften Feinde noch nicht beigemeffen, nur bas Informatorium thute. Wenn mir behaupten, daß in den Secten trop des Irrglaubens berfelben, vermöge bes durch Gottes Gnabe noch übriggelaffenen Worte und des Sacramente aus Gottes Macht Menschen im Glauben bemahret werden zur Seligfeit, heißt das lehren, man könne im Glauben jeder Secte felig werben?

beibe—Dies Kind soll unverletzet sein." (v. 8.)
Da senkte plötlich der wilde Soldat die Todes-waffe, trat zur Wiege und legte seine rauhe hand sanft auf des Kindes Haupt; seine Lippen worrenheit der Gedanken, daß es wirklich schwer ist, seinen Sinn zu kassen, daß es wirklich schwer ist, seinen Sinn zu kassen, Wir haben nur foltropfen sielen über sein bärtiges Angesicht. Dann reichte er der Mutter die Hand und ging schweigend davon. Als aber die Frau nach einiger

Lehre vom Berufe, ale eine Uebertragung bes | fchlag geben. geiftlichen Umtes an einzelne Versonen, welche von Bemeinschaftswegen predigen, taufen, abfolviren u. f. w. nicht Luthers Lehre fei, ift die nun einmal unheilbar gewordne Illusion unfrer Begner. Wollte bas Informatorium sich besser informiren, fo empfehlen wir ihm die Schrift von Jul. Röftlin: Luthers Lehre von ber Rirche, ber diese Lehre Luthers pag. 70 ff. aufs bundigfte zusammenstellt und mit unwiderleglicher Evidenz nachweiset, wie Luther in feiner Lehrer vom geiftlichen Priefterthum fich zu allen Zeiten felbst bis auf die Worte und Redemeisen gleich geblieben ift. Es ift eine zwar oft wiederholte, aber noch nie erwiesene Behauptung, Luther habe seine Undfpruche hieruber in spätern Jahren miderrufen oder doch verbeffert. Angenommen, aber feineswege als ausgemacht zugegeben, daß Luther im 3. 1532 die Stelle 1 Cor. 14 anders auslegt, als er es 1523 thut, so folgt baraus noch nicht im mindeften, daß er auch feine Lehre vom geiftlichen Priefterthum geandert habe.

3. Während das Informatorium einem Urtifel bes Lutheraners : Rounen Prediger ihren Bemeinen oder einzelnen Bliedern berfelben etwas befehlen, mas nicht schon in Gottes Wort befohlen ift ? feine volle Buftimmung ju geben Scheint, fo ift es nur darüber entruftet, daß ber Lutheraner seine Untithese gegen die Buffalosynode gerichtet hat, als fordere sie einen Gehorsam außer Gottes Wort. Satte Berr Paft. Grabau ben bor 18 Jahren im fogenannten hirtenbrief niebergelegten, in ber gangen lutherischen Chriftenheit unerhörten Cat : die Gemeine ift ihren Lehrern und Seelforgern Gehorfam schuldig in allen firchlichen Dingen, die nicht wider Gottes Wort find, widerrufen, oder ihm doch eine befriedigende Auslegung gegeben, so mare es allerdings ungerecht und lieblos, ihn und ben mit ihm Berbundenen jenen Cap noch jest aufzuruden. Aber wo ist je ein solcher Schritt von ihm gethan worben? Als vor 17 Jahren dem Berfasser bes Hirtenbriefs die Schrift- und Symbolwidrigfeit jenes Sates von einigen feiner Umtebrüder in Missouri und zwar aufe bruderlichste und bescheibenfte nachgewiesen murbe, lehnte er jede Burechtweisung nicht nur entschieden ab, sondern beschuldigte jene, eben wegen dieser ihrer Burechtweisung, eines Irrthums. 3mar hat man ben anstößigen Mortlaut diefes papistigierenben Sates bamit lindern wollen, daß man erklärt hat, man fordere nicht einen stummen und fnechtischen, fondern einen mit Gottes Mort überzeugten Gehorsam. Allein damit hat man die alte Behauptung nur widerholt, nicht verbeffert. Denn in Mittelbingen einen Gehorsam von Amtewegen fordern, ift und bleibt ein maglofes Begehren, gleichviel ob er stumm oder redend, knechtisch oder findlich genannt wird, und von einem aus Gottes Wort überzeugten Gehorfam zu reben, mo tein Wort Gottes ift, ift ein offenbarer Wiberspruch. Wo fein flares Wort Gottes ist, da hat der Prediger eben so wenig Gehorsam zu fordern, als ein Laie, und wiederum, wo es sich darum handelt, ob eine Sache, die nicht wider Gottes

Der Macht ber Beweisgrunde muß aber jeder vernünftige Mann fich fügen und wenn fie von dem geringsten Laien vorgebracht werben. hier von einem Gehorsam gegen bas Predigtamt reden, ift mindestens eine une unbegreifliche Berwechselung ber Begriffe. nun jener Sat : die Gemeine ift ihren Lehrern und Seelforgern Behorfam schuldig in allen firchlichen Dingen, die nicht wider Gottes Wort find, niemale jurudgenommen, auch nie eine ber Analogie der heiligen Schrift gemäße Anslegung desselben gegeben worden ist, so wundere man sich nicht, daß das "einfache Zeugniß über Walther und Missouri" seine Wirfung bei une verfehlt hat.

4. Das Informatorium appellirt gegen die Unflage, ale forderten die Paftoren der Buffalosnuode einen zu weit ansgedehnten Gehorfam, an eine fiebzehnjährige practische Unwendung jenes Sates. Nur zwei Källe sind denkbar; entweder hat man jenen Gat confequent in ber Praxis durchgeführt ober man hat den Rigor deffelben in der Anwendung principlos nachgelaffen und gemildert. hier muffen nun Thatfachen reden. Gben liegt ein Pamphlet vor une, enthaltend eine abgezwungene Berantwortung gegen bie fortlaufenden Berleumdungen der ev. luther. St. Johannis-Bemeinde gu Johannisburg von Geiten bes Paftore, S. Rohr, bargereicht von Paft. hugo hanfer. In diesem Schriftden werden Thatsachen mitgetheilt, die, wenn fie mahr find, beurtunden, daß der erstere Fall statt gefunden hat. Wer Intereffe baran nimmt, auch ben anbern Theil zu hören, fann bas Schriftden haben in St. Louis, Fort Wanne oder bei Christoph Winterstein, care of Rev. H. Hanser, Tonavanda, Erie Co., N. Y. Gingeln foftet es 10 Cts., b. Dutend \$1. Poftgelb 1 Ct. pr. Eremplar.

### (Aus bem Pilger aus Sachfen.) Luther und der Graf von Erbach.

"Die Geschichte, wie einft Caulus auszog von Tarfus, die Gemeinde Chrifti zu zerftoren und gerade auf diesem Bug in einen Paulus fich vermanbelte, ber bem Jesus sich zu einem Rnecht und Apostel ergab, welchen er noch eben hatte verfolgen wollen, ift munderbar, hat aber wenn auch nur im Rleinen - feitdem noch öfter sich ereignet.

Co ritt im Jahre 1518 am Abend bes 18. Upril der Graf Eberhard über die Brücke seines Schloffes zu Erbach. Es hatte ihm Mühe gefostet sich von seiner Frau lodzureißen, benn sein jungstes Töchterlein lag jum Sterben frank barnieder und sein Weib hatte ihn nicht wollen giehen laffen.

Die Leute gerbrachen fich ben Ropf barüber, mas der eilige Ritt bes Grafen zu dieser Zeit bedeuten follte. Man fannte ihn als einen heftigen Mann, ber feinen Biberfpruch ertragen mochte, beffen Berg aber gleichwohl weich und mitfühlend mar. Der eine gab bies, ber andere bas als Bermuthung an, mas den Grafen fo Bort ift, zwedmäßig, nuglich oder bringlich fei, plöglich in Feuer und Flammen feste. Aber ba muffen Grunde, nichts als Grunde den Aus- feiner traf bas Rechte. Der Grund war dies : der, wie es schien, zum Beten niedergekniet war;

Im Berbite des verfloffenen Jahres hatte Gott Sein lang vergeffenes Wort von der freien Gnade in Christo burch Martin Luther wieder an die Schloffirche ju Wittenberg fchreiben laffen. Dies Wort war innerhalb 14 Tagen in allen deutschen ganden gelefen und von vielen Bergen, von Soch und Riedrig, verstanden worden. Aber unter den Großen und Rlugen Diefer Welt gab es auch viele, die es versuchten, mider ben Stachel ju lofen. Bu biefen gehörte auch ber Graf Cberhard von Erbach. Er hatte mit strengen Strafen die Abfälligen bedroht, und fein Sausgeistlicher, Johann Speckel, stand ihm nicht nur fraftig gur Geite, fondern fcurte bas Feuer immermehr an, und mußte den Grafen fo weit ju bringen, daß berfelbe beschloß, Luthern auf feinen Reifen gu überfallen, ihn gum Widerrufe feiner Lehre zu zwingen, andernfalls ihn lebenslänglich in Retten und Banden zu halten, mo dann bald, wie er hoffte, er felbst und seine Lehre vergeffen und verschollen sein murde.-Und heute Abend hatte nun der Monch Nachricht erhalten, bag Luther nach Miltenberg reifen werbe, um bort zu predigen, und mußte ben Grafen zu bemegen, fogar fein frankes Rind zu verlaffen, um ein Ende mit bem Erzfeger Luther zu machen.

Es murde nun alles auf's feinfte angelegt, um Luther zu fangen. Dies follte gefchehen, wenn Luther am andern Morgen von Miltenberg weiter reifte. Alle Wege die Luther einschlagen fonnte, wurden mit einem hinterhalt von Reifigen befett, ber Graf felbst aber ritt in bie Stadt Miltenberg hinein, wo Enther übernachtete, damit er felbst in ber Rahe fei und Luther nicht entwischen fonne. Bornig ritt ber Graf burch bas Thor in die Stadt hinein; es mar fpat Albends und Schaaren von Menschen mogten in ben Strafen und sprachen von Luther und ber gewaltigen Predigt, die et heute gehalten. Der Graf flieg im Gasthof zum Schwert ab, in beffen Rahe Luther fein Quartier genommen haben follte. "Ei, herr Graf", fagte ber Gastwirth, "hatte nimmer gedacht, daß ber Luther auch Em. Gnaden auf die Beine bringen fonnte." - Der Graf aber, ermudet von bem eiligen Ritt, warf sich auf fein Lager und fiel in einen tiefen, ruhigen Schlaf. Nachdem er einige Stunden geschlafen hatte, ermachte er, und weil ber Schlaf sich nicht sobald wieder einstellen wollte, ftand er auf und trat ans Fenster. Ceine Gedanken nahmen ben Weg heimwarts zu dem franken Rinde, dann hoben sie sich aufwärts jum Bater im himmel, ber allein Macht hat über Leben und Tob, und murben endlich zu einem herglichen, innigen Gebet, mit bem er feine Bege in Gottes Band stellte. Der Unschlag, mit dem er gefommen, lag hinter ihm wie ein Traum, ...

Da ward plötlich ein Licht angezündet in dem Edzimmer des Nachbarhauses, und eine tiefe, fcone Mannerstimme, die im Schweigen ber Nacht gang laut und vernehmlich zu ihm herüber drang, sprach die Worte: "Das walte Gott, Bater, Sohn und heilger Geist! Amen"! Beil der Graf im oberften Stock wohnte, konnte er in das Zimmer des Nachbarhauses hineinsehen, und obwohl der Borhang herunter gelaffen mar, fab er doch deutlich die dunkle Gestalt eines Mannet,

bann begann fein Bebet wieder : "Auf bid, Berr feit" traue ich; mein Gott, hilf mir von allen meinen Berfolgern und errette mich, daß fie nicht wie lowen meine Geele erhafden und gerreißen, weil fein Erretter ba ift." Go hatte ber Graf noch nicht beten hören: alle einzelnen Worte murben im Munde des Betere wie hammerschläge, die an die himmelsthur pochen, und namentlich die Schlufverfe : "Mein Schild ift bei Gott, ber bein frommen Bergen hilft. Giebe, ber hat Bofes im Sinn, mit Ungluck ist er schwanger, er wird aber ein Kehl gebären" - Diefe Worte fprach der Mann mit folder Rraft und Buversicht, daß ber Graf fich nicht enthalten fonnte, zu denken : Bahrlich, ber hat einen befferen Schild, benn ich, und ein befferes Schwert, mit beni Mann modite ich nicht anders reden, benn freundlich. Als nun ber Mann auch noch aus feinem herzen betete für die gesammte Christenheit, daß Gott ihr den hellen Schein des Evangeliums aufgehen laffen wolle, daß Er die Bergen der Fürsten lenken wolle wie Bafferbache und alle Menschen erfennen lafsen bas Eine, was noth thut - ba geschah's mit solchen Worten, daß der Graf, als der Mann geendet, mit Thränen in den Augen die Sande faltete und laut bagu fprach : Amen! Amen!

Unruhig schritt der Graf auf und nieder, und nur ein Gedanke erfüllte ihn - ben Mann gu sehen von Angesicht ju Angesicht, ber fo ju beten verstand, bis er endlich bemerkte, baß es Tag geworden und die Sonne bereits in fein Bimmer scheine. Da schellte er nach dem Wirth. Dieser erschien sogleich. Der Graf redete ihn hastig an: "Könnt ihr mir nicht fagen, wer ber Mann ist, der da drüben wohnt in dem Zimmer mit dem herabgelaffenen Borhang ?"-,,G'ist Luther ber Ergfeger", antwortete ber Wirth, - "fein Licht brennt schon seit etlichen Stunden." Die vom Donner gerührt stand ber Graf: "Der Luther"? -"Ja, ber Doctor Martin Luther," fagte ber Birth, und fah den Grafen verwundert an. "haben Em. Gnaden noch etwas zu befehlen?" -Und als er feine Antwort erhielt, schob er fich jur Thur hinaus.

Immer noch stand ber Graf festgebannt auf berfelben Stelle ; bann ging er, ohne fein Fruhflid zu berühren, rasch hinaus ins Nachbarhaus und stand im Augenblick vor Luthern. Diefer hatte bei feinem Gintritt fich vom Stuhle erhoben, und fah fragend den hochgewachsenen Mann an, ber in voller Ruftung, das Schwert an ber Seite, ihm gegenüberstand, ohne eines Wortes mächtig zu sein. Als Luther ihn aber endlich mit freundlichen Worten um fein Begehren fragte, fiel der Graf auf feine Anie und ricf: "Mann, ihr seid beffer, benn ich! Bergeih mir Gott, daß ich es gedachte bofe mit euch zu machen." Darauf ergählte er, mit welchen Gedanken er hierher gefommen, wie er ihn beten horen und wie fein Bort ihn überwältigt habe. "Richt mein Wort," sagte Luther, "sondern des Herm Wort, das ich armer, unwürdiger Mann wieder ju Ghren bringen foll in bentichen Landen. Bieht in Frieden eures Weges, herr Graf; der in euch angefangen hat das gute Werk, ber wird es auch vollführen; Gein Wort konnen sie nicht bampfen;

eine Beile ichien er in einem Buche gu blättern, idenn des herrn Wort bleibt in Ewig-

Bor dem Thore harrten des Grafen Reisige und warteten feiner Befehle. Der Graf aber ritt an ihnen vorüber, schlug ben Beimweg ein und fagte, zerftreut mit der Sand winkend : "Ziehet heim in Frieden, des Herren Wort bleibt in Emigfeit."

Als er in den Thorweg feines Schloffes einritt, tam ihm fein Weib entgegen und fiel ihm fröhlich in die Arme; das Kind hatte eine aute Nacht gehabt, hatte lange und gefund geschlafen, und saß jest spielend und des Vaters harrend in feinem Bettchen.

Von nun an forgte ber Graf bafur mit allem Ernft und Gifer, daß das Wort, welches er bisher verfolgt, rein und lauter von treuen Drebigern feinen Unterthanen verkündigt murde."

### Kircheinweihung.

Die evang. - luth. St. Pauls - Gemeinde in Madison Township, St. Joseph Co., Ind., hatte die Freude am Palmfountag ihre neue Blodfirche einmeihen zu fonnen. Biele Gafte fomohl von ber Gemeinde aus Mishawafa, als auch aus meiner hiesigen Gemeinde waren zugegen, so daß allerdings die Kirche nicht alle fassen fonnte, obwohl an 200 darinnen waren; da wir aber fehr schönes Wetter hatten, konnten die übrigen ganz gut vor Thure und Kenstern zuhören. Vormittage hielt ich über Pf. 118, v. 22—29 die Ein-weihungs-Predigt. Nachmittage fand die Confirmation von 11 Rindern, die Taufe einer jungen Fran, die den ganzen Confirmanden - Unterricht beiwohnte, und bas heil. Abendmahl ftatt.

Möge ber herr Jesus Chriftus, ber Gaftein seiner Rirche, auch biese Gemeinde immer mehr und mehr im lebendigen Glanben auf biefen Ed-

ftein erbauen und erhalten, Umen.

3. R. Schufter, Daftor ber Gemeinde.

## Rirchliche Machrichten.

Ein bisher jum Immanuelsdistrift der hiefigen beutschen ev. luth. Gemeinde ung. Augeb. C. gehöriger Schuldiftrift in einer Gegend von St. Louis, wo fich wegen ber zahlreichen beutschen Bevolferung mehr und mehr ein bedeutendes, hoffnungevolles Arbeitsfeld eröffnet und die Getten große Unftrengungen machen fich auszubreiten, hat es für die Ausbreitung des Reiche Gottes als zwedmäßig und heilsam erkannt, unter bem Namen "Zionsbistrift" ein eignes Predigtamt aufzurichten und im Ginverständniß mit ber Gesammtgemeinde den Candidaten der Theologie, herrn E. Bose, nachdem derselbe seine Studien auf bem Concordia College vollendet und bas vorschriftsmäßige Eramen bestanden hatte, ju ihrem Prediger und Seelforger berufen, worauf derfelbe am Conntag Eraudi (b. 20. Mai) in ber Immanuelskirche von bem Unterzeichneten unter Uffifteng der herren Pastoren Th. Brohm und J. Bunger feierlich ordinirt und in fein Umt eingewiesen worden ift.

Der herr JEfus Chriftus, ber Erghirte und Bischof ber Seelen, gebe diesem seinem Diener, viele Frucht zu schaffen zum ewigen Leben. Amen.

St. Louis, den 31. Mai 1860.

G. Schaller, b. 3. Prafes des westlichen Distrifts ber Synode von Missouri, Dhio u. a. St.

herr h. M. Griebel, ausgebildet und eraminirt im Schullehrer Seminar ju Fort Manne, murde von meinen Gemeinden als Lehrer berufen und am Pfingstmontage in fein Umt eingeführt.

Seine Adresse ift: Willshire P. O., Van Wert Co., Ohio.

3. S. Werfelmann.

Da Herr Pastor R. Tramm von Laporte auch einen Ruf von der evang. luth. Gemeinde in Mishawafa, St. Joseph Co., Jud., befommen und angenommen hat, so murde derfelbe im Anftrage des hochwürdigen Prafes mittl. Diftricts unserer Synode am Pfingstmontag mit Berpflichtung auf sammtliche Befenntnisschriften unferer Rirche von dem Unterzeichneten in fein neues Umt eingeführt. Gottes Gegen frone feine Urbeit an beiden Gemeinden.

(Die Adresse des l. Bruders bleibt wie vorhin.) W. R. Schufter.

## Conferenz = Anzeige.

Die nächste Fort Wanner vierteljährliche Vaftoral- und Lehrerconfereng wird am 10., 11. und 12. Juli ju Fort Manne, Ja., gehalten werden, und Dienstag Morgens um halb neun Uhr be-

Willshire, ben 28. Mai 1860.

J. S. Werfelmann,

## Anzeige.

Auf die vielfachen an mich ergangenen Unfragen um Shnodal-Berichte Deftl. Diftritte vom vorigen Jahr diene gur Antwort, daß leider feine derselben mehr vorhanden find. Wie ich erfahren habe, find die Bibliotheten unfrer beiden Unstalten mit einer überflüffigen Ungahl von Berichten verforgt worden, baher die verehrten herrn Bibliothekare gebeten werden, wenigstens ben Paftoren unserer Synode, welche noch feine erhalten haben, und welche bei ihnen barum anfragen werden, je ein Eremplar gutommen zu laffen.

Richmond, Ba., den 4. Juni, 1860.

C. Groß, Gecr. bes Destl. Distr.

### Concordia=Collegium.

Da die Aufnahme neuer Zöglinge im Concordia=Collegium zu St. Louis für bas fommende, mit bem 1. September biefes Jahrs anfangende, Schuljahr häuslicher Einrichtungen bedarf, welche von der An= zahl ber erwarteten Zöglinge abhängen, so richtet der Unterzeichnete an alle Betreffenden die bringende Bitte, ihm sobald als möglich die Anmelbung zu machen. Die Bedingungen ber Aufnahme sind in dieser Nummer zu finden.

M. Sager, p. t. Director.

## Quittung und Dank.

Bur 3. 3. Soffmann von ber Bem. bes Brn. Paft. Banfer in Johannieburg \$2, vom Jünglingever. ber Gem. bes Brn. Paft. Dulig \$5 ..... \$ 7,00 Chr. fr. Reller von herrn fr. Rbhrig in Che-

boygan Falls, Wisc..... C. Seuel burch herrn Paft. Merg gef. auf ber Bochzeit bes herrn Paft. P. Geuel .....

| tür | 2. Lochner von orn. Paft. Lochner in Milwaufee     | 3,00        |     |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|-----|
| ,,, | A. Majdy von Berrn Paft. Brauer in Pitte-          |             | B   |
|     |                                                    | 10,00       | •   |
|     | burch Lehrer D. Brohning von ber evluther.         | i           |     |
|     | St. Pauls Gemeinbe gu Freebomtownihip, La-         |             | D   |
|     | fayette Co. Mo                                     | 20,00       | v   |
|     | von bem Frauenvereine ber Gemeinbe gu Colum-       | 1           |     |
|     | bia, 308. 2 hemben, 2 Unterhemben, 2 Paar          |             | 1   |
|     | Strumpe, 2 Tafchentucher u. 2 Paar Unterhofen.     |             | •   |
|     | bon bem Frauenverein ber Gemeinte gu Collind-      | j           | V   |
|     | ville, 308. 2 hemben, 4 Paar Unterhofen, 3         | - 1         | 20  |
|     | Paar Strumpfe, 2 Tafchentucher und                 | 5,00        | Ι,  |
| ,,  | M. Grüner, R. Görgel und A. Partenfelber von       |             | Ý   |
| "   | bem Frauenverein ju Collindville 4 Paar Unter-     |             | e,  |
|     | hofen, 5 hemben, 1 Paar Strumpfe und 4 Ta-         |             | V   |
|     | fcentucher.                                        |             |     |
| ,,  | Rarl Rittmaier von ber Gem. gu Frankenmuth         |             | Ø   |
|     | \$9 ;ferner \$1 von orn. A. Schwarz baselbst       | 10,00       | ,   |
| ,,  | 21. Reinefe \$4,50 und zwar von ben Berren fr.     |             | ′   |
| •   | Lefeberg \$2, Fr. Krage \$1,50, 2B. Plagge \$1     | 4,50        | 1   |
| ,,  | C. Bofe von ber Gem. bes Brn. Paft. Roftering      |             | Í   |
|     | \$4,50 und zwar : \$2 von f. Gem. und \$2,50 von   |             |     |
|     | einzelnen Gliebern ; burch Brn. Chr. Piepenbrinf   |             |     |
|     | \$2,25 gef. auf ber Dochzeit bes frn. Bratimul-    |             |     |
|     | ler; von grn. Paft. F. B. husmann \$3; von         |             | N   |
|     | Hrn. H. W. Paul \$2                                | 11,75       | 20  |
| ,,  | 5. Partenfelber aus ber Gem. ju Caginam            |             | ~   |
|     | City, Mid., burch 5m. Böhlau für die Monate        |             | 2   |
|     | April und Mai \$10; beegleichen von Margaretha     |             | 2   |
|     | Maben aus ber Gem. ju Saginam City, \$1            | 11,00       | Z.  |
| "   | Konr. L. Moll burch Brn. Paft, Sattftäbt \$8,40,   |             |     |
|     | von ber Gem. in Frankentroft \$7,06, von S.        |             | ١.  |
|     | Ranzenberger in Frankenmuth \$3                    | 18,46       | -   |
| ,,  | B. Will von ber Gem. bes Brn. Paft. Stred-         | <b>H</b> 00 |     |
|     | fuß bei Fort Wayne, Ind.                           | 5,00        | 1   |
| ,,  | D. Linbemann, Collefte ber Gem. bes orn.           |             |     |
|     | Paft. Reyl in Baltimore                            | 11,00       |     |
| "   | 5. Steger vom Jungfrauenverein ber Gem. bes        |             | 1   |
|     | Brn. Paft. Minter in Terre Saute \$3; als Bei-     |             | T   |
|     | trag ju feiner Miffionereife nach California : aus |             |     |
|     | ber Gem. ju Rendelvill burch frn. Paft. Schuh-     |             | l s |
|     | mann \$1,53, von Srn. Sarbmann \$1, von Srn.       |             | 8   |
|     | Paft. Lehnert 50 Cts., von Maria Knothe \$1,       |             | 2   |
|     | von Julie Anothe 50 Cte., von Carl Anothe 50       |             | 2   |
|     | Cis., von frn. Jadel 50 Cis., von frn. Braf-       |             |     |

Eingegangen ein Padet vom Fr.-Ber. in Columbia, 3Us. für beburftige Boglinge, enthaltenb 10 P. Strumpfe, 4 Bufenhemben, 4 Unterhemben, 4 P. Unterbeinfl., 4 Tafchentuder, 1 Betttuch. Bas mit berglichem Danf bescheinigt G. Aler. Garer.

hage 50 Cie., von Grn. Rofter \$50 Cts. .....

Erhalten mit herzlichem Dant für bedürftige Böglinge bes Concordia Collegiums 8 P. wollene Strumpfe von etlichen Gliebern ber Gemeine bes Berrn Paft. Sahn,

G. Aler. Garer.

Unterzeichneter erhielt mit herzlichem Dant für bedürftige College-Schüler ein Padet Bemben vom erften Frauen-Ber. in ber Gem. bes Brn. Paft. S. Bunber gu Chicago.

Frau Prof. Balther bat bie Gefälligfeit, biefes fowie anbere Beichente an Rleibungoftuden in Bermahrung ju nebmen und nach Bedürfnis zu vertheilen.

G. Aler. Garer.

Durch Srn. Schullehrer C. Laufer in Baltimore, murben bem Unterzeichneten als Liebesgaben \$11,00 jugefenbet, unb gwar von ben Berren: Prafes Wynefen \$2,50. Paft. Reyl, Fr. Leutner, A. Sied, Bapler, Fr. Thiemeyer à \$1,00. 21. Papft, F. Romofer, Muhly, Wilbermuth, Rleppisch à 50 Cis. S. Frant, Frige, Bach und ein Unbefannter à 25 Cis. Indem nun hiermit ber richtige Empfang folder Liebesgaben benen Webern berfelben bescheinigt wirb, fagt ber Unterzeichnete für ihre Waben herglich Dant und wünschet, bag ber gnäbige Gott, in Chrifto Jefu, ihr reicher Bergelter fein moge. C. Salimann.

## **E**rhalten

1. Bur allgem. Synodal-Miffions-Caffe: Bon einem Ungenannten in ber Gem. bes Brn. Paft.

2. Bur allgem. Synobal-Caffe: Durch herrn Paftor Auch ..... und awar:

Bon 3. Grünbed 25 Cts., v. A. Auch 14 Cts.

| 3. Für den allgem. Präses:                                                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bon ber Gem. bes orn. Paft. Lemfe                                                | 6,00            |
| 4. Bur Unterhaltstaffe ber verw. Frau Pro                                        | ıF.             |
| 4. Out Unternationally bet bette. Oran per                                       | .1.             |
| Biewend:                                                                         | 0.00            |
| Durch herrn Paftor Auch und zwar:                                                | 2,00            |
| Bon G. Bed und Chr. Auch à \$1.00                                                |                 |
| 5. Bur Unterstützung der Michigan - Bögli                                        | nge             |
| vom 1. Juni, 1859 bis 31 Mai, 1860:                                              |                 |
| Dom 1. Juni, 1859 bis 31 mai, 1860.                                              | 00 00           |
| Bon herrn Daft. Sieverd                                                          | 26,00<br>47,24  |
| " beffen Gemeinden                                                               | 1,00            |
| " herrn hubinger                                                                 | 24,41           |
| Bom Jungfrauenverein in Abrian "Frauenverein Bon ber Gemeinbe Frankentroft       | 8,00            |
| Ran ber Gemeinde Frankontraft                                                    | 9,25            |
| Bom Jungfrauenverein in Detroit                                                  | 3,00            |
| Bom Jungfrauenverein in Detroit  "Frauenverein  Bon der Gemeinde  Geren Cattrell | 6,00            |
| Bon der Gemeinde "                                                               | 3,11            |
| " herrn Cottrell                                                                 | 0,75            |
| i her Giemeinde bes herrn Baitor Maulwert                                        | 5,00            |
| Semfe                                                                            | 3,11            |
| einem Ungenannten in berfelben Gemeinbe                                          | 1,00            |
| Durch Berrn Raftar Fürhringer gesammelt :                                        |                 |
| Auf ber Hochzeit des Herrn K. Binf 3. Rogner                                     | 3,00            |
| ", ", ", ", S. Nogner                                                            | 3,00            |
| " " " " P. Dinger                                                                | 3,05<br>2,30    |
| " " " 3. (9. Winter                                                              |                 |
| Bon einem Ungenannten 3. G. Winter                                               | (0,75)<br>54,63 |
| Bom Frauenverein in meiner Gemeinbe                                              | 04,00           |
| Bon Frau M. Wallborf 18 Yard baumwollen Zeug @ 1 Schill                          | 2,25            |
| Bom Jünglingeverein in meiner Gemeinbe                                           | 24,98           |
| Sunafranennerein in                                                              | 13,35           |
| " Jungfrauenverein in " " Bon bem Unterzeichneten                                | 5,00            |
| Monroe, Mich. 30. Mai, 1860.                                                     | -,              |
| 2000000, 2000, 30, 2000, 1000.                                                   |                 |
| B. Sattftäbt, Caffi                                                              | iei.            |
|                                                                                  |                 |
| Cingegangen                                                                      |                 |
| In die Synodal-Casse mittl. Districts                                            | :               |
| Für die allgem. Synodal - Casse:                                                 |                 |
| Kur ben allgem. Prafes:                                                          |                 |

Für den allgem. Bon ber Gem. bes orn. Paft. D. Bauer · · · · · \$ 5,00 Für die Lehrergehalte beider Anstalten : "ber Gem. bes Hrn. Past. H. Bauer...... für vert. Synodalberichte durch Hrn. Past. König Für die Synodal-Missions-Casse: Bon Gerhard Schehmann ..... Für das Fort-Wahner Seminar: Gerharb Schepmann .....

Für ben Seminarbau in Fort-Wanne : 

nen Plat finden.
Berichtigung: In meinen Quittungen im Lutheraner No. 19
\$1,00 von Gerhardt Bölfer muß es heißen: Rölfer.
: B. Duwe. 1,65 ,, Wilh. Domm ,, ,, ,, : B. Duwe. 8,00 ,, Friedr. Schwegmann ,, ,' ,, . F. Schep-

тапп. " : Б. Schep-2,50 ,, 5. Schwegmann mann.

C. Diepenbrint, Caffirer. Fort Wayne, ben 1. Juni 1860.

### Erhalten : a. Bur allgem. Synodal-Caffe:

Für die Lehrergehalte beiber Unstalten : Durch Srn. Paft. Richmann .... \$20,14 \$8,44 von f. Gem. in Robenberg, Ils. 11,70 ,, ,, ,, ,, Schaumburg, Ils. Für den allgem. Prafes: Bon ber Gem. bes Srn. Paft. Rennide in Paigborf, b. Zur Synodal-Missions-Casse: und amar : \$2,00 von F. Bastian in Ottewa, Is.

1,00 , Job. Wieting, ,,

Bom Dreieinigkeits Diftr. ber Gem. in St. Louis.

c. Bur College-Unterhalts-Caffe, für die Lehrer-Gehalte:

Onrch Hrn. Paft. P. H. Dide .......

und zwar : \$5,23 von ibm felbst. 7,77 ,, feiner Gem., 2,00 ,, Frau Johanna Müller, als Dant-opfer bei ihrem Kirchgange.

d. Fur arme Studenten und Schuler im Concordia College und Seminar :

Durch Brn. Paft. B. Bunber in Chicago für A. L. Gelle, gef. bei ber Kinbtaufe bes Orn. S. Thomas in Chicago e. Bur Unterhalte-Caffe für verw. Frau Prof. Biewend:

Aus der Ennodal - Caffe nördlichen Diftricts: Bon Brn. Paft. 2D. Sattstabt ..... 33,00

und zwar:
39 zur allgem. Synobalcasse,
6,00 für ben allgem. Präses,
1,00 zur Synobal-Missons-Casse, 2,00 3. Caffe f. verm. Frau. Prof. Biement, 19,61 und \$4,00 gur' Abgabe.

### Kür den Lutheraner haben bezahlt: Den 13. Jahrgang:

Den 13. Jahrgang:
Der 3. Baybinger.
Den 14. Jahrgang:
Die herren: herm. Garling, Paft. G. Loeber, J. Baybinger, A. Kraher, F. Christian.
Den 15. Jahrgang:
Die herren: D. Barbonner, Past. W. hattstäbt 3 Er., H. Becker, Past. G. Löber, F. Washausen, W. Plagge, d. Ressunger, J. Baybinger, Past. L. Daib, A. Kraher, F. Christian, G. Welff, G. Dreyer, F. Jagow, M. Fellwof, Dertwie

Dertwig.

Den 16. Jahrgang:

Die Herren: Past. G. M. Juder, M. Hossenn, H. Meyer, M. Schnaible, Fr. Borrenpobl, H. Horrenpobl, H. Horrenpobl, H. Horrenpobl, H. Hisfeller, H. Beder. Conr. Kruse, A. Beutel, J. Does, G. Freitag, E. Frank, W. Göpsart, Fries, Pidel, Badhaus, C. Suhr, F. Brümer, F. Waschausen, M. Plangge, H. Mönch, Paul Beyer, M. Groß, Gotts. K. Höstering 10 Er., Past. L. Daib \$2,50, A. Kraser, Phil. A. Peter, C. Steinbach, F. Jagow. E. Müller, W. und L. Borchbarth, Dertwig, Bubahn, Joh. Müller, G. Dreyer, J. Krüger, Past. G. M. Zuder 50 Cts., Past. F. Sievers \$18,65, Phil. A. Peter 75 Cts.

M. C. Barthel. M. C. Barthel.

Correctur jur Geich. bes Conc. Coll. in No. 21:

Correctur zur Geich. des Conc. Coll. in Ac. 21:
S. 162. Sp. 3. 3. 38 ift dinzugufügen zu den angeführten Mamen "Id. Gruber."
S. 164. Sp. 1. 3. 23 v. u. muß es beißen statt:
"Im Frühling des Jahres 1857 st.":
"Im Jahre 1858 wurden der (G. Gruber, A. Schmidt, R. Boigt), 1859 drei (J. Moll. B. Achendach, F. Schaller), und 1860 zehn Zöglünge (O. Hanser, M. Tirmeustein, H. Wunderlich, Ether, B. Bartling, J. Bübler, H. Früchtentch, M. Zuder, E. Bote, J. List.)"

## Bur gefälligen Anzeige!

Soeben hat bie Preffe verlaffen:

Zweiter Band

## Edt evangelischen Anslegung der Sonn- und Festtage : Evangelien des Rirchenjahre,

überfest und ausgezogen aus ber

Evangelien = harmonie ber lutherischen Theologen M. Chemnis, Polyt. Lenfer und Joh. Gerhard.

Berausgegeben von ber

monatlichen Prediger = Confereug gu Fort - Bayne, Inb. 296 Seiten groß Octav, in schönem bauerhaften Salbfigth. Preis p. Eremplar \$1,50. Porto per Poft 16 Cts.

Da Dtto Ernft ben Berfauf und bie Entgegennahme von Gubscribenten (laut einer früher im "Lutheraner" erschienenen Nachricht) übernommen hatte, berfelbe aber unterließ, bei feinem Beggange von hier, ben Unterzeichneten ober fonft Jemand Diefes Umt zu übertragen, fo zeigen wir ben geehrten Subscribenten ergebenft an, ihre Bestellungen erneuern zu wollen, mit genauer Angabe ber Doft office, County und Staates, und werden alle Bestellungen unverweilt abgeschickt werben.

Bom erften Bande find noch gebundene Eremplare vorräthig und für benfelben Preis zu beziehen.

Aug. Wiebusch u. Sohn. Adresse:

Letterbox 3975. ST. Louis, Mo.



herausgegeben von der Dentschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 26. Juni 1860.

Mo. 23.

Bebingungen: Der Butheraner ericeint alle zwei Bochen einmal für ben jährlichen Gubferip.

Rur bie Briefe, melde Mittheilungenfur bas Blattenthalten, find an ben Rebafteur, alle anbern tionspreis von Ginem Dollar für die auswärtigen Unterfdreiber, melde benfelben vorausbezahlen und aber. welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelter zc. enthalten, unter der Abresse: bas Pofigelt ju tragen baben. - 3n St. Louis mird jede einzelne Nummer für 5 Cente verfauft. . . . Mr. "E. C. Barthel, care of C. F. W. Waither, St. Louis. Mo. anbergufenben.

(Eingefandt.) Luther auf der Wartburg.

Dir haben Lutherum zulett verlaffen. Als er, von Worms, jur heimath jog fein Strafen. Id will von ihm nun ferner berichten Red manche ber fcbinften Wefchichten.

Da er in Friedberg zu Nachte geblieben, hat er an Raiser und Reich noch geschrieben; Er bantt benfelben, boch flagt er babei, Daf fo vertehrt verfahren man fei.

Und in Berefelb ber Abt Crato Meilius, Der eilt ihm entgegen mit freundlichem Gruß; Bewirthet im Rlofter ibn, gut und fein, Legt ihn ins eigene Bett binein.

Und läßt ihn nicht eher von bannen ziehen, Bis er feiner Bitt' Webor bat gelieben, Um ihnen bas Wort hatte verfündet, Las die Herz'n fo mächtig entzündet.

And in Sirfdan, in Erfurt und Gifenach Er predigt bem Bolf mit gewaltiger Sprach; And befennet es vor Jebermann frei, Dag ber Pabft nur ber Antichrift fei.

Und wo er fich zeiget, ber mactre Mann, La thut man ihm überall Ebre auch an; Dag bie Leute entgegen ibm eilen, Und bitten, bei ihnen gn weilen.

Als er nun wieder gen Gach fen gefommen, Und auch in Dora bat Abschied genommen. Da frangen, nicht ferne von Altenftein, Sewappnete Reiter auf ihn ein.

Das waren: ber hauptmann Sans von Berlepfc

Bin Freund, ber eble Ritter Burthard von Sund; Die tommen mit gerüfteten Knechten, Als wollt'in gegen Feinde fie fochten.

Und eilig, mit verftelltem Ungeftum, Beginnen fie ibn aus bem Bagen gu giebn, Die andern flichn und werben getrieben; Nur Luther ift allein geblieben.

Darnach wird er wie ein Reiter gezieret, Und boch zu Pferbe von bannen geführet, Bis man ibn, beinabe um Mitternacht, Ermüdet auf bie Bartburg gebracht.

(Dies gefchab auf Churfürft Friedrichs Befehl, Co, bağ ers felbft vor bem Bruter hatte ein Sehl, Daß Luther bort, in aller Gicherheit, Erwarten fonnt ein beffere Beit.)

Da lebet er benn aufs beste verborgen, Man nennet ihn nur den Innker Georgen; Träget Bart und Schwert, wie ein Reitersmann, Dag man ibn faum noch erkennen fann.

Und ba nun ber Raifer bie Acht erfläret, Wird Luther damit aufs mind'fte beschweret. In feinem Pathmos auf's best' verborgen Macht ihm bas nur geringe Sorgen.

Ein and'res aber besto mehr ibn plaget. Und bitter an feinem Herzen ihm naget: Daß bie Rirche bes herrn gefangen ift, Im schmachvollen Joch bes Antichrift!

Und er foll bie figen, nichts schaffen und thun! Ach, ihm ift bas ein Rreug, fo mußig gu rubn; Mur weil es alfo ift Gottes Bille, Salt er fich verborgen und fille.

Und obwohl auch schwere Rrantheit ibn plaget, Er bennoch am herren nicht einmal verzaget; Im Gebet hat er ftets Rraft gewonnen, Und bann bas Schwert zur hand genommen.

Nämlich das Schwert des Herrn, das göttliche Wort! Das schwingt er mit Kraft, schwingt es fort und fort, Denn viele Schriften, gar herrlich und fcbon, Bon hieraus ins weite Land ausgebn.

Unter andern er hier nun vollendet hat, Das früher begonnene Magnificat; Und von der Beicht' er fo fcon gefchrieben, Daß man ihn und bie Beicht muß lieben.

Auch wider Latomus war er gerüftet; Denn mahrend bie Freunde aufe Beft' er trofet, Und bie Che erlaubet Jedermann, Dringt er mit Macht auf bie Feinde an.

Bon Kloftergelübd'n und Migbrauch ber Meffen, Bon all bes Pabftes verbotenen Effen, Er zeiget, bağ Lug und Trug es nur fei, Und macht die Gewissen also frei.

Und was die Evangelien uns fagen, Und in Epifteln une wird vorgetragen, Dazu schreibt er gar manche Predigt schön, Und läßt fie alstann ins Land ausgehn.

Unch übt er fich fleißig, übt fich Tag für Tag In der griechischen und bebräischen Sprach', Danit er fich und anderen Leuten Die Worte Gottes fonnte beuten.

Beil er allezeit zu bienen sucht bem Berrn, So lehret er auch die Schloßbewohner gern, Bie, wenn fie ben himmel wollten erben, Glaubend müßten leben und fterben.

Doch vor allem er eins hat vorgenommen. Bum ewigem Nupen ber Gunber und Frommen, Daß, wenn er auch fonft nichts hatte gethan, Dice Eine ihn macht zum großen Mann:

Die Schrift, die Bibel felbft, er überfeget! Wetl fie fo oft hat ihm fein Berg ergöget, So forget er barum nun, daß Jedermann Das Wort bes Lebens felbit lefen fann.

Und fieh', er fcheuet nicht Arbeit und Mube, Bom Morgen jum Abend! ftets, fpat und frube! Bis er bas ganze Neue Teftament Mit Gebet und Geufgen bringt gn End.

Was ber Apostel Lebre ift gewefen, Kannft bu nun ohne alle Mube lefen; Doch wenn bu's lieft, fo gebente baran, Daß wir es Luthern zu banten han.

Weil nun der Teufel ift ein Feind von allen, Die des herrn Wort sich laffen gefallen, So suchet er Zweifel, Angst und Schrecken Im herzen Luthers zu erwecken.

Im Gemiffen erregt er ihm Furcht und Grau'n, Als burft er nicht fröhlich zu Gotte aufschaun; Und hatt' er nicht zu beten verstanden, Der Feind hatt' ihn gemacht zu Schanden.

Da biefer nun, ju feinem großen Berbruß, Es Tag für Tag aufs neue erfahren muß, Daß es ihm so nicht werbe gelingen, Den Anecht des herren zu verschlingen:

So hebet er an im hause zu toben, Anmort und poliert balb unten, bald oben. Doch Lutber, ohne alle Furcht und Graus, Lachet ben dummen Teufel nur aus.

(Nicht Luther, fondern bie Sage berichtet, Daß er einn über ber Bibel gebichtet, Da benn ber Teufel, im schwarzen Gewand' höhnent und lachend hinter ihm ftand.

Und Luther, ohn' weiter lange zu sinnen, Bas mit dem schwarzen herrn sei zu beginnen, Wirft nach ihm gar träftig das Tintenfaß, Daß — man dent'! — die Wand ward schwarz und naß!

Billft bu bin auf bie alte Bartburg geben, Kannft bu noch heut die Tintenflede febn. Man fagt: fo oft man auch ben Kalf erfrischt, Dag bennoch die Tinte nie erlischt.)

Wenn Werk und Rrenz ibn bann ermübet batten, Warf er sich baun auch wohl auf seinen Rappen, Und streift, als Neiter, burch Flur und burch Walb, Und singt babei, bag weithin es schallt.

Und als er einstens, von Berlepsch bewogen, Mit diesem zum Jagen ift ausgezogen, Da hat er von solcher irdischen Jagd Diese treffliche Deutung genacht:

"Die Jäger, die so bem Wilbe nachstellen Bis mit Lift ober Gewalt sie es fällen, Das sind die Bifchöfe und Prälaten, Ben bem Teufel selbsten berathen."

"Unter ben hafen und hirschen und Reben, Die selten mit Noth bem Jäger entgeben, Sind ber Menschen Seelen uns vorgestellt, Die der herr nur mit Noth sich erhält."

Und weil er, bei berfelben Gelegenheit, Ein jung Saslein batte verborgen im Kleib, Welches barnach bie hunde erjaget, Er barum auch biefes noch faget:

"Mit Grimm sucht ber Feind auch benen zu schaben, Die längst schon waren im Schoose ber Gnaben, Und frob, ohn alle Furcht und Sorgen, Bei Christo sich glaubten geborgen."

Auch pflegt er wohl zu benselbigen Zeiten In die benachbarten Klöster zu reiten. Doch Niemand fällt es von weitem nur ein, Daß ber Reiter ber Luther könnt sein.

Doch wenn er bann burche Land also wollt' reiten, So war ihm stets ein treuer Anecht zur Seiten; Der mußt mit Tren allzeiten auf ihn sehn, Damit nicht ein Unfall möcht geschebn.

Und eben bieser treu verschwiegene Anccht, Der lehret den Doctor, wie er thut nicht recht, Daß, sobald sie in die Herberg kommen, Ein Buch wird gleich zur hand genommen. Denn baran könnte ja jeber leicht feben, Wie es möchte um folden Reiter fieben; Und leicht könnt es ben Feinden gelingen, Ihn bann um fein Leben zu bringen.

In Reinharbsbrunnen nicht viel fehlte baran, Daß ihn hätte erfannt ein feindlicher Mann, Benn ber Anecht ibn nicht gewarnet hätte, Daß er eilig verließ die Stätte.

(Nach biefen Gefchichten, gar lange nachher, Da rühmet ber Doctor ben Anecht noch gar fehr, Wie er, mit treuem Bermabnen allzeit, Zu seinem Nutz gewesen bereit.)

Und boch, bei bem allen, was er thut und treibt, Im Herzen die Sehnsucht nach Wittenberg bleibt; Da möchte er, mit den Freunden, so gern Durchs Wort erkämpfen den Sieg dem Herrn.

Und alfo mächtig ziehet es ihn babin, Daß die Zung' offenbaret, was bentet ber Sinn; Bei Tifch' er feufzet mit großem Begehr: "Ach, wenn ich boch zu Wittenberg wär!"

Und beimilich, bei Nacht, in feiner Reiterstracht, Er bald fich auf ben Weg nach Wittenberg macht. Und eh' es abnet ein einiger Mann, So klopfet er schon bei Umsborf an.

Als ber ihn sieht, so nuß er fast mit Grauen Den fremben und ernsten Aitter anschauen, Der in bem Wappenrod, mit schwarzem Bart, Mehr frech und fuhn erscheinet, als gart.

Doch als er sich zu erkennen gegeben, Da batt'st bu foll'n sehn bas fröhliche Leben. Mit Jauchzen die Freunde zu ihm eilen, Und Tag und Nacht bei ihm verweilen.

Und als er sich nun mit ihnen geleget, Und sie auch an ihm sich baben ergöget, Da eilt er wieder, mit Fried' und mit Ruh, Seinem lieben ftillen Pathmos zu.

Seiner göttlichen Sendung mohl sich bewußt, Greift er zu bem Worte mit inniger Luft; Und lernt und betet und singet darein, Daß im himmel die Engel sich freun.

Allein kaum war er zurude gekommen, So hat er gar bofe Runde vernommen: Daß bort, mit neuen schändlichen Lehren, Man suche bas Bolk zu bethören.

Dem Doetor von Karlstadt, Andres Boden ftein Gings mit den Reformen zu langsam und fein; Er bacht' in seinem verlehrten Sinne, Daß er bas alles bester könne.

Als man die Meffe in ber Pfarrfirche bort, Er mit ben Studenten gewaltsam sie ftort. Und alles, was zieret das Gotteshaus, Wirft er mit rober Gewalt hinaus.

Am Fest ber Geburt unsers herrn und Christ Gar arg und bos es ba zugegangen ist; Kelche, Kreuze und Lichter und Altar Warb zerbrochen und zertrümmert gar.

11nd babei wagten die Buben, ju lehren: Sie thäten das alles zu Gottes Ehren; Das mar' die rechte Freiheit der Christen, Dazu sie alle kommen mußten.

Auch war' es nicht länger nothwendig und nute, Daß Jemand bei Buchern sich quale und schwite; Der Geift allein, ber nun gekommen fei, Der mache weise, gelehrt und frei!

Und zu alle biesen Jammer und Nöthen Ramen noch gar bie him mlischen Propheten, Die, weil selbst burch ben Teufel betrogen, Alle ihre Lehre nur logen. So weit war es mit ber Freiheit gekommen, Daß man nur die hielt für Christen und Frommen, Die die Priester und Bilber verhöhnten, Und ben eigenen Lüsten fröhnten.

Ach, das hat Lutherum gar herzlich betrübt, Der stets mit Treue das Bolk hatte geliebt! Und er darf boch zu ihnen nicht eilen, Muß in feiner Wüste verweilen.

Aber mit trößen und frafen und lehren Sucht er, burch Briefe, bem lebel zu wehren. Jedoch, ob er wohl gar trefflich es macht, Die Ruhe wird nicht zuruck gebracht.

Nun bitten bie Freunde gar herzlich und fehr, Daß er felbit zurude nach Wittenberg tehr, Und balb hat er fich entschlossen im Sinn, Daß er mit Eile ziehe dabin.

Doch Friedrich, ber Churfürst, warnet ihn treu: "Daß er ja behutsam und vorsichtig sei, Und sich und andere burch sein bringen, Nicht in Noth und Elend möcht bringen."

"Darum, baß es könnte gar leichtlich geschehn, Daß er selbst ihm nicht würde können beistehn, Wenn Georg und andere Papisten, Wöchten nach seinem Blut gelüsten."

Jedoch Luther, nun ohne Raft und ohn Rub, Berläßt fein Pathmos und eilt Wittenberg zu. Als er in Born a zu Gast geblieben, hat er an Friedrich bies geschrieben:

"Mein Herz allein auf ben Gott und Gerren baut, Der mir aus Gnaben nur fein Wort hat vertraut, Daß ich's follt vor aller Welt befennen, Den ich aus Gnab barf Bater nennen."

"Burd' ich nun ben nicht auf bas höchfte schmäben, Wenn ich mit Guch auf Menschenhulf' wollt seben, Und nich im Glauben nicht acht'n, ohn' Sorgen, Auch ein herr bes herzogs Georgen?"

"Müßt es sein, ich ritte nach Leipzig hinein, Und thät es neun Tage Georgen auch schnein, Und auch jeder noch neunmal schlimmer wär, Als der Leipziger jegiger Herr!"

"Nicht in Eurem Schut, mein gnab'ger Fürft und herr, Mach Wittenberg zu ziehen ich jeht begehr; Mich schützet eine viel böhere hant, Der Gott, ber mir alle Zeit beiftanb!"

"hie helfen nicht Schwert und menschliche Thaten, Der herr allein kann hier schaffen und rathen; Und weil ich am besten bas gläuben kann, So bin ich ber Guch schützende Mann!"

"Die Herrlichkeit Gottes Ihr würdet ja schaun, Wenn Ihr allein wolltet dem Höchsten vertraun; Weil Ihr nicht gläubt, Ihr nichts sehet zur Zeit. — Gott sei Lieb und Lob in Ewigkeit!" X.

Ob ein nengebornes Kind, welches anscheit nender Todesgefahr halber die Nothtaufe erhalten hat, nachgehends aber wieder zur Genefung kommt und am Leben bleibt, nochmals anch von einem Prediger getauft werden muß.

Dbige Frage ist uns von einem ungenannten Leser des "Lutheraner" zugeschickt worden mit der Bitte, dieselbe öffentlich zu beantworten. Der Frage gesteller erzählt die Umstände, die ihm zu der Frage Anlaß gegeben haben. Er schreibt folgendes:

"Bor acht Tagen wurde ich zu einem Berwandten, der eine Meile von hier wohnt, gerufen. Ich fand bei meinem Gintreten ein Kint,

etwa 10 Tage alt. Die Großmutter bieses Kin-1 bes rebete mich sofort mit folgenden Worten an: "Sag mir doch, was follen wir mit dem Rinde thun? es ift fehr frant, mir fürchten, ee ftirbt, es ist kein Prediger hier, daß wir es taufen laffen fonnten; mir haben gedacht, du mareft doch besser in Gottes Wort bewandert, als wir, Du mußt uns den Gefallen thun und das Rind taufen." Bei dieser Aufforderung war ich allerdings bestürzt, denn mir mar noch nie so etwas vorgefommen. Gerne hatte ich Jemanden um Rath fragen mögen, was ich thun folle, aber Wen? Ich betradtete das Rind eine gute Weile, und es schien mir nicht, daß es so bald sterben wurde, worauf ich denn ihren Antrag ablehnte, mit dem Bemerken : "Ich glaube nicht, daß das Kind sterbend frank ift und obwohl im angersten Noth. falle die Rothtaufe verordnet ist, so muß man doch auch ohne Noth feine Noth machen, und dem Umt eines Predigers vorgreifen. Ift aber wirf. lich Roth vorhanden, so steht dies immer, nach meinem Dafürhalten, junadift den Eltern ober Großeltern des franken Kindes zu. Bu diesem gab ich ihnen noch wiederholt eine einfache Anweisung, wie fie foldes ju verrichten hatten; allein fie waren hiermit nicht im Beringften gufrieden, und behaupteten, das Rind fei frant genug, jeden Augenblick ju fterben.

hierauf ergahlte nun die Großmutter; und dies ist es, was mich besonders zu obiger Frage bewog: sie habe einmal ein foldes Rind gehabt, und habe Noth halber noch in der Nacht zum Prediger gefchickt, der eine Stunde Weges von ihr wohnte ; che aber ber Prediger fam, murde die Gefahr größer, und ihre Nachbarsfrau rieth jur Methtaufe; es geschah; und bald darauf fam auch der Prediger. Das Kind lebte noch. Sie sagten ihm, was geschehen sei, worauf er es denn noch einmal taufte, jedoch habe er nach der soust üblichen Weise etwas ausgelassen, sie (die Großmutter) wußte aber nicht mehr, mas er ausgelassen habe. Schließlich bemerkte sie noch: der Prediger habe auch gesagt, das Kind sei nicht franf zum Sterben, nach einer halben Stunde fei es jedoch schou gestorben. So weit ihre Erzäh-

Ich ging jedoch, ohne das Kind getauft zu haben, wieder fort.

Bu hause angekommen, erzählte ich meiner Frau, was gewesen war. Diese machte mir Borwurfe, daß ich das Rind nicht getauft hätte; fe behauptete, wenn das Rind die Nacht fturbe, sobliebe es sicher ungetauft, sie wisse es zu gewiß, daß die Leute sich nicht dazu verstehen würden. Ich fühlte hierdurch wirklich eine Unruhe, daß ich de Racht nicht recht darüber schlafen konnte; den nächsten Morgen ging ich wieder hin und taufte es, enva fo, wie Dr. Luther die Nothtaufe beschrieben hat.

Db dies nun wohl grade nichts Alltägliches ift, h können doch dann und wann solche Fälle vorbonnen, wo es denn mand Ginem willfommen fin möchte, über diesen Gegenstand etwas zu horen oder zu lesen. Darum, lieber Lutheraner, isogut und bringe uns eine Antwort hierüber."

Sprache zu bringen. Der Lutheraner wurde viel- | unumganglich nothig, daß er nach einem bestimmleicht nicht sobald darauf gekommen sein, von dieser Cache gu reden, wenn er nicht durch einen feiner Lefer dazu aufgerufen murde. Wie nöthig aber ein Unterricht über die Nothtaufe ist, bedarf feines Beweises; denn es handelt fich um die Mittheilung eines Sacraments, das der Eingang gu allen göttlichen Gütern und aller Beiligen Gemeinschaft ist. Wie leicht ifts geschehen, daß ein Laie, ohne Unterricht darüber, in eintretender Noth arge Fehlgriffe thut, und erst in der Noth Unterricht suchen, ift oft zu spät und unmöglich.

Nothtaufenämlich nennen wir eine folche Taufe, bie in Ermangelung eines ordentlichen Predigers, um ein Rind nicht ohne Zaufe fterben zu laffen, von einem sogenannten Laien verrichtet wird. Wir behaupten zwar nicht eine folche Roth, daß mir ein Christenfind, das ohne Taufe ftirbt, für unrettbar verloren achteten; denn obwohl Gott uns an die Taufe, als das ordentliche Mittel der Celigfeit, gebunden hat, so ist doch er nicht an dasselbe gebunden. Daher ift es ein allgemein als mahr anerkannter Grundfat: nicht der Mangel, sondern die Berachtung der Taufe verdammt. Wenn also ein Chriftenfind (denn von den Rinbern außerhalb der Christenheit wollen wir nicht reden) ohne Tanfe ftirbt, felbit nicht ohne Schuld seiner Eltern, so hoffen wir, daß Gott ein solches Rindlein feiner Gnabenwohlthaten, die er der gangen Rirche verheißen hat, auch ohne bas ordentliche Mittel theilhaftig machen werde. Wir grunden alfo unfere Rothtaufe feineswegs auf eine Lehre von einer unbedingten Rothwendigfeit ber Taufe jur Geligfeit, gleich als ob auch Gott selbst nicht ohne sie einen Menschen selig machen fonne, fondern nur darauf, baf fie bas von Gott uns gegebene ordentliche Mittel der Seligfeit ift. Die Reformirten wollen allerdings gar feine Nothtaufe gestatten und lieber ein Rind ohne Taufe fterben, als es von einem Laien taufen laffen; dieß darf uns aber nicht Wunder nehmen, fintemal fie nicht glauben, daß die Taufe ein von Gott verorductes Mittel gur Geligfeit ift.

Co wenig wir nun uns einen Nothfall erdichten ober einbilden durfen, fo follen wir auf der andern Seite aus allzu großer Scrupnlosität oder auseiner übertriebenen Schen vor einem Eingriff ins Predigtamt, einen wirflichen Nothfall verfennen, noch die Noth aufs äußerste steigen laffen. Fragesteller scheint selbst aus falscher Bewissenhaftigfeit fich zu lange geweigert zu haben, eine Roth. taufe zu verrichten. Wie, wenn das Rind mabrend der Nacht und durch Schuld feines Zauderns ohne Taufe gestorben märe? Darin hatte allerdings seine liebe Frau, die ihm darüber Borwurfe machte, eine beffere und unbefangenere Ginsicht, als er felbst. Laut bes 14. Artifels ber Angeburgschen Confession foll zwar Niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigen oder Sacramente reichen, ohne ordentlichen Beruf; bie Noth aber hebt diese göttliche Ordnung auf. In ber Noth taufe, wer da fann, Mannsoder Franeusperson. hierzu bedarf es feines speciellen Berufes, dazu reicht der allgemeine Christenberuf, das geistliche Priefterthum aller Bir find dem Fragesteller dantbar, daß er uns Christen vollfommen aus. Mur febe ein jeder Beranlaffung gibt, die Nothtaufe einmal zur zu, daß er recht taufe. Dazu ist nun grade nicht Sachtaufe, wenn das Kind am Leben bleibt, öf-

ten, in der Kirche eingeführten Taufformular taufe, sondern daß er erstlich mit naturlichem Baffer das Rind begieße und zweitens, daß er, spreche: ich taufe dich im Namen des Vaters, bes Sohnes und bes heiligen Beistes. Diese beiben Stücke konnen auch bei ber Nothtaufe nicht entbehrt merden. Wir erinnern und einer, fouft driftlich gefinnten, längst verstorbenen Sebamme, bie uns ergablte, daß fie vielen, viclen Rindern bie Nothtaufe ertheilt habe, und zwar, ohne Wasser, blos, indem sie die hand auf des Kindes Haupt legte und sprach : ich taufe dich im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Gie war nicht wenig betroffen, als fie horte, daß sie feine rechte Tanfe gereicht habe, weil sie das wesentliche Stuck, das Wasser, nicht angewendet habe. Die Kirchengeschichte erzählt, daß einst Christen in einer ägyptischen Wüste bei Ermangelung des Wassers, Sand statt des Wassers bei der Taufe gebraucht haben. Selbstverständlich mar das keine Taufe. Hat man kein Taufformular zur Hand, welches sich jedoch jeder handvater leicht anschaffen könnte, so bete man wenigstens noch das Bater Unser, und ist's irgendwie möglich, fo rufe man noch einige driftliche Personen herbei, auf daß alle Sache auf zweier oder dreier Zeugen Munde bestehe und die Taufe nicht blos vor Gott, sondern auch vor Menschen Gewißheit habe.

hat nun ein Rind die rechte Rothtaufe empfangen, fo bedarf es feiner abermaligen Taufe. Mur zwei Falle fonnen fich ereignen, in welchem ein in der Noth getauftes Kind später abermals zu taufen mare; einmal wenn bei jener Mothtanfe, etwa in ber Befturzung, ein wefentliches Stud ber Taufe unterlaffen morden mare; bann aber mare es nicht eine eigentliche Beiedertaufe, sondern vielmehr Die rechte Taife gu nennen, weil jene Mothtaufe wegen des Unterlaffens eines wesentlichen Stutfes feine redhe Taufe zu nennen mar; oder wenn die gefchehene Nothtaufe nicht durch glanbwürdige Personen bezengt werden fonnte. Was den lettern Fall betrifft, so giebt Luther darüber folgenden Bescheid: Ifte Cache, daß ein Beib mit der Geburt fo gar unversehens übereilt wurde, und das Kind so schwach mare, daß es verscheiden möchte, che sie jemand konnte dazu rufen. In diesem Falle mag sie das Rind allein taufen. Stirbt es alsdann, so ist es wohl gestorben und hat die rechte Taufe empfangen, melches die Mutter in feinen Zweifel ftellen foll. Go aber das Kindlein am Leben bleibet, foll die Mutter von folder ihrer Taufe keinem Menschen nichts vermelden, fondern stillschweigen und nachmals das Rind nach driftlicher Ordnung und Gebrauch gur öffentlichen Taufe bringen und biese andere Taufe foll und fann für feine Wiebertaufe gerechnet merden, denn fie allein barum geschieht, daß der Mutter, als einer einigen Person, sonderlich in solchen wichtigen Sachen, daran der Seelen Seligfeit gelegen, gar nicht geglaubt merben mag und beffen fein Zeugniß hat, darum bie öffentliche Taufe hoch von nöthen. Coweit Luther.

In unserer Kirche pflegt eine Noth- oder

Sandlung. Allein biese öffentliche Bestätigung ift burch, ober zu Trummern bracht. keineswegs einer Taufe gleich zu achten, sie thut auch nichts zur Canfe hinzu, noch macht sie die das Widerspiel ausehen, denn hie der Pfalm fagt, recht vollzogene Nothtaufe erft gultig; sondern und kann sich die Bernunft nicht darein schicken: fie geschieht nur darum, damit ein öffentliches fie fieht die Krommen an ale Bettler, ale die da Zeugniß vorhanden sei, daß das Kind die rechte verhungern mussen, und aller Welt Fußtuch sind, Taufe empfangen habe, um das Rind felbst vor die in feiner Luft und Frenden leben, sondern in funftigen etwa in ihm aufsteigenden Zweifeln allem Unluft, Schand und Schmach liegen. Und gegen die Gewißheit und Richtigkeit feiner Taufe das rühret der Prophet auch im Text, ba er redet ju verwahren. Gollte jener Prediger, deffen der von den Feinden, daß er Feinde werde haben, Fragsteller Ermahnung thut, das Rind nochmals die es verdrießen wird. Das ift ein schlecht Gut, getauft haben, so mußte er entweder in einem das einer unter den Feinden hat: er ist nicht mußte in Erfahrung gebracht haben, daß ein wefentliches Stud bei jener Rothtaufe gefehlt habe, ober es mußten ibm keine glanbwurdigen Zeugen merden kommen. In den beiden letteren Fällen leiden. hatte er allerdings recht gethan, bas Rind gn

(Eingefandt von Paft. Soppe.) Sprichwörter in Luthers Schriften.

(Fortsetzung.)

8. heute Freund, morgen Feind. Fürstengnade, Aprilmetter.

Wider folche gottlose Buben hat David diesen 62. Pf. gemacht, zur heilfamen Lehre und Warnung, darin er nus lehret, nicht auf die Menichen fich ju verlaffen, wenns gleich herrn und Ronige maren, fondern allein auf Gott, und warnet une, benn es nimmt fein gut Ende; wie er auch am 146. Pf. spricht: Berlagt euch nicht auf Rurften, auf Menschenkinger, er fann boch nicht helfen. Denn fein Beift :f ausfahren, und wieder ju feiner Erden fonimen, alebenn find verloren alle beine Anschläge; als sollt er fagen: Wenn gleich Menfchengung allenthalben im leben beständig mare, (welches bod auch nicht ift, denn bente Freund, morgen Feind, und wie man insonderheit von Fürsten fagt, Fürstengnad, Uprilmetter), fo ift body ihr Leben feine Ctunde gewiß. Warum verläffest du dich denn auf fie, und verachteft um ihrenwillen Gott, der ewig bleibt, und thuft so bofe Tucke wider ihn und beinen Mächsten?

9. Je größer Schalt, je beffer Bluck. Die Frommen muffen viel leiben.

Es will bich verdrießen, daß du in rechter Cachen Unglick empfindest, und jenen in Bosbeit wohlgebet, und will nicht, wie du gerne wolltest, von Statten gehen; und fiehest body, daß dem Unrechten nach allen seinem Willen gehet, daß ein Sprudwort hieraus gefloffen ift : Je größer Schalt, je beffer Gluck. Aber fei weise, liebes Rind, lag bid bas nicht bewegen, halt auf Gott, beines Bergens Begierd wird auch fommen, gar reichlich. Es ift aber noch nicht Beit, es muß bes Schalts Glud vergehen, und feine Zeit haben, bis es vorüber-kommt. Indeg mußt du es Gott befehlen, in ihm dich erluften, seinen Willen dir gefallen laffen, auf daß du seinen Willen Waisen-Farmschule bei Zelienopel, von der wir Singen und Beten. Bei der Morgenandacht

fentlich durch den Prediger vor etlichen Zeugen in dir und in deinem Feinde nicht hinderst; wie bestätigt zu werden, und findet sich in jeder in- die thuen, die nicht aufhören zu wnthen, sie hatherischen Kirchenagende ein Formular für diese ben denn ihr Ding entweder mit dem Ropf hin-

Luth Mw. 40, 142. "Es lagt fich aber gleich großen Irrthum befangen gewesen sein, oder er ficher, muß alle Stund in Gefahr Leibs und des Bute fteben; welches die Gottlofen nicht durfen, besitzen das Ihre wohl mit Frieden; als denn ein gemein Sprüchwort ift: Je arger Schalt, je für die Richtigkeit iener Rothtanfe haben gebracht beffer Gluck; und: Die Frommen muffen viel

> Run fommt ber Prophet baher, und fingt ein ander Liedlein und spricht: Es foll dem wohl geben, der fromm ift; und läßt fich boch anders ausehen in der Welt Aber das find Worte des Beifte; die Bernunft modite mohl fagen : Es ift erlogen, man fieht, daß die Frommen unterdrückt werden. Aber die Bernunft kann sich nicht in bie Worte bes Beifts richten: man muß es mit dem Glanben faffen, und nicht mit den Sanden barnach tappen; man muß es nicht ansehen, wie es vor Angen stebet, sondern ben Anfang gum Ende halten. Co findet man, daß es mahr ift, wie der Prophet fagt, daß den Gerechten nichts gebricht, weder an Reichthum, Ghre oder Luft; wiederum ben Gettiofen nicht fortgehet ihr Fürnehmen."

Luth. Ww. 62, 202 f. "Dialectica ift nothig, ba man fie brancht, nicht allein in Schulen, fonbern auch in Confistorien, Gerichtsstühlen und Rirchen, ba ift fie am allernothigsten; benn oft macht ein schlecht Argument einem ein Weplarr und Nebel vor den Angen; wenn mans aber recht anfiehet, ein jeglich Stud infonderheit, fo fann man fid borm Irrthum und Betrug leichtlich hüten. Wiewohl bas Argument, bas Demofthenes, der beredtefte Grieche, wider Ronig Philipp in Macedonien, des großen Alexanders Bater, fürgab, einen großen Schein und angeitrichen Färblein hatte, doch mar es denen von Althen und dem ganzen Griechenlande schädlich; nämlich dieß: Wer eine bofe Sache hat, ber hat fein Glück dabei; Philippus, der Macedonier Ronig, hat eine bose Cadje, darum wird er fein Glück haben.

Dies Argument machte Die von Athen ficher und vermeffen, denn sie wußten nicht, daß die gottlosen bosen Buben gemeiniglich am allerglückfeligsten sind, und gehet ihnen am besten, nach bem gemeinen Sprüchwort: Je größer der Schalk, je beffer Glück."

(Fortfetung folgt.)

Die Waisen=Farmschule bei Zelienopel.

viel Gutes gehört und gelesen haben, genauer fennen gu lernen. Diefer Bunfch ift une jett erfullt worden durch Zusendung eines ausführlichen Berichts über die Baifen-heimath in Pittsburg und die Baifen Farmichule bei Belienopel. In der Boraussetzung, daß viele unserer Lefer ein lebhaftes Interesse baran nehmen, theilen wir hier einen furzen Auszug aus diesem Berichte mit,

Im Jahre 1850 murde durch Pastor W. A. Passavant in Pittsburg eine Waisenheimath, Or-3mei Cohne eines phans' Home, gegrundet. Predigers aus Deutschland, der bald nach seiner Ankunft in Pittsburg starb, waren die Erstlinge berselben. Die Beimath füllte fich so schnell, daß man barauf bebacht fein mußte, eine Zweiganstalt im Lande für die größern Anaben zu errichten. Demgemäß murbe eine fleine Farm bei Belienopel, 28 Meilen von Pitteburg, angefauft. Im Frühjahr 1854 murde ber Grundstein gelegt zu dem Gebaude, das 60 - 70 Rinder faffen fann. Unter vielerlei Rampfen mit Mangel und hinderniffen murde ber Bau durch göttliche Hulfe vollendet. Bom Beginn dieser Unstalt bis auf die Gegenwart find 57 Waisenkinder von ihr aufgenommen worden. Diese find Umerikaner, Dentsche, Schweden, Rormeger, Irlander, Frangofen, Schweizer, Wenden, boch machen bie Dentschen die große Mehrzahl aus.

Die leitenden Grundfage find folgende: 1. Kinder werden aufgenommen ohne Rucksicht auf Die Religion ihrer Eltern; 2. nur gangliche Baifen werden aufgenommen; 3, die Rinder werden ber Unftalt gefestlich verbunden ; 4. fie haben in ihr zu bleiben bis zu ihrer Mindigfeit; 5. fie werden forgfältig unterrichtet in Religion nach Luthers kleinem Katechismus; 6. jedes Rind hat ein Sandwerf zu erlernen; 7. Rinder über ein gewiffes Alter, oder folche von lafterhaften Bewohnheiten, oder die an auftedenden Rrantheiten leiden, werden nicht zugelaffen. Bas fur ein munteres, thatiges, reges Leben in biefer Baifen-Farmidhule herrichen mag, bavon konnen wir und eine Ibee machen aus bem Berichte bes Hansvaters der Anstalt, Herrn G. E. Holls, den er über "einen Tag in der Farmschule" gibt, Wir bedauern, ihn nur im Auszuge mittheilen gu fonnen. Morgens 5 Uhr im Commer, 6 Uhr im Winter läntet die Glocke und gibt das Beichen, baß es Zeit ift aufzustehen und fich auf die Pflichten des neuen Tages vorznbereiten. Nachdem die Knaben ihre Betten gemacht haben, gehen fie nad bem Bafdizimmer und machen reichlichen Bebrauch vom frischen Baffer aus dem Brunnen. hierauf futtern einige Knaben Pferde und Rube, mahrend die übrigen fich im großen Schulzimmer versammeln. Dier geben fie ihre Unfgaben, befondere den Ratechismus und ihren Spruch durch.

Um 6 Uhr ruft die Glocke jum Frühftud. Ghe fie ihr frugales Mahl einnehmen, wird ein Stud des Ratechismus wiederholt und die Anaben, die über Schlaf. und Waschzimmer die Unfficht baben, müffen berichten, ob alles in diesen Zimmem an feinem Plate ift. Rach einer halben Stunde versammeln fie fich wieder in aller Stille im Schulzimmer gur Morgenandacht. Diefe besteht Schon oft haben wir ben Bunfch gehabt, die im Borlefen eines Abschnitts der heiligen Schrift,

bie verschiedenen Raume auszukehren, Solz und Rohlen zu holen oder andere Verrichtungen zu thun. Jeder Anabe ist verantwortlich dafür, daß seine Arbeit in der rechten Zeit, und auf die rechte Beife gethan wird, und felbst der fleine Burfche, ber Spane jum Feueranmachen aufzulesen bat, fühlt die Berantwortlichkeit seines Umtes. Der Reft der Beit, bis die Glocke gur Schule ruft, wird mit Spielen oder Borarbeiten auf die Schule jugebracht. Im Commer find Turnnbnugen, Rudern auf dem Gee, Schwimmen im Bad, Ballfpielen u. f. w. und im Winter Schlittschuhlaufen, Schlittenfahren, Schneeballen die gewöhnlichen Erholungen. Um 9 Uhr beginnt die Schule. Nach bem Lesen eines Rapitels ber Bibel und furgem Gebet, fangen die regelmäßigen Uebungen in ber Schule an. Mufit und guten Befang betrachten wir, nachft bem gott. lichen Worte, als eine ber besten Mittel, bas herz des Rindes zu rühren. 11m 12 11hr ift die Schule aus und bald darauf bringt die Glocke bie angenehme Rachricht, bag bas Mittageeffen auf dem Tische steht. Während der Mahlzeit wird eine muntere Unterhaltung gepflogen, die wir dem Leibe und der Geele für zuträglicher halten, als jene ftummen, freudenlosen Mahlzeiten, wo das Effen hinnnter geschlungen wird, ohne ein freundliches Mort. Gine Stelle aus bem Worte des Lebens wird auch über Tisch von einem der Rnaben wiederholt Mady Tische haben Schüler und Lehrer einige Zeit gur Erholung. Immnastische Uebungen sind für die Knaben das liebste Bergnügen. Un jeden Anaben wird ein Beet im Garten ansgetheilt, bas er nach seinem eigenen Geschmack bebauen mag. Rachmittags bon ein Biertel vor zwei ober im Winter um ein Uhr werden die Rnaben und die Gehülfen durch die Glocke unter den "Rirfchbanm" gusammengerufen, um zu hören, welche Arbeit zu thun ift und wer fie thun foll. Die Anaben werben in einzelne Partieen getheilt, je nachdem die Arbeit ift, und fie arbeiten in Gefellschaft eines der Die fleineren Anaben geben gur Behülfen. Schule bis 4 Uhr, und empfangen vornehmlich mahrend diefer Beit ihren Unterricht. Die Arbeitszeit ift 4 Stunden, mahrend welcher fie arbeiten lerneu, um im Ctande gu fein, ihr eigenes Brod zu verdienen und nütliche und fleisige Glieder der Gesellschaft zu werden. Ohne Aufsicht mahrend der Arbeitszeit wurden mir bald die Wahrheit des schottischen Sprichworts lernen : Gin Anabe ift ein Anabe, zwei Anaben find ein halber Rnabe, drei Knaben find gar fein Anabe.

Um 6 Uhr fehren die Rnaben vom Kelbe gurud, bringen ihr Feldgerath an feine Stelle, maichen fich und ichicken fich jum Abendbrote gu, meldes 1 nach 6 Uhr von der ganzen Baisenfamilie eingenommen wird. Mahrend des Effens wird Bericht erstattet über die Arbeit des Tages, und Fehler, die etwa vorgekommen find, werden corrigirt. Bis 7 Uhr ift Erholung, bann ruft fie

bie bentiche gebraucht. Rach der Andacht geht Abendandacht; darauf begeben fie fich ftill nach Subscribenten zu ermäßigen. Das Exemplar wird jeder mit frohlichem Bergen an feine Arbeit im ihren Schlafzimmern und bald find fie in einen bemn Saufe, im Sofe und Stall oder in der Ruche, um gefunden Schlaf gefunten; beun der Schlaf eines arbeitenden Rnaben ift eben fo fug, wie ber eines arbeitenden Mannes. Co fliegen unfere Tage und Monate ichnell und angenehm bahin, und mitten in diesem geschäftigen Leben, welches wir inner- und außerhalbunfere Saufes zubringen, befleißigen wir une, das alte beutsche Spruchwort zu verwirklichen : Gin feber lern fein Lection, dann wird es wohl im Sause stahn. Um Connabend ift die Zeit für Feldarbeit furger und es wird eine vollständigere Reinigung des haufes und ber Wirthschaftsgebäude vorgenommen. Gegen Abend werden alle Ackergerathe und Werkzeuge inspicirt, Schuhe und Stiefel gereinigt und die Knaben baden fich entweder im Bache ober im Badezimmer. Bor dem Abendbrode muffen alle Rinder auf ein gegebenes Zeichen ihre Conntagefleider holen, welche ein jeder in feinem Schrank im Barderobezimmer findet, wohin fie auch alle Montag Morgen gurückgebracht merden, nachdem sie nett ansgefehrt worden sind. Der Abend bes Connabends ift auch die bestimmte Zeit für unfern Wochenschluß, an weldem die Sangarbeit der Anaben gemuftert und Bemerkungen gemacht werden über die Weise, wie diese Art von Arbeit gethan worden ist. Die Rnaben, welche die Borgimmer, Schul - und Cdlafzimmer austehren, der welcher Solz und Rohlen in die Ruche trägt, die, welche die Schweine, Rube und Pferde futtern, jeder, ber eine besondere Arbeit zu thun hat, mahrend einer oder mehrerer Wochen, erfährt jest genauer, ob seine Arbeit befriedigend mar. She dies jedoch geschieht, mablen sich die Rinder ihr wochentlidies Motto. Dies ift eine Stelle ber heiligen Schrift, welche jebes Rind sid auswählt und welche bem Buftande ber Baifenfamilie am angemeffensten erscheint. Der Tag bes herrn wird beilig gehalten im Beifte bes Neuen Teftaments. Um Morgen wird die Conntageschule und die Rirche des Dorfe besucht, mahrend der Rest des Tages mit Lefen und Auffagen von Pfalmen und mit andern Uebungen zugebracht wird.

### Ratechismusanslegung

Dr. Luthers Schriften u. den jumbolischen Büchern, zusammengestellt von

Ernft Gerh. Wilh. Renl, Paftor ber ev.-luth. St. Paulsgemeinde in Baltimore.

Dritter Band,

enthaltenb bas britte und vierte Sauptfrud.

Dieser britte Band bes größern Werkes, bavon der 1. und 2. Band bereits vor Jahren erschienen ift, ift eben jest im Drucke begriffen und wird, wenn nicht unerwartete Sinderniffe eintreten, in 6 bis 7 Wochen gur Ablieferung bereit fein. herr J. S. Bergntann in New - York hat mit Bergichten auf allen buchhändlerischen Bewinn, aus blogen Intereffe für eine gute Cache, Mühe und Roften an die Publicirung biefes 3. bie Glocke ins Schulzimmer, um ihre Lectionen Banbes gefett. Um ben Gifer ber Lutheraner an- | Enkel fich freuen konnen.

wird bie englische Sprache, bei ber Abendandacht | fur den folgenden Tag jn lernen. Um 8 Uhr ift | zufeuern, gedenkt er den Preis nach ber Bahl ber

| inaaj rojcei | n bet 500 | Subscriventen | 70         | Ghura' |
|--------------|-----------|---------------|------------|--------|
|              | , 750     | t†            | <b>6</b> 0 | 11     |
|              | ,, 1000   | n             | <b>50</b>  | it     |
|              | ,, 1250   | "             | 45         | 11     |
|              | ,, 1500   | 11            | <b>40</b>  | ,,     |
|              | ,, 1750   |               | <b>3</b> 8 | п      |
|              | ,, 2000   | n             | 36         | 11     |

Noch billiger wird ber Preis gestellt werben fonnen, wenn die Bahl der Subscribenten 2000 übersteigen wird. Bezahlung wird nicht eber verlangt, ale bie die Bucher fertig find. Die Bahl der Subscribenten wird im Lutheraner befannt gemacht werden, damit jeder wiffe, wie viel er zu gablen hat. Un Umfang, Druck, Papier, Bestalt, Ginband wird dieser 3. Band ben fruhern gleich fein.

Wir heißen biese Katechismusauslegung von Bergen willfommen und munfden ihr die größtmögliche Berbreitung. Gin jeder Schriftsteller ist fein eigner, zuverlässiger Ausleger. Wer versteht Dr. Luthers fleinen Katechismus wohl richtiger, ale Luther felbst? hier hat die fleißige Sand des herrn Paft. Rent, gleich einer Biene, aus den verschiedensten Schriften Luthers bie schönsten, flarften, fernigsten, fraftigsten, fchlagenoften Stellen zusammengetragen. Ber ben 1. und 2. Band beffelben Werfes fennt und flei-Big gelefen hat, wird mit uns in bem 3. Band etwas Treffliches und Vorzügliches zu erwarten auten Grund haben. Wir wollen andere rechtgläubige Ratechismuserflärungen nicht verfleinern: aber daß diese die beste und bemahrteste fein muffe, ift felbitverftandlich.

Schon der eigene individuelle Nugen mare unfere Dünkens Beweggrund genug, sich biefes Buch anzuschaffen; bagu aber fommt noch, baß man bamit ein nütliches, ebles Werk unterftutt und fordert. Je mehr Theilnehmer, defto billiger das Buch und wiederum je billiger, besto beffer die Aussicht auf einen großen Absat.

Leid follte es und in der That thun, wenn ber Lutherverein diesem Unternehmen irgendwie hemmend in den Weg treten follte. Bare bies ber Fall, so lage es gewiß nicht in bem Wesen bes einen ober bes andern, fondern nur in einer irrthumlichen Anschauung beiber. Um befwillen bemerken wir, daß Luthere Bolfebibliothef biefe Ratechismusauslegung feineswegs überfluffig macht. Erftere enthält gange Schriften Luthere und zwar nur folche, die in ihrer Totalitat popular und allgemein verständlich find; biefe faugt aus allen Schriften Luthers ben Ratechismushonig heraus. Beide Unternehmen haben gang verschiedene Tendenzen, wiewohl sie beide in einem hauptzwed zusammenfallen. Ber eine guverlässige Ratechismusauslegung zu haben begehrt, ber subscribire auf die in Rede ftehende ; mer Luthern in feinen gangen Schriften, wie er leibt und lebt, mit allen feinen Driginalitäten will fennen lernen, ber trete in ben Lutherverein. Beibes läßt fich ohne Schwierigkeiten thun. Die Roften find für beibes fo gering, daß fie auch ein Unbemittelter erschwingen fann. Alsbann befist er einen Chat, beffen noch feine Rinber und

Ratechismusauslegung zu werden wünschen, belieben sich an Herrn Bergmann, unter der Abresse 3. S. Bergmann, New - York City, ju wenden. Die Redaction des Lutheraner erbietet fich gleichfalls, Subscriptionen anzunehmen.

Ein alter lutherischer Lehrer von ächtem Schrot und Korn.

Das mar Balentin Friedland Tro-Bendorf, Rector ber Schule ju Goldberg in Schlessen. Geboren war er 1490 als der Sohn eines Bauern bei Gorlit. Seine fromme Mutter munschte ihn einst als Priester ober Monch zu sehen. Da aber "die Wittenberger Nachtigall" so hell zu schlagen anfing, zog sie ihn auch dahin. Er fam, hörte, lernte fich felbst, lernte Christum tennen; blieb fünf Jahre bort, lernte hebraifch und schloß fich auch besonders an Melanchthon innig an. Im Jahre 1523 wurde er Rector der Schule ju Goldberg, ging noch einmal 1529-31 nach Wittenberg, bann zurud nach Goldberg, und ftarb daselbst als Rector 1556.

Das war einmal ein Lehrer, gläubig, gelehrt, eigenthumlich, voll Feuer und Beift, ber fein größeres Intereffe und Ziel hatte, als feine Schüler zur Erkenntniß Gottes, zur Wahrheit und Frommigfeit zu führen. Mit mufterhafter Thatigkeit, Treue und Ginsicht stand er seinem Amte vor. Seine Schüler behandelte er mit Liebe, Freundlichkeit und Achtung. Man erzählt, daß er fie bei seinem Gintritt in Die Rlaffe bismeilen so angeredet habe: "Guten Morgen ihr herren von Abel, ihr faiserlichen, foniglichen, fürstlichen Rathe, ihr Burgermeister und Rathsherrn, ihr handwerksleute, Rünftler und Raufleute, ihr Soldaten zc. und endlich ihr Taugenichtse und Bosewichter," Für die forperliche Ausbildung derselben sorgte er durch allerlei Leibesbewegung und Spiele, über die er felbst und feine Mitlehrer die Aufsicht führten, ohne sie gerade anzugeben. Sein mit Mohlwollen gemischter Ernft machte ihn seinen Schülern zugleich ehrwürdig und lieb; fein Ruf aber verbreitete fich bald fo weit, daß man ihm nicht blog aus Schlesien, sondern auch aus Defterreich, Steiermart, Rarnthen, Ungarn und Polen Schüler zuschickte, und daß man ihn überall in Schlessen bei Anlegung neuer Schulen zu Rathe zog. Dabei spielte er bei allen Religionsgesprächen in Schlessen eine fehr bedeutende Rolle.

Nicht bloß waren seine Lehrgaben von Natur vorzügliche; er sah auch zuerst ein, daß das Unterrichten eine Runft fei, die man durch Uebung und Nachdenken erlernen muffe. Richts liebte und übte er mehr in der Schule als sprechen mit feinen Schülern, ober, wie er fich ausbrückte, bas fatechefieren und examinieren, und er hatte fich darin eine außerordentliche Geschicklichkeit erworben. Co hoch schätzte er dasselbe, daß er oft fagte: "Wer diese Methode aus der Schule verbannt, ber nimmt die Sonne aus der Welt."

Um 20. April 1556 erflärte er ben 23. Pfalm.

sprechen: Ego vero, auditores, nunc avocor in aliam scholam (jett werde ich in eine andere Schule abgerufen).

(Greimunb.)

### Die Ruberknechte.

Gotthold fah etliche Schiffsleute in ein Boot treten, um über einen ichiffreichen Fluß zu fegen, ba benn ihrer zwei fich an die Ruber machten und gewohnter Urt nach den Rücken nach dem Ufer mandten, da sie hin zu kommen gedachten; einer aber blieb am Steuer ftehen und hatte bas Ungesicht auf den Ort, da sie anlanden wollten, unverwandt gerichtet, und also schifften fie dahin. Sehet hier, fprach er zu benen, die um ihn maren, eine gnte Errinnerung von unferer Arbeit und Beschäften. Dies Leben ift ein ichneller Strom. ber von Zeit zu Zeit in bas Meer ber Emigfeit verfließt und nicht wiederkehrt. Auf diesem Strom hat ein jeder das Schifflein feines Bernfs. welches mit den Rudern fleißiger Arbeit fortgebracht wird. Da follen wir nun, wie diese Leute, ben Rücken bem Buffinftigen guwenden und in gutem Bertrauen ju Gott, ber am Ruber fteht und bas Schifflein dahin fraftig lenft, wo es nut und selig ist, nur fleißig arbeiten und im übrigen unbefummert fein. Wir murben lachen, wenn wir seben wurden diese Leute fich umwenden mit dem Borgeben, sie konnten so blindlings nicht fahren, fie mußten auch feben, wo fie binfamen, Was ifts benn für eine Thorheit, das wir alles Bufünftige und mas vorhanden ift, mit unfern Sorgen und Gedanken wollen erreichen? Lasset uns rudern und arbeiten und beten, Gott aber laffet fteuern, fegnen und regieren. Mein Gott ! bleibe ja bei mir in meinem Schifflein und lente es nach beinem Wohlgefallen, ich will mein Angeficht auf bich wenden und nach bem Bermogen bas du barreichst, fleifig und getreulich arbeiten. das übrige wirst du wohl machen.

> (Eingefandt.) Ein Gottesläfterer.

Wenn heutzutage noch immer Gottes rächende hand zum warnenden Erempel da und dort nach einem frechen Lästerer seiner Majestät so auffallend greift, daß felbst weltliche Blätter nicht umhin können, darüber in ernfter Beise zu berichten : so ist es nur um so mehr Pflicht der Christen, von folden Mittheilungen Rotig zu nehmen und bergleichen Straferempel in ihre Zeitschriften für die Gegenwart und Zukunft einzutragen.

Ein solches jüngst in Jowa vorgekommenes Straferempel theilt unter obiger Ueberschrift der ju Milmaufee erfcheinende "Seebote" vom 14. Juni d. J. mit, dabei bemerkend, daß die Beschichte von dem zu Port Madison in Jowa erscheinenden "Weekly Plaindealer" verbürgt wird. Er schreibt: "Ein Farmer in der Nähe von Farmington (Ban Buren Co.), der fich mit feinem Nachbar über das Wetter unterhielt, stieß die Alls er beim 4. Berse mar: "Db ich schon man- fürchterlichsten Gotteslästerungen aus und erging | Bu haben bei 3. Raumann, 1 Thir.

Diejenigen, welche Subscribenten auf diese berte" zc. ruhrte ihn der Schlag, doch konnte er fich gegen Gott, den Allmächtigen, wie gegen ben Beiland in den mildesten Schimpfworten, weil es nicht regnete. Es war schauerlich, die Buthausbruche biefes Mannes mit anzuhören, als auf einmal fein Rinnbacken erlahmte, feine Zunge fich nicht mehr bewegte, die Sprache ihm verfagte und er als eine Leiche gur Erbe fiel."

> Co weit das Blatt. Wir fchreiben noch barunter St. Pauli Wort Gal. 6, 7.:

> "Irret euch nicht, Gott läßt fich nicht fpotten!"

M

F. E.

## Gewonnen! Gewonnen!

Der selige herr Dr. hieronymus Deller\*) verfiel einmal zu Wittenberg in schwermnthige Bedanken und Unfechtung, welches ihm benn nicht seltsam mar. Da er nun zu einem driftlichen Manne ging, mit demfelben ein gottseliges Befprach aus Gottes Wort zu führen, und badurch fich seiner betrübten Gedanken zu entschütten, fo erblickte er bei dem erften Schritt in beffen Stube ein Gemälde,\*\*) worauf die Auferstehung des hErrn abgebildet gemefen. hierüber fing er an auszurufen: Bewonnen! Bewonnen! Der Hanswirth munderte fich über solchen Gruß und fragte: Was er mit diesen Worten meinte? Dem gab der Doctor gur Antwort, daß sein Berg mit großen Unfechtungen gar fehr beklemmet und gedränget gewesen, darüber er faum könne Athem holen. Alls er aber bas Bild feines auferstandenen Beilandes Jefn Chrifti erblicket und gefehen, wie graufamlich Gunde, Tod, Teufel und Solle unter feinen Rugen geles gen und fich frummeten, fo fei fein Beift wieber lebendig geworden. — Dein Beift, o betrübtes Christenherg! wird auch bei aller gustoßenden Unfechtung wieder lebendig werden, wo du wirft mit mahren Glaubensaugen auf beinen auferstandenen Jefum feben.

(Eingefanbt.)

## Lebensbeschreibung

Dr. Johann Gerhard's, mit bejjen Bildniß; von C. J. Böttcher.

Bu haben bei

Schäfer und Roradi,

Ede der 4. und Bood Str., Philadelphia, Pa.

Preis portofrei 372 Cents.

Wer unter den Lefern des lieben, Lutheraner" und der "Lehre und Wehre" hat nicht schon etwas wenigstens gehört und gelesen von bem theuren Gottesmann Johann Gerhard, bem

<sup>\*)</sup> hieronymnd Beller war geboren ten 5. Ceptember 1499 zu Freiberg, lebte 8 Jahre als Tischgenoffe in Luthers Saufe, war nachmals Superintendent in feiner Baterftadt und ftarb bafelbft ben 20. Marg 1572. Schwermuthige Gebanten waren ihm nicht feltfam, b. h. fie famen nicht felten bei ihm vor. Er barf nicht verwechselt werben mit bem fpatern furfachfifchen Sofprediger 3 a f o b Beller.

<sup>\*\*)</sup> Dabei fei aufs neue ber große Wableriche Solgichnitt, "bie Auferstehung", Berlag bes Rauhen Saufes ,empfohlen.

"Erztheologen"! Und wer unter ihnen follte nicht wünschen noch näber mit ihm bekannt gu merben ? - hierzu fann bir, lieber Lefer, bas obengenannte Budlein bienen, bas ich nun auch bir, nachdem ich mich felbst an bem fostbaren Inhalte desfelben erquickt habe, hierdurch angelegentlichst empfehlen. Es wird bir barin in reiner, und burchans leicht verständlicher Sprache 3. Berhards Lebenslauf ergahlt. Der Mann wird bir hier vorgeführt, burch welchen ber SErr Seiner Rirche fo unanssprechlich reichen Gegen jufließen ließ und nech läßt; ber Benge Gottes, in welchem fich die lauterfte Frommigkeit mit ber gründlichsten Gelehrfamkeit verband, und ber, als ein rechter Kriegeheld in ber Waffenruftung Gottes die Bollwerke bes Pabfithums und bes Unglaubens tief erschütterte und viele fturgte; ber, von welchem man fagt, baß, hatte er jebem an ihn ergangenen Rufe folgen wollen, er fortmahrend hatte aus- und einziehen, aus- und einpacken muffen .- Aber nicht allein mit Worten wird bir in dieser Schrift die Gestalt feines lebens bargeftellt, sondern du findest auch bas schöne Bildniß I. Gerhard's in damaliger Amtstracht barin; bas ausbrucksvolle Geficht mit großem Barte schaut bich ernft und milb an. Und was man in diesem Buche nebenbei noch von frommen Fürsten, gottseligen und gelehrten Frauen damaliger Zeit hört, mit denen der große Jenaer Professor umgegangen ift; - boch, ich will nicht vorgreifen; lies felbst und bante Gott fur Seine Gnabe.

Truck und Papier des Buches ist ebenfalle sehr empfehlenswerth; und so würde es sich denn u. a. auch zu Festigeschenken für jedermann eignen, namentlich aber für Schüler: ältere Anaben und Jünglinge. Bei festlichen Schulgelegenheiten könnte man vielleicht gleich eine Partie bestellen, da zu diesem Iweck hier etwas Geeignetes dargeboten wird, und man ohnehin, wenn Beihnachtsgeschenke an Schulen, Schulprämien u. dgl. ausgetheilt werden sollen, oft bei der Auswahl von Büchern hierzu in große Berlegenheit kommt.—

### Caspar Aquila

ein Zeitgenoffe und Freund Luthers, geboren ben 7. Aug. 1488, gestorben den 12. Nov. 1560, war ein Mann von ungewöhnlichem helbenmuth. Mahrend er Feldprediger in Franz von Sidingens heer war, murbe ihm einst zugemuthet, eine feindliche Stuckfingel zu taufen. Den Goldaten gegenüber, die in ihrem Aberglauben ihre Festung für unüberwindlich hielten, sobald die hereingeschoffene Rugel getauft murbe, erklärte er, Gott habe ihn wohl berufen, Menschen zu taufen, nicht aber Stückfugeln und Kriegerüftungen. Darauf murbe er von ben ergurnten Solbaten in einen mit Pulver gefüllten Mörfer geladen. Das Pulver aber wollte nicht brennen und auf Borftellung eines von Gottes Finger gerührten Soldaten wurde er bei ben Beinen aus dem Mörser gezo= gen. Da nun der gute Mann wieder ans Licht fam, blieb er noch immer bei seinem ersten Borfat, fagte auch bem Capitain ausbrücklich ins Ungesicht: Ich will sie bir bennoch nicht taufen.

"Ich bin ber Weg, und die Wahrheit und bas Leben."

30h. 14, 6.

Ueber diese Worte des hErrn schreibt der fel. Rostocksche Theolog Dr. Joh. Affelmann, gestorben 1624:

"Wir wissen, Christus ist zugleich, und nicht von einander geschieden, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Der Weg ist er wegen seines Lebens, darin wir Ihn mit höchstem Fleiß nachahmen müßsen; die Wahrheit wegen seiner Lehre, die mit gläubigem Herzen anzunehmen ist; das Leben in Absücht auf sein Berdienst, welches man mit wahrem Glauben ergreisen soll."

### Rathfel von J. Matthesius.

Es ist ein Wort, das hat ein E, Wer es sieht, der begehrt es schnell. Wenn das L. nicht drinnen ist, Kein höherer Schatz in der Welt ist.

## Muzeigen.

Diejenigen Mitglieder des Luthervereins, welche ihre Bucher durch die Post empfangen haben, werden höflichst, aber angelegentlichst ersucht, das ausgelegte Postgeld, 10 Cents für jeden Band, unserm Ugenten, Herrn Bolkening, zu restituiren. Sie können es durch Poststamps thun. Es ist selbstverständlich, daß weder dem Verein, noch dem Ugenten zugemuthet werden kann, an jedem Bande einen Verlust von 10 Cents zu erleiden.

Der Borftand bes Luthervereins.

Alle Jünglings-Bereine werden ersucht, ihre Abressen einzusenden an den "Baltimorer Jünglings-Berein"

care of A. Schlitt, Letterbox 1471.

### Concordia=Collegium.

Da die Aufnahme neuer Zöglinge im Concordia-Collegium zu St. Louis für das fommende, mit dem 1. September dieses Jahrs ansangende Schuljahr häuslicher Einrichtungen bedarf, welche von der Anzahl der erwarteten Zöglinge abhängen, so richtet der Unterzeichnete an alle Betreffenden die dringende Bitte, ihm sobald als möglich die Anmeldung zu machen. Die Bedingungen der Aufnahme sind in Rummer 22. zu sinden.

A. Sager, p. t. Director.

### Ginladung.

Das Milwaukee Lehrer-Collegium hat zeither in wöchentlichen Conferenzen über die allgemeine pädagogische Methodik verhandelt, und wünscht nun, auch mit andern nachbarlichen Collegen über diesen Gegenstand in Einvernehmen zu treten. Zu dem Ende ist eine Conferenz auf den 31 Juli bis 2. August d. J. anderaumt. Grundlage bilden folgende allgemeine Grundsätze:

1. Gine Erziehung nach biblischen Grundfägen.

2. Ein naturgemäßer Unterricht. Milwaufee, den 20. Juni, 1860.

Im Auftrage A. Brofe.

### Wo ist Maria Stricker?

sie war im Herbste 1858 in St. Louis mit Ferbinand Roch verlobt, von welcher Zeit an ihre Berwandten nichts mehr von ihr gehört haben. Sollte jemand, oder sie selbst Nachricht geben können, so wird bieselbe erbeten unter der Abresse: H. Hesse, Warsaw, Benton Co., Mo.

## Quittung und Dank.

allhier ..... \$0,25

Bur ben Collegeschiller Franke, von G. S. Rehrer

| ı | over the or the lost opposed to               |       |
|---|-----------------------------------------------|-------|
|   | Für die Californische Mission eingegangen     | :     |
|   | Bon einem Ungenannten burch Berrn Graber\$    | 2,00  |
| i | " herrn Theußer                               | 0,25  |
| - | " " C. Alt in Mascutoh                        | 1,00  |
|   | " ber Gemeinde in Euclid                      | 4,00  |
|   | " " bes herrn Paftor S. Rolf                  | 6,41  |
|   | " herrn M. Met                                | 3,00  |
|   | Aus ber Gemeinde bes herrn Paftor Lehmann     | 3,75  |
|   | und zwar:                                     |       |
| : | von G. Mert 25 Cto., J. Being \$1,00, S. Geb- |       |
|   | hard 50 Cis., Gottfr. Mert 50 Cis., Frau P.   |       |
|   | Lehmann 50 Cto., herrn P. Lehmann 75 Cto.     |       |
|   | Lehrer Rohlstod 25 Ets.                       |       |
|   | Von herrn R. Rothe                            | 2,00  |
|   | Auf ber Sochzeit bes Berrn S. Sorn gesammelt  | 5,20  |
|   | Bon herrn W. Biege                            | 2,50  |
| • | " S. burch herrn Paftor Bunger                | 0,50  |
| , | 5                                             | 10,00 |
|   | Aus der Gemeinde bes herrn Paftor Seuel       | 12,40 |
| Ļ | und zwar:                                     |       |

von Brn. S. Klösmeier 30 Cts., S. Müller 25 Cte., 3. Bollmer 20 Cts., L. Geelemann 50 Cts. S. Strattmann 25 Cts., Fr. Aroger 10 Cts., 2B. Wehmeier 50 Cts., S. Rofche 25 Cts., 3. Brodmann \$1,00, A. Biefter 25 Cts., S. Rollmann 50 Cts., Fr. Burre \$1,00, B. Schmidt 25 Cts., Fr. Rlop 25 Cts., Fr. Rullmann 50 Cis., G. Soffmann 50 Cts., Fr. Deremann 50 Cts., Fr. Ruhlemeier 25 Cts., Fr. Windmann \$1,(N), 2B. Bette 25 Cts., Fr. Buffe 25 Cts., S. Schofemüller 15 Cts., 3. G. Schmibt 20 Cts., Frau Epinger 35 Cts., Frau Deremann 50 Cts., Frau Wetjen 25 Cts., Frau Biebes u. Frau Laadmaun 50 Cts., Fraul. Beibeder 25 Cts., Maria und Louise Beibenreich 50 Cts., Louise Reitmeier 50 Cts., Dorothea Stamm 10 Cts., A. Steffen 25 Cts.

Th. Brohm.

|   | L 9. 25 t v 9                                        | m.      |
|---|------------------------------------------------------|---------|
|   | Ferner find burch ben Caffirer ber allgemeinen Synol | oe ein- |
|   | gegangen:                                            |         |
|   | Bon F. S. in St. Louis                               | 10,00   |
|   | " ber Gemeinde in New Wells, Mo                      | 5,00    |
| , | Durch orn. C. Diepenbbrint von ber Gem. bes orn.     | •       |
|   | Pajt. Zagel                                          | 15,00   |
|   | Bon ber Gem. bes orn. Paft. Schumann, Decalb Co.     | 2,80    |
| ' | " zwei Jungfrauen baselbst                           | 2,00    |
|   | Gefammelt auf Srn. Paft. Dofdere Docheit             | 5,28    |
| į | Durch Drn. Daft. M. Lange, Cools Store, Lafavette    | •       |
|   | Co., Do. gum Theil von Gliebern feiner Gem.          | 3,00    |
|   | nebft einem golbenen Ringe von einer Frau, als       | •       |
|   | Bezahlung eines Gelübbes, nach gnätiger Ge-          |         |
|   | währung einer vom herrn erbetenen Bitte.             |         |
|   | Bon Brn. B. Burgborf fen. in St. Louis               | 0.50    |
|   | " " 5. Burgborf jun. " " "                           | 1.00    |
|   | " ber Bem. bes Drn. Daft. B. Solls in Centre-        |         |
| • | ville, 308., Collecte am Miffionsfefte               | 13,15   |
|   |                                                      | ,       |

Pfingstags-Collecte ber Gemeinde bes herrn Pastor Beper zu Altenburg, Mo. 11,38
Bon ber Filial-Gem. in Calamet, Ils., burch hrn.
Past. B. heinemann 2,07
Mittelst hrn. Past. H. B. Wunder 12,00

und zwar:
ges. bei ber Kindtause bes Hrn. W. Buchholz in Abdison, Ils., durch Hrn. Past. Franke \$7,00 von I. R. Naithel in Chicago \$5,00 Durch Herrn C. Piepenbrink

und zwar: von herrn Pastor Kuns \$2,32, bessen Gemeinbe \$3,68, hrn. Past. Schäfer \$5,00

| Durch herrn Paftor Sommer 5,75                                                                                                    | d. Für arme Studenten und Schüler im Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Balther, C. F. B. Die Stimme unserer Rirche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und zwar:                                                                                                                         | cordia College und Seminar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in der Frage von Kirche und Amt 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| von der St. JohGem. in Philad. \$5,00, 30h.                                                                                       | Durch frn. Paft. B. Bartling in Pitteburgh gef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ni h f ch, G., Uebung in ber keitigung 0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Paulus ebenbafelbst 50 Cts., Fraulein Beisner 25 Cts.                                                                             | auf ber pochzeit bes hrn. Gerding basethft 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fresenius, J. P., Beicht- und Communionbuch 0,70   Soffmann, B., Die letten Dinge bes Menschen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,, herrn Paftor A. hoppe 11,50                                                                                                    | " orn. paft. 3. M. Johannes, Cole Camp, Mo. 6,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cine Reihe von Predigten und Betrachtungen 1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| von Hrn. H. Freye \$2,50, W. Freye 5,00, D.                                                                                       | und zwar :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lehman und Schnabel, Die Augsburgische Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ellerbuich \$1,00', Duffmann \$3,00' ,, Srn. Paft. F. Lochner 5,75                                                                | Bon Frau M. H 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fession, broch. 0.35 gib e , B., Samentörner bes Gebets 0.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| und zwar:                                                                                                                         | ,, ,, E. M 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,, ,, Rosenmonate heiliger Frauen, eleg. geb. 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| von ihm felbst \$1,00, Hrn. Past. Brose \$1,00,                                                                                   | e. Zur Unterhals - Casse für verw. Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Woltersborf, E. G., Die evangel, Psalmen 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Pithlaff \$1,00, C. Schubert \$2,00, F. Bo-<br>bemer 50 Cts., L. Curts 25 Cts.                                                 | Prof. Biewend:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cober, G., Blumen und Acpfel aus dem Luftgarten<br>ter heil. Schrift 0.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon ber Gem. bes orn. Paft. B. Bartling in Pitt-                                                                                  | Durch hrn. Paft. B. Bartling in Pitteburg 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unverfälschter Lictersegen 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| burg 15,10                                                                                                                        | und zwar :<br>Bon Rub. Niebaum \$1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aonio Palario, Bon ber Wohlthat Chrifti. Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bemerkung: Ueber bie in Ro. 20. quittirten \$34.25 von ber Gem. bes orn. Paft. C. Friefe ift in Ro. 22. ander-                    | " Frau P. Schwarz 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hochberühmte römische Zeugnif aus bem Zeitalter ber Reformation, für bie Rechtfertigung aus bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| weit verfügt worden und fommt folglich biefer Poften in ber Ginnahme in Begfall.                                                  | F. Böhlau, Caffirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Glauben, broch. 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sabermann, Dr. J., Gebetbücklein 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gingegangen                                                                                                                       | Kür den <b>Lutheraner</b> haben bezahlt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starke, Gebetbuch, ganz Leberband, mit Doppel-<br>ichlichen 1,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. In die Synodal-Casse mittl. Districts:                                                                                         | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, Daffeibe, Salbfrz. 0,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Dreieinigfeits-Gem. bes Drn. Paft. Rühn                                                                                   | Den 15. Jahrgang:<br>Die Herren: C. Roth, Paft. C. Riedel, Paft. 3. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rirchen-Agente, für evangluth. Gemeinden II. A. C. 1.50 Diefelbe, eleg. geb. 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| in Zanesville, D 9,00                                                                                                             | Birfmann \$5, B. Sillofötter, S. Garling, S. Oberlies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gueride, Rirdengeschichte, eleg. geb. 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b. Für den allgem. Präses:                                                                                                        | Paft. J. Lehner 2 Er., G. Streeb 7 Er., L. Donner, F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beller, S., Biblifches Wörterbuch für bas driftliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon ber Gem. bes orn. Paft. Beib in Pomeron · 10,75                                                                               | Nade.<br>Den 16. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bolf 3.75   Bilmar, Literaturgeschichte, eleg. geb. 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " " " " " " Dismann 10,00                                                                                                         | Die Berren; C. Roth, Phil. Ellinger, Paft. 3. B. Beft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lev, Dr. S., Universalgeschichte, 5 Bbe., eleg. geb. 19,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c. Für die Lehrergehalte beiber Anstalten:                                                                                        | 85 Cto., Alb. Pietschmann, A. Bohn 23 Ex., B. Hillsföt-<br>ter, D. Garling, F. Dieckmann, J. Walz, H. Koquet, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Buchner, M. G., Bibl. Real- und Berbal- hand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon Benbel Raut, nachträglich zu ben in No. 20. quittirten \$1,18 2,82                                                            | Reffel, E. Fifcher, Paft. A. Aleinegees, Paft. Th. Bic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | concordanz 4,00 Die Werfe des berühmten Geschichtsschreibers Flavius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C. Piepenbrint, Caffirer.                                                                                                         | mann 10 Er., 3. Laubenftein, 3. M. Müller, Jac. Preis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Josephus 4. gg. Lederband mit Doppelschliegen 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fort Wayne, ben 8. Juni 1860.                                                                                                     | L. Dönner, Fr. herbft, C. Sadbarth, E. Lude, Phil. Will-<br>harm, F. Went, E. hohmeyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bilberbibel, mit 327 im Tert gedruckten Feinholzschnit-<br>ten elg. geb. 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   | Den 17. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulbibeli, zu verschiedenen Preifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erhalten                                                                                                                          | Die herren: M. C. Schmeher, Louis Fischer 80 Cts., Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das Altenburger Reue Testament 1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a. Zur Tilgung der Schuld des Concordia-                                                                                          | Bau 3 Er. M. C. Barthel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das Dupend 18,00<br>Kirchengesangbuch für evangluth. Gemeinden 0.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| College-Baues:                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Das Dupend 5,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon ber Gem. bed herrn Paftor heinemann, Crete, Bill Co., 306\$ 6,08                                                              | C. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Das Hundert 45,00 Dasselte in bessern Einband 0.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b. Zur Synodal-Casse westl. Distrikts:                                                                                            | Folgende Bücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Das Dupend 7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Daffelbe groß Format 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Srn. Paft. Sahn, Benton Co., Mo 1,00 Collecte am Gründonnerstage ber Gem. bes herrn                                           | 2. Volkening, St. Louis, Mo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das Dugend 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon hrn. Paft. hahn, Benton Co., Mo 1,00 Collecte am Gründonnerstage ber Gem. bes herrn Paft. Frederfing, Pocahontas Co., Mo 5,00 | 2. Volkening, Ct. Louis, Mo-<br>gebunden, zu ben beigesetzten Preisen zu haben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Das Duhend 8,00<br>Bon beiden Formaten find in Goldschnitt elg. gb.<br>für ben Preis van \$1,15 zu 1,75 bas Stück vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bon Hrn, Paft. Sahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Volkening, St. Louis, Mo-<br>gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben:<br>Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlang. Ausg. 4,75<br>,, Hauspostille, RY. Ausgb. 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Das Dugend 8,00<br>Bon beiden Formaten find in Golbschnitt elg. gb.<br>für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor-<br>räthig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon Hrn. Paft. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Bolfening, St. Louis, Mo-<br>gebunden, zu den beigesetten Preisen zu haben:<br>Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlang. Ausg. 4,75<br>Sauspostille, NY. Ausgb. 1,50<br>" Tischreben ober Colloquia, eleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Das Dugend 8,00<br>Bon beiten Formaten sind in Golbschnitt elg. gb.<br>für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor-<br>räthig.<br>Die trich, Dr. J. C., Katechismus 0,30<br>Das Dugend 2,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon Hrn. Paft. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Volkening, St. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Sauspostille, RY. Ausgb. 1.50 " Tischreben ober Colloquia, eleg. geb. 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Das Dugend 8,00  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Dietrich, Dr. J. C., Katechismus 0,30  Das Dugend 2,88  Derselbe mit Schreibpapier burchschossen 0,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon Hrn. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Volkening, St. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Hauspostille, NY. Ausgh. 1,50 " Tischreben ober Colloquia, eleg. geb. 6,00 " Biblisches Schapfästen 0,45 " Galaterbrief 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Das Dugend 8,00  Bon beiden Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vorräthig.  Dietrich, Dr. J. C., Natechismus 0,30  Das Dugend 2,88  Derselbe mit Schreibpapier burchschossen 0,70 Hibner, J., Biblische historien 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon Hrn. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Volkening, St. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Hauspostille, NY. Ausgh. 1,50 " Lischreben ober Colloquia, eleg. geb. 6,00 " Biblisches Schapfästen 0,45 " Galaterbrief 1,50 " Hochzeitsgescheuf 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das Dupend 8,00  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vorräthig.  Die trick, Dr. J. C., Katechismus 0,30  Das Dupend 2,88  Derselbe mit Schreibpapier burchschossen 0,70 Hibner, J., Biblische Historien 0,25  Das Dupend 2,60 AB C-Buch für christliche Schulen 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon Hrn. Paft. Hahn, Benton Co., Mo                                                                                               | 2. Volkening, Et. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Hauspostille, NY. Ausgb. 1,50 " Lischreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00 " " Biblisches Schapfästchen 0,45 " " Galaterbrief 1,50 " Hochzeitsgescheuf 1,00 Meurer, Luthers Leben 1,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Das Duhend 8,00  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vorräthig.  Die trick, Dr. J. C., Natechismus 0,30  Das Duhend 2,88  Derselbe mit Schreibpapier burchschossen 0,70 Hibner, J., Biblische Historien 0,25  Das Duhend 2,60  UB C-Buch für christliche Schulen 0,10  Das Duhend 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Volkening, Et. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Hauspostille, NY. Ausgh. 1,50 " Lischreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00 " " Biblisches Schapfästen 0,45 " " Galaterbrief 1,50 " Sochzeitsgescheuf 1,00 Meurer, Luthers Leben 1,60 Matthesius, Luthers Leben 0,65 Scriver, M. Ch., Seeleuschab, 3 Bbe. 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Das Dugend 8,00  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus 0,30  Das Dugend 2,88  Derselbe mit Schreibpapier burchschossen 0,70 Hibner, J., Biblische Historien 0,25  Das Dugend 2,60 UB C-Buch für christliche Schulen 0,10  Das Dugend 1,00  Pollinger, J., Liederfranz, eine Sammlung ausge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon Hrn. Paft. Hahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Volkening, Et. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Sauspostille, NY. Ausgb. 1.50 " Tischreben oder Colloquia, eleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Dugend  Bon beiden Formaten sind in Goldschnitt elg. gd. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus 0,30 Das Dugend 2,88  Derselde mit Schreibpapier durchschossen 0,70 Hibner, J., Biblische historien 0,25 Das Dugend 2,60 UB C-Buch für christliche Schulen 0,10 Das Dugend 1,00 Bollinger, J., Liederfranz, eine Sammlung ausgewählter Gesänge für deutsch-amerikanische Schulen 1.0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon Hen. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Volkening, Et. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Hauspostille, NY. Ausgb. 1,50 " Lischreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00 " Biblisches Schapfästchen 0,45 " Galaterbrief 1,50 " Hauseitsgescheuf 1,60 Meurer, Luthers Leben 1,60 Matthessius, Luthers Leben 0,65 Seriver, M. Ch., Seeleuschap, 3 Bec. 4,00 " Hauseigen 0,80 Herberger, B., Epistelische Berzpostille 2,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Das Dugend Bon beiden Formaten sind in Goldschnitt elg. gd. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig. Dietrich, Dr. J. C., Katechismus 0,30 Das Dugend 2,88 Derselde mit Schreibpapier durchschossen 0,70 Hübner, J., Biblische historien 0,25 Das Dugend 2,60 UB C-Buch für christliche Schulen 0,10 Das Dugend 1,00 Bollinger, J., Liederfranz, eine Sammlung ausgewählter Gesänge für deutsch-amerikanische Schulen 1,00 Las Dugend 1,00 Das Dugend 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Hen. Paft. Hahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Volkening, St. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Hauspostille, NY. Ausgb. 1,50 " Lischreben oder Colloquia, eleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Dugend  Bon beiden Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vorräthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus O,30 Das Dugend Derselbe mit Schreikpapier durchschossen Das Dugend O35 Das Dugend O48 BC-Buch für christliche Schulen O40 Bolling er, J., Liederstranz, eine Sammlung ausgewöhlter (Besänge für deutsch-amerikanische Schulen Lon. 1. Hest. O40 Das Dugend Dass Dugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon Hen. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Wolkening, St. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetten Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Sauspostille, RY. Ausgb. 1,50 " Tischreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00 " Biblisches Schapkästichen 0,45 " Sochzeitsgescheuf 1,50 Meurer, Luthers Leben 1,60 Matthefins, Luthers Leben 0,65 Scriver, M. Ch., Seeleuschaß, 3 Be. 4,00 Ferberger, B., Epistelische Derzpostille 2,25 " Evangelische Derzpostille 2,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Das Dugend Bon beiden Formaten sind in Goldschnitt elg. gd. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vorräthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus O,30 Das Dugend Derselbe mit Schreikpapier durchschossen Das Dugend O35 Das Dugend O48 C-Buch für christliche Schulen O40 Bolling er, J., Liederfranz, eine Sammlung ausgewählter Gesänge für deutsch-amerikanische Schulen Oas Dugend 1,00 Das Dugend 1,00 Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend O40 Das Dugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Hen. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | 2. Volkening, Et. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Sauspostille, NY. Ausgeb. 1,50 " Eischreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00 " Biblisches Schapfästchen 0,45 " Salaterbrief 1,50 " Hodzeitsgescheuf 1,00 Meurer, Luthers Leben 0,65 Scriver, M. Ch., Seeleuschaß, 3 Bbe. 4,00 Merberger, B., Epistelische Berzpostille 2,25 " Saussegen 0,80 Herberger, B., Epistelische Berzpostille 2,25 " Saussegen 0,40 Dietrich, Dr. J. J., Betrachtung über das ganze Leiben Christi 1,25 Müller, Dr. Hos., Serzensspiegel 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Das Dugend  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vorräthig.  Dietrich, Dr. J. C., Natechismus O,30 Das Dugend Derselbe mit Schreitvapier burchschossen O,25 Das Dugend Oas Dugend One Oas Dugend Oas Dugend Oas Dugend Oas Ougend Oas Ougend Oas Ougend Oas Ougend Oas Ougend Oas Ougend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon Hen. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Volkening, St. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Hauspostille, NY. Ausgeb. 1,50 " Lischreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00 " Biblisches Schapfästchen 0,45 " Hodzetrbrief 1,50 " Hodzetrbrief 1,60 Meurer, Luthers Leben 1,60 Matthesius, Luthers Leben 0,65 Scriver, M. Ch., Seeleuschaß, 3 Bbe. 4,00 " Haussegen 0,80 Herberger, B., Epistelische Herzpostille 2,25 " Evangelische Herzpostille 2,25 " Louis inmilische Jerusalem 0,40 Dietrich, Dr. J. J., Betrachtung über das ganze Leiben Christi Müller, Dr. Horzensspiegel 2,50 " Krenz-, Bus- und Betschule 0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Das Dupend  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gd. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vorräthig.  Die trich, Dr. J. C., Natechismus  Das Dupend  Das Dupend  Das Dupend  Das Dupend  O,25  Das Dupend  O,26  A B C-Buch für christliche Schulen  Das Dupend  Pollinger, J., Liederfranz, eine Sammlung ausgewählter Gesänge für deutsch-amerikanische Schulen  Len. 1. Heft.  Das Dupend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon Hen. Past. Hahn, Benton Co., Mo                                                                                               | 2. Volkening, Et. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Sauspostille, NY. Ausgeb. 1,50 " Eischreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00 " Biblisches Schapfästchen 0,45 " Salaterbrief 1,50 " Hodzeitsgescheuf 1,00 Meurer, Luthers Leben 0,65 Scriver, M. Ch., Seeleuschaß, 3 Bbe. 4,00 Merberger, B., Epistelische Berzpostille 2,25 " Saussegen 0,80 Herberger, B., Epistelische Berzpostille 2,25 " Saussegen 0,40 Dietrich, Dr. J. J., Betrachtung über das ganze Leiben Christi 1,25 Müller, Dr. Hos., Serzensspiegel 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Das Dugend  Bon beiden Formaten sind in Goldschnitt elg. gd. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vorräthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus O.30 Das Dugend Derselde mit Schreibpapier durchschossen Derselde mit Schreibpapier durchschossen Das Dugend O.25 Das Dugend O.30 UB C-Buch für christliche Schulen O.40 Das Dugend O.40 Bollinger, J., Liederfranz, eine Sammlung ausgewählter Gesänge für deutsch-amerikanische Schulen len. 1. Heft. O.40 Das Dugend O.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon Hen. Past. Hahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Rolfening, St. Louis, Mo- gebunden, zu den beigeseten Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenposille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Sauspostille, NY. Ausgb. 1,50 " Tischreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00 " Biblisches Schapfästchen 0,45 " " Galaterbries 1,50 " " Godzeitsgescheuf 1,00 Meurer, Luthers Leben 1,60 Matthessins, Luthers Leben 0,65 Scriver, M. Ch., Sceleuschaß, 3 Bec. 4,00 " " Saussegen 0,80 Herberger, B., Epistelische Derzpostille 2,25 " " Gvangelische Derzpostille 2,25 " " bas himmlische Jernsalem 0,40 Dietrich, Dr. J. J., Betrachtung über das ganze Leiben Christi Müller, Dr. Hoppeschiegel 2,50 " " Krenz-, Buß- und Betschule 0,60 " " Geistliche Erquicksunen 0,65 Gchmolfe, B., Himmlische Bergnügen in Gott. Grober Druck, mit Doppelschließen 1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das Dugend  Bon beiden Formaten sind in Goldschnitt elg. gd. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus Das Dugend Cerselbe mit Schreibpapier durchschossen Das Dugend Len. 1. Dest. Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend Len. 1. Dest. Das Dugend Das Das Dugend Das Dug |
| Bon Hen. Paft. Hahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Rolfening, St. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Sauspostille, NY. Ausgb. 1.50 " Tischreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00 " Biblisches Schapfästchen 0,45 " Salaterbries 1,50 " Sochzeitsgescheuf 1,60 Meurer, Luthers Leben 1,60 Matthessins, Luthers Leben 0,65 Seriver, M. Ch., Sceleuschaß, 3 Bec. 4,00 Herberger, B., Epistelische Derzpostille 2,25 " Sunglessen 0,80 Herberger, B., Epistelische Derzpostille 2,25 " Sunglische Derzpostille 2,25 " Sunglische Derzpostille 2,25 " Sunglische Derzpostille 2,25 " Seiben Christi 1,25 Müller, Dr. J. J., Berrachtung über das ganze Leiben Christi Müller, Dr. H., Serzensspiegel 2,50 " Geistliche Erquicktunden 0,60 " Gestliche Erquicktunden 0,65 Schmolfe, B., Himmlisches Bergnügen in Gott. Grober Druck, mit Doppelschließen 1,75 Kramm, Dr. J. Lerte zu Leichenreben 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Das Dugend  Bon beiden Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus Das Dugend Cerselbe mit Schreibpapier durchschossen Das Dugend Len. 1. Heft. Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend Lon. 1. Heft. Das Dugend Das Das Dugend Das Dug |
| Bon Hen. Paft. Hahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Rolfening, Et. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Sauspostille, NY. Ausgb. 1.50 " Tischreben oder Colloquia, eleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Dugend  Bon beiden Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus Das Dugend Terselbe mit Schreibpapier durchschossen Das Dugend Len. 1. Heft. Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend Len. 1. Heft. Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend Lon. 1. Heft. Das Dugend Das Dugend Das Dugend Lon. 1. Heft. Das Dugend Das Cugend Das Dugend Das D |
| Bon Hen. Paft. Hahn, Benton Co., Mo                                                                                               | 2. Volkening, Et. Louis, Mo- gebunden, zu den beigeseten Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Sauspostille, NY. Ausgb. 1.50 " Tischreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00 " Biblisches Schapkästen 0,45 " Sochzeitsgescheuf 1,50 " Sochzeitsgescheuf 1,60 Meurer, Luthers Leben 1,60 Matthessins, Luthers Leben 0,65 Scriver, M. Ch., Sceleuschaß, 3 Bec. 4,00 " Saussegen 0,80 Herberger, B., Epistelische Derzpostille 2,25 " Saussegen 0,80 Herberger, B., Epistelische Derzpostille 2,25 " Grangelische Derzpostille 2,25 " Saussegen 0,40 Dietrich, Dr. J. J., Betrachtung über das ganze Leiben Christi Müller, Dr. H., Serzensspiegel 2,50 " Krenz-, Buß- und Betschule 0,60 " Geistliche Erquicksunen 0,65 Schmolfe, B., Himmlisches Bergnügen in Gott. Grober Druck, mit Doppelschließen 1,75 Aramm, Dr. J. J. Terte zu Leichenreben 0,75 Arndt, J., Sechs Bücher vom wahren Christenthum, nebst Parabiesgärtlein, mit 66 Delzschuiten. 4. grober Truck und Doppelschließen 3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das Dugend  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus Das Dugend Das Dugend Derfelde mit Schreitvapier durchschossen Das Dugend Dos Dugend Dos Dugend Dos Dugend Len. 1. Heft. Das Dugend Das |
| Bon Hen. Paft. Hahn, Benton Co., Mo                                                                                               | 2. Volkening, Et. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Sauspostille, NY. Ausge. 1.50 " Eischreben oder Colloquia, eleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Dugend  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vorräthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus Das Dugend Das Dugend Derselbe mit Schreikpapier burchschossen Derselbe mit Schreikpapier burchschossen Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend Bollinger, J., Liederfranz, eine Sammlung ausgewöhlter Gesänge für deutsch-amerikanische Schulen Das Dugend Len. 1. Dest. Das Dugend Dassend Dasse |
| Bon Hen. Paft. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | 2. Volkening, Et. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Hauspostille, NY. Ausge. 1,50 " Lischreben oder Colloquia, eleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Dugend  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vorräthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus Das Dugend Das Dugend Derselbe mit Schreikpapier burchschossen Derselbe mit Schreikpapier burchschossen Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend Dos Dugend Bollinger, J., Liederfranz, eine Sammlung ausgewöhlter Gesänge für deutsch-amerikanische Schulen Len. 1. Dest. Das Dugend Len. 1. Dest. Das Dugend Dasselbe 2. Heft Dasselbe 3. Heft Dasselbe 4. Heft Dasselbe 3. Heft Dasselbe 4. Heft Dasselbe 5. H |
| Bon Hen. Paft. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Volkening, St. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Hauspostille, NY. Ausge. 1,50 " Lischreben oder Colloquia, eleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Dupend  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus  Das Dupend  Das Dupend  Das Dupend  Lefelbe mit Schreikpapier durchschossen  Das Dupend  Das Dupend  Boll in ger, J., Biblische Schulen  Das Dupend  Len. 1. Hest.  Das Dupend  Das Dupend  Lon.  Das Dupend  Dassend  Dassend  Lon.  Das Dupend  Lon.  Das Dupend  Lon.  Dassend  Brose, A., Ausgaden zum Zisserrechnen 1. Hest  Dassend  Aussend  Aussend  Rosers, D., Best  Dassend  Russend  Lon.  Dassend  Russend  Lon.  Dassend  Lon.  Lon.  Dassend  Lon.  Das |
| Bon Hen. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | 2. Volkening, Et. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Hauspostille, NY. Ausge. 1,50 " Lischreben oder Colloquia, eleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Dugend  Bon beiden Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus Das Dugend Das Dugend Derselde mit Schreibpapier durchschossen Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend O.25 Das Dugend O.40 Be Ilinger, J., Liederfranz, eine Sammlung ausge- wählter Gesänge für deutsch-amerikanische Schu- len. 1. Hest. O.40 Das Dugend O.40 O.40 Das Dugend O.50 Das Dugend O.50 O.55 O.60 O.60 O.60 O.60 O.60 O.60 O.60 O.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon Hen. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Rolfening, St. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetten Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenposiile, Erlaug. Ausg. 4,75 " Sauspostille, NY. Ausge. 1.50 " Sischreben oder Colloquia, eleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Das Dupend  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus  Das Dupend  Das Dupend  Das Dupend  Lefelbe mit Schreikpapier durchschossen  Das Dupend  Das Dupend  Boll in ger, J., Biblische Schulen  Das Dupend  Len. 1. Hest.  Das Dupend  Das Dupend  Lon.  Das Dupend  Dassend  Dassend  Lon.  Das Dupend  Lon.  Das Dupend  Lon.  Dassend  Brose, A., Ausgaden zum Zisserrechnen 1. Hest  Dassend  Aussend  Aussend  Rosers, D., Best  Dassend  Russend  Lon.  Dassend  Russend  Lon.  Dassend  Lon.  Lon.  Dassend  Lon.  Das |
| Bon Hen. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Rolfening, St. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetten Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75 " Sauspostille, NY. Ausge. 1.50 " Sischreben oder Colloquia, eleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Dußend  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus  Das Dußend  Bollinger, J., Liederfranz, eine Sammlung ausge- wählter Gesänge für deutsch-amerikanische Schu- len. 1. Dest.  Das Dußend  Dass Dußend  Dassend  Brose, A., Ausgaden zum Zisserrechnen 1. Dest  Das Dußend  Dassend  Brose, A., Ausgaden zum Zisserrechnen 1. Dest  Das Dußend  Dassend  Rußelbe 2. Dest  Das Dußend  Rußelbe 2. Dest  Das Tußend  Aussend  Rußelbe 3. Dest  Das Tußend  Rußelbe 4. Dest  Das Tußend  Nussend  Rußelbe 5. Dest  Das Tußend  Nussend  Rußelbe 6. Dest  Das Tußend  Rußelbe 7. Der Kleine Rechner  O.30  """  Der Rechenmeister  """  Der Gewerdsmann  Dies 3 Theile bilten ein vollständiges Lehr- und  Dandbuch der Rechenfunst für deutsche Schüler.  Der Schüssel ziecem Theil  O.25  Tüh ner, Elementargram, ter lat. Sprache  Englischeutscher Bereinigter Staaten Briesseller  28be. 4. starfen Lederband  Rußers Boltstbibtiothet 1. u. 2. Band  Roßehlscheitsches Socra  Dehlschläger, Pronouncing Dictionary  1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon Hrn. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Rolfening, St. Louis, Mo- gebunden, zu den beigesetzen Preisen zu haben:  Luthers, Dr. M., Kirchenpostille, Erlaug. Ausg. 4,75  " Sauspostille, NY. Ausgb. 1.50  " Eischieden oder Colloquia, eleg. geb. 6,00  " Biblisches Schahkästen 0,45  " Galaterbrief 1,50  " Godzeitsgescheuf 1,60  Meurer, Luthers Leben 0,65  Scriver, M. Ch., Seeleuschaß, 3 Bde. 4,00  " Haussegen 0,80  Herberger, B., Epistelische Derzpostille 2,25  " Evangelische Derzpostille 2,25  " Evangelische Derzpostille 2,25  " Evangelische Derzpostille 2,50  " Erng-, Buß- und Betschule 0,60  " " Geistliche Erquicksunen 0,65  Treize-, B., himmlische Vergnüßen in Gott. God molfe, B., himmlische Vergnüßen in Gott. Grober Druck, mit Doppelschließen 1,75  Ar am m., Dr. J. J Terte zu Leichenreben 0,75  Ar am m., Dr. J. J Terte zu Leichenreben 1,75  Ar am m., Dr. J. J Terte zu Leichenreben 2,75  Ar ubt, J., Sechs Bücher vom wahren Ebristenthum, nebst Paradiesgärtlein, mit 66 Dolzschuitten. 4. grober Druck mit Doppelschließen 3,25  " Dasselbe, billige Ausgabe, 8. 2,10  " Dasselbe, billige Ausgabe, 8. 2,50  Arnold, G., Die erste Lieber zu Christo, ober wahre Abbildung der ersten Christen nach ihrem lebenbigen Glauben und Hendandachten für zedeu Tag im Jahre, nehst beigefügten Liebern 2,50  Arnold, G., Die erste Liebez zu Christo, ober wahre Abbildung der ersten Christen nach ihrem lebenbigen Glauben und heiligen Leben 2,50  Die Eristeln und Evangelien, mit Summarien, Gebeten und Sprüchen, auf alle Sonu- und Festage, nehst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das Dugend  Bon beiden Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus Das Dugend Das Dugend Derselde mit Schreidpapier durchschossen Derselde mit Schreidpapier durchschossen Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend Das Dugend O.00  B C-Buch für christliche Schulen Das Dugend O.10 Das Dugend O.20 Das Dugend O.20 Das Dugend O.30 Dassend O.40 Dassend O.40 Dassend O.50 O.50 O.50 O.50 O.50 O.50 O.50 O.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon Hrn. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Rolfening, St. Lonis, Mo- gebunden, zu den beigesetten Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpositle, Erlaug. Ausg. 4,75  " Hauspostitle, RY. Ausgb. 1,50  " Tischreben oder Colloquia, eteg. geb. 6,00  " Biblisches Schapkästchen 0,45  " Salaterbrics 1,50  Meurer, Luthers Leben 1,60  Meurer, Luthers Leben 1,60  Matthesius, Luthers Leben 0,65  Seriver, M. Ch., Seeleuschat, 3 Bde. 4,00  " Haussegen 0,80  Herberger, B., Epistelische Herzpostitle 2,25  " Gvangelische Herzpostitle 2,25  " Gvangelische Herzpostitle 2,25  " Gvangelische Herzpostitle 2,25  " Gvangelische Berzpostitle 2,25  " Griben Christi 1,25  Müller, Dr. J. J., Betrachtung über bast ganze Leiben Christi 1,25  Müller, Dr. H., Herzensspiegel 2,50  " Krenz-, Buß- und Betschule 0,60  " Geistliche Erquicksunten 0,65  Schwolke, B., Himmlisches Bergnügen in Gott. Grober Druck, mit Doppelschließen 1,75  Kramm, Dr. J. J., Terte zu Leichenreben 0,75  Arn bt, J., Sechs Bücher vom wahren Christenthum, nebst Paradiesgärtlein, mit 66 Dolzschuitten. 4. grober Druck und Doppelschließen 3,25  " Dasselbe, billige Ausgabe, 8. 2,10  " Dasselbe, billige Ausgabe, 8. 2,50  Arnold, G., Die erste Lieber zu Christo, ober wahre Abeilbung ber ersten Christen nach ihrem lebenbigen Glauben und heiligen Leben 2,50  Arnold, G., Die erste Lieber zu Christo, ober wahre Abeilbung ber ersten Christen nach ihrem lebenbigen Glauben und heiligen Leben 1,65  Die Epsteln und Evangelien, mit Summarien, Gebeten und Septüden, auf alle Sonn- und Festage, nebsteinem Anhang und 84 Holzschinten. Bel. Pap. 1,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Das Dußend  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vor- räthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus Das Dußend Das Dußend Derselbe mit Schreikpapier burchschossen Derselbe mit Schreikpapier burchschossen Das Dußend Len. 1. Dest. Das Dußend Das Dußend Dassend  |
| Bon Hen. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Qebunden, zu den beigesetten Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpositte, Erlaug. Ausg. 4,75  " Sausposittle, NA. Ausgb. 1,50  " Jichreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00  " Biblisches Schaptästchen 0,45  " Sochzeitsgescheuf 1,00  Meurer, Luthers Leben 1,60  Matthessius, Luthers Leben 0,65  Scriver, M. Ch., Seeleuschah, 3 Bbe. 4,00  Herberger, B., Epistelische Derzpositile 2,25  " Baussegen 0,80  Herberger, B., Epistelische Derzpositile 2,25  " Baussegen 0,40  Dietrich, Dr. J. J., Betrachtung über das ganze Leiten Christi 1,25  Müller, Dr. H., Serzensspiegel 2,50  " Greiber Truck, mit Doppelschließen 1,75  Ar am m., Dr. J. J. Texte zu Leichenreben 0,75  Arndt, J., Sechs Bücher vom wahren Christenthum, nebst Parabiesgärtlein, mit 66 Dolzschuitten 4. grober Druck mit Doppelschließen 3,25  " Dasselbe, bistige Ausgade, 8. 2,10  " Dasselbe, bistige Ausgade, 8. 2,10  " Dasselbe, bistige Ausgade, 8. 2,50  Arnold, G., Die erste Lieber zu Christe, ober wahre Abeilung der ersten Christen Lebendien Morgen- und Abendandachten sür jeden Tag im Jahre, nebst beigefügten Liebern 2,50  Arnold, G., Die erste Liebe zu Christo, ober wahre Abeilung der ersten Christen nach ihrem lebendien Whang und 84 Holzschnitten. Bel. Pap. 1,85  Dasselbe, wohlseile Ausg., ebensalls mit Holzschinitten 1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Das Dußend  Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für den Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vorräthig.  Die trich, Dr. J. C., Katechismus  Das Dußend  Das Dußend  Derselbe mit Schreitvapier burchschossen  Derselbe mit Schreitvapier burchschossen  Das Dußend  Das Dußend  Das Dußend  Das Dußend  Bolling er, J., Liederfranz, eine Sammlung ausgewählter Gesänge für deutsch-amerikanische Schulen.  Das Dußend  Len. 1. Dest.  Das Dußend  Brose, A., Ausgaben zum Zisserrechnen 1. Dest  Das Dußend  Brose, A., Ausgaben zum Zisserrechnen 1. Dest  Das Dußend  Brose, A., Ausgaben zum Zisserrechnen 1. Dest  Das Tußend  Ausstelbe 2. Dest  Das Tußend  Ausstelbend  Ausstelbend  Russend  Berz, D., Der Aleine Rechner  O, 10  Derselbe 2. Dest  Das Tußend  Ausstelbend  Russend  Rechner O, 30  O, 15  Linde man u. Arithmetisches Erempelbuch 1. Hest  O, 15  Linde man u. Arithmetisches Erempelbuch 1. Dest  O, 15  Linde man u. Arithmetisches Erempelbuch 1. Dest  O, 15  Linde man u. Arithmetisches Erempelbuch 1. Dest  O, 15  Linde man u. Arithmetisches Erempelbuch 1. Dest  O, 15  Linde a Theile bithen ein vollstäubiges Lehr- und  Danbuch ber Rechenkunst sür beutsche Schüler.  Der Schüssel zigerem Theil  O, 25  Rüh ner, Elementargram, ter lat. Sprache  Englischeutscher Bereinigter Staaten Briesselfeler  Den Schüsselsend  Rus Asserband  Rus Asserband  O, 70  Fast, Cantica Sacra  O, 75  De hlschlänger, Pronouncing Dictionary  Luch habe ich eine Auswahl ber gangbarsten engl. Schulbücher.  Nuch habe ich eine Auswahl schwer Lithegraphien zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon Hen. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | Q. Bolfening, St. Lonis, Mo- gebunden, 311 den beigesetten Preisen 311 haben: Luthers, Dr. M., Kirdenposiille, Erlaug. Ausg. 4,75  " Sausposiille, RY. Ausgh. 1.50  " Eischreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00  " Biblisches Schaftästchen 0,45  " Sochzeitsgescheif 1,50  " Sochzeitsgescheif 1,60  Meurer, Luthers Leben 1,60  Meurer, Luthers Leben 0,65  Scriver, M. Ch., Seeleuschap, 3 Bbe. 4,00  " Saussegen 0,80  Herberger, B., Epistelische Derzpostille 2,25  " Saussegen 0,80  Herberger, B., Epistelische Derzpostille 2,25  " Saussegen 0,80  Herberger, B., Epistelische Derzpostille 2,25  " Seanglische Derzpostille 2,25  " Seinenschische Erzpostille 2,25  " Seinenschische Sernschiefe 2,25  " Seinenschische Erzpostille 2,25  " Seinen Christi 1,25  Müller, Dr. J., Herzensspiegel 2,50  " Krenz., Ruß. und Betschule 0,60  " Scikliche Erquicksung über das ganze Leiten Christi 1,75  Ar am m., Dr. J., Gezensspiegel 2,50  " Srenz., Auß. und Betschule 0,65  Schmolfe, B., Himmlisches Bergnügen in Gott. Grober Drud, mit Doppelschießen 1,75  Ar am m., Dr. J. J. Terte zu Leichenreben 0,75  Arn bt, J., Sechs Bücher vom wahren Christenthum, nebst Paradiesgärtlein, mit 66 Dolzschuitten. 4. grober Drud und Doppelschließen 3,25  " Dasselbe, billige Ausgade, 8. 2,10  " Dassen und Bebraanbachten sür jeben Tag im Jahre, nebst beigessügten Lichern 2,50  Arnold, G., Die erste Liebe zu Christo, ober wahre Abbildung ber ersten Christen nach ihrem lebenbigen Glauben und Heiligen Lichern 2,50  Arnold, G., Die erste Liebe zu Christo, ober wahre Abbildung ber ersten Christen nach ihrem lebenbigen Glauben und Keptage, nebst einem Anhang und 84 Holzschnitten. Bel. Pap. 1,85  Dasselbe, wohlseiel Ausg., ebensalk mit Holzschnitten  Des alten Nicolaus Dunius Glaubenslehre 1,15  Dutter, Dr. L., Inbegriss ber Glaubensartiel 0,90                                                                                                          | Das Dupend Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für ben Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vortätige.  Die trich, Dr. J. C., Natechismus Das Dupend Das Dupend Derfelde mit Schreidpapier durchschossen Derfelde mit Schreidpapier durchschossen Das Dupend Vollin ger, J., Liederfranz, eine Sammlung ausgewählter Gesänge für deutsch-amerikanische Schulen len. 1. Hest. O,40 Das Dupend Volgelde 2. Hest Das Dupend Dassend Volgend Volgelde 2. Hest Das Dupend Volgelde 2. Hest Das Dupend Dassend Volgend  |
| Bon Hrn. Past. Dahn, Benton Co., Mo                                                                                               | gebunden, zu den beigesetten Preisen zu haben: Luthers, Dr. M., Kirchenpositte, Erlaug. Ausg. 4,75  " Sauspositte, NY. Ausgb. 1,50  " Sichreben oder Colloquia, eleg. geb. 6,00  " Biblisches Schaptästchen 0,45  " Salaterbrief 1,50  " Sochzeitzgescheuf 1,00  Meurer, Luthers Leben 1,60  Matthesius, Luthers Leben 1,60  Matthesius, Luthers Leben 1,60  Matthesius, Luthers Leben 1,60  Scriver, M. Ch., Seeleuschap, 3 Bec. 4,00  " Saussegen 1,80  Berberger, B., Epistelische Derzpositile 2,25  " Saussegen 1,80  Berberger, B., Epistelische Derzpositile 2,25  " Stangelische Derzpositile 2,25  " Stengelische Stengisigen in Gott.  Grober Druck, mit Doppelschießen 1,75  Ar am m., Dr. J. J Terte zu Leichenreben 0,75  Arnot, J., Sechs Bücher vom wahren Christenthum, nebst Parabiesgärtlein, mit 66 Dolzschuitten. 4.  grober Druck und Doppelschießen 3,25  " Dasselbe, billige Ausgabe, 8. 2,10  " Dasselbe, billige Ausgabe, 8. 2,10  " Dasselbe, billige Ausgabe, 8. 2,10  " Dasselbe, odne bolzschnitte 1,50  Arnold, G., Die erste Liebe zu Christo, ober wahre 2,50  Arnold, G., Die erste Liebe zu Christo, ober wahre 2,50  Arnold, G., Die erste Liebe zu Christo, ober wahre 2,50  Arnold, G., Die erste Liebe zu Christo, ober wahre 2,50  Arnold, G., Die erste Liebe zu Christo, ober wahre 2,50  Aleibe, wohlseile Ausg., ebensalls mit Holzschnitten 1,65  Die Ersteln und Evangelien, mit Summarien, Gebeten 2,65  Die Ersteln und Evangelien, mit Summarien, Gebeten 2,65  Die Leiten Aleibe. Wohlschle Ausg., ebensalls mit Holzschnitten 1,15 | Das Dupend Bon beiten Formaten sind in Goldschnitt elg. gb. für ben Preis van \$1,15 zu 1,75 das Stück vortätige.  Die trich, Dr. J. C., Natechismus Das Dupend Das Dupend Derfelde mit Schreidpapier durchschossen Derfelde mit Schreidpapier durchschossen Das Dupend Vollin ger, J., Liederfranz, eine Sammlung ausgewählter Gesänge für deutsch-amerikanische Schulen len. 1. Hest. O,40 Das Dupend Volgelde 2. Hest Das Dupend Dassend Volgend Volgelde 2. Hest Das Dupend Volgelde 2. Hest Das Dupend Dassend Volgend  |



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 10. Juli 1860.

**Mo.** 24.

Bebingungen: Der Butheraner erideint alle zwei Boden einmal fur ven jabrliden Gubicrip. tionevreis von Einem Dollar fur bie auswartigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Dongelb in tragen baben. - In St. Louis wird jede einzelne Rummer fur 5 Cente vertauft.

Rur die Briefe, welche Mittheilungenfürdas Blattenthalten, find an den Rebafteur, alle anbern aber, welche Geichaftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber te, enthalten unter ber Abreffe. Mr. M. C. Barthol. care of C. F. W. Walther St. Louis. No. anderunfenden.

(Gingefandt.)

Geliebter Bruder!

Du heißest mit Recht Friedrich, benn Du bift fieben denn Geften wie Pilge. fo friedreich, daß Du fast zu freigebig damit bift. Es wurde mir fast lange und bange, Deine Rla- Ceftenland," denn in folder Maffe, durch- und gelieder über "Seftenwesen und Seftenftreit," die Du mir in Deinem letten Schreiben vorfingft, anguhören. Wunderlich aber, daß du fo unbarmherzig gegen Dich felbst bist und vor Gram ben, mo fie machfen, muchern und gedeihen. In über das Geftenwesen felbft nicht recht jum Frieben fommen fannst, oder ihn Dir doch störst. Du haft aber leider nach viele Gefährten, benn folche Lente, die fich darüber immer beklagen und bas "ruhige Deutschland" loben, find mir schon viele vorgekommen. Ronnte ich Dir und ihnen mit diefem Briefe etwas nuten, fo follte es mir lieb fein. Wer wollte nicht von Bergen munichen daß alle eine maren? - aber das geht nun einmal in dieser Welt nicht. Rotten, Schwärmer und Geften muffen fein, das fann nicht anders fein und Gottes Wort fagte ja aud). Denn die Belt ift nun einmal Belt und bleibet Welt, und bem ich freilich oft Rath und Belehrung fuche, als Welt eine Feindin Christi. Der Teufel bleibet Teufel und als solcher ein Lügenvater und Mörder, Christi und seiner Christen Feind, der Gnade gelernt, daß ich weiß was wahr und was das Lügen, Trugen und Morden auch nicht laffen falfch ift, und daß ich die Wahrheit habe, deß bin fann, Und die "Frau Wettermacherin Bernunft" ich gewiß; was finnnert mich also das Plandern hat auch ihre Lieblingsideen und Meinungen, dar. ber Geften ? Ich mag fie nicht horen und glaube über fie brutet und die fie auch nicht will gern fah? ihnen nicht, fo schaden fie mir and nicht. Sch ren laffen, fondern halt boch davon und redet mit bedaure nur unfern lieben herr Gott, daß ber geschmäßiger Zunge darein. Was nun diefe brei fich von folden elenden Menfchen hofmeistern, Bundengenoffen ausheden, das gefällt auch dem fein Bort drehen und verkehren laffen muß, wo-

ders fein, wer noch unter ber herrschiaft bes Fleisches steht, der fällt soldiem gu, und so ent-

Du fagst gang mahr : "Umerifa ift ein rechtes untereinander findet man fie mohl nirgende. hier ift Lehr- und Glaubensfreiheit neben der Fleischeofreiheit, und so ift hier ein fruchtbarer Bo-Babel fann es mohl nicht bunter und verwirrter burcheinander gegangen sein als hier, und dort wollten fie ja ebensowohl an Ginem Thurme bauen als hier alle an Ginem Tempel Gottes. Coll man fich aber damit fo plagen und qualen wie On thuft, da es nun einmal fo ift und auch nicht andere sein kann? Ich mag bas nicht, benn ich sehe nicht ein, was damit gebeffert wird. Rein, ich halte mich gang einfach an meine Bibel und meinen Ratechismus und laffe die andern schreien wie sie wollen und was sie wollen, scher mich gar nichts barum, und mein Pafter, bei fagt, ich thue recht baran. Gieh, ich bin fein Gelehrter, aber so viel habe ich durch Gottes verderbten Fleische viel besser als die "thörichte durch, wie unser Katechismus flar und wahr

Menschen es beffer miffen wollen als ihr Schöpfer und fich unterfieben, Gott in den Mund ju legen was sie selbst denken und meinen, weil sie ihren Ginn in Gottes Wort bineintragen und dann beraus erklären. Das find die frommen Chriften, die Gottes Wort wollen nach ihrem Bemiffen anelegen, d. h. nach ihrem tollen Ropfe dreben. Giebe, so fommt der liebe Gott immer babei ju furz und hat den größten Schaden, der muß fich von folden Leuten gerren und reißen laffen und fein Wort dran geben, weil es jeder als eine machferne Rafe nach feiner Meinung dreht und boch jeder spricht: das fagt Gott, das meint Gottes Wort. Das ifts, mas mich am ärgsten verdrießt und am meisten betrubt. Doch troftet mich da immer wieder der Spruch im zweiten Pfalm: "Aber der im himmel wohnt, lachet ihrer, und der herr spottet ihrer. Er wird einst mit ihnen reden in feinem Born, und mit feinem Grimm wird er fie fdrecken." Dies Wort "einst" beruhigt mich immer. Hier läßt er das Unfraut machsen — und wir sollens auch nicht ausgaten, wie die Papiften wollen, aber - einft solls anders werden; und ich denke, wenn der Herr dann redet, werden sie est nicht mehr deuten und drehen konnen, fondern fo nehmen muffen wie die Worte lanten. Mur schade fur die Lente, daß es dann nicht mehr ein Wort der Gnade, sondern ein Wort des Zorns ift. Dies "einst" aber wird dann fein, wenn ber herr gum Bericht erscheint, bis dahin wirds also so bleiben, troß den Träumen der Chiliasten.

Du fiehst alfo, Gecten muffen fein, und fur Predigt" vom Kreuze. Und, es kann nicht an- fagt, sein heiliger Name entheiligt wird; daß uns ifts auch gut, daß sie sind, auf daß die, so Luther befennt offen, daß ihm die Papitten und Schoofe feines himmlischen Baters zu uns ge-Schwärmer große Dienste geleiftet, weil fie ihn fommen, bat und feinen Billen verfündigt, barins Wort getrieben haben. Und bente nur ju- nach befiehlt er feinen Jungern, fie follen, mas nächst an Dich felbst. Bas wußten wir, ale fie ine Dbr gehöret, auf ben Dachern und in aller wir in bies "Geftenland" famen, von reiner und Belt predigen, fendet ihnen dagn den heil. Geift, falicher Lebre? Wir nannten une lutherisch, weil alle Leute in unferer Begend, unfere Eltern und Bemeinde fich fo nanuten; - aber von luth. Lehre und luth. Glauben mußten mir ja gar nichts. Es war uns alles recht, die Unterschiede in der Lehre hielten mir fur Rebenfachen, weil wir fie nicht faunten, wir hielten alle eine, nur daß fie nicht alle Ginen Ramen führten, welches aber nicht viel auf fich habe. Go famen mir hieher, und ale une damale ein Methodiftenprebiger besuchte und in seiner Predigt angeblich aus bem 28. Artifel ber Augeb. Conf. Diese Worte citirte: "Sort was Luther und Melandithon fagen: Berflucht fei, wer fich nach unferm Namen nennt, und nicht nach unfern Werfen thut," fo glaubten wir nicht anders, ale daß folches wirklich bort stände, weil wir nie etwas von diesem Buche gehört, geschweige gelesen hatten und erschrafen so fehr, daß wir une nun lieber nicht mehr lutherisch genannt hatten. Und als wir nachher einen luth. Paftor befamen, ber feinen Andereglaubenden zur Gemeinde und zum Abendmahl laffen wollte, fo gefiel une bas gar nicht Das trieb une nun an jum Gudjen und Forschen, benn mir hatten boch um alles in ber Welt gern gewußt, mas lutherisch mare und was das Rechte sei. Je mehr wir forschten, je mehr wir erfannten, fo daß es (Stott fei Dant jest anbere ift. Aber siehe, bagu hat une bas "fatale Sectenwesen helfen mitffen, weil bies uns gum Suchen der Wahrheit trieb. Denn hatten mirs hier fo gefunden wie es bei une in Deutschland war, wir schliefen noch fo feit wie damale und wüßten vielleicht auch jett noch nicht, daß Luther ein Buch geschrieben und unsere Rirche Bekenntnissichriften bat. Was wollen wir und also viel über die Seften beflagen, ba fie une fo treffliche Dinfte geleistet haben, dafur mir Gott noch in ber Emigfeit danten merben? Freilich bas Gef. tenmesen haffe ich, aber nicht mehr im fanatifchen Gifer, fonbern wie David fagt "im rechten Ernft" und von ganger Ceele, aber Gott bante id, bag er burch bas Bofe, weil es einmal ba ift, bei ben Geinen boch viel Butes ichafft, ohne baß er bas Bofe felbst gut heißt, fondern haßt und straft.

Ronnten aber nicht die verschiedenen Glaubenepartheien friedlich mit einander fein und das Streiten laffen? Auch das geht nicht. Giebe, mas die Geften halten, das lehren fie auch und wollens als Mahrheit geglaubt haben, follten wir nun das eingehen? das geht nicht; ober follen mir dagn ftill ichweigen ? das mare auch eine fatale Cache, benn Christus fagt : "Wer mich verleugnet vor ben Menfchen, ben will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Bater." Und ber verleugnet ihn, mer stillschweigt und ihn nicht befennt. Und das mare mir mahrlich ein schlech. ter Tanfch, wenn ich für den Frieden Gottes ben Frieden mit Menfchen einhandeln follte. Ich Ell bir nur ganz einfach und furz fagen, wie ich einen Gögen. Daß durch falsche Lehre alles ge-

rechtschaffen find, offenbar werden, fagt die Schrift, bente. Der herr Jesus Chriftus ift and bem | nommen wird, bas versteht fich boch von felbit, ber fie foll lehren und erinnern alles deg, bas er ihnen gefagt hatte. Alle Prediger follen baffelbe Wort predigen, weshalb es auch die Upostel in Schrift hinterlaffen haben, und wir Sorer follens glauben; benn ber Bater fagt vom Cohne: Ber feine Worte nicht hören wird, von dem will iche fordern, und Chriftus fagt von feinen Dienern : Wer euch höret, der höret mich zc. Der liebe Gott will alfo allein recht haben, und bas gebührt ihm auch, benn Er ift ber herr unfer Gott; und wir follen ihm recht haben laffen, und bas gebuhrt une auch, benn mir follen feine andere Götter haben und seinen Namen nicht entheiligen. Wir sollen auch nicht lange fragen, marum Gott fo ober fo fagt, benn bas ift unfere Cache nicht, fondern die feinige, fondern wir follen glauben, mas er fagt und wie ere fagt, und glanben, daß Ers am besten weiß, aufe beste meint und nur unfer Beftes fucht.

Burben nun alle Geften fo benfen, fagen und thun, bann mare balb Friede, bann maren mir Gines Ginnes, batten einerlei Meinung und führten einerlei Rebe. Dann wurde Gott fich über folchen Frieden freuen und wir auch. Aber fo fteht es eben nicht und barum gehte auch mit bem Frieden nicht. Denn verflucht mußte ber Friede fein, der den Frieden Gottes aufhebt, Gott ergurnt, fein Bort verleugnet und ein bos Bewissen macht. Mit ihnen, ben Sccten, auf ihre Meinung und faliche Lehre zu treten, bas fonnen wir ohne Berleugung der Wahrheit nicht, barum mußten fie mit une auf diesen Grund treten, und das wollen sie nicht, sondern jede hat ihre eigene Meinung und will solche recht und mahr haben, wie Gott auch will recht haben; fiehe, ba ift der Streit schon da und mit dem Frieden ifts aus Der follen mir stillschweigen und fagen mie die Ufterlutheraner: Gi das find Rebenfaden, barüber wollen wir nicht ftreiten, fondern einig fein und eines jeden Meinung recht beißen? bas mare gang widerfinnig, benn die Lehre muß gepredigt und befannt merden, und ba mideripricht ihre falfche Lehre unferer rechten Lehre, und die Wahrheit straft die falsche Lehre ale Luge und Irrthum, da ftreiten biefe beiden immer miber einander, weil fie wider einander find wie Feuer und Waffer ihrer Natur nach, barum fann ich nicht den Mund aufthun für die Wahrheit, daß ich nicht den Irrthum strafe; da gehts denn wie David flagt: Wenn ich rede, so fahen sie Streit an, und abermal: Ich glaube, barum rede ich, ich werde aber sehr geplagt.

Das thun fie aber mit ihrer falfchen Lehre? Ach, fie wollen uns ja alles nehmen, das Allerfoftlichfte, mas une Gott geschenket hat; baneben entheiligen fie ben Ramen Gottes, wie unfer Ratechismus in ber erften Bitte fagt : Wer anbers lehret, als das Wort Gottes lehret, der entheiligt unter und ben Ramen Bottes ja fie nehmen une den lieben Gott felber und fegen bafür

benn es liegt nicht allein baran, wie Die Sache an fich ift, fondern banachit fommte and barauf an, wie Du die Cache anfiehft, und bice folgt wieder barans, wie Du bavon gelehret wirft. Ich will Dirs an einem groben Erempel zeigen, Wenn Du einen im Staube und Schmute liegenden Edelitein für einen Rieselstein anfiehft, entweder weil Du es felbit meinft oder andere fagen, so wird er dadurch freilich kein Riefelftein, fondern hat an fich ben fostbaren Werth; aber Dir ift er ein Rieselstein, für Dich hat er feinen Werth, weil Du mit Füßen darüber hinläufst und ihn liegen läffest. Aehnlich ists auch hier. Wenn unfere Afterlutheraner und Unionisten bie Lehren von den Sacramenten eine unwesentliche nennen und Du glaubst es, so find Dir die Gacramente auch unwesentlich, obwohl fie die Mittel und Gefäße aller Gnade Gottes, Bergebung ber Gunden und ber Seligfeit find, aber Dir find fie es nicht, weil Du fie nicht bafur anfiehst und bas nicht barin suchst, mas Dir Gott barin vorträgt und anbietet. Go ifte nun auch mit Gott felbit, wenn Du andere von Gott hältst, ale die Schrift fagt, anders glanbest als die Schrift lehret, bann haft Du auch nicht ben rechten Gott, der sich in der Schrift geoffenbaret hat, sondern Du haft einen andern Gott, einen Bogen, gmar nicht mit Sanden gemacht, sondern mit Deinen Bedanfen erbacht, nicht ein hölzern, fteinern Bild, fondern ein Gedankenbild, einen Gott, ber nirgende existirt ale in Deinem Ropfe und Bebanken, 3. E wenn die Papisten einen Gott predigen, ben man burch eigene Werke, burch bie Fürbitten und Berdienste ber Beiligen, burch Megopfer u. bergl. verfohnen muffe, fo eriftirt folder Gott gar nicht, bas ift ein anderer Gott, der eigentlich gar nicht da ist. Wenn die Reformirten einen Chriftus predigen, ber nach feiner menschlichen Ratur nur im himmel, nicht auf Erben, nicht im Abendmable gegenwärtig ift, fo ift bas ein anderer Chriftus als ber une im Wort ber Schrift verfündigt wird; ja, einen folchen Christus giebt es gar nicht, es ift ein erbachter. Mun aber git fagen : bas ift ber mahre Gott, ober fo ift der rechte Gott und der rechte Chriftus, bas beißt, ihn schänden und laftern, feinen Ramen bei den Menfchen entheiligen. Denn wenn ich Gott will zum Gott haben, fo muß ich ihn fo haben, fo erfennen, fo von ihm halten und glauben, wie Er fich in feinem Worte geoffenbart hat und nach diesem Worte ihm bienen, und ihn recht haben laffen.

Wie fann also ein rechter Chrift zu folcher falichen Lehre ftillichweigen, ben lieben Gott verlaftern und fich alles nehmen laffen? Er fann ja nicht andere, er muß bagegen feine Stimme erheben, folche Lugen ftrafen und für feinen lieben Gott und Beilaud in die Schra fe treten, beffen Wort und Ehre retten, es gehe ihm barüber wie es wolle und ber Friede mit Menschen bleibe mo er wolle. Siehe, barum find mir auch Luthers Bucher, fonderlich feine Postillen, fo lieb und werth, weil er darin nicht allein die Wahrheit lehrt, sondern dem Papit daneben immer tuchtig auf die Finger flopft, der folden Chat uns nehmen und dafur seinen Dred geben will, und viel vom Papit redet, der Meinung, foldies fei fen, ftede. Die Borte aber, deren man fich beboch das erfenneten, daß der Papit immer noch Bedeutung, andere haben feine Bedeutung; ber "Erzhauptantidrift" ift, wenn fie mußten, daß fie den Papit felbst im Bufen tragen, und im Bergen figen haben; dann murben fie fich barüber nicht nur nicht ärgern, sondern sich darüber herzlich frenen und dem lieben Gott auf den Rnieen dafür banten, daß diefer Gottesmann die Schanze nicht allein aufführt, sondern auch vor dem Feinde vertheidigt und une fo fleißig vor benen warnet, die fie stürmen wollen.

Wer nun von den Geften die schlimmfte ift, fann ich Dir ni t sagen. Ich möchte mit Luther iprechen: "Wer fie auch find, ich rechne fie alle in einen Ruchen." Wer Gin Wort Gottes für unwesentlich halt, dem ift in Wahrheit feines mehr heilig, ber "fürchtet sich nicht mehr vor seinem Wort." Siehe g. B. unfere amerikanischen Lutheraner an, welche gerade die Lehre von den Cacramenten für eine minderwichtige ausschreien, barin man verschiedener Meinung sein fonne und nicht streiten folle; ift das nicht schändlich? Pan. lus betheuert 1 Cor. 11., er habe es vom herrn empfangen, mas er vom Abendmahl gelehrt, wie er das Abendmahl gehalten, fagt, es fei des Herru Testament; sagt, nicht einmal eines Menschen Testament solle man verändern, noch dazu thun, und folche Meuschen machen den Leuten einen blanen Dunft vor Augen, fälschen und rauben ihnen Christi Testament! Was faaft Du bagu? Ift das etwas Gleichgültiges? Und doch wollen fie noch Lutherauer heißen.

Doch ich fürchte, mein Brief wird Dir zu lang, barum will ich fur biesmal schließen und fo Bott will und es erwünscht fein sollte, nachstens meine Meinung, warum ich sie alle in einen Ruchen nehme, Dir weiter mittheilen. Indeg lag uns fleißig beten: Ach bleib bei uns, herr Jesu Christ ic. Diesem herrn Jesu befiehlt Dich

Dein

 $\dot{\mathbf{X}}$ 

Ob diejenigen unter die Zanberer zu rechnen find, welche durch gewisse Worte Krankheiten heilen oder andere wunderbare Dinge her= vorzubringen scheinen.

lleberfest aus Fr. Balbuins (Superintendenten und Profeffors ber Theologie in Bittenberg, geft. 1626) Tractatus de Casibus conscientiae.

Antwort: Unter allen Ceremonien der Zauberer und Zauberinnen ift nichts gewöhnlicher, als Morte. Daher finden fich im Pabstthum viele, welche meinen, daß die Erorcisten mit gewissen Worten, besonders mit dem Namen Jesu, Tenfel austreiben, weil diesen Buchstaben und diesem Wortlaut Jesus eine Rraft, Tenfel auszutreiben, inwohne. Und wegen dieser Kraft, die sie den Worten zuschreiben, glauben sie, jei es üblich, ben englischen Gruß und andere Gebete bald brei-,

bern, benen bas fo auftößig ift; bag Luther fo ligen Borte eine gemiffe Rraft, ber Geele zu heljest nicht mehr nöthig. D wenn folche Leute bient, find verschiedener Urt: 1. einige haben eine der Erzfeind der Christenheit oder wie Luther fagt, | 2. einige find gute, andere bofe Worte. Die bofen find gewisse Bebetlein, mit welchen die bosen Geister ju Sulfe gernfen werden. Emige find gute Worte, wie z. B. der Name Jehovah, Jefus, Bater, Cohn und beiliger Beift, oder der Name ber Jungfrau Maria, ber zwölf Apostel, ber brei Ronige und anderer Beiligen, die fünf Munden und das Leiden Chrifti, die fieben letten Worte Chrifti am Rreuze, die Ueberschrift über bas Rreuz Christi, das Ave Maria, das Bater unfer u. f. w. Diefe und ahnliche Worte fprechen fte zuweilen über einen Rraufen ans, zuweilen bangen fie ein mit folchen Borten beschriebenes Stud Papier oder Pergament um den Sals, besonders das Enangelimm Johannis, zuweilen schreiben fie die Worte auf Brod und Butter und laffen fie die Kranken, befonders die, welche von tollen hunden gebiffen find, verschlicken. Diefe Worte sprechen fie bisweilen mit lanter Stimme aus, biemeilen und zwar häufiger murmeln fie fie. Das find die Runfte berjenigen, welche durch Worte Krankheiten heilen ober andere munderbare Dinge auszurichten fich unterstehen. Ihre Lugen muffen nun aufgedecht werden, damit es offenbar werde, sie üben sich nicht in freien, sonbern vorwitigen Runften und werden beshalb nicht mit Uurecht unter bie Zauberer gegablt.

Buerft alfo muß man wiffen, daß die Borte zwar Bezeichnungen ber Cachen find, aber bag die Worte nicht eine Wirkung haben, wie die naturlichen Sachen eine natürliche Wirfung haben; benn die Borte haben mit den Sachen nichts gemein, sondern find nur ein Schall, oder auf Papier geschriebene Buchstaben; daß sie aber diese oder jene Cache bezeichnen, rühret von der Menschen Willfür her. Daher ift auch eine Eprache bem Menschen nicht von Natur eigen, obwohl das Sprechen an sich natürlich ift, aber in dieser oder jeuer Sprache reden, ift nicht natürlich, fonbern rührt aus ber Gewohnheit her, foust murben, wie alle Menschen ein und biefelbe Ratur haben, auch alle ein und dieselbe Sprache haben, und es murbe eine fo große Mannigfaltigfeit der Sprachen in der Welt nicht gefunden werden. Wenn unn die Worte an fich nichts bedeuten, fo können sie an sich und ihrem Wefen nach noch weniger etwas bewirken und haben folglich auch feine Kraft, eine Beilung hervorzubringen. Auch hat die Ginbildungefraft feine folche Wirfung, daß durch Aussprechen einiger Worte von dem Urzte ober dem Rranken, der aufmerksam barauf hört, irgend eine Beränderung im Rorper des Rranten hervorgebracht werden fonnte; fonft mare fein Grund vorhanden, marum nicht burch jedwede, soudern intr durch gewiffe, bestimmte ausgesprochene und aufmertsam angehörte Worte jene Wirkung hervor gebracht murbe. Was ferner unbefannte und bedeutungelofe Worte betrifft, wenn fie etwas wirfen, fo fonnen fie es blog burch ein Bundnig mit einem bojen Beifte wirken, Denn er ift der Urheber und Erfinder diefer unbald fünfmal, bald fünfzigmal und noch öfter ju bekannten Worte, bei ihm bedeuten allerdinge alle ligfeit befordert oder auch Krantheiten geheilt

fann mich über solche Leute nicht genug vermun- wiberholen, weil in dem Aussprechen der hei- jene Namen etwas, die für und keine Bedeutung haben. Gie haben alfo, wenn Bott es guläßt, eine Wirkung nicht aus einem natürlichen Grunde, sondern aus einer größeren Rraft, nämlich aus einem Bundnig und Uebereinkommen bes Teufels mit bemjenigen, welcher zuerft jene Wiffenschaft von ihm gelernt hat; ihn, sowie alle diejenigen, welche nadmals diese Wiffenschaft bewundern und ausüben, bezaubert der Teufel fo, daß fie meinen, es geschehe durch die Worte, mas vom Teufel felbit geschieht. Wenn nun Worte der heiligen Schrift angeführt werden, so haben auch diese keine Kraft, wunderbare Dinge hervorzubringen, sondern es ift ein Digbranch berfelben von Seiten berer melde, um besto leichter unter bem Schein ber Frommigfeit ju täufchen, fie ju bem 3mede benuten, ju melchem fie von Seiten Gottes meder geredet, noch geschrieben worden find; benn vom Rugen ber beiligen Schrift belehrt uns Paulus hinlänglich 1 Tim 3, 16., wo er bennoch feine Ermähnung thut der Wirfung, welche fie bei Beilung von Krankheiten haben foll. Wenn man daher liefet ober höret, daß gemiffe munderbare Dinge durch Worte, die man ausgesprochen, ober an den hale gehängt hat, hervorgebracht worden find, fo find dies Märchen und fatanische Blendwerke. Daher zweifeln wir nicht, daß die, welde durch bloge Worte ober auch burch Schriftzeichen Rrantheiten und munderbare Dinge berporzubringen fich vermeffen, ohne es zu miffen, mit bem Teufel Rurzweil treiben und in die Reihe ber Sanberer und Beschwörer gehören, welche Bott in feinem Befet verflucht.

Sie wenden aber ein, um auch für fromm gehalten zu werden, auch Chriftus und die Apostel hatten burch Worte Rranfheiten geheilt und im Namen Jesu Tenfel ausgetrieben und Gott habe an die Predigt feines Wortes feine Rraft gebunben, baber auch bas Evangelium eine Kraft Bottes genannt werde, Rom. 1, 16. Dagegen muß bemerkt werden, Gott hat in die Worte oder den Schall der Buchstaben keineswegs eine natürliche Rraft und Wirfung gelegt, alfo daß die Wirfung von den Budystaben oder Gilben und dem Ausiprechen berfelben abbinge, fondern das gepredigte und mit Mundern bestätigte Wort ift das Werfzeug, burd welches Gott in une mirtfam ift und daher beweiset es seine Wirfung nicht in allen, was foust geschehen mußte, wenn die Kraft und Wirfung in den Buchstaben state, sondern nur in benen, welche glauben. Der Rame Jeju, in welchem die Tenfel ausgetrieben murden, und in welchem wir getauft werden, besteht nicht in den Buchstaben und Gilben, die wir lefen und hören, fondern in der göttlichen Macht des Seilandes, der in die Welt gefommen ift, die Werke des Teufele ju gerftoren, une von unfern Gunden gu reinigen und in ben Bund Gottes aufzunehmen

Es verhält fich auch mit dem, was Gott durch fein Wort wirft, gang anders, als mit dem, mas Menschen mirten ober zu wirfen versuchen. Gott hat durch fein Wort alles geschaffen, fein Mensch fann burch ein Bort und wenn es felbit Gottes Wort mare, auch nur das fleinste Ding bervorbringen. Bie Gott burch fein Wort unfere Ce-

hat, so hat er sich nicht an gewisse Worte ober bestimmte Gilben gebunden, fondern er bediene fich folder Borte, die feinen Billen ausdrücken, welcher Urt fie auch fein mogen; die Banberer aber bedienen fich gemiffer und bestimmter Worte, um ihre Werke hervorzubringen, welche weder von Gott find, noch mit Gottes Willen übereinstimmen Gott handelt durch sein Wort mit vernünftigen Creaturen und im Allgemeinen pflegen wir leblose Dinge nicht mit Worten anzureden, fondern nur diejenigen, welche hören und auf irgend eine Beise den Ginn der Worte vernehmen fon-Die Zanberer bagegen reden mit ihren Worten auch leblose Dinge an, beschwören das Fener, daß es nicht brenne, das Gifen, daß es nicht vermunde, vermeffen fich Blige und Cturm. winde zu bedränen. Dieses alles hat mit bem Webranch ber Worte des herrn nichts gemein. Da nun die Worte von Natur jene Rraft, Dinge hervorzubringen oder zu vermandeln, nicht haben, darum folgt, bag die Wirfung, wenn fie zuweilen eine haben, von einer größeren Macht herfommt, entweder von Gott oder vom Teufel. Bon Gott fommt fie, wenn das, mas nach feinem Willen geschicht, von ihm erbeten wird; auf diese Weise haben die Propheten und Apostel mit Unrufung des Namens Gottes Munder gethan, inbem Gott in ihnen und durch fie wirkte. Die Banberer aber rufen mit ihren Morten, Banberformeln und Beschwörungen nicht Gott an, obgleich sie sich gewiffer aus der heiligen Schrift genommener Bebete bedienen, weil fie nicht nach Bottes Willen beten, denn fie suchen Cachen bervorzubringen, welche Gott feineswegs gefallen, and wenden fie Gebrauche, Geberden und Bei. chen an, wodurch Gott beleidigt, geläftert ober verspottet wird. Daher rufen sie vielmehr den Teufel an, dem auch die Wirkungen, welche fie bervorbringen, zugeschrieben merben muffen. Alus diesem Grunde foll jeder Fromme foldje Runfte verabschenen.

(Eingefandt von Paft. Boppe.) Sprüchwörter in Luthers Schriften.

(Forticgung.)

10. Gott ift ber Schalfe Gott. In Gottes Namen hebt fich alles Unglück an.

Die schändlichsten Buben verdecken ihre Bosheit mit dem Scheine des Rechtes und, wo eg in ihren Kram paßt, berufen fich auf Gott ben Serrn, indem fie feinen heiligen Ramen mißbrauchen. Gelbstgelaufene Prediger, Lugeulchrer, schmucken ihr Treiben mit dem Borgeben der Liebe, ihre Lehre mit Gottes Worte, durch Berfehrung besselben. Darum foll ein Chrift ler. nen, rechte Lehrer von falschen Propheten, mahrhaftige Gottseligfeit von gleißender Seuchelei, und rechten Brauch der heil. Schrift von lafterlicher Berdrehung ju unterscheiben, damit er nicht verführt und um Leben und Geligfeit betrogen merde.

Luth. Ww. 13, 201 f. "Derhalben ist es mahr, wie man faget, die heilige Schrift fei ein Reperbuch, das ift, ein folch Buch, des fich die

Reger am meiften anmagen. Denn fein ander gupter in dem Cande bescharret mar, und Mofce Buch ift, daß fie fo viel migbrauchen, ja, fie fah, daß zween hebraische Manner fich mit einnie feine Reterei fo arg oder fo grob gewesen, die und fein Umt ausrichten, als ein Regent und nich nicht mit ber Schrift hatte wollen flicken und herr ber Rinder von Jerael, ber ba feinem Bolf zudecken. Gleichwie man auch faget: Gott ift ber Schälfe Gott, barum, baß fich ber größte haufe in der Welt des Gottes annimmt: nicht daß ihre Schalfheit von ihm fei, oder ihm gefalle, fondern daß fie feines heiligen Ramens also migbrauchen. Also muß die heil, Schrift ein Regerbuch fein, nicht, daß es ihre Schuld fei, sondern der Bnben, die ihr fo schändlich migbrauchen. Desgleichen pflegt man zu fagen im Spruchwort: In Gottes Namen bebt fich alles Unglud frummet fiche bald, was da will eine Sacke weran; das ist auch mahr. Gi, sprichst du, so will ich Gottes Namen nicht branchen, und mich dafür huten? Was ift das geredet? Was fann ber Rame dazu, welcher barum da ift, daß ich felig werde? Die Buben und Schälfe wird er mohl finden. Alfo ift die Bibel ein Regerbuch : aber darum will ich fie nicht hinwerfen, sondern defto mehr darinnen ftudieren und lefen, daß ich mich vor der Andern Migbrauch miffe zu hnten.

Co fei nun jeglicher geschickt und gerüftet, baß er sich nicht so leichtlich laffe verführen mit dem scheinenden Borgeben der falschen Lehrer, ob fie dir gleich auch die Schrift wollen mit einführen, denn es liegen gewiß reißende Wölfe barunter, Und wenn bu meinest, sie speisen und sättigen dich, so zerreißen sie, würgen und fressen dich. Aber dieß wird niemand so bald urtheilen oder richten fonnen, denn mit geiftlichen Augen. Der Pobel und gemeine Mann thut es nicht; ber größte Saufe verachtet bas Evangelium, find undanfbar, und das fleinfte Sauflein nimmt es an, und fann es fpuren. Und ift hie ber größte und schwerste Streit, bag man mit Schrift wider Schrift streiten foll, einem das Schwert abschlagen, und ibm guvor fommen, die Wehre aus ber hand reifen, und mit feinem eigenen Schwert erwürgen; welches niemand thut, denn wer mit bem heiligen Beift erleuchtet ift, daß er diefen Schalf sehe."

11. Es frummet sich balbe, mas da will eine hade merben.

Urit mature, quod vult urtica manere. (Es brennt frühe, mas ein Fenerbrand bleiben will.) Dem Scheider wird gemeiniglich das Befte davon.

Mancher will dem Regen entlaufen und fällt garin's Baffer.

Bei einem Chriften zeigen fich bald bie Früchte bes Glaubens. Gott allein die Ehre, das ift die einzige Richtschnur ber Lehre, bes Glanbens und des lebens, von der nichts abgelaffen und nach. gegeben merben fann. Conft aber follen mir gern weichen und mit hintenansegung unferes Rechtes Alles thun, wodurch ber Zwietracht gewehrt und der Friede erhalten und befördert merben fann. Aber darauf muffen wir uns gefaßt machen, daß folder Wandel in der Liebe uns von der Welt schlechten Dauf und Lohn bringen, und Gefahr der Nahrung, der Ehre, des Leibes und lebens gewiß nicht ausbleiben werde.

wiffen auch fein andere zu rühmen, und ift noch andere gantten, da wollte er fie auch vertragen vorstehen sollte mit Bericht und Berechtigkeit, fie schüßen und beschirmen, daß ein gemeiner Landfriede erhalten wurde, damit bie Frommen geehret, die Bojen gestraft werden mochten; ift Schridemann, will dem Unschuldigen nicht laffen Unrecht geschehen : fabet Mojes berhalben fein Almt zeitlich an, bag er will ein Deerführer bes judischen Bolkes fein, unterfänget fich bald feines Umte und Gewalt. Denn wie man faget, fo beit. Item: Urit mature, quod vult urtica manere. Er läffet fich feben, daß er ihr Berr und Selfer fein follte, welchen Gott geschickt hatte den Rindern von Igrael.

Die gehets unn Mofe über dem, daß er dem unschnldigen Sebraer helfen will ? Er will Scheiber fein, und durfte mohl Scheidemanus-Theil bekommen; wie man denn pflegt im Spruchwort gu fagen: Dem Scheider wird gemeiniglich bas Beste davon, sie werden gerne geschlagen; also wird auch diefer Debraer, Mofes Bruder, des guten Mofe Berrather. Er fpricht zu ihm : Willft bu mich auch erschlagen wie den Alegypter? Und bringets vor den König Pharao, welcher Mose. nachtrachtet, daß er ihn umbrächte. Pharao hatte dem Mose den Hals abgehauen als einem Todtschläger, hatte er ihn bekommen, muß alfo Mofes flichen vor dem Pharao; das ift Mofes Lohn und Tranfgeld, barum bag er ben foniglichen Sof verlaffen, und fich zu feinen Brudern gefellet hat, und will fie aus liegypten fuhren. Da schelten fie ihn einen Morder, und fommt burch fie in Wefahr Leibes und Lebens. Er wollte bei ben abgöttischen Aegyptern in großem Reichthum und herrlichfeit nicht bleiben am foniglichen hofe, und fällt unter bie undankbaren, boshaftigen Israeliten, an benen fein Danf zu erfteben ift.

Ulfo gehets in der Welt, daß Mancher bem Regen will entlaufen, und fället gar ins Baffer. Aber diese Undankbarkeit der Welt foll uns nicht abichrecken, Undern Gutes gu thun. Es gehet Christen nicht anders in der Welt, Wohlthat wird ihnen mit Uebelthat vergolten. Co folget auch gemeiniglich Gefährlichfeit, Berfolgung, Jammer und Noth, Armuth und Berachtung, Berjagung und allerlei Glend allen denen, die da Gott dienen wollen, und ihres Bernfes, Standes und Umte getreulich marten. Denn da Mofes fein Umt allhie ausrichtet, und dem Untergedrückten hilft. fo muß er bruber Leibes und Lebens por bem Ronige Pharao nicht ficher fein. Aber Gott ift mit ihm in diesem Erilio, und er enthält fich im Lande Midian, wohnet unter den Unbefaunten, und frieget da Weib und Rind."

Luth. Dw. 61, 399. "Bon Ginigkeit zu maden, gab der herr D. M. Luther, ale er gu Eisleben handelte zwischen den Grafen von Mansf ld, fo febr uneins waren, diefes Bleich. niß und fprach : "Wenn man einen Baum mit viel knörrigen Meften und 3meigen hatte abgehanen, und man wollt ihn in ein haus ober in Luth. 2Bw. 35, 48, "Als der erschlagene Me- eine Stube bringen, da muß man ihn nicht vorn

legen, denn fie stehen alle gegen dem Sanfe oder Stuben; und wenn man also mit Gewalt den Baum in das haus oder Stuben wollte behnen, so zerbräche man alle Aleste, ja, man wurde ben Baum gar nicht ins Saus bringen. Aber alfo mußte man thun; ben Baum mußte man am Stamme angreifen, ba er abgehauen ben, und den Stamm gur Thur hinein gieben. benn beugeten fich die Mefte fein gufammen, und man fonnte ben Baum ohn alle Muhe, Beschwerung und Arbeit ins Sans bringen. Alfo folls auch zugeben, wenn man will Ginigfeit machen, ba muß Giner bem Andern nachgeben und nach. laffen; fonit, wenn ein Jeglicher will Recht haben und Reiner bem Unbern weichen und fein jufammen rucken, ba wird nimmermehr Ginigfeit; benn die Mefte fperren fich und fteben gegen bie hausthur, man fann fie nicht alfo hinein bringen."

Nach wenig Tagen redete D. M. Luther ju Eisleben von Uneinigkeit, und fprach : "Bergog Beerg von Cachsen ift einmal mit den Monchen ju Dresden uneins worden. Run hat er gefagt: Ronnen wir une nicht scheiden, so scheide une bas Recht! Daber ift nun das gemeine Sprichwort fommen, daß man faget: Der Personen Freund, und der Cachen Reind! Die Gachen follen ftreiten, und die Perfonen follen eine fein. Ilnd mas denn bas Recht fpricht, bas foll uns wohl und wehe thun. Das Recht foll man in superiorem (auf die Obrigfeit) eder in arbitrum aliquem (auf einen Schiederichter) werfen, die Person soll zufrieden fein und mittler Beil re suspensa ad superiorem (während die Sache bei ber Dbrigkeit anhängig ift). freundlich fich hal-Allfo, mas Chriftus am jüngsten Tage mifchen dem Papfte, Bifchoffe von Maing und mifden mir fprechen wird, das foll mir mohl und mehe thun, dabei will ichs bleiben laffen!"

Item, er fagete : "Wenn man die Leute verfohnen will, daß fie mogen vertragen werden, fo muß Gins bem Undern nachgeben. Denn follte Bott und die Meufchen vertragen merden, fo mußte Gott fein Recht übergeben und feinen Born meglegen, und wir Menfchen müßten unfere Berechtigfeit auch niederlegen; benn wir wollten im Paradies auch Gott sein, ließen uns durch ber Schlangen, des Teufele, Berführung flug und weise bunten als die Gotter. Da mußte Chriftus uns vertragen, ber ichlug fich in bie Cache und murde Mittler zwischen Gott und Renfchen, und friegte biefer Mittler auch bruber Scheidemannstheil, das war das Rreng, wie man benn pflegt zu fagen : Die Scheiber friegen gemeiniglich bas Beste bavon. Also mußte fiel wir da, effen, trinken und handeln von Ca- burch die Schrift, fie follen gute Werke thun;

bei dem Wipfel fassen und hinein ziehen wollen, ichen und folget feine Ginigfeit, denn da will Rei- | seben aber die Schrift nicht an, wie sie falschlich denn da würden fich die Hefte fperren und zurucke ner feine Gottheit, noch feine Gerechtigkeit ablegen !"

Und als Doctor Martinns Luther ganger brei Mochen zu Gisleben gelegen mar und zwischen ben Grafen ju Mansfeld, feinen Landsherrn, gehandelt und fie gern mit einander vertragen hatte, aber wenig Fruchtbares ausgerichtet, hat er am 16. Tag Februarii Unno 1546 mit Rreide mar, ba denn alle Mefte von der Thur wegstin- in feiner Schlaffammer an die Wand gefchrieben biefe Worte:

> "Bir fonnen nicht thun, was Jebermann will; Wir fönnen aber wohl thun, was wir wollen."

Damit er hat beflagen wollen, daß die Parten wehl haben wollen von den Richtern, daß fie ihren Sachen beifallen und fie recht fprechen und billigen follten; aber die Parten gleichwohl fich auch an Gleich und Recht nicht wollen gnugen laffen, fondern allen Muthwillen treiben, und bennoch wollen fromm und gerecht fein.

12. Darnach man ringet, barnach es gelinget.

Bute Schwimmer ertrinten gerne, und gute Steiger fallen gerne.

Gine Marnung, Gott nicht zu verfuchen.

Luth. Ww. 11, 112 .- 113. "Mun biefe Unfechtung geschieht felten in groben außerlichen Dingen, als da find Brod, Kleiber, haus 2c. Denn wiewohl man viel Wagehälse findet, die ihr Leib und Leben, But und Ehre ohn Roth in die Gefahr feten, wie die thun, die muthwilliglich in ben Streit ziehen, oder ins Baffer fpringen, ober um Beld fpielen, ober fonft in die Befahr sich begeben, von welchen der weise Mann spricht (Gir. 3.): "wer Luft hat gur Gefahr, ber wird brüber umfommen;" beun barnach man ringet, barnach es gelinget, und gute Schwimmer ertrinfen gerne, und gute Steiger fallen gerne: fo findet man body felten, die auf falschen Gottesglanben fich enthalten des Brods, der Rleider und anderer Nothburft, fo fie fürhanden ift, wie man lieset von zweien Ginsiedlern, die nicht wollten Brod von ben Leuten nehmen, sondern Gott follte es vom himmel zu ihnen fenden, daß einer brüber ftarb, und fuhr jum Teufel, feinem Bater, ber ihn folchen Glauben gelehret, und von ber Binne des Tempele fallen hieß .- Aber in geiftlich en Cachen gehet biefe Unfechtung gewaltiglich, ba man nicht von ber Mahrung bes Bauchs, fondern der Geelen handelt. Die hat Gott eine Beife und Beg fürgestellet, ba man bie Geele ewiglich auf das allerreichlichste ohn allen Mangel ernahren fann, nemlid, - Chriftum unfern Beiland. Aber ben Weg, den Schap, den Borrath will niemand; jedermann fuchet andere Bege, andern Borrath feiner Geelen ju helfen; bas find fie, die Rechtschuldigen, burch ihr eigen Werk glauben selig zu werden, die sett ber Teu-Briftus auch leiden, und folch fein Leiden und fel fein auf den Tempel, fie folgen auch nach Eterben hat er uns gefchenft, benn er ift um und fahren herab, ba tein Weg ift, glauben und mfer Gunde millen gestorben, und um unfer tranen auf Gott in ihren Werken, da tein Glaube Berechtigfeit willen auferstanden (Rom. 4, 25), noch Traue, Weg noch Steg ift: fie fturgen aber Mp ift bas menschliche Geschlicht mit Gott ben Hals ab. Er führet aber die Schrift bazu mider verfohnet worden. Also wenn unsere Gra- und beredet sie dadurch, daß sie glauben, die Enm ihre Justitiam (Gerechtigfeit) auch niederleg- gel behüten fie, und ihr Weg, Thun und Trauen m, so fame man bald zur Gerechtigkeit. Const gefalle Gott wohl und er habe sie es geheißen

wird fürgetragen. Wer folche find, haben wir genugsam und jum Ueberfluß genennet, nemlich: die Wertheiligen und ungläubigen Seuchler unter bem Ramen und Saufen driftlichen Wefens und Bolfe; benn in ber heiligen Stadt muß bie Unfechtung geschehen, und ift seltsam wiber einander: in der ersten Anfechtung ift ber Mangel und hunger die Urfach, daß man nicht glaubt, ba man gerne wollte volle Bnnge haben, baß man nicht durfte glauben; in diefer ift ber Ueberfluß und volle Bnuge Urfache, daß man nicht glaubt, ba man bes gemeinen Schapes überdruffig mird, und etwas eigenes ein jeglicher fürnimmt, feine Geele ju verforgen; alfo gebet es mit uns zu: haben mir nichts, fo verzweifeln wir an Gott und glauben nicht; haben wir Ueberfluß, so merden mir fein mude, und mollen mas anders haben und glauben abermal nicht. Dort fliehen wir und haffen ben Mangel und suchen die Fülle; hie suchen wir Mangel und flieben bie Fulle. Rein, wie es Gott mit uns machet, so ifte nicht recht. Es ift eine grundlose Bosheit unfere Unglaubens."

13. Bofe Bimmerleute machen grobe Spane.

Beil wir von ber Erbfunde burch und burch zerfreffen und verberbt find, fann Richts, mas wir thun, von ber Gunbe unbeflecht bleiben.

Luth. Ww. 61, 311 f. "Doctor Martinus Luther faget: "Die Erfahrung bezeugets, baß die Obrigfeit und Juriften oftmale bofe fein und übel Haushalten und ihr Amt und weltlich Regiment ohne Gunde nicht ausrichten, und ihrem Ctande, den fie als öffentliche Personen fuhren, nicht können gung thun. Das ift benn die Urfache, daß die Obrigfeit auch eine Privatperson an ihr hat, dieselbige ift Gundhaftigfeit, ftedt in vielen Gebrechen und Gunden; barum richtet fie fo viel Bofes an und thut Unrecht. Gleich als wenn einer ein schartig Beil hat, ba verberbet er Alles mit, was er bamit hauet. Item, man faget auch, baß bose Zimmerleute machen grobe Spane. Darum, weil unfre Privatverson eine Sunderin und burch die Erbfunde gang und gar verberbt ift, derhalben fo verberbet fie bie öffentliche Person auch, daß sie bisweilen viel Unrechts thue, es fomme einer gleich ins Predigtamt ober in die weltliche Regierung. Wiewohl unser herr Gott die Runft auch fann, bag er oft burch bofe Personen wohl regieret ober Buben mit andern Buben ftrafet.

Siehe, wie auch die Apostel find Gunder gemefen und grobe, große Schälfe. St. Paulus fagt von ihm, bag er fei ein Lafterer und Berfolger gemesen, aber er hab Barmherzigfeit erlangt. St. Petrus verleugnet Christum, bas mar ein Stud Bofewichts; Judas verrieth Christum gar, und ich glaube, die Propheten haben auch oft große Falle gethan und hart gestrauchelt, benn fie find auch Menschen gewesen, als wohl wir find, und von Abam und Eva herfommen, bie Fleisch und Blut an sich haben. Dun ift unser Fleisch bes Teufels Baftei, benn Fleisch und Blut bem Teufel balb zufället; brum hat ber Tenfel einen Bortheil mider uns."

# Missioneblatte.

Bon Ufrita find noch immer feine Nachrichten ba, von der Randage auch nicht; wird ba geschwiegen, so muffen wir auch schweigen. Aber viele Gerüchte geben umber, wie ich aus vielen Briefen und Unfragen erfahre. Die Randage foll gang gertrummert fein, nach andern foll nur das hintertheil zertrümmert fein und bie Manuschaft fährt mit dem Bordertheil durch das Meer nach Saufe, damit bort ein neues Sintertheil angesett werden fonne. In Afrika foll ein gewaltiger Raffernfrieg alle Stationen niedergebrannt, und die Miffionare getodtet oder verjagt haben. Ich weiß nichts bazu zu fagen, als daß die Berüchte laufen muffen fo lange, bis Rachrichten fommen. Bis dahin wollen wir den malten laffen, der im Regimente fitt, und ohne den fein Sperling vom Dach und fein haar vom Sanpte fällt. Er wird es wohl machen, fein Name fei gelobet jest und in Ewigfeit. Rann ich nun feine Rachrichten von Afrika und vom Schiffe mittheilen, weil feine da find, fo muß ich etwas anders ergählen. Da will ich erft einer großen Gabe ermahnen, die mir neulich fur die Mission gebracht murde, die mich fehr bewegt hat. Es fam ein Madchen aus einem fleinen Nachbardorfe und ergablte, in ihrem Saufe fei ein armer Sandwerksbursche eingekehrt, bem man ein Nachtlager gegeben habe und Speise und Trank In ber Stube liegt ein Miffioneblatt, ber handwerksbursche liest barin bis jum Bubettegeben. Um andern Morgen gieht er fieben Pfennige hervor, das einzige Geld, welches er gehabt hat, und bittet das Madchen, diefe Gabe mir zu bringen, indem er mit Thranen in ben Uugen fagt, er habe leider nicht mehr. Ich baufte berglich für biefe große Gabe, und bat Gott, Er moge dem Sandwerfsburschen vergelten mit himmlischem Segen in geistlichen Gütern Die Liebe, welche er ben Heiden erwiesen hat. Noch von vielen folden lieblichen Gaben konnte ich ergablen, von Rindergaben und Grofvatergaben, von Gaben der Reidjen und der Armen, und von ichonen Briefen, die babei maren, auch von ungenannten Baben, beren Empfang id mit Bud)staben im Miffionsblatte befannt machen follte. Ich will aber von allen diefen Baben bem lieben Gott ergablen, und Ihn um Gegen fur bie Beber bitten, im Miffioneblatte aber ftill ichmeigen, ich habe meine Grunde bagu. Auch die Babe bes Sandwerksburschen murde ich verschwiegen haben, wenn er nicht gleich ben Morgen weiter gereiset ware und also gewiß dies Missioneblatt nicht zu lesen bekommen wird. Doch noch eine Missionsgabe muß ich erwähnen, ich fann es auch, denn die lieben Beber find nicht mehr in dieser Welt. Gin junges Madchen mar verlobt mit einem braven jungen Manne; beibe hatten den hErrn Jesum fehr lieb. Gie wohnten weit von hier, wohl zwanzig bis dreißig Meiwaren aus dem Bauernstand. Es fommt mir oft vor, daß die leute ans dem Bauernstande mich herglich lieb haben, ich weiß felbst nicht, ma-

Aus dem Aprilheft des herrmannsburger nem leben u. f. w. Aber es troftet mich oft, denn gehalten hatten, ob fie dann auch nicht blog mich dünkt, es gebt barans hervor, baß ich boch wohl nicht gang fo ftolz bin, als ich von ben leuten, namentlich von Predigern oft gehalten werde Gott gebe auch, daß ich immer fleiner und niebriger werbe. Run biefe Brant hatte furz nach ihrer Berlobung ihren Brautigam gebeten, er moge ihr doch den Gefallen thun, mit ihr hieher zureisen, fie wollte gern, daß ich mit ihnen beten und ihre Berlobung einsegnen moge. Er that es ihr gern ju Gefallen. Und fo famen die beiben eines Connabends an, wohnten ber Beichte und Conntage dem Gottesdienste bei, und ale Abends um acht Uhr die Bersammlung in meinem Saufe ju Ende mar, traten fle beide ju mir in die Stube, fagen, fie batten fich in Jefu Namen und mit bem Segen ihrer Eltern verlobt, und maren mir befonbere beshalb herglich bankbar, baß ich einst in einer Predigt, die fie gebort hatten, fo heftig auf bie beimlichen Berlöbniffe gescholten hatte. Denn sie hatten beide schon lange ein Ange auf einanber gehabt, und wurden fich auch wohl, nach ber jest bei ihnen eingewucherten Gitte, als unbankbare Rinder beimlich mit einander versproden haben und bann erft hinterher zu ben Eltern getommen fein, beren Ginwilligung nachträglich einzuholen. Rach jener Predigt aber hatten fie eins gegen das andre ftill geschwiegen; aber fetten fie hinzu, gewußt hatten fie es doch, daß fie fich einander gut gemefen maren. Dann mare ber Brantigam erft ordentlich ju feinen Eltern gegangen und hatte die um Rath gefragt. Und als die mit seiner Wahl zufrieden gewesen maren, hatte er fich anfgemacht zu ben Gltern ber Braut und hatte benen fein Berg offenbart. Und ale bie auch wohl zufrieden gewesen maren, hatten bie ihre Tochter bereingernfen und ber bas Begebren bee Jünglinge mitgetheilt, und fie gefragt: willft bu mit biefem Manne gieben? Da fei fie feelenfroh gewesen, fagte die Braut, hatte auch gar nicht gezimpert, sondern in Wegemwart ihrer Eltern fröhlich ja gesagt, und die Eltern hatten ihre Sande in einander gelegt, und bann maren fie zu ben Eltern bes Brantigams gegangen, und die hatten ein gleiches gethan. Ich kounte es nicht laffen, und mußte beiden Brantleuten die Mangen freicheln, und fagen: Rinder, fo habt ihr es recht gemacht, Gott fegne euch! Ja, fagte ber Bräutigam, weil Gie ba von Gottes Segen iprechen, fo wollte ich nur fagen, bag meine Braut mich gebeten hat, wir wollten mit einanber ju Ihnen reifen, und Gie bitten, Gie follten mit und einmal beten, und und bann auch gu unserer Berlobung einsegnen. Ich febe, Rinder, erwiderte ich ihnen, ihr habt euch einander herzlich lieb, und das freut mich; ich benfe auch, ba ihr zu mir gefommen feid, daß ihr ehrlich e Brautleute feid und ehrliche Brantlente bleiben wollt, um mit Gottes Gegen in ben Gheftand gu treten. Aber eine mußt ihr mir noch fagen, hat bennoch, da ihr euch einander lieb habt, ber herr Jefus ben erften Plat in euren herlen, ich weiß die Entfernung nicht genau; beibe zen, und foll auch den ersten Plat behalten? Sie bejahten es; ich stellte sie aber auf bie Probe, indem ich sie fragte, wenn nun ber herr Jesus einen von ihnen abriefe gur himmrum? denn ich bete oft den Bers: An mir und mei- lischen Hochzeit, ebe fie noch irdische Hochzeit men, versprachen fie mir, fie wollten meiner Botte

fagen murben : ich muß zufrieden fein, fondern ob fie von Bergensgrund ausrufen konnten: ber Rame bes Berrn fei hochgelobet! Da faben fie erft mich, und bann fich untereinander ein wenig bedenklich an. Als ich aber sie baran erinnerte, daß ja der hErr Jejus ben erften Plat im Bergen haben folle, und daß doch mahrhaftig bei bem himmlischen Brautigam zu fein, beffer mare ale bei bem irdischen, ba fagten fie meniaftens: mir wollen's bedenken und recht ernftlich zu bem BErrn barum beten. Die Braut aber meinte bernach, man fage boch gar zu leicht etwas, bas nicht gang mahr mare, benn wenn es gang mahr mare, bas Jefus ben erften Plat im Bergen hatte, fo hatten fie bei ber letten Frage boch nicht so bedenklich sein können. Wir fnieten bann mit einander nieder, ich betete mit ihnen und fegnete fie bann ju ihrer Berlobung ein. Ich wollte, daß foldes Gebet und folche Emfeg. nung von dem Paftor mit allen Brantleuten gefchahe, die fich, wie es druftliche Gitte ift, bei ihm einfinden, um ihm gemeinschaftlich ihre Berlobung anzuzeigen. Nachber ergablten fie mir noch, daß fie fich mit Gottes Sulfe bald ju verheirathen gedächten, und wollten noch bei mir aufragen, wie fie es auf ber Sochzeit halten mußten. Es fei bei ihnen Citte, daß Abende vorher ein Polterabend gefeiert wurde, daß die Tranung im Hanse wäre, daß Musik und Tang am Sodgeitsabende mare. Ich bat fie aber recht inbrimftig, feinen Polterabend gu feiern, meber einen groben, noch einen feinen, sondern ben Abend im Rreife ber Ihrigen mit Gottes Wort und Gebet gu feiern, es fei schändlich, fich in den Cheftand hineinzupoltern, bas thaten bie Beiden. Ferner follten fie fich bubich in ber Rirde trauen laffen, benn babin gebore bie Tranung; fich im Saufe zu trauen laffen, mate Berachtung ber Kirdje, und erft bei den Bornehmen in den Städten fiblich geworden, welche fid) ber Rirde fchamten und etwas vor ben anbern Lenten voraus haben wollten, bann fei es freilich auch zu ben vornehmen Banern getommen, fie follten beshalb ben Kirchenfegen aus ber Kirche holen. Da man übrigens nicht mit Gott anfangen und mit dem Tenfel ichliegen fonnte, fo follten fie Mufit, Zang, Rartenfpiel und Cauferei gang weglaffen von ber hodgeit, beshalb lieber eine fleine Sochzeit geben, nur einen Tag Sochzeit halten, und ihren Pastoren bitten, daß er gu ihnen fame, um fie aus Gottes Wort zu erbauen, und bei Tische sollten fte das öffentliche Tischgebet und die öffentliche Dankfagung nicht vergeffen, auch hubsch ben Bejang dabei fingen: bis hieher hat mich Got gebracht, wie benn auch nachher geiftliche, liebliche Lieder eine rechte Würze ber hochzeitlichen Freude fei. Und wenn fie vielleicht unter ihren nächsten Bermandten einige batten, die wilde, leichtfertige Besellen maren, und an einer drift lichen Sochzeitfeier teinen Befallen batten, fo follten fie die gar nicht einladen, zu fommen; benn in solchen Sachen mußte es nach bem alten plattdentschen Sprudmort geben: mat Badder, wat Fründ! Alls die lieben Leute Abschied nah-

eingedenkt sein. Es mochte wohl ein Bierteljahr | Sande, bei ihrem Abscheiden dem Serrn für die frater fein, ba empfing ich einen Brief von bem Brautigam, welchem eine Summe Belbes und bie Brautgaben beigelegt maren, womit fich Brautigam und Braut beschenft hatten und von ben Eltern beschenft worden maren. Er fchrieb mir. bag feine Braut nun bei bem Borrn Jefu fei. Bor etwa vierzehn Tagen sei sie am Nervenfieber frank geworden, habe gleich barauf zu ihm gefagt, aus ber irdischen Hochzeit murbe mohl nichts werden, sie murbe wohl zur himmlischen Sochzeit geben. Gie habe ihn bann gebeten, er möge mit ihr noch einmal das heilige Abendmahl zusammen feiern, bas fei bann auch gefchehen, und barauf habe fie ihn und die beiderseitigen Eltern gebeten, mit ihr ben Bers ju fingen : Wie bin ich boch so herzlich froh, daß mein Schat ift bas A und D, ber Anfang und bas Ende u. f. m. Dann habe sie ihn freundlich angesehen, und ihn gefragt, ob er fie auch gern jum Seiland geben ließe, und als er ein bischen geweint habe, hatte fie ihn gebeten, er moge baran gebenken, ob auch Jesus ben ersten Plat in seinem Bergen habe. Da fei er getroft geworden, und habe zu ihr gefagt : geh nur hin, ich fomme bort wieder ju bir, benn ich will dem hErrn Jefu tren bleiben, und er foll nun erst recht den ersten Plat in meinem herzen haben. Dann habe fie ihn gebeten, er moge doch das Beld, welches fie fich beim Dienen erspart habe, und bie Gaben, welche fie von ihm befommen hatte, an die Miffion geben; bas habe er ihr jugesagt und bingugefügt, er wolle ihre (Baben, die fie ihm geschenkt, auch beilegen. Da hätte fie ihm dankbar die hand gedrückt und gefagt : bu bift anch gut. Und so schicke er nun alles her. Er wolle aber auch felbst bald herfommen, und einmal mit mir sprechen, ob ich ihn nicht zu ben heiben schicken fonne; benn ba er nun los und ledig ware, und feine Eltern noch einen andern Cohn hatten, der den Sof antreten und fie ernabren fonne, fo hatte er Luft, ben Beiden gu medigen, daß Jesus der beste DErr fei, und daß es gut mare, wenn fie Ihm auch alle ben erften Plat in ihren Herzen gaben. Ich schrieb ihm wieder, er folle nur fommen, mir wollten bann weiter driber fprechen. Er fam aber nicht, fonbern nach acht Bochen fam ein Brief von feinen Ellern, daß er aud bas Nervenfieber befommen batte und heimgegangen fei, und bas nun beibe Brantleute in die himmlische Hochzeit des HErrn Beju eingegangen maren. Auch er hatte auf feinem Sterbebette noch einmal das heilige Abendmabl empfangen, hatte feine Eltern und Beschwister gebeten, nicht zu tranern wie die Beiben, die feine Hoffnung hatten, sondern ihn vielmehr mit Frenden einzusegnen zu feinem Beimgange. Wollten sie ihm aber noch einen Gefallen mun, fo follten fie fein Erspartes an die Muffion geben. Gie hatten es ihm auch versprochen und hauten ihrem Briefe Diefe (Babe beigelegt. Sch habe aber bem hErrn gepriefen, daß Er die lieben Brautleute so wohl geführt hat, und wenn ich an soldie Gaben deute, und an so viele andre Baben, daß z. B. Eltern die Pathengeschenke ibrer entschlafenen Kinder, auf den ausdrückliden Bunich ber letteren, ober bag Arbeitsleute, Ranner und Beiber, ben fauern Berbienft ihrer

tt

ſο

;

r,

Mission vermacht haben, ba habe ich die gewisse Berficherung, bag auf einem Berte ber Cegen bes Sorrn ruhen muffe, ber burch folche Liebesopfer Fortgang hat. Es ift doch nicht mahr, wenn man so oft die Rlage aussprechen hört, ber herr bezeuge fich jett nicht mehr auf Erben in Diefer bofen Zeit. Es ift freilich mahr, es ift bofe Beit, fehr bofe Beit, aber ber herr bezeugt fich mitten in ber bofen Zeit ale ben treuen, mahrhaftigen und lebendigen Gott, und ich danke Ihm herzlich dafür, daß Er mich fo viele Beweise hat erleben laffen und noch immer erleben läßt, baf er nun und nimmermehr von Geinem Bolfe geschieden ift, und daß Er noch jest fich erweiset in mancherlei Erweisungen und läffet fich feben unter ben Geinen und redet mit ihnen vom Reiche Gottes.

Löhe's Mittheilungen und ihnen nach bas In= formatorium und die lutherische Rirchenzeitung haben bas Gerücht im Umlauf gebracht, baß Pastor Kurbringer die Missonri Synode verlassen und fich an die Jowa Ennode angeschloffen habe. Wir find im Stande, diesem Gerücht, als einem jedes Grundes ermangelnden, ju widersprechen. Die Reb.

## Entiduldigung.

Diejenigen aus bem frenndlichen Leferfreise bes "Lutheraners", die mir während meines langwierigen Siechthums bisher mit milber Sand das Rreuz tragen halfen, bitte ich um Entschuldigung, bag ich verfaumt habe, ein genaues Berzeichnif über alles und jedes zu führen, bas zu meiner Unterftützung eingegangen ift und baber nicht im Stande bin, im Ginzelnen ben Empfang gu quittiren. Meine theuren Freunde und Wohlthater wollen diese Nachlässigfeit auf Rechnung eines Leidens fegen, bas auch fleine Berrichtungen zu einer Beschwerde macht und darum nicht minder überzengt fein, daß ich die mir in ber garteften Beife bargereichten Gaben als einen mich in ben Staub beugenden Beweis ber treuen Fürsorge unsers himmlischen Baters und als ein unschätbares Opfer treuer Bruderliebe hoch und werth halte.

Stapleton, P. D., Staten Island, R. Y. R. A. W. Röbbelen.

## Rirdliche Radricht.

Um ersten Sonntage p. trin. murbe Berr Gotthold Gruber cand. theol. nachdem er einen Ruf von der Gemeinde zu Diffen, Cape Girarbeau Co., Mo., erhalten, im Unftrag bes ehrm. Prafidinms Beftl, Diftrifts von mir, dem Unterzeichneten, in fein neues Umt eingeführt

Der herr fegne ben lieben Bruder ans ber Höhe und setze ihn zum Segen für viele, daß er viel Frucht schaffe und diefelbe bleibe jum emigen Leben.

Udreffe: Rev. Gotthold Gruber, Appleton, Cape Girardeau Co., Mo. Thobor Gruber, luth. Paftor.

## Bur Beachtung.

Nadidem durch ein Bermächtnis des fel. herrn Ferdinand Rudloff die erfte Beranlaffung zu directem Bucherimport, gunachft für bas Concorbia Collegium, gegeben mar, hat es fich als nothig und vortheilhaft herausgestellt, den Anfana ju einer formlichen Buch handlung ju machen. Den geehrten Lefern wird baber die Mittheilung gemacht, daß ein mit bem Concordia Colleginm verbundenes und zu deffen Bunften betriebenes Buchgeschäft unter ber Firma: "Afademische Buchhandlung des Concordia Colle: ginme" gegrundet ift. Es find bereits bie vortheilhaftesten Berbindungen in Deutschland angefnupft, welche es möglich machen, burch einen bemährten Commiffionar alle Artifel birect von den Berlegern mit dem höchsten Rabatt ju Die Beschäftsführung an hiefigem beziehen. Orte hat vorläufig ber unterzeichnete übernom-Bir merden junachst vorzugeweise Berlagsartifel folgender Racher importieren: wißenschaftliche und praftische Theologie, Erbauungsbucher, claffische Literatur, padagogische Literatur, Schulbücher, Unterhaltungeliteratur, namentlich die besten Jugendschriften und Zeitschriften.

Wir ersuchen baber die Glieder unserer Ennode, alle Freunde unferer Unftalt und alle Lefer insgemein, ben von uns angebotenen Dienft angunehmen und burch gahlreiche Bestellungen gu gebrauchen, in ber Ueberzeugung, bag bas Unternehmen zum beiderseitigen Gewinn fowol ber Besteller ale ber Unstalt gereichen werbe.

Bedingungen:

1. Die Preise follen billig und höchstens den niedrigsten Buchhandlungspreisen gleich gestellt werben.

2. Alle Bestellungen werben je nach Drder entweder pr. Steamer ober pr. Segelschiff ausgeführt.

3. Die Bestellungen werden in gedruckte Formulare eingetragen, welche zu bem 3mede ben Bestellern zugesendet merben.

4. Die Berfendungen von hier aus geschehen pr. Erpre Bauf Roften und Befahr; ber Befteller.

5. Die Zahlungen mußen sofort nach Empfang ber Waare baar und auf Roften und Befahr der Befteller eingefendet merben.

6. Das Concordia Collegium und alle Lehrer und actuellen Böglinge be 8felben erhalten, ber Berfügung bes Legate gemäß, allen eignen Bebarf jum Roftenpreife.

Adresse: G. ALEX. SAXER,

Concordia College, St. Louis, Mo. St. Louis, Mo., 1860.

G. Aler. Garer.

## Concordia-Collegium.

Da die Aufnahme neuer Böglinge im Concordia Collegium zu St. Louis für tas fommende, mit bem 1. September biefes Jahrs anfangende Schuljahr häuslicher Einrichtungen bedarf, welche von der Ungabl ber erwarteten Böglinge abhängen, so richtet ber Unterzeichnete an alle Betreffenden die dringende Bitte, ihm sobald
als möglich die Anmelbung zu machen. Die Bedingungen ber Aufnahme sind in Rummer 22. zu finden.

M. Sager, p. t. Director.

## Quittung und Dank.

| Für | 5. Walfer von Ernft Fortlage \$                                                        | 1,00  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ,,  | C. Ceuel gesammelt auf ber Bochzeit bes Beren                                          |       |
|     | Rr. Burre au Bincenned                                                                 | 1,25  |
| ,,  | Theodor Miegler durch Srn. Paft. Sattftabt aus                                         | 2.00  |
|     | ber Michiganer Böglinge-Caffe                                                          | 6,80  |
| ,,  | 5. Cramer vom Jünglings-Berein in ber Gem.                                             |       |
|     |                                                                                        | 10,00 |
| ,,  | 5. Partenfelber aus ber Gemeinde ju Saginam                                            |       |
|     |                                                                                        | 10,00 |
|     | Desgleichen für feine Reife nach Caginam City                                          | 2.50  |
|     | von herrn B. Moll ans ber Gem. bafelbft                                                | 5,00  |
| "   | hermann Meyer von J. Birfner in New-Yorf .                                             |       |
|     | von C. Krieg in Flusting bei Rew-Yorf                                                  | 3,00  |
| ,,  | 5. Allwardt burch orn. Paft. Engelber auf ber                                          | 200   |
|     | Rindtaufe des Brn. Geefried gefainmelt                                                 | 2,00  |
|     | burch orn. Paft. Bernreuther von ben herren                                            | 1     |
|     | Joh. Gutter 50 Ctd., Jacob Sauchalter 75 Ctd.,                                         | 4.25  |
|     | Jacob Bauer \$1, von Beinrich Bauer \$2,                                               | 4,20  |
| "   | Deftermeyer, Geit, Gruber, Brafefühler, Sol-                                           |       |
|     | ter I., Bolter II., Meyer, Schuhmann, Stof-                                            | -     |
|     | ler, Schmidt, Lindemann erhalten an etwaigen                                           | 1     |
|     | Werth Brennholz von Sipemann \$2, Aranmer                                              |       |
|     | I. \$2, Rranmer II. \$2, Stenb \$2,50, Boje \$1,                                       | 11,50 |
|     |                                                                                        | 11,00 |
| "   | 5. und 2. Sollter burch herrn Tonfing aus ber                                          |       |
|     | Abendmahle-Caffe bes herrn Paftor Gallmann                                             | 5,00  |
|     | Remburgh, Cuyahoga Co., Dhio                                                           | 2,00  |
| "   | Bermann Logner burch Berrn Paft. Schöneberg von bem Jungfrauen - Berein ber St. Pauld- | 2,00  |
|     | Gemeinde zu Fort Wayne                                                                 | 4,00  |
|     | Carl Gartner vom Jünglings-Berein zu Monroe                                            | 4,00  |
| "   | burch herrn Paftor Datistädt                                                           | 9,00  |
|     | vom Jungfrauen-Berein ju Abrian burch herrn                                            | 0,00  |
|     | Pastor Hatistädt                                                                       | 6,00  |
|     | Carl Brenfinger vom Frauen-Berein ber Gem.                                             | 0,00  |
| "   | au New Jorf                                                                            | 6,00  |
|     | von Anna Bruckrashel · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | 0,50  |
|     | von Anna Stancapper                                                                    | 0,00  |
|     |                                                                                        |       |

Für beburftige Zöglinge bes Concorbia-Collegium gesammelt auf ber Kindtaufe bes herrn B. S. Sparrenberg ju Bincennes, 3nb., \$1,40; erhalten

G. Aler. Sarer.

Desgleichen, burch Paft. Fr. Lochner, vom fr. - Ber, ber Dreieinigfeitogem. ju Milwaufee: 16 Demben, 12 Saloticher, 7 Rode, 6 P. Strumpfe, 2 Bettlafen.

G. Aler. Sarer.

8,50

6,00

Berglich bankend quittirt C. B. Nagel \$20,00, welche er vom löblichen Jünglings-Berein, Oft Cleveland, jur Tilgung feiner Bücherschuld erhalten hat.

Casper Ragel, Lehrer.

### **Erhalten**

a. Zur allgem. Synobal-Casse: Aus der Synobal-Casse westl. Districts von Hrn. E. Roschte ......\$50,00

#### Für den allgem. Prafes:

Bon ber Bem. bes herrn Paftor S. Fid in Collinsville, 3lle. ..... 12,15

### b. Zur Synodal Missions-Casse:

Bom Treieinigkeits-Diftr. ber Gem. in St. Louis. 7,30 Bon Tron. Aamundsen Lodi, Norwegischer luth. Gem. in Wisc. .... 16,06

Underte am zweiten h. Pfingstage von ber Gem. bes Orn. Past. B Scholz in Minden, Ills. ... Durch Orn. Past. H. Wunder in Chicago .....

und zwar: Bon frn. H. Rühter in Thornton Sta. \$5,00

Bon Hrn. H. Rühter in Thornton Sta. \$5,00

| c. | Bur College Unterhalts-Caffe |
|----|------------------------------|
|    | für die Lehrergehalte:       |

| Bom Dreieinigfeits-Diftr. ber Gem. in St. Louis · 11,00 |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,, Jumanuels ,, ,, ,, ,, ,, 11,00                       |                                                                                                                                    |
| Bon ben beiben Gemeinden bes Bru Paft. Joh. Kilian      |                                                                                                                                    |
| Colonie Gerbin, Teras, mittelft Frn. Prafes             |                                                                                                                                    |
| Bynefen                                                 |                                                                                                                                    |
| Collecte am erften h. Pfingsttage von ber Gem. bes      | ç                                                                                                                                  |
| Hrn. Paft. W. Scholz in Minben, Ills 8,50               | 1                                                                                                                                  |
| d. Für arme Studenten und Schüler im Con-               |                                                                                                                                    |
|                                                         | " Jumanuels " " " " " 11,00 Bon ben beiben Gemeinden bes Hru Paft. Joh. Kilian Colonie Serbin, Teras, mittelst Hrn. Präses Wynefen |

d. Für arme Studenten und Schüler im Concordia College und Seminar:

vom zweit. Franen-Verein in seiner Gem. für I. Nüpel \$8.00; aus bem Alingelbentel ber Gem. bes orn. Paft. Küchle für N. Sörgel \$5,60

e. Bur Unterhals - Caffe für verw. Frau Prof. Biewend:

Rein Beitrag!

F. Böhlau, Caffirer.

### Erhalten.

Aus der Synodal-Casse nördl. Districts von Orn. Past Sattstädt pr 25. Juni und 6. Juli \$100,76 nämlich:

Bur allgem. Synodal-Casse 27,00 Rür den allgem. Präies 2,00 Jur Synodal-Missons-Casse 17,66 , Abgabe an Diverse 41,60 Desgleichen an eine zeitweilige Casse 3. Böhlau, Cassurer der allgem. Synode.

In die Reisecasse des allgem. Prafes ift geflossen laut Aufgabe:

| Bon | ber | Gem.  | in Dissen        | 2.75 |
|-----|-----|-------|------------------|------|
| ,,  | ,,  | ,,    | " Frankenbilf    | 1.90 |
| ,,  | ,,  | ,,    | " Franfentroft   | 3,58 |
|     | .,  | ,,    | " Saginam        | 5,00 |
|     | 97. | n. in | Cape Girarbean   | 0.50 |
|     | N.  | n. in | Frankenmuth      | 1,00 |
|     | 3.  | P. in | Milwaukee        | 5,00 |
| .,  | s.  | ©t. ∙ |                  | 3,00 |
| • • |     | _     | or on the second |      |

F. Böhlau, Caffirer ber allgein. Synobe.

2B. Sattftabt, Caffirer.

#### Erhalten.

In die Synodal-Casse nordl. Districts:
Bon ber Gemeinde in Saginam ..... \$ 5,00

| ,,  | Herrn   | Paftor Achenbach                             | 1,00  |
|-----|---------|----------------------------------------------|-------|
| ,,  | ,,      | Miffionar Miegler                            | 1,00  |
| ,,  | ,,      | Lehrer Pfeifer für 1859 und 1860             | 2,00  |
| ,,  | ,,      | " Riedel                                     | 1,00  |
| "   | "       | Schäfer                                      | 1,00  |
| ,,, | •       | Bur Californischen Mission:                  |       |
| Von | ber (B  | emeinte in Saginam                           | 5,00  |
| ,,  | P. A    | Beggel · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,60  |
|     | Ī       | Für die Minnesota-Mission:                   |       |
| Von | ber (3) | emeinde in Saginam                           | 5,00  |
|     | 3. W    |                                              | 0,66  |
|     | 9       | Kür die allgem. Synodal-Casse:               |       |
| Vor | ber G   | emeinde Frankenmnth                          | 16,00 |

### Eingegangen.

1 Für bie Galifornische Mission

| 1. Für die Californische Mission:           |      |
|---------------------------------------------|------|
| Bon ber Gemeinte in Abrian                  | 5,00 |
| " M. Angerer                                | 1,00 |
| 2. Für herrn Pastor Robbelen:               |      |
| Bon einigen Gliebern ber Gemeinde in Abrian | 5 00 |
| 3. Für die allgem. Synodal-Missions. Ca     | Te:  |
| Aus meiner Gemeinde und zwar:               |      |

von D. Rury \$1,00, von ben Schulfinbern \$2,00, von b em Ungenannten \$3,00

| Bon ber Gemeinde am Mequon River                     | 2,00 |
|------------------------------------------------------|------|
| Auf zwei Bochzeiten in berfelten Gemeinde burch frn. |      |
| Paftor Abner gesammelt                               | 3.49 |
| Bon herrn 2B. Uttech in Cedarb , Wiec                |      |
| " N. N.·····                                         |      |
| 4 Zur Bestreitung ber Reisekosten für b              | en   |

4. Zur Bestreitung der Retiekosten fur den allgem, Prases:

Eingegangen in ber Prediger- und Lehrer-Bittwen- und Baifen-Raffe:

Un Beitragen:

Bon ven herren Pastoren und Lehrern: Brohm, Bis, Böhling, Deper, Dulip, Erf, Ih. Gorsch. Rückle, Richmann, Riedel, Richter, Reissunger, Strecksuß, Schönesek, Tramm, Werfelmann, Wichmann, Krummsig hüsemann, Lehmann, Birfmann, Kunz, Hatthärt, Sauport (\$2,50), Lochner, Brose, Sommer (\$3,50), Auch, Eisseller, Geper, Straßen, Trantmann, König.

#### Mn Gleichenfen .

|            |        | am 3. Sonnt. n. Trinit |
|------------|--------|------------------------|
|            |        | ier von &. Pfeifer     |
| ,,         | ,,     | " Frantein Beiener     |
| ,,         | "      | " F. Langfammer        |
| ,,         | "      | " J. Paulus            |
| , <u>.</u> | "      | " N. Mäungling ·····   |
| lan Fr     | n MR 6 | üllsfötter             |

### Für den Lutheraner haben bezahlt: Den 14. Jahrgang:

Herr M. Thoma.

Den 15. Jahrgang:

Die Herren: M. Thoma, C. Rähler, H. Riebling, B. Roblemann, G. Bernbardt.

Den 16. Jahrgang:

Die Herren: D. Fiene, M. Iboma, C. Käbler, H. Richling, B. Wilfen, Mich. Weler, Fr. Schäfel, Paft. C. Möbinger, W. Huhn, J. C. Probst, Past. J. G. Schäfen 10 Er., Past. G. Löber.

Den 17. Jahrgang:

herr 2B. Suhn.

D. C. Barthel.

#### Beränderte Adressen:

Rev. JOS. LEHNERT, Noble Co., Lisbon P. O., Ind.

Rev. E. ROEDER,
Decewsville P. O., North Cayuga Co.
C. W.

Bei ben Unterzeichneten ift zu haben:

## Das Echo

ter

## Dreihundertjährigen Jubelfeier

am 25. September 1555 zu Augsburg geschlossenen Religionskriedens,

gefeiert von dem lutherischen Zion am 25. und 26. September 1855 zu St. Louis, Mo. Preis: 10 Cts. Post-Porto 1 Ct.

Aug. Wiebusch u. Cohn.

St. Louis, Mo., Synobalbruckerei von Aug. Wiebusch u. Gobn.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missonri, Ohio und andern Staaten, Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 24. Juli 1860.

Mo. 25.

Bedingungen: Der Butheraner erideint alle zwei Woden einmal für ten jahrliden Gubicrip

Rur die Briefe, melde Mittheilungenfurbas Blattenthalten find an ben Retafteur, alle anbern tionevreis von Einem Dollar für die auswärtigen Unterschreiber, welche benfelben vorausbezablen und aber, welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ze. enthalten unter ber Abresse: Mr. M. C. Barthel, care of O. F. W. Walther. St. Louis. Mo., anherzusenben.

### (Eingefandt von Paft. Beger.) Unfer Tels und unfere Burg.

Lebt boch unfer herr Gott noch! Welch ein Troftquell, welche Rulle Deffnet fich bem Bergen bod, Wenn es in gottinn'ger Grille Rühmet unterm Arengesjoch: "Lebt boch unfer Herr Gott noch."

Eine Bucht am Meereerand, Eine Burg im Tobesfireite, Wie ein Duell im Buftenfant, 3ft dies Wort auch uns im Leite. --Feinde, läftert nicht fo boch; "Lebt boch mifer Berr Gott noch."

Gottes Rirche ift ein heer, Welches unterm Rreuge fampfet, Baut an Gottes Reich und Ebr, Mahrend es bie Feinde bampfet. Fällt ein Mann, fo bleibt fie toch; "Lebt boch unfer Herr Gett noch."

Theuer ift bem Gottesfind Jeber, ber mit fampft und banet. Theuer, mer in Sturm und Wind Bache ftebt und Gott vertrauet; Denn ba mertis und freut fich boch: "Lebt boch unfer herr Gott noch."

Wenn bas Schwert im Schlachtgewühl Auch bie Tapferften vermundet, Wenn ber Wellen granfam Spiel Much ben Steuermann umfdlimdet: Faffe Muth wer fich vertroch; "Lebt boch unfer herr Gott noch."

Wenn ber Rirche Luft und Bier, Monner, tren mit großen Gaben, Unter ihrer Laft allbier Leibestraft verloren baben, Christen, o bann betet boch, "Unfer herr Gott lebt ja noch."

Gind in folder Trubfalegeit, Auch ber Wahrheit Keinde frecher, Loct bes Rrenges Dunfelheit Alle Füchfe vor die löcher: Betet fie gurud ins Lody; "Lebt toch unfer Gerr Gott noch."

Bohnt ein feltner Schabenfrob Much bie freugbelad'nen Glieber, Der wird feiner Runft nicht frob, Das nennt felbit bie Welt nicht bieber. -Traut dem Gott, ber niemals log Und ber lebt ja immer nech.

D, fo lagt une täglich flebn Für ber Rirche theure Blieber: Bater, wollent auf fie febn. Rette fie, bilf ihnen wieber. Amen. Preift Gott laut und boch: "Lebt bech unfer herr Gett nech."

(Gingefantt von Paft. Föhlinger.) Das lutherijde Kirdenlied nach E. Koch.

Fertickung.

Unter ber schönen Gruppe von geistesverwandten Dichtern des Paul Gerhard zeichnen fich besonders Georg Reumart und Johann Bluthe ftand, verlebte er feine Jugendjahre, wie Frankaus. Beide gehören noch zu den streng mete sich mit großem Gifer nebenher auch ber firchlichen Dichtern, welche im confessionell-firchlichen Glauben gegründet waren. Gie eröffnen der ersten Zeit seines dortigen Aufenthalts trafen aber auch zugleich die Reihe berjenigen Dichter, in beren Liebern Preis und Anbetting bes geof- Feuersbrunft im Jahre 1646 feine gange Sabe fenbarten Gottes gurudtreten por dem Ausbruck "bis auf den letten Heller." Diefe traurigen ber Empfindungen, Die fich ber Seele im In- Befchice ftarften aber nur feinen Muth und fein schauen ihres Berhaltniffes zu Gott, dem fich of- Bertrauen auf Gottes Cout und Fürsebung fenbarenden Beil, bemächtigen. Rach ihnen Er fprach babei in glanbigem Gebete por bem macht fich mehr und mehr im weitern Berlauf herrn:

das subjective Element geltend, (d. h. die Dichter wollten weniger die großen Thaten Gottes, fo in Chrifto Jefu zu unferm Beil geschehen find, befingen, als vielmehr ihre eigenen Wefühle und innere Erfahrungen anssprechen). "Die Dichter," bemerkt begibalb bezeichnend Dr. Daniel, "fingen nicht mehr im Ramen und mit bem Munde ber Kirche, sondern im Ramen ihrer eigenen Person, und ihre Lieder betreffen nun weniger Lebensäußerungen ber Rirche, als vielmehr perfonliche Bergenszustände und Lebensereigniffe im Privatleben. Daber ift in diefen Liedern felten mehr bas "Wir" in der Gefammtheit, sondern meist das "Sch" in der Ginzelheit zu finden.

Georg Neumark wurde in der thüringischen Reichsstadt Mublhausen am 16. Marg 1621 geboren. Ceine erfte wiffenschaftliche Bildung erhielt er von 1630-1640 auf dem Gymnasium gu Schleusingen. Um den Kriegenothen gu ent geben, jog er im Jahre 1643 auf die Universität Rönigsberg als Studirender der Rechtswiffenschaft. hier, mo grade die Dichtfunft unter Simon Dady und beffen Edyule in ichonfter Dichtkunst und studirte die deutsche Rede. In ihn schwere Unglücksfälle; so verzehrte ihm eine Dod wer weiß, wogu es nütet, Daff bu mich fo guidtigeft, Dag ich merte jo gebrefit. Hib por melder Roth es ichitet. Denn wer in ber Welt fich freut. Rommt oft um bie Geligfeit.

Wirklich brach auch wieder eine glücklichere Beit für ihn an. Durch feine Bedichte, von benen bamals ichon mehrere im Druck erschienen, und durch feine mufikalischen Renntniffe, befonbers burch feine Kertigkeit im Spielen ber Kniegeige (Viola di Gamba) erwarb er fich viele Freunde und Gonner nicht blos in Ronigsberg, sondern namentlich auch in Danzig und Thorn. In lettere Stadt jog er benn auch nach fünfjah. rigem Aufenthalt zu Ronigeberg und verlebte in ben Jahren 1649 und 1650 in derselben im Schof ber Liebe und Freundschaft gludliche Tage. fo daß er Thorn feine zweite Baterstadt nannte.

Nach neunjährigem Aufenthalt in der Fremde entschloß er sich endlich, in sein Vaterland zurück. gutebren, und nahm ben Weg über Samburg. Dort lebte er als dienstlos in fo großer Armuth, baß er fein Lieblingeinstrument, die Viola di Gamba, verseten mußte, bis er endlich für fein Bertrauen, das er nicht wegwarf, die Belohnung vom herrn sehen durfte, indem er von dem fdimebischen Residenten von Rosenkranz als Secretarius bei ber schwedischen Gefandtichaft zu Samburg mit einem Gehalt von hundert Thalern angestellt murbe. Damale hat er bas Lieb gebichtet : "Wer nur den lieben Gott läßt malten." verließ jedoch ichon im Jahre 1651 biefe Stelle, benn es jog ihn nach Weimar, wo er am Sofe bes Herzogs Wilhelm IV., bes eblen Beschützers ber Dichtkunft, eine freundliche Aufnahme gu finden hoffte. Er fandte beginalb dem Bergog einige seiner Bebichte gu. Er ward auch in feinen hoffnungen nicht getänscht; der liebe Bott, ben er in Allem wollte walten laffen, verließ ihn auch hier nicht.

Im Jahr 1651 wurde er zu Weimar als Ranzleiregistrator und Bibliethekar angestellt, Hier konnte er nun ungestört seine bichterischen Alrbeiten fortsetzen. Er mar des Bergogs Sofpoet, murde aber baburd, leiber ein Bielichreiber. Zulett wurde er herzoglicher Archivsekretär und kaiserlicher Hof- und Pfalzgraf. Er lebte stets zufrieden mit feinem Loos, wie er bas in feinem Liebe barlegt:

3ch laffe Gott in Allem wolten, Er moch' es nur, wie's ibm gefällt. 3ch will ibm gerne fille balten, Go lang ich leb' in tiefer Belt. Die er, mein lieber Gott, es fügt,

Co bin ich auch febr mobl vergnügt. Co hatte er fich anch ben Mabliprnch erwählt. "ut fert divina voluntas," b. i. "wie Gott will, so halt ich ftill," oder wie Dlearins ihn anführt : "Wie Gott es fügt, bin ich vergnügt." — Bis in sein Alter grunte in ihm die Luft, wie er fagt, gur eblen bichterischen Tugenbkunft. Doch feine schönsten Gedichte dichtete er in jener Zeit, "ba Thranen und Corgen fein täglich Frühftud maren." Er ftarb, sechzig Jahre alt, zu Weimar ben 8. Juli 1681.

Wer nur ben lieben Gott läßt malten. Die benkwürdigen Umstände, unter melden Neumark bies schöne Lied des Gottvertraucus dichtete, haben wir oben schon angedeutet. Lied

und Melodie\*) murben bald aller Orten beliebt. | Jahre bei ber Prüfung des hauptbuche bie Conl-Bie volksmäßig Lied und Weise find, und wie Te deshalb beim Bolf alsobald ben frendigften Unflang fanden, beweist auch die Urt ber Berbreitung derfelben in der alten Stadt Brandenburg. Ums Jahr 1672, so erzählt M. G. Schimmer, mar in Brandenburg ein Badergefell in Arbeit getreten. Der fang biefen Befang bei seinen Berrichtungen alle Tage andächtig und oftmale. Dies behagte ben Centen gn Branden. burg, die diesen Wefang noch nicht fannten, bermaßen, daß ihrer viel beim Meifter dieses Backergefellen baden ließen, nur um biefes ichonen Gefanges willen. Daburd fam ber Meister in ein recht gutes Aufnehmen, ba er sonft zuvor ziemlich in Armuth gesessen. Und wurde von der Beit diefer Wefang in ber Stadt Brandenburg bekannt und bald gang allgemein eingeführt.

Die Gemahlin bes Churfursten Johann Beorg II. von Sachsen, Magdalena Sibylla, hielt dieses Lied so hoch, daß sie es zu ihrem Kalender drucken ließ und es alle Abend und Morgen andaditig fang, oder, wenn fie das wegen Krankheit nicht vermochte, burch Andere thun ließ. Und Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, befahl, diefes Lied follte bei feiner Beerdigung gesungen werden, indem er noch beifngte: "von meinem Leben und Wandel, auch Actionen und Personalien soll nicht ein Wert gedacht, dem Volk aber gesagt werden, daß ich solches expresse verboten habe mit bem Beifngen, baf ich als ein großer und armer Gunder fturbe, ber aber bei Gott und feiner Suld Gnade fuche. Ueberhaupt soll man mich in solchen Leichenpredigten zwar nicht verachten, aber auch nicht loben."

In Bers 5. und 6. Die Worte biefer beiben Berse spiegeln sich in folgender Geschichte des reiden Samburger Kaufheren Serman Gruit van Steen in lebendigen Bugen ab. 11me Jahr 1638 verglich berfelbe mit feinem alten erfahrnen Diener Jaufen seine Bucher und fand ben balbigen Ruin seines souft so angesehenen Sandelshauses, bas unter ben gewaltigen Schlägen bes breißigjährigen Krieges tiefe Wunden und schwere Ber-Inste seit Jahren zu erleiden hatte. Da fagte endlich ber Diener: "Co thut es nicht länger gut. Heberlagt mir auf ein Jahr Guer großes Seefchiff und so viel Weld und Murnberger Baaren als möglich, nud laßt mich bamit in bie neue Welt segeln. Ich verstehe bas Geschäfte, bin ja in jüngern Jahren schon zweimal bort gewesen. Mit Gott wird es gelingen." Befagt, gethan. Die Sandelsfreunde freilich meinten, herr herrman möchte bei biefer Ausruftung zu viel gewagt haben. Drei Bierteljahre gingen vorüber und fein Janfen ließ sich bliden oder nur das Mindeste von sich hören, aber bunfle Berüchte gingen um von beutschen handelsschiffen, die in der Gegend von Reu-Umfterdam gescheitert seien, und der immer forglidier werdende handelsherr hatte burch ben Fall mehrerer handlungshänser zu Rurnberg, Augsburg, Illm ic., einen Berluft um ben andern gu erleiden, alfo, daß er endlich am Schluß bes baran geschrieben. Die Bermandten wollte bies

ben bas Bermogen überfteigen fah. Da ging er in feiner vollen Umtetracht als Ratheberr gebeugten Hauptes dem Rathhaus zu, wo gerade ber Rath jur Situng fich versammelte, und ein Diener trug ihm bas schwere hauptbuch nach. Er aber legte es auf den Rathstifd, und mit bemfelben auch die Ehrenzeichen feiner Burbe und erflärte vor ben erstaunten Umtegefährten feine Bablungeunfähigfeit. Die gestatteten ibm jedoch noch eine halbjährige Frift. Aber Woche an Woche verfloß; Coon maren acht Mechen über diese Frist hinaus in vergeblichem Warten bahingegangen. Da brach endlich ber Sturm los. Die Gläubiger brangen auf die Berfteigerung aller Sabfeligkeiten. Dem armen Gruit nebit feiner Familie blieb nur bas fleine Ctub. den, wo foust ber haustnecht gefchlafen, linte am haupteingang bes reichen Raufhauses. Die Berfteigerung begann, und tieffinnig und bitterlich weinend faß die unglückliche Familie in felbiger Stube und mit jedem Niederfallen bes hammers fuhr es bem herrn hermann wie ein Schwert durche Berg. Da holte ber Rathebiener auch gar ben mit grünem Cammet beschlage. nen Lebufeffel, brin er grade fag und in bem fein feliger Bater fauft entschlafen mar, brum er auch als ein Seiligthum im Sanse gehalten murbe. Jammernd folgte Die gange Ramilie Diesem Geffel nad, als konnte fie fich nicht von ihm trennen. Alls ihn ber Berfteigerer zum ersten mal anfbot. wollte Niemand ein Dranfgebot machen und aller Blide waren nach ben jammernden Sausbewehnern gerichtet. Endlich bot Jemand barauf vier Mark und der Auctionator rief: "Also vier Mark gum Erften!" In biefem Angenblick rief eine ftarfe Stimme jum offnen Kenfter binein: "Bierhundert Mark gum Ersten!" Alles staunte und herein trat ein Mann in Schiffertracht und rief nachbrudlich, indem er mit seinem Stod auf ben Tifd fchlug: "Bierhundert Mark zum andera, jum britten und letten Male." "Gott, unfer Jaufen!" rief hermann Gruit und fiel ibm um ben Sals. Der aber finhr fort : "Ja! ich bin's und unfer Schiff liegt voll Gold und Baaren im Safen, bort jest ihr Alle! Morgen fommt auf's Rathhans, ba foll Alles fammt ben Intereffen bezahlt werden. Denn wiffen follt ihr: unfer Gott lebt noch, und bas Saus hermann Gruit van Steen fteht noch."-

Mit dem fechsten Bers übte einft bas Bolf ein Gottesgericht. Ums Jahr 1680 lebte in einer namhaften beutschen Stadt ein fehr reicher Mann; weil er aber fein Gut burch Betrugereien an sich gebracht, verschwand es auch wieber, und er murbe vor seinem Ende fo arm, baf er fast das Brot vor den Thuren suchen mußte. Alls er nun gestorben mar und feine Bermandten ihm ein schwarzes Kreng auf fein Grab hatten feten laffen, murben bes Rachts nach feinem Begrabuif mit weißer Karbe die Worte bes fechsten Berfes: "Es find ja Gott geringe Cachen it." nun freilich fehr verdrießen, alfo daß fie bei ber Dbrigfeit flagten; Diese aber befahl, die Worte follen ftehen bleiben, mo fie ftehen, damit Andere ein Erempel baran nahmen.

<sup>\*)</sup> Die Melobie Neumarte ift aus Moll, dgabaga fis b, (f. Lapriz, Kern ic.) Sie ift von Neumark felbst in breitheiligen Taft gefest. Geb. Bach bat fie zu einer Cantate beunst, wobei er gwifden jede einzelne Beile Betrachtungen in redegemäßem Bejang einftreute.

achter Bers am Schluf bes Liebes :

"Auf bich, mein lieber Gott, ich trave, Sch bitt', herr Chrift, verlag mich nicht, In Gnaten meine Roth aufchaue, Du weißt gar mohl, mas mir gebricht. Schaff's mit mir, wiewohl munberlich, Durch Jefum Chriftum feliglich."

Derfelbe ift aber nicht von Neumark gedichtet, sondern von dem Generalsuperintendenten Bal. Einig in Merseburg (geft, 1681) hinzugethan merben.

Einen neunten Bers :

"D Bater unfer in ber Bobe! Gebeiligt werb' bein Ram allzeit, Dein Reich gufomm', bein Will' geschebe, Das taalich Brot beideer' und beut'. Bergieb bie Gind', Berfuchung mehr', Und alles Urbel von und febr'.

fügte Joh. Ceb. Christ, Consistorial - und Regierungerath zu Coburg, auf besonderes Begehren herzog Bernhards, des Frommen, für die Privatandacht bei. Gedachter Herzog befahl auch, diefes Lied furg vor feinem feligen Ende gu fingen, welches er selbst auch mitgefungen und darauf felig verschieden, 27. April 1706.

## Bon den Ohrenbläsern, daß man ihnen nicht glanben foll.

Es ift ein gemeines Lafter, bas man nennet bas Nachreden oder Ohrenblafen, und ift fo allgemein, bag es ichier fur tein Lafter gehalten wird, fo es bod nach ber Gotteslästerung bas größte und ichablichfte Lafter ift, in ber Wahrheit. Denn fein Lafter fo großen und morderliden Schaden thut, ale Dhrenblasen und Rach. reben; benn barans fommt Tobidilag, Uneinigfeit, Bant, Sader und viel andere ungahlige Gunben und Lafter.

Derhalben foll fein Mensch einem Ohrenblafer glauben und foll fich für ihm hüten mit allem es auf beiden Theilen sehr wohl zuginge. Fleiß, und wissen, daß der Teufel gemeiniglich durch den Ohrenblafer redet, wie St. Bernhardus spricht: Daß der Dhrenblafer hat den Tenfel auf der Zungen, und der ihm zuhöret, hat den Tenfel in den Ohren figen. Denn alles, mas m Born, Sag, Meid, Zwietracht, Saber, Uneinigfeit und Todichlag gelanget, da hat der Teufel Luft gu, und ift mitten im Spiel. Denn er ift ein Mörder und Bater der Lugen, wie Chrifius, Joh. 8, 44. faget. Gleichwie wiederum, wo man redet von folden Sachen, das fich zencht ju Ginigkeit und Friede, da ift Gott gewißlich daß er sei ein Gott des Friedens und des Lebens, Nom. 15., 1 Cor. 14., 2 Cor. 13.

Frennden anrichten, auf der Zunge fiße, wollen wir beffen ein Erempel boren :

Es waren einmal ein Paar Cheleute, die beginhatten einander von Herzen lieb, das konnte der Teufel nicht leiden, fintem I er nichts weniger leiden kann, donn bicfe 2 Stücke: Erstlich, daß Ehe-

barnach, wie er bas Paar Cheleute mochte mit einander uneins machen, daß eins das andere umbrächte. Er schickte zu beiden insonderheit ein altes Weib, die follte fie auf einander erbittern und gallen; die fommt erstlich zum Beibe, und fpricht: Dag ihr Mann, von dem fie meinet, er habe fie fo herzlich lieb, habe im Ginne, fie in der Racht im Schlafe zu erwürgen, barum foll fie ein Schermeffer ju fid ins Bette nehmen und jum Saupte legen, auf daß fie zuvor fame. Das gute Beiblein läffet fich mit folden Borten überreden, gläubte, und thut, wie fie gelehret ift. Darnach kömmt dieselbige alte Bettel gum Manne und fpricht: Bie fie in Erfahrung fei gefommen, baß fein Cheweib ihn gebeufe zu erstechen, und beffen zum Wahrzeichen werde er bei Racht ein Schermeffer zum haupte bes Weibes finden, barum möge er sich wohl fürseben, und glanbe ja ihren guten fanften Worten nicht, Der Manu glanbte, und um Mitternacht, ba bas Weib schläft, will er sehen, ob es mahr sei, wie ihm die alte Bettel gefagt hat, greift hinunter unter bas hauptkiffen, und findet das Schermeffer, nimmt es, und flicht dem Weibe damit den hals ab.

Soldie und dergleichen Geschichten begeben sich viel, welches alles daher kommt, daß man ben Dhrenblafern Statt und Raum giebt, welche oft mand frommes Berg also erbittern, daß ein Mensch etwas thut, welches er fonft fein Lebtage nicht gethan hatte. Darum foll man fich fleißig für ihnen buten und fie fennen lernen bei ihren rechten Karben.

Denn Diese zwei Farben führet ein jeglicher Dhrenblafer in seinem Schilde:

Erfilich, daß er henchelt, lobet ben Menschen, giebt für, er meine es berglich gut, und wollte gern großen fünftigem Unglude vorfommen, stellet sich nicht auders, benn als wollte er, baß

Bum andern, daß er lüget, redet allewege mehr oder weniger, als es in der Mahrheit ift. Denn ein Ohrenblaser muß lugen wie sein herr, ber Teufel, deg Bote er ift, auch ein Lugner ift. Dahero haben vor Zeiten die heidnischen Poeten die Calumniam, das ist, die Lästerer also gemalet: Daß dies schändliche Lafter, so genannt wird Calumnia, auf einem Stuhl fitze, und habe anf einer Seite neben ihr fiten die Lugen, in einer Bestalt eines Weibes. Auf ber andern Geite die Beuchelei, auch in der Geftalt eines Beibes, welche beibe ben Lafteren zu ben Ohren blafen. nicht weit davon. Denn es stehet geschrieben, Welches, wiewohl es ein heidnisches Gemalde ift, jo reinet fich es bennoch wohl mit der Wahrheit.

Darum, mer ba will einen Ohrenblafer recht Daß aber der Teufel gewißlich den Ohrenbla- feunen, der merke darauf und gebe Achtung auf fern, so da viel Zwietracht, Hader und Todichlag biese zwei Stücke, ob er lüget und henchelt. Wo mischen den Leuten und sonderlich zwischen guten er das merkt, so schließe er ungezweifelt, daß der Teufel burch folden Menschen rede als burch ein Rohr, und schlage bas Kreng für fich, und ipreche: Beb bich, du Teufel; wenn es auch gen fid mit emander über die Magen wohl, und | fouft fein befter Freund mare, Bruder oder Schwester, Mann oder Weib, dennoch soll er ihm nicht gnhören, und wiffen, daß er jest des Tenfels der eine find. Zum dritten, daß Nachbarn fried- und podjen, denn es kann auch wohl oft ein uiger, haffiger, geiziger, hoffartiger Meusch er sei.

In manchen Gesangbuchern steht noch ein sam bei einander wohnen. Darum trachtete er frommes Herz von bosen Leuten und dem Teufel betrogen werden: sondern foll ihm fein freundlich antworten und fprechen: Lieber Freund, es sei mahr ober nicht, so fann und will iche nicht glanben, bu bringest mir benn gemiffe Beiden und Zengniffe, baß bem alfo fei.

Alber ein recht frommer genbter Chrift wird nicht leichtlich Bofes von andern Leuten reben, wird es auch nicht gerne hören. Denn er hat vielniehr Luft zu reden, mas ba bienet zu Friede und Einigkeit, und daß er viel Ontes ftifte, fonderlich zwischen Cheleuten und Geschwistern, wie St. Augustinus von seiner Mutter Monica schreibet, daß fie die feine Engend habe an ihr gehabt, daß fie allewege das Beste von den Leuten auf beiden Seiten geredet habe, und alfo viel hundert Bank und Uneinigfeit fürkommen, und die Lente zufrieden gestellt. Golde Tugend preifet St. Augustinus boch an feiner Mutter, wie fie bemnach auch wohl zu preifen ift.

Allso haben wir bisher ehort, daß die Ohrenblafer find ein Wertzeng bes Tenfels, burch welche er pfleget zu reben. Run wollen wir auch boren, daß die Ohrenblafer, und alle, fo ihnen guboren, nicht allein Bauf, Saber, Bwietracht und Mord zwischen den Leuten aurichten, sondern daß fie and bem Rachften gut Berucht fteblen, und find viel arger benn die Diebe, fo Geld und Ont ftehlen.

Denn es ist ein alt Sprichwort: Honestus rumor alterum patrimonium est. Ein gnt Berucht hat einer wohl fo lieb und theuer, als fein väterlich Erbtheil. Und jener Sohn spricht: Nonnumquam satis fit pro homicidio corporali, et furto, quam pro calumnia. Es faun einer oft leichtlicher genug thun für einen leiblichen Todichlag ober Diebstahl, benn für die Nachrede oder Berleumbung. Jesus Girad Cap. 42, 16. 17. fagt : Curam habe de bono nomine. Siebe ju, daß du einen guten Mamen behalteft, ber bleibt gemiffer benn tanfend großer Schäte Goldes. Ein Leben sei wie gut es wolle, so mahret es eine kleine Zeit, aber ein guter Name bleibet ewiglich. Daher auch bas Sprichwort tommen

Omnia si perdas, famam servare memento, Qua semel amissa, postea nullus eris.

Wenn du alles verliereft, fo fiebe ju, dag bu nur einen guten Ramen behalteft, mo bu ben verliereft, fo ifts mit bir aus. Der Spruche find viel mehr, die da zengen, daß kein edler Rleinod nicht fei benn ein gutes Berucht ober guter Rame, wie benu auch viele Exempel und die tägliche Erfahrung reichlich zeugen. Mun folch edel Rleinod ober Schat ranbet ein Ohrenblafer feinem Rächsten damit, daß er feine Bebrechen und heimliche Gunde offenbaret, und macht ihn also ju Gunden und Schanden.

Damit aber ift nun nicht verbo en, daß einer feinem Raditen nicht moge warnen für bofen, giftigen, schandlichen Leuten, Die ihm möchten Schaden thun am Leibe, But und Ghre; benn foldes ist ein Werk der Liebe. Es ist gar viel ein ander Ding übel nachreden ober verlenmben: Berkzeng sei, ber ba gern wollte Unglind fliften. Benn ich ohne alle Urfache zu einem andern leute fich wohl begehen. Bum andern, daß Brn- Nicht, daß er foll mit ihm zurnen oder troßen gehe und sage von dem und jenem, wie ein zorNicht der Meinung, daß ich meinen Nächsten dadurch wolle vor ihm warnen, auf daß er sich vor ihm vorsehe und hüte, sondern daß ich gern wollte zwischen den beiden Zauk, Hader und Zwietracht zurichten.

(hieronymus Woller's teutsche Schriften.)

## Luther im schwarzen Bären zu Jena.

Als Luther nun war gen Jena gekommen, Im schwarzen Bär hat Herberg genommen, Und er eben las im Pfalterbuch sein, Traten zwei reisende Schüler ein:

Zween Johannes, Kefler und Reutiner, Die nöthigt er freundlich zu feinem Tifch her; Und bot ihnen freundlich zu trinken an, Daß sie sich wundern über ben Mann.

Und weil sie an ibm nur Freundlichkeit sehen, So bleiben ven ihm nicht ferne sie fleben; Sein lieblich Wesen thut sie ergögen, Daß sie sich gerne zu ibm segen.

Doch feiner von beiben benft anbers baran, Als bag fie faben in ibm 'en Reitersmann; Denn Schwert, Baret, felbit Wamms und hofen auch, Er träget, wie es ift Landesbrauch.

Mun hebet er au, sie freundlich zu fragen, Daß gern, in allen, sie Antwort ihm sagen: Wie sie weit von St. Gallen ber kamen, Den Weg nach Wittenberg zu nehmen.

Und ber Reiter fpricht: "Ei, bas ift mir 'ne Freud'! Dort werbet ibr finden auch eure Landsleut', Den Do etor Schurpfen und ben Bruder fein, Wenn ibr fie febt, fo gruget fie fein."

Run fang'n bie Schweizer anch ihn an zu fragen: Ob er gewiffen Bericht tonne fagen, Ob Martin Lutber jehund mare frei, Und er etwa in Wittenberg fei?

Und er fagt: "Ich habe gewiffen Bericht, Daß er in Wittenberg bermalen ift nicht; Doch wird nur furze Zeit noch vergehen, So kann man ba ibn wieder feben."

"Doch Philipp Melanchthon und andre find bort, Die hebraisch und griechisch lehren stets fort; Und barin mußt ihr ench wohl umseben, Benn ihr bie Schrift einst wollt versieben."

Die Schweizer bab'n ihm jur Antwort gegeben: "Daß, wenn nur Gott fie erhalte beim Leben, So wollten zurud fie nicht eber gehn, Bis daß fie Lutbern hätten gefehn."

"Nur seinetwegen hatt'n sie's unternommen, Daß sie so weit des Weges waren kommen; Und sie trügen gar großes Berlangen, Bon ihm selbst Bericht zu empfangen."

Als Luther nun weiter von ihnen erfahr'n, Dag vordent zu Bafel Studenten fie waren, Da fragt er, mit beimlichen Lachen: "Bas denn der Erasmus that machen?"

Und als gebührend Befcheid fie gegeben: "Dag biefer gar heintlich halte fein Leben," Sie benten: Wie boch fo ein Reiteremann Bon bergleichen Dingen fprechen tann!

Er retet von fremten Sprachen zu beuten, Auch frägt er nach ben gelehrteften Leuten, Spricht hie und ba ein Wörtlein latein; Was mag boch bas für ein Neiter sein?

Nun fängt er an, sie aufs neue zu fragen: "Was man in der Schweiz von Lutber thut sagen?" D'rauf sie: "Wie überall sind zwei Parthei'n, So auch im Schweizerlande sie fein."

"Ihr etlich' pflegen ben Luther ju loben, Doch and're aufs grimmigft' wiber ihn toben; Bor allen find es bie geiftlichen Herrn, Die auf ihn schimpfen und laftern gern."

Da faget ber Reiter mit fröhlichem Ton: "Die Pfaffen! ja, ja, ich bachte mir es schon!" Und weil er in allen so traulich spricht, So schenen sich auch die Schüler nicht.

Und einer ergreifet bes Reiters Buchlein, Machts offen und ichauet neugierig binein, Und fiebt, wie er vorne ben Titel lieft, Daß ein bebräifch Pfalter es ift!

Nun finnen und beuten fie viel bin und ber, Bas boch ein sonderlicher Reiter bas mar! Und einer fagt: "'en Finger that ich geb'n, Berftand ich biese Sprache eben."

D'rauf fagt ibnen Enther mit freundlicher Stimm': "Daß er fich übe alle Tage barin; Und wenn mit Fleiß fie's übten alle Stund', So würd'n fie, wie er, berfelben kund."

Als fie nun fo zusammen reben thaten, Ift auch ber Wirth zu ihnen ber getreten, Und fagt zu benen aus bem Schweizerland, Weil er als treue Leut' sie erkannt:

"Benn ihr bätt't können vor zwei Tagen eingehn, So hättet ben Lutber ihr bie können sehn, Denn hier am Tische, zur genannten Frist, Er ganz leibhaftig gesessen ist."

Da fprach'n bie Gefell'n mit Born und Berbriegen: "Ei, bag fo fpat wir haben tommen muffen! Wenn nicht ber Weg fo schlecht gewesen war, So waren bei Zeit wir tommen ber."

Def lacht ber Wirth, und gebt binaus mit lachen. Und als nun einer sich zu ihm thut machen, Da fagt er dem mit Ernft, gang frank und frei: "Daß ber Lutber diefer Reiter fei!"

"Du willft mich foppen!" bentet ber Gefelle, Und fest fich wieder auf Die alte Stelle; Doch beimlich fagt er zu fein'm Camerad, Bas ber Wirth ihm anvertrauet hat.

Sie benken bann: "Hie muß ein Irrthum walten!" Und fangen an, für Hutten ibn zu halten. Und beid' erweisen ibm nur folde Ehr', Als ob er bieser auch wirklich wär'.

Alls balb barnach noch find zwe'n Kaufleut' kommen, Und einer bat ein Buch zur hand genommen, Erfundigt fich ber Reitersmann gar fehr: "Was boch dieses für ein Lüchlein war?"

Darauf bat jener zur Antwort gegeben: "Es fei gedrudt und erfchienen fo eben, Die Epifteln und Evangelien Bon Luther ausgelegt gar fcon."

Und fragt ben Reiter: "Ob er fie nie gefehn?" Darauf läßt benn biefer zur Antwort ergehn, Und faget, mit-lächelnben Geberben: "Run, fie follen mir auch balb werben!"

Als nun ber Wirth bie Mablzeit aufgetragen, That er gar freundlich zu ben Schülern fagen: "Ich möcht' aufs beste euch balten gar gern, Drum fetzet euch ber zu biesem Herrn!"

Und nun auch Lutherns fpricht freundlich und fein: "Daß fie feine Gafte getroft möchten fein, Gie follten nur nicht forgen und fragen, Er wolle die Zeche icon tragen."

Bei Tifch nun er rebet mit Ernft und mit Freud', So fcon von jeniger und fünftiger Zeit, Daß die Gafte fast alle ihr Effen Ueber seine Reben vergeffen.

Er fagt: "Daß in Nürnberg bie Fürsten und herrn Dermalen zum Reichstag versammelt nun war'n, Damit sie die jest schwebenden Geschichten Zum Besten bes Bolts könnten schlichten."

Er hoffe: "Daß man in späteren Jahren Erft recht überall werd fehn und erfahren Den Ruth' ter evangelischen Wahrheit, Die Gott geoffenbaret zur Zeit."

"Die Alten wären im Brethum erzogen, Durch die Papiften von klein auf betrogen, Deshalb hielte es gar bart und gar fchwer, Daß sie annahmen bie neue Lehr'."

"Toch murbe, bei ben Kindern und Nachkenunen, Defto mehr die Wahrheit nügen und frommen, Weil diese noch nicht mit falschen Lehren Bon Jugend auf vergiftet waren."

Drauf fpricht einer von ben Kauflenien obn' Echen: "Ich bin nur ein schlichter einfältiger Lai', Berfiebe nicht viel von alle ben Sachen, Die jegund überall Unruh' mach'n:"

"Doch wie ich bermalen die Sache feh' an, Ich anders nicht urtheilen und fagen kann: Entweder ber Luther ift Gott's Gefell, Dber gar ber Tenfel aus ber Höll'!"

"Ich hab' noch zehn Gulben, die will ich verzehr'n, Mit Luft und mit Freuden, dem Luther zu Ehr'n, Ich glaub', könnt' ich nur einmal ihm bichten, Er würd' mein Gewiffen berichten."

Indem hat der Wirth zu ben Schülern gesagt: "Seid fille, und nur weiter nicht Sorge tragt, Martinus bat alles schon ausgericht't, Daß ihr bas Geringste schulbet nicht."

Als man barnach bas Gratias gebeten, Und die Kanfleut' waren hinans getreten, Da fagen die Schüler ihm ihren Dank, Daß er sie erquickt mit Speif' und Trank.

Und gaben dabei ihm leife zu versieh'n, Daß sie gläuben, in ihm den Hutten zu seh'n. Darauf er denn aber verneinend spricht: "Ihr irret! denn ich bins wahrlich nicht!"

Und tem Wirth, ter bazu auch sommet herbei, Er fagt: "Daß er ein Erelmann worden sei, Indem bie beiden schweizerischen Leut' Ihn für den von Hutten hielten heut'."

D'ranf entgegnet ber Wirth mit heimlicher Freud': "Nicht Suuchel ei nein, der Luther felbfi ihr feit!" Da lacher er mit gar froblichem Muth; Spricht: "Ei ja! ihr machts erft gar recht gut!"

Run füllet er das Glas und fpricht: "Stoßet an! Auf daß ibr in Wittenberg Segen mögt hau." Und wechselt das Glas, und biet't ibnen Wein: "Weil Bier 'em Schweizer fauer möcht' fein."

So ift er gar fröhlich und artig all'zeit. Weil er im Gemiffen ber Gnade fich freut — Weil Gott burch Christum versöhnet ihm ift, So lebt er mit Freuden als ein Christ.

Weil es nunmehr spät und zum Schlafen war Zeit, Er ihnen seine Hand zum Abschiede beut; Spricht: "Sobald ihr ben Doctor Schürpsen seht, Grüßt ihn, und sagt, daß wohl mir es geht!"

Da fprachen die Schweizer: "Gar willig und gem Wir wollen ja grüßen den Doctor und herrn, Jeroch mußt ihr zuvor und bekennen, Wie ihm ench selbst wir sollen nennen."

Und er: "Dies Wort nur lagt ben Doctor wissen: "Der, ber ba kommen foll, ber läßt euch grußen!" Sobalt ihr Schurpfen bie Worte nur fagt, Er's balb verftebt und weiter nicht fragt."

Ann thut er sein' Rod auf sein' Axel hangen, Und ift zur Ruh' in sein Kämmerlein gangen. Darnach die Raufleut' sind wieder gefehrt, Und haben noch einen Trunt begehrt.

Sie rebeten noch lange viel bin, und viel ber, Was wohl für ein (Ban boch ber Reitersmann mar'; Bis ber Wirth es ihnen betennet frei, Dag Riemand es als Lutherus fei.

Da baben fie fich benn befummert aar febr. Dağ fie ibm erwiesen nicht größere Ehr'; Doch wollten fie frub am Morgen auffiebn. Und bei ihm um Entichuldigung flebn.

Und frub, ba bie Morgenroth' faum entglommen, Ift ber Doctor felbft in ben Stall getommen, Um feinen Rappen binaus gu führen; Da bab'n fie gefagt ibr Begebren.

Und er faget freundlich: "Ei, lieber Mann, nein, Bas ihr gerebet, mar gang recht und mar fein; Benn ihr ibm beichtet, ibr lernet ja bann, Db ich felbit bin gewefen ber Mann.

Darnach bat er fich balt auf fein Rog gefest, Recht wie ein Ritter es macht, und gulest Bon allen fröhlich Abschied genommen; Und ift balb gen Wittenberg tommen.

Da ibn nun wieber erfennen tie Geinen, Co möchten vor lauter Freude fie meinen. Gie loben ben Bater und Jefum Chrift, Dag Luther in ihrer Mitte ift.

Als die Freund' in Schurpfens Sause ihm fagen, Bas alles feitbem fich hat zugetragen; Da fommen gar mito', und bennoch voll Freud', Much jene bekannten Schweizerleut'.

Mit Bermunterung fie ibn ba figen feb'n, Und fonnen nicht anders, fie muffens gefteb'n, Dag biefer Reiter, fo bieber und treu, Bar Niemant, ale Enther felber fei.

Und biefer, indem er "Willfommen!" fie beißt, Gie mit Lachen nun auf Philippum binmeift: "Das ift ber Melanchthon, von bem ich fagt', Als ihr um Wittenberg mich gefragt." -

Man ficht man Luther, obn' Gaumen und Weilen, Alebato bin gu feinem Pretigtftubl eilen; Auf bağ er, mit reiner und rechter Bebr', Dem Teufel und feinen Schmarmern trebr'.

Und Tag für Tag, ale Gottes getreuer Anecht, Lebrt er bem Bolfe, mas ift falfd und mas recht. In acht Prebigten zeigt er treulich an, Werin Rariftatt bat Unrecht getban.

Und gnabig giebt Gott feinen Segen bagn, Dag bald gurud febrt wieder Fried' und Rub'; Denn die meiften, obn' langes Berenten, Der Wahrheit die Ehre gern schenken.

Die Propheten, fo aus 3midan gefommen, Die haben nun bald ben Abschied genommen, Denn Lutherus, als ein febr meifer Mann, That ihnen gar wenig Ehre an.

Sie baben ihm bann, ans lauter Grommiafeit. Rur Fluch gewünscht, fich felbst die em'ge Freud'. Da fagt er gu: "Ich laffe Gott malten, Der wird eure Gogen schon halten."

Als nun bie Noth vorbei und vorüber ift, Da frenet fich beg ein jeder frommer Chrift. Man bantet Gott burche gange Sachsenland, Dağ er hat Doctor Euther gefandt! -

Im fünfzehnhundert zwei und zwanzigften Jahr, Am siebenten Tage bes Margen es war, Da er, nach Wittenberg gurud gefehrt, Der Schwarmerei Rarlftabte bat gewehrt.

Aeltere und nenere Stimmen über den fleinen Katechismus Luther's. (Mus bem Freimunb.)

Ratedismus Luther's. Fruhzeitig murbe Dr. J. F. Mayer († 1712).

er in viele leben de, aber auch in die lateinische, griechische, bebräische, arabische, sprische und anbere tod ten Sprachen überfest. Und in wie manche Sprache ift er in neuerer Zeit von ben Heidenmiffionaren übersetzt worden! In der lutherischen Kirche erhielt er alsbald symbolisches Unfeben. Ungablig find die Bucher und Buchlein, die ju feiner Erflarung und Erlauterung feit Jahrhunderten erschienen find. Das für ein theuerwerthes Rleined wir an ihm baben, wolle ber Lefer aus einer Angahl von urtheilsfähigen Stimmen aus älterer und neuerer Zeit erseben.

- 1. Der Kürft Georg von Auhalt († 1553), ber felbst ein Pfarrer und gründlicher Theologe war, nennt den fleinen Ratedismus "die fleine oder Laienbibel, in welcher der Kern aller prophetischen und apostolischen Lehren auf bas fürzeste zusammen gezogen fei." Er fagt: "Der erfte Theil ift die Lehre über alle Lehren (Befett); der zweite Theil faßt in sich die Beschichte über alle Weschichten (bas apostolische Symbolum); der dritte Theil enthält bas Webet über alle Webete ibas beil. Baterunfer); ber vierte Theil enthalt die Ceremonien über alle Ceremonien (Taufe und Abendmahl); der fünfte Theil redet von der Bemalt, die über alle andere Bewalt erhaben ift (Schlüffelgewalt). Im Unhang fteht eine Zafel ohne gleichen, bie Saustafel."
- 2. Juftus Jonas (+ 1555) fagt: "Es ift eine fonderliche Gottesgabe und Buabe, daß jett wieder der Ratechismus rein gelehret wird in ber Rirdje, nämlich bie gebn Bebote, Glaube und Baterunfer; benn baburch hat ein jeglicher Mensch bie gauge Theologie und fanu erfennen lernen, mas der rechte, beste, hochste, mahrhaftige Gottesbienft ift, mas Gottes Wille und Gebot ift, mas Er von une fordert ; item, wie ein jeder in seinem Stande in allem Mandel und Leben gegen feinen Rächsten sich halten foll und leben, daß es Gott gefalle. Und wenn die lutherische Lehre, welcher der Teufel so bitterfeind ift, nichts anderes genütt hatte, benn baß fie ben Ratechismus und die gehn Bebote hat wieder bem Bolf befannt gemacht, fo hatte fie boch mehr in der driftlichen Kirche gebaut denn alle hohen Schulen, fo lange fie auf Erden gemesen find." — Derfelbe Gottesgelehrte bezeugte von dem fleinen Ratedismus Luther's, berfelbe ,,fei nur ein fleines Büchlein, das man um sechs Pfennige (NB.! fo viel hat es damals getoftet) faufen fonnte, aber fech staufend Welten vermöchten ihn nicht zu bezahlen. Er glaube gewiß, daß der heilige Beift dem feligen Luther benfelben eingegeben habe." - Dies Urtheil ist um so gewichtiger, da der treffliche Jo nas im Jahre 1525 aus Auftrag bes Churfürsten von Sachsen noch vor Luther einen Rate. dismus verfertigt hatte.
- 3. "Co viel Worte, so viel Cachen; so viel Abschnitte, fo viel Segnungen; wenige Seiten, Unfer der heiligen Schrift ift tein Buch in der aber eine unvergleichliche Fulle theologischen In-Belt fo befaunt und verbreitet, als der fleine halts." Dies ruhmt von unferm Ratechismus weiß, was im Ratechismus fteht

- 4. Chedem murden auf den Universitäten Borlesungen über den fleinen Ratedismus gebalten, mas - Gott fei Dant! - auch in neuefter Zeit, g. B. von Dr. harnad in Erlangen und Dr. von Be ich mit in Leipzig, wieder gefdieht. Gine folche Borlefung fundigte ber Profeffor Dr. Sigm. Jac. Baumgarten in Halle am 22. Mai 1732 mit den Worten an : "Ich werde in den Nachmittagestunden frei und öffentlich über Lutheri Katechismus lefen, weil die allermeisten, so die Theologie studiren, denselben werden einmal in Rirdjen- und Schulämtern ju erflaren haben." Dr. Baumgarten hielt und fern fleinen Ratechismus fur "ein mahren Rleinod unferer Rirche" und für "ein mirfliches Meifterftud des Bortrage."
- 5. Aeltere Theologen fagen : "Man fann ben fleinen Ratechismus Luther's in ahnlichem Sinn unter ben Buchern ben fleinften im Simmelreich nennen, wie Chriftus unter ben Menschen ber fleinste im Simmelreich heiße und doch Johannes den Täufer und alle Menschen übertreffe." - Andere nennen ihn "ben Kirchenstern, der in alle Rebensverhältuiffe hineinleuchtet; das Gilberglod. lein und den Ruhm unserer evangelisch - lutherischen Rirdje; die rechte Rinderbibel, die gefunde Rinderlehre, ein Meifterftud driftlicher Lehrweisheit, den ichriftlichen Glaubenegrund, eine Boldquelle göttlicher Glaubens- und Sittenwahrheit, einen rechten Luft garten, in welchem betrübte Geelen an den häufigen Tröstungen sich weiden und ergößen können."
- 6) Der würtembergische Pralat F. Ch. Deting er († 1782), dieser tiefe Denker und geistreiche Mann, legte in seinem Greifenalter bas Befenntniß ab : Ich stehe nun eigentlich wieder auf bem alten Punft, auf welchem ich schon als Rind gestanden habe; denn all meine Biffenschaft ist in dem kleinen Ratechiemus des feligen Luther enthalten."
- 7. "Der fleine Ratechismus Luthers ift ein Befenntniß der Kirche, und zwar unter allen Befenntuissen basjenige, welches bem Bolf am augenehmsten und geläufigsten ift. Es ift eine Cache, welche niemand leugnet, daß fein Ratechismus der Welt gebetet werden fann als der. Aber ift es weniger bekannt, als mahr, daß er ein wahrhaftiges Wunder genannt werden fann in Anbetracht ber außerordentlichen Fülle und des großen Reichthums an Erfenntniß, welche bier in so wenigen Worten ausgesprochen ift. Denn der versteht ihn nicht, gewiß nicht, melcher ihn der Armuth und Durftigkeit zeiht . . . Er ist ein reiner Widerschein des göttlichen Worts, eine Laienbibel und Lust der Theologen . . . Er ist ein Maß, das für alle gerecht ift, für groß und flein. Darum foll man nicht guthun, nicht abthun; fondern fcon bei feinen Worten bleiben und vor allen Dingen das Bolf wieder zu der Sohe ber Erfenntnig emporbringen, daß es und was es an ihm hat ... Der haus-

beten, lernen, ichagen; fo wird er jum Del- hellig ju dem fleinen und großen Ratechismus den Garg geben. früglein der Sarepterin werden, dem das Del Dr. Luther's, wie folde von ihm gefchrieben und fnicht fehlt. Ja wenn ber Ratechismus erft wieder jum hausbuch wird, bann wird man inne werden, mas für Stärfung ber Rirche insgemein für alle ihre Werte baraus jugeht. Erift eine norma' normata, eine göttlichmenichliche regula fidei (Glaubensregel) - göttlich im Text, menschlich im treuen "Was ift bas?" ein Symbolum, ein Feldgeschrei, welches aus ber Tiefe ber Geele gefproden, die Bollwerfe bes Satans nieberwerfen fann." - Co Bilh. Bobe in feinen "drei Buchern von ber Rirche," ©. 123 ff.

#### TT.

Dr. Bugenhagen, der befannte Freund und Umtegenoffe Luther's, trug ben fleinen Ratechismus "allezeit bei sich und redete die Ordinanden (b. h. diejenigen, welche jum heiligen Predigtamte geweiht und gefegnet werden wollten und follten) hart an, wenn er bemertte, daß fie beffen nicht achteten."

- 2. Johann Mathefius († 1565), jener gesegnete Prediger in Joachimsthal, nennt ben fleinen Ratedismus ben "feligen Schab" und fagt: "Wenn Dr. Euther in feinem Lauf fonft nichts Gutes gestiftet und angerichtet hatte, benn bag er beibe Ratechismus (b. h. ben großen und ben fleinen) in Saufer, Schulen und auf ben Predigtstuhl, und das Gebet vor und nach dem Effen und wenn man schlafen geht und aufsteht, wieder in bie Saufer gebracht, fo fonnte ihm bie gange Welt bas nim. mermehr genugfam banten und begahlen." Derfelbe feufzte und betete: "Es wolle der herr Christus den heiligen Ratechismus mit der wittenbergischen Erflärung auf unfern Rangeln und in unfern Schulen, in frommer hausväter Saufern und in ihrer Rinder herzen erhalten und vor neuem Alidwert gnabig behüten."
- 3. "Selig find die Sande, welche dies heilige Buch geschrieben haben." So rief ein papistischer Theologe in Benebig aus, als er Luthers fleinen Ratechismus gelefen hatte. Der gute Mann hatte freilich nicht gewußt, daß der "Erzfeger" Luther der Berfaffer biefes "heiligen" Buches ift. - Co mußten auch bie Benetianer ben gefangenen Chriften in ber Türkei gur Stärfung ihres Glaubens nichts befferes zu schicken als den kleinen Ratechismus Lutheri, beffen Ramen jedoch nicht auf dem Titelblatt stand.
- 4. "Der Conventual Johann Rüdinger bekam von ungefähr Luther's Ratechismus in die hande und wollte benfelben fogleich ins Feuer werfen. Da fielen ihm Augustins Worte: "tolle et lege—nimm das Buch und lies"—bei. Er las und murde evangelisch.

vater, die Kinder, das Gesinde sollen ihn treiben, |cordien formel (II, 5) bekennen sich "ein- ihm den kleinen Katechismus Luther's mit in seinen Tomis (Schriften) einverleibet worden, weil dieselbige von allen der Augeburgischen Confession verwandten Rirchen ein hellig approbirt, angenommen und öffentlich in Rirchen, Schulen und Säufern gebracht worden fein, und weil auch in benselbigen bie driftliche gehr aus Gottes Wort für die einfältigen Laien auf das richtigfte und einfältigfte begriffen und gleichergestalt nothdürftiglich erflärt wor-

- 6. "Die Zeiten find vorüber, in welchen Buder über Luther's Ratedismus Glück machen founten, wenn er in ihnen eben nur als ein fremdartiger Rorper enthalten mar; ebenfo diejenigen, nach welchen ber Unterricht eine Ueberkleidung oder Belebung irgend eines Lehrgerippes von auseinander gehafter Glaubens - und Sittenlehre sein sollte.—Es gehen noch viele Buchlein diefer Urt um, aber nicht wie Beifter, denn fie haben mit Beift nie eine Bemeinschaft gehabt, fondern wie Jammergestalten herabgefommener Sungerleider, die kein Mark in den Knochen, kein Kener in den Gliedern, feine Kraft in den Musteln, feinen Muth in der Meinung haben. \_ Luther's Ratechismusift und bleibt bas Buch, in welchem nach einem für ben Bolfsverstand verjüngten Magstabe der bibelgemäße Bauriß zu bem Saufe bes Denfens und Glaubens vorgezeichnet ift, das ein kluger Mann fich für alle Fälle bant, und unter beffen Schatten er sicher zu wohnen vermag." (Thilo "das geistliche Lied in der evangelischen Bolfsschule Dentschlands." Erfurt 1842.)
- 7. "Man ftelle nur alle bie Ratechismusarbeiten ber neueren Beit neben ben lutherischen, und man mußte stockblind fein, um bas matte, nüchterne, bald breitgeschlagene ber ersteren neben der frisch en zu fammengehal. tenen Rraft, neben ber Rornigfeit und Bolfsthumlichfeit bes letteren nicht zu bemerfen.... Wir brauchen feinen neuen Ratechismus, Luther thut feinen Dienft noch vollkommen und wird, wills Gott, auch noch nicht fo bald bienstunfähig werben." (Cober Professor Dr. Palmer in Tübingen in seiner "evangelischen Ratechetit", 1846 S. 292.)

- 1. Auf der Bibliothet in Gotha befindet fich ein kleiner Ratechismus Luther's, den der Churfürst Johann der Beständige († 1532) mit eigner hand auf Pergament geschrieben hat, worans zu ersehen, wie hoch dieser gottselige herr das herrliche Büchlein in Ehren gehalten.
- 2. Kürft Joachim von Unhalt (†1561) fagte : "Nächst der Bibel ift der fleine Ratechismus Luther's mein beftes Buch."
- 3. herzog Friedrich IV. von Liegnit

- 4. Churfürft Unguft v. Sachfen († 1586), jener gotteefürchtige Kurft, ber fich bas Buftanbefommen ber Concordienformel fo angelegen fein ließ, daß er darauf über 80,000 Rthlr. gemenbet, redete einmal einen feiner Sofprediger an mit ber Frage: "Wie ftudieret mein Cobn?" Alls nun berfelbe antwortete : "Wohl, Gott dem DErrn ift gn banten," hielt ber Churfürft weiter an : "Gi fagt mir recht gu ?" Er aber replicirte wieder demuthigft : "Gnadigster Churfurft, ich banke gn Gott, es läßt fich alles wohl an, ob er aleich findieret wie ein Herr." Worauf der hochlöbliche Regent angefangen ju lachen und gefagt : "Das ift eine gute Antwort, wohlan er foll fein großer Doctor werden. Er foll mir aber gleich wohl ein Ratechismus. Doctor werben, fonft toch te (taugt) er nichts jum h Erru."
- 5. "Luther bleibt wohl Luther und wirds ihm jo bald feiner nachthun. Meine Rinder sollen den Ratechismus lernen; wenn fie ben recht verfteben, haben fie genng gelernt," - fagte Cabina, die Gemahlin des Churfurften Johann Georg von Brandenburg († 1598), welcher der Stammvater aller brandenburgischne Churfurften und Martgrafen ift, die nach ihm gelebt haben.
- 6. "herr Doctor! Er hat heute diese Bemeinde dem neuen Enperintendenten an feine Geele gebunden; alfo binde ich meinen einzigen Pringen an Ceine Geele, damit berfelbe in ber reinen evangelischen Lehre und im Ratechism us wohl und treulid) moge erzogen werden," Co fprach einst ber fächfische Churfurst Johann Georg II. († 1680) ju feinem hofprediger Weller.
- 7. "Der Ratedismus, ben Luther im Jahre 1529 herausgab und von dem er fagt, er bete ihn felbft, fo ein alter Doctor er auch fei, ift eben so kindlich wie tieffinnig, so faßlich wie unergründlich, einfach und erhaben. Glückselig, wer seine Seele damit nährt, wer daranfeft. hält! Er befitt einen unvergang. lichen Troft in jedem Momente, nurhinter einer leichten Schale ben Rern der Wahrheit, der dem Weiseften ber Beifen genng thut." Co ber berühmte Geschichtschreiber Leopold Ranke in Berlin. ("Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation." 1839. II. 445.)

Der Wandel der Christen die Thatpredigt des lebendigen Gottes.

(Mus bem Berrmannsburger Miffioneblatt.)

Im letten Softe habe ich den herrlichen Sieg ergahlt, ben Landolf mit Gottes Sulfe über ben alten Priefter De in rich und beffen Rinder gewann. Ich will nun noch von einem dritten Siege ergablen, ben ihm ber SErr gab. Gine Stunde von hermannsburg mar ein hof, der in der Chronif die Remmiga genannt wird, mel-5. Die Berfaffer und Unterzeichner ber Con- fprach (um 1580) den Bunfch aus, man mochte cher von einem freien Manne bewohnt mar, mel-

bas Wort Abel wird oft Dbel geschrieben und gesprochen in den alten Edhriften. Die beiben Cheleute batten einen Cobn, ber ben Ramen bes Baters trug. Walo mar als Befiger eines Kaupthofes zugleich Gemeinepriester, welche Burbe immer mit bem Besitze eines haupthofes bei den alten Cadifen gusammenhing. Alle Rathe. und Gerichtsversammlungen der Bemeine ftanben unter seinem Borfit, er brachte die dazu geborigen Opfer, und man fann leicht benten, in welchem Unsehn er deshalb stand. Dies Unsehn wurde noch erhöhet burch seine Erfahrung in den alten Rechten und Gitten, und burch feine unerschütterliche Treue und Rechtschaffenheit. Auch er war, wie Seinrich, Unfaugs ein entschiedener Feind bes Chriftenglaubens. Landolf, ein driftlicher Miffionar, besuchte ibn hänfig und erzählte ihm von dem SErrn Jesu, aber Walo batte ein tanbes Dhr gegen bie Wahrheiten bes Evangeliums. Er wußte aus alten Sagen, daß einft mei Bruder, ber weiße und fcmarge Emald, welche bas Chriftenthum unter ben Sachsen gepredigt hatten, von denselben den Göttern geschlachtet worden seien. Und wie er benn mit fächfischer Babigfeit an ben alten lleberlieferungen festhielt, fo jagte er Landolf ins Geficht, von Rechtswegen gebührte ihm gerade basselbe Edickfal, welches die beiden Edmalde betroffen habe, er konne foldbes nur an ihm nicht ausführen, weil ber Bolfebeichluß, ben die Bolfegemeine bei ben Steinbanfern gefaßt hatte, einmal zu Recht bestände, wonach die Predigt des Evangeliums frei gegeben wäre. Landolf ließ sich dadurch nicht schrecken, sondern setzte seine Besuche und Predigten fort, da er bemertte, daß Balo trottem immer aufmerksam anborte, wenn er von dem hErrn Christo ergablte. Gines Tages fam Landolf wieder gur Remmiga, er fand Walo ftill und in fich gefehrt vor feinem Sofe fiben bei ber Opferstätte, wo bie Gemeineversammlungen gehalten murden. Reben ihm stand Ddela, fein Weib, und fein fleiner Cohn, ber etwa zwölf Jahr alt mar. Der Knabe lief Landolf fröhlich entgegen und sprach: es ist gut, daß bu fommft, ich habe Bater eben gebeten, daß er mid mit bir ziehen laffe, ich wollte gern recht viel von dem guten hErrn Jesns hören und Sein Junger werden. Mntter will es auch mobl, und, flusterte er leiser, sie hat den Cohn Gottes auch lieb; aber ber Bater ift traurig geworden und will es nicht, er fagt, er habe heute feine Fran und feinen Cohn verloren. Doela reichte ihm die Hand und sprach laut: ja ich habe Jesum lieb, ich will Seine Jüngerin werden, aber Walo will es nicht, und so will ich auch mit dir ziehen, bag ich von Jesu höre und getauft merbe. Lanbolf mußte nicht, wie ihm geschah. Dbela und ihr Cohn hatten bisher allegeit ftill jugehört, wenn er von Jesu erzählt hatte, aber nie ein Wort bagu gesprochen. Jest ergablten fie, ber herr Jesus sei ihnen dabei so tief ins Berg hinein gewachsen, daß fie nicht wieder von ihm los konnten, und auch nicht los wollten, benn sie wollten in ber Remmiga eine chriftliche Kapelle, und um felig merben und in den Christenhimmel fommen, bie Rapelle her entstand ein Christendorf, das auf das gulbene 2 B C.)

der Balo genannt wird. Seine Fran hieß | wo Jesus ware und die heiligen Engel. Da ftand feinem Grund und Boden fich ansiedelte, ein Do ela, zuweilen wird fie auch in der Girenit Balo auf, fah Landolf mit finsterm Blid an und Bach flof burch bas neue Dorf, barnach murbe Abela genannt. Der Rame ift derfelbe, benn fprach zu ihm: Du haft mit beinen Reben meine es Befed orf genannt, und heißt noch heute fo, Frau und meinen Cohn verführt, nun habe ich und liegt in ber hermannsburger Gemeine. Die feine Frau und feinen Cohn mehr. Weh aus Rapelle hat bestanden bis jum breißigjährigen meinem Sofe, nimm meine Fran und meinen Sehn mit bir, fie lieben mich nicht mehr, fie lieben Jesum. D Malo, erwiederte Landolf, erfennst du nicht, daß beine Götter tobte Götter find ? erkennst du nicht, daß Jesus ber mahre, lebendige Gott ift? Jefus hat ihre Dergen gewonnen, beine Gotter fonnen feine Bergen gewinnen, fieh bas an beiner Frau und an beinem Cohne, und lag Jefum auch bein herz gewinnen. Ihr follt alle brei selig werden. Walo schüttelte den Ropf: mein Berg gewinnt er nicht. Co follen, rief frendig ber Diener des hErrn, beine Fran und bein Cohn bein Berg für Jesum gewinnen. Deine Fran und bein Cohn wollen getauft fein, du fannst es ihnen nicht wehren, sie sind freie, ebelgeborene Leute. Ich will sie taufen in beiner Gegenwart heute noch, denn fie glanben an Jefum, bag Er Gottes Cohn ift. 3ch weiß aber, bu haft beine Frau und beinen Cohn lieb, und fie haben bich fehr lieb, nur Jesum noch lieber. Laß sie als Getaufte bei bir bleiben, stoße sie nicht aus beinem Sofe. Und wenn sie nun als Betaufte bich noch lieber haben, ale früher, dir noch gehorsamer sind, als früher, willst bu bann glauben, bag Jesus machtig ift, mächtiger ale beine Gotter? Du haft eft gesagt zu mir, bag Dbela ftolg und heftig fei, fonft aber gut und brav. Wenn fie nun ale Betaufte bemuthig und fanft. müthig wird, willst du bann glauben, baß Jesus nene Herzen gibt? Erstannt blickte Walo ben freudigen Landolf au. Dbela bemuthig und fauftmuthig? fragte er, ja bann will ich glauben, baß Jesus neue Bergen schafft, daß Jesus Gott ift, und ich will Ihn Bib mir beine rechte Sand, Balo, anbeten. sprach Landolf, ich weiß, ein Cachfe halt fein Wort und lügt nicht, und Walo vor allen. Er schlug ein. Landolf faumte nicht, gleich lief er gu herrmann und Beinrich, holte fie ber, fie follten feine Freude theilen und Taufpathen fein. D wie freudig famen fie. Roch an demfelben Abend wurden Odela und ihr Cohn getauft auf den Namen des dreieinigen Gottes, und Landolf erinnerte sie frehlich baran, daß er Walo versproden habe, feine Frau und fein Cohn follten fein herz für Jesum gewinnen. Gin Jahr verfloß und an bemselben Tage, an welchem Dbela und ihr Sohn getauft worden maren, wurde auch Walo getauft, denn die getaufte Odela war fanftmuthig und bemuthig geworden, weil Jesus in ihrem Bergen wohnte, und fie und ihr Cohn hatten nach der Taufe ben Bater noch herzlicher geliebt, maren ihm noch gehorsamer gemesen, Walo bekannte, sie sind besser, als ich. D ber Manbel, ber Manbel ber Chriften, wie mächtig befehrt er, ber Banbel ber Christen ist die That predigt des lebendigen Gottes. Run baucte Malo an feiner Opferstätte

Rriege, da ist sie niedergebranut worden von Tilly's Morbichaaren, und nicht wieder aufgebaut. Aber die Geschichte geht noch weiter. Walo starb alt und lebenssatt in ben Urmen feiner Frau und feines Cohns.

## Die heilende Macht eines Gejanges.

Schubert in feiner Beschichte ber Geele erzählt folgendes: Der Pfarrer Ruchze in Berlin war im Jahre 1760 an einem Auge von einem fo heftigen und ungemein schmerzhaften Uebel befallen, daß die Merzte, den Arebe befürchtend, das ohnehin für verloren geachtete Auge herausschneiben wollten. Der Schmerz bes Leibes, die nun hinzugekommene Kurcht vor der Operation, hatten dem Rranten ichon länger, weber bei Racht noch bei Tage, Ruhe gelaffen; er war von der beständigen Qual gebeugt und zerriffen. Da bort er einft ben Befang eines alten frommen Liedes, das von der völligen Ergebung des Menschen in Gottes Willen rebet. Er fingt mit, wird innig bewegt, jugleich aber in feinem Bemuthe fo still, so beruhigt, so freudig, wie er es seit lange nicht gewesen. Mit ber innern U ruhe legt fich auch ber außere Cturm, ber Kranke schläft zum ersten Male wieder sanft und ruhig. Die Werzte finden das Auge am Morgen so gebessert, daß die Operation nicht mehr nöthig erscheint; ber Kraufe wird, bei Anwendung einiger ihm noch verordneten Mittel, geheilt und erhalt ben Bebrauch bes Auges fast vollfommen mieder

## Schönster Lohn treuer Schullehrer. Die Liebe ihrer Schüler.

Co Schreibt Johann Matthefius, als er noch Schullehrer in Joachimethal war: 2118 ich allhier Schulmeister mar, verreifte ich gen Wittenberg, wie ich aber nach vier Tagen wieder anheim fam, murbe ich von meinen Schülern als ein frommer und herzlicher Bater empfangen; acht und zehn Sande faßte ich auf einmal in meine Sand, die fie mir häufig boten. 21di, ich mußte vor Freuden flogaugeln und meine Thränen die Wangen herab aus den Augen fallen lassen. Da lehrt siche wohl und luftig.

## Rechtes Verhalten bei ben Sündenfällen bes Nächsten.

Bernhardus bezeugt von einem alten Monch, ale berfelbe gehört hatte, daß aus feinen Mitbrübern einer sich gröblich verfündigt hatte, habe er bitterlich geweint und gesagt: Ille hodie et ego cras b. h. heute hat ihm ber Teufel ein Bein untergeschlagen und betrogen, morgen fann er mir bergleichen thun. (Binchius in ber 8. Pred. über

### Evangelisch = lutherische Atademie.

Schon früher ift in Diesem Blatte bekannt gemacht worden, daß der Unterzeichnete Rnaben, welche von Ferne hierher gefandt werden, um die hiesige luth. Afademie zu besuchen, in Rost und Logis zu nehmen gesonnen fei. In der letten Beit habe ich fünf Schüler in meinem Saufe gehabt. Wie zu erwarten fteht, so werden mit dem Unfange bes neuen Schuljahrs, welches ben 15. August beginnt, sich mehr einfinden. Da ich nun für diesen ermunschten Fall Ginrichtungen zu treffen habe : fo richte ich an alle diejenigen geehrten Eltern und Bormunder, welche gefonnen find, ihren Göhnen in der Atademie eine driftliche Erziehung und höbere Schulbildung angebeiben zu laffen, die bringende Bitte, mir fobald als möglich die Unmelbung zu machen. Bugleich erlaube ich mir, noch einige Mittheilungen, bie Atademie und namentlich die Aufnahme in diefelbe betreffend, anzubringen. Berlangt wird von bem Aufzunehmenden, daß er fertig deutsch und englisch lefen, die vier Species rechnen, bas Dictirte nachschreiben fonne. Die Gegenstäude, welche gelehrt werden, find: beutsche und englifche Grammatit, Arithmetit, Algebra, Geometrie, Geographie, Belt - und Rirdjengeschichte, Naturgeschichte, Physit, Chemie, Buchhalten, Beichnen und Singen. Dieg wird in einem Curfus von zwei Jahren absolvirt. Lateinische Sprache und Instrumentalmufit wird gegen besondere Bergütung gelehrt. Für Befostigung, Bajche und licht ift 6 Dollars p. Monat von bem Schuler zu bezahlen. Gin Dollar wird fur Feuer im Privatstudierzimmer bas gange Sahr berechnet. Das Schulgeld beträgt monatlich \$ 1,50. Da das Rostgeld fo gering ift, so muß anch jeder Roftschuler mit Matrage, Ropftiffen, Bettmafche, Lampe und einem Roffer oder einer Rifte verfeben sein, oder sich folches auf seine Rosten bier auschaffen. Naturlich hat auch jeder Schüler für die nöthigen Bucher zu forgen, welche man für 5 Dollare taufen fann. Borausgesett wird daß fich jeder Schüler der hausordnung willig und driftlich unterwirft. Alle sonstigen Anfragen, diese Ungelegenheit betreffend, ist der Unterzeichnete bereit auf bas Benaueste zu ertheilen. -

3. H. Sieving, Care of Hoyt, Green & Co., Box 2526.

St. Louis, Mo.

## Hülferuf!

Die "Erste beutsche evangelisch - lutherische Gemeinde zu Jowa City, Johnson Co., Jowa" sieht sich nothgedrungen, hiermit ihre driftlichen Brüder in unserer Synode um eine geringe Sulfe zu dem schon vor einigen Monaten von ihr begonnenen Kirchban anzusprechen.

Gerne möchten wir diese Last allein tragen, wenn es une nur möglich ware. Dieses ist aber nicht der Fall, da unsere ohnedies sehr kleine Gemeinde fast aus lauter unbemittelten Gliedern besteht. Sie gahlt etwa 25 stimmberechtigte Glie-

ber. Schulden find bereits über \$400 gemacht worden. Wir seben baber genugsam ein, bag, wenn uns nicht geholfen wird, wir den Bau liegen laffen muffen Den Weltfindern murbe bas natürlich eine Schadenfrende bereiten, jumal ba ichon feit vier Sahren versucht worden ift, bier eine lutherische Rirche zu bauen, und für die Bemeinde möchte es wohl gar eine äußere Beraulaffung jur Auflösung werben. Im Namen Gottes, im Bewußtsein unferer Roth und vertrauend auf Eure driftlidje Bruderliebe magen wir es daher, Euch, unsere wohlwollenden Freunde und Bruder in Christo, um eine fleine Sulfe gu bitten : helft und nufere Laft ein wenig tragen, eingebent bes Wortes Gottes: Giner trage bes andern Laft, so werdet ihr das Gefet Christi erfüllen." Wir hoffen, bag biefe unfere Bitte keine ungünstige Aufnahme finden werde, ba wohl noch keine Kirche obne fremde Hülfe erbaut worden ist und die greße Noth allein uns zu diesem Schritte treibt. Die Kirche wird 32 Ang breit, 46 Auf lang und von Backfleinen gebauet. Etwaige milbe Gaben sende man unter der Addr :

Rev. F. Doescher, Iowa City, Iowa.
Im Namen genannter Gemeinde der Kircheurath:
Fr. Döscher, Past. Joh. Franz.
Joh. Ruchpert. H. Behrens.
H. Kneisel.

### Kirchliche Nachricht.

Herr Candidat Heinrich Steger, vom Seminar in Fort Wanne, ift als Paster der evang. Inth. Gemeinden in Cumberland, Md., und Pinehill, Pa., gestern, als am 6. Sountag uach Trinit am erstgenanuten Orte von dem Unterzeichneten, unter Ussistenz des herrn Pastor Wagner, ordinirt und in sein Amt eingewiesen worden.

Baltimore, am 10. Juli 1860.

W. Reyl.

Alddresse:

Rev. H. Steger, Cumberland, Md. Letterbox 122.

### Concordin=Collegium.

Da bie Aufnahme neuer Zöglinge im Concordia Collegium zu St. Louis für das kommende, mit dem 1. September dieses Jahrs anfangende Schuljahr häuslicher Einrichtungen bedarf, welche von der Ansahl der erwarteten Zöglinge abhängen, so richtet der Unterzeichnete an alle Bestreffenden die dringende Bitte, ihm sobald als möglich die Anmeldung zu machen. Die Bedingungen der Ausnahme sind in Nummer 22. zu sinden.

21. Sager, p. t. Director.

## Conferenz : Anzeige.

Die Chicago Milwautee Lehrer-Conferenz ver-sammelt sich in Schaumburg beim Lehrer Fürstenan und wird Mittags, den 28. August beginnen. Die Glieder derselben werden gebeten, sich vorher schriftlich zu melben bei W. Fürstenau, Bloomingdale, du Page Co., II.

E. Lite, Gecretar.

### Cingegangen.

| Für die Californische Mission:                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |
| Bon Hrn. P. Reifinger 1,00                                                               |
| ,, ,, Barnhold durch Gru. P. Reifinger 1,00 Durch Grn. P. Lehmann 2,00                   |
| und zwar:                                                                                |
| von Hrn. M. Merz 50 Cte.                                                                 |
| ,, ,, S. Luft 50 Cts.                                                                    |
| " " Kloftermann 50 Cts.<br>" " H. Hofmann 50 Cts.                                        |
| Bon Hrn. Ameis sen. \$5,00.                                                              |
| Durch Srn. 3. S. Jor 10,00                                                               |
| Davon find:                                                                              |
| von dessen Immanuels-Gem. in Kirchbayn \$5,72 und zwar:                                  |
| von Drn. Paft. Bor \$1,15, von Chr. Rurth, S.                                            |
| Rapte, E. Sillmann, @ 50 Cts., \$1,50, von B.                                            |
| Garbiid, C. Groth, &. Bublit, Ch. Secienberi,                                            |
| 3. Kurth, @ 25 Cts., \$1,25, von W. Stäge 38 Cts., von A. Rurth, D. Jellbaum, @ 23 Cts., |
| 46 Cts., von A. Schneider und Maag, @ 15 Cts.,                                           |
| 30 Cto., von 3. Napfe 20 Cto., von einigen an-                                           |
| bern Gliebern 35 Cts., A. Callies 13 Cts.                                                |
| Bon beffen Dreieinigfeite-Gem. am Cedar-Creef \$4,28.                                    |
| und gwar: ven 2B. Schröber, Ch. Möller, Fr. Arungel, Carl                                |
| Rable, Fr. Wegner, @ 50 Cte., \$2,50, von G.                                             |
| Cichhorst 30 Cto., von Diestler, C. Graf, B.                                             |
| Cichhorst, G. Hafemann, @ 25 Cts., \$1,00, von                                           |
| B. Benz, C. Trittin, @ 12 Cts., 24 Cte. von                                              |
| einigen aubern Gliebern 24 Cts. Th. Brobm.                                               |
| ,                                                                                        |
| Erhalten.                                                                                |
| In die Synodal-Casse nordl. Districts:                                                   |
|                                                                                          |
| Für die allgem. Synodal-Casse:                                                           |
| Bon d. Gem. b. S. Paft. Schubmann, Decalb Co. 3.00                                       |
| " hrn. Lehrer Wills für verfaufte Synodalberichte 1,40                                   |
| ,, ,, Paft. Brad ,, ,, ,, 0,20                                                           |
| ,, ,, ,, &. König, ,, ,, 0,10                                                            |
| Durch Reffel von ter Gem. b. Grn. Paft. Reichharbt 5:00                                  |
| Bon (B. P. Germann 0.50 ,, ber Immanuels-Gem. in Neble Co 1,05                           |
| , ber Gem. des Hru. Paft. Stürfen 6,39                                                   |
|                                                                                          |
| ,, Midael Schmibt 2,00                                                                   |
| " Michael Schmidt 2,00                                                                   |
| Wide and Tademilia                                                                       |
| "Michael Schmidt                                                                         |
| "Michael Schmidt                                                                         |
| ### Michael Schmidt                                                                      |
| Michael Schmidt                                                                          |
| ### Michael Schmidt                                                                      |
| "Michael Schmidt                                                                         |
| "Michael Schmidt                                                                         |
| "Michael Schmidt                                                                         |
| "Michael Schmidt                                                                         |
| "Michael Schmidt                                                                         |
| Michael Schmidt                                                                          |
| Michael Schmidt                                                                          |
| Michael Schmidt                                                                          |
| Michael Schmidt                                                                          |
| Michael Schmibt                                                                          |
| Michael Schmidt                                                                          |
| Michael Schmibi                                                                          |
| Michael Schmidt                                                                          |
| Für den allgem. Präses:  Von der St. Pauls-Gem. in Fort Wayne                            |
| Michael Schmibi                                                                          |
| Für den allgem. Präses:  Von der St. Pauls-Gem. in Fort Wayne                            |
| Michael Schmibi                                                                          |
| Für den allgem. Präses:  Von der St. Pauls-Gem. in Fort Wayne                            |
| Für den allgem. Präses:  Von der St. Pauls-Gem. in Fort Wayne                            |
| Für den allgem. Präses:  Von der St. Pauls-Gem. in Fort Wayne                            |
| Für den allgem. Präses:  Von der St. Pauls-Gem. in Fort Wayne                            |

St. Louis, Mo., Synobaldruderei von Aug. Wiebusch u. Sohn.

C. Diepenbrint, Caffirer.



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt ron C. F. W. Walther.

Jahrgang 16.

St. Louis, Mo., den 7. August 1860.

Bedingungen: Der Lutheraner ericeint alle zwei Boden einmal für den jährlichen Cubicrip. tionspreis von Ginem Dollar fur die auswärtigen Unterschreiber, melde benfelben vorausbezablen und aber, melde Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ze. enthalten, unter ber Abresse: das Bofigelb gutragen haben. - In Gt. Louis mird jede einzelne Rummer fur 5 Cents verlauft. - Mr. M. C. Barthel.care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo. anbergufenben.

Rurdie Briefe, welche Mittheilungen furbas Blattenthalten, findan den Rebatteur, alle andern

(Eingefandt von Paft. Röftering.) Kann sich ein Lutherauer in einer kirchlichen Gemeinschaft befinden, in der keine Einig= feit der Lehre und des Glaubens ift, und dabei doch "über den Bartheien stehen?"

Auf porstehende Frage wird ein nüchterner lutherischer Christ ohne Zweifel gleich mit Nein! antworten, weil es ihm eine längst ansgemachte Cache ift, daß das nicht möglich ift. Es giebt aber hier zu Lande nicht wenige Prediger, die fich lutherisch nennen, und auch durchans lutherisch sein wollen, und doch in Vereinigung mit solchen fteben, die Grund - Artifel verlengnen, Christi Testament umstoßen, und seine hochheiligen Sacramente frech verfälschen. Wir hatten vor einiger Beit Welegenheit einen folden Prediger gu fprechen. Derfelbe bekennt und halt fich zu einer Smode, die fich zwar auch lutherisch neunt, aber nichts meniger als lutherisch ift, sondern aus verschiedenen Elementen besteht, und in der That ein greuliches Babel ift. Genannter Prediger aber glaubt nach seiner Aussage alles, mas bie Intherische Rirche glaubt, auch die reale Wegenwart des Leibes und Blutes Chrifti im heiligen Abendmable, und die Wiedergeburt aus der heil. Taufe, und er will nicht mit denen in feiner Ennode geben, die folche Lehren als papistische Grenel verwerfen.

In ähullder Lage, wie jener, befinden fich and viele Prediger, die durchaus lutherisch sein wollen. Gie ftehen in Bereinigung und Gemeinschaft mit Kalschgläubigen, in Berbindung mit einer Synode, die reformirte, unionistische und Gnade die Bahrheit erfennen und befigen, denn oder in folche Zweifel gerathen, da fie felbst nicht

rationalistische Elemente in sich birget und buldet, heget und pfleget. Dazu schweigen sie still, wollen es mit Niemandem verderben, und träumen babei von einem Stehen über den Partheien. Das ift nun ein jammerliter Buftand! Erfennen fie bie Mahrheit, glanben und lieben sie die Mahrheit, so muffen fie auch, zu Trot dem Teufel und feinen Schuppen, die Mahrheit befennen, und mit foldem Bekenntniß den Irrthum ftrafen und verwerfen, wollen fie anders ihre Seele retten und ihr Gemiffen gufrieden ftellen. Es fteht geschrieben: "Ich glanbe, barum rebe ich." Gleich wie ber Strom aus ber Quelle hervorfließt, alfo fließt bas Befenntniß aus bem Glanben. Wo daher mahrer Glaube ift, da muß auch ein ungehencheltes, offenes und ent-Das "über ichiedenes Befenntnig folgen. ben Partheien stehen" gilt in Glaubens. sachen nicht; benn das heißt mit andern Worten auf beiben Schultern tragen, und weder falt noch warm fein, und folden brobet ber herr, bag er fie ansspeien will aus seinem Munde (Offenb. 3, 16.) "Wer nicht mit mir ift, berift wider mid," fagt unfer Seiland; also mer nicht die Wahrheit befennt, und den Irrthum verwirft, ber verleugnet Chriftum, ber bie ewige Mahrheit selber ift. Es ware freilich noch ein gang ander Berhältniß, wenn die Falfchglanbigen schwiegen, und ihre Errthumer für fich behielten; weil die aber, wie befannt ift, fehr eifrig zu gewinnen suchen, so mare es ja eine himmelidireiende Gunde, wenn die, die burd Gottes

noch schweigen wollten, da wären sie mahrlich trenlose Sirten, bose Anechte, ungerechte Saushalter, stumme Sunde, trugliche Arbeiter, feige Miethlinge, Frevler und Berrather an ber hochheiligen Majestät Gottes und feiner heiligen driftlichen Rirche. -

Es wenden aber folche Prediger, die in falfchglänbiger Gemeinschaft stehen, und doch die Wahrheit zu glauben vorgeben, fie aber nicht bekennen wollen, allerlei Scheingrunde ein, womit fie, wenn fie in die Enge getrieben werden, ihre unverantwortliche Gleichgültigkeit in Glaubenssachen beschönigen wollen. Gie wenden ein, es sei die Wahrheit nicht so flar und entschieden, daß nicht auch die Anderslehrenden in diefem und jenem Stud recht haben fonnten. Darum fei es am gerathenften gegen alle Duldfamfeit gu beweisen, die heilige Liebe ju üben, und Niemanden megen feiner Lehre und feines Glaubens ananfechten n. f. m. - Daß bies nun ein nichtiger Ginmand ift, das ift für jeden Unbefangenen flar. Denn es verhält sich, Gottlob! mit den Heilswahrheiten nicht fo, wie mit der Uftronomie, in der es bis auf den heutigen Tag noch viele Probleme gibt. D nein! Die Beilswahrheiten find fo flar in der heiligen Schrift enthalten und vorgestellt, daß' auch der einfältigste Mensch, wenn er nur gesunde Bernunft und Berftand bat, fie faffen fann, auch zugleich fraftig bavon überzengt wird im Bergen, daß fie gottliche Wahrheifind, andern ihr Gift einzuflößen und fie für fich ten find, die da fteben, wie ein Fels im Meer. Daß aber bennoch viele Menschen die beutlichsten Mahrheiten nicht erfennen, fondern verleugnen

wiffen, wie sie daran find, die Schuld liegt nicht Menschenkinder so mit den göttlichen Wahrheiten werden hier in diesem Lande wenige rechtschaffene an der Babrheit, daß fie etwa dunkel mare; bas fei ferne! Wenn ein Blinder fagt, Die Conne scheint nicht, weil er fie nicht fieht, so ift es des. wegen noch nicht fo. Die Urfache, baf viele bie beutlichsten Wahrheiten nicht erkennen, ift Die, bag ber Gott diefer Welt ber Ungläubigen Ginne verblendet hat, daß sie nicht sehen das helle Licht bes Evangelii von der Rlarheit Chrifti, welcher ift das Chenbild Gottes (2 Cer. 4, 4.). Und dieser verfluchte Beift des Irrthums aus dem Abgrunde der Solle, der Alles, and die dentlichsten Wahrheiten in 3weifel ziehet, hat leiber zu dieser Zeit einen gro-Ben Theil der Chriftenheit, und felbft viele Belehrte bezaubert, daß es schier nichts Reues mehr ift, wenn ausdrückliche Glaubensartifel aufs Ungewisse gezogen werben. Denn dies ift gewöhnlich ber erfte Entschuldigungegrund, wenn einer falfchen Lehre entgegen getreten wird, baß es heißt : Die Cadje ift noch nicht flar entwickelt und durchgebildet, fondern noch eine offne Frage, barüber Jedermann lehren und glauben fann, was ihm fein eigner Beift eingibt; und dabei weißt man bin auf andere, auf greße Gelehrte und angesehene Männer, die auch mit der Wahrbeit noch nicht im Reinen find, und damit troffet man fid über den Mangel der noch unentdeckten Wahrheit. Man will alfo nicht glauben, daß es schon jemals Leute auf Erden gegeben hat, Die die Wahrheit beseffen haben; und erfühnt fich jest jemand und fagt, er besite durch Gottes Gnade die Bahrheit, so wird ihm des Erzlügners Frage vorgehalten: Ja, sollte Gott gefagt haben? Collte es wirklich fo fein, daß du den . vor der Bernunft - verborgenen Schat im Acter gefunden hattest? Und bezengt ere nun abermals mit einem Ja! ich habe die göttliche Wahrheit gefunden, und fein Teufel foll mich des irre maden, fo fragt mander Pilatus - Bruder. "Bas ift Bahrheit? - Co fteht es heut ju Tage. Die Wahrheit im Befit ju haben, und barnber froh und freudig ju fein, bas halt man für Sodmuth, Frevel und Bermeffenheit. Es foll die Wahrheit erst noch gefucht und entdeckt werden, und zwar durch Speculationen, die man mit dem ichonen Ramen "freie Schriftforfdung' bezeichnet. Bas nun aber auf diesem Wege entdeckt werden wird, ist leicht zu erachten, nämlich nicht die alte, emige göttliche Wahrheit (benn die will man nicht mehr), fonbern ein neues Evangelinm, bas allen Menfchen, auch dem alten Aldam, mohlgefällt, welches aber St. Paulus, Galater am erften, ichon verflucht hat. Es wollen viele eine neue Religion berrichten, die gusammen cefett ift aus freimauerischen Werken ber Kinsterniß, aus rationaliftischem Unglauben, herrenhutischem Gefühlsglauben, reformirtem Zweifel, unionistischer Salbheit und Bleichgültigfeit, pietiftifcher Werfelei, methodiftifcher Wesetstreiberei, diliastischen Traumen u.f.m. und wer nicht Ja und Umen dagu fagt, der ift ein stocksteifer Altlutheraner! Dun, wenn ba nicht die Butter vom Brod fällt, der hat feine daranf gehabt.

Es ift aber fehr zu beklagen, daß die armen je größer die Gefahr ift, in der er fleht. Run wird. Bis dahin sollen wir fleißig beachten bie

fpielen, dafür fo viele Beilige Gottes But und Blut, Leib und Leben willig hingegeben haben. Und das ist ja auch wohl ein Zeichen der letten Beit, ba der Beift des Irrthums viele verführen foll, wo auch die Ansermählten verführet murden, wenns möglich mare. Mahrlich, Gott läßt Seiner nicht fpo ten. Benn die Menschen die Liebe gur Bahrheit nicht annehmen, daß fie felig murden, fo sendet ihnen Gott fraftige Irrthumer, daß fie glauben der Luge, und verloren gehen (2 Theff. 2, 10--11.)

Es wenden diese Leute ferner ein, ihre Gleichgultigfeit in Sachen der Lehre und des Glaubens zu beschönigen, man fonne die Wahrheit schon glanben und predigen, ohne es mit dem Widerpart zu verderben, wenn man nur von bem Beifte der Liebe und des Friedens befeelt fei u. s. w. — Es ware nun freilich wohl zu wuniden, daß die göttlichen Wahrheiten also gelehret und geprediget, werden fonnten, daß es nicht not hig mare, die irrigen Lehren anderer zu miderlegen und zu verwerfen. Daß das aber un möglich ift, bas fann man auch bem einfältigften Menschen flar machen. Mit wie vielen und großen Irrthumern ift die Wahrheit umgeben, dadurch sie verdunkelt wird! Da ist es doch nun eines jeden Predigers beiligste Pflicht, das Mahre von dem Kalichen, und das licht von der Finfterniß gewissenhaft zu unterscheiben. Er foll aud) nicht den geringsten Irrthum in ber Lehre, den er erkennt, als gleichgültig ausehen, weil auch der leifeste Brethum, wenn er unberncesichtigt bleibt, leicht wie ein Rrebe um fich frift. Gin gemiffenhafter Prediger wird doch gewiß alle Sünden und Fehler, Schwachheiten und Gebrechen, die er an sich felbst mahrnimmt, richten. und durch Gottes Gnade ju überwinden und abzulegen suchen; und so wird er es auch halten mit den ihm anvertranten Geelen. Benn er Sünden und Gebrechen in ihrem Leben und Bandel fichet, die fie in Gefahr ihrer Geligfeit bringen können, so wird er sie darauf freundlichift aufmertfam machen. Und nun follte er, mas die Lehre betrifft, eine Befahr feben, und nicht als ein treuer Bachter auf Bione Mauern bie Posaune blasen, d B sid Jedermann auf ben Reind ruften fonne? Er follte fcmeigen, mo Gottes Ehre und der Menfchen Geligfeit ihm gebieten, den Mund aufzuthun? Gottloses Leben sollte er strafen, und falsche Lehre, die undriftliches Leben erzeugt und nach fich zieht, follte ungestraft bleiben? Das sei ferne! Dder follte die Gunde der falfchen Lehre nicht fo groß fein, als die Gunde eines unchriftlichen Lebens? Sollte falsche Lehre Gott, dem Herrn, nicht ein solcher Greuel sein, wie das gottlose Wesen diefer Welt? D gewiß! Darum muß ein Prediger, dessen Lippen die Lehre bewahren sollen, vor falscher Lehre und Lehrern warnen und dieselben strafen, sollte er es gleich mit dem Widerpart perderben. Es ift auch Gottes ansdrucklicher Befehl, daß

ein Prediger, als ein treuer hirte, nicht nur seine heerde weide, fondern auch den Wolfen wehre. Diefen Befehl hat er um fo mehr zu beherzigen, tende Rirche zu der trinmphirenden einführen

Prediger fein, die nicht erfahren muffen, von den Wölfen bedroht zu fein. Es gibt hier Wölfe von verschiedener Urt. Es gibt folde, au denen man die Wolfsnatur bald mahrnimmt; aber auch folche, die unter einer garten Cammshaut einhergehen, sogenannte "evangelische Friedensboten," u. f. w. Alle aber find barin gleich; daß fie nicht an den Stadtma ern herumliegen. wo es nichts zu schmausen gibt, sondern um den Schafstall her, wo die besten und fettsten Schafe find.

Unter folden Berhältniffen ift es nun feinesweges genug, daß ein Prediger die lautere Milch des Evangelii feinen Buhörern vorfete, fondern er muß auch, wie Luther fagt, wider die Bolfe schreien, ihnen ben Schafpels aufdeden und bie Maste abziehen und die ihm anvertrauten Geelen öffentlich und sonderlich marnen, daß fie faliche Lehre und Lehrer fliehen, ale dem Teufel felbit.

Angesichts der vielen Irrthumer fordert St. Paulus, daß ein Bifchof nicht nur mächtig fein foll zu ermahnen burch die beilfame Lehre, fonbern auch zu ftrafen die Widersprecher. Die beilige Schrift ift nicht unr nute gur Lebre, gur Befferung, jur Buchtigung in ber Berechtigfeit, fondern aud jur Strafe berer, die vom Bege ber Wahrheit abweichen. Und ist uns nicht anch der herr Jesus Chriftus darin vorangegangen? Er, der und ein vollkommenes Exempel der Sauftmuth und Demuth, ber Geduld und Liebe vorgestellt hat - Er hat nicht unterlaffen, faliche Lehre gründlich zu widerlegen. Mit welchem Eifer um des Herrn Haus hat Er oft die Schriftgelehrten, Pharifaer und Cadducaer eingetrieben, und das Bolk öffentlich und ernstlich gewarnet vor dem Cauerteig der Pharifaer und Cadducaer. Und feine Apostel - mußten fie nicht immerdar im Rampf und Streit ftehen? Bald mit ben Inden, bald mit den Beiden; bald mit den falschen Aposteln und trüglichen Arbeitern, die da ernteten, mo fie nicht gefaet hatten, bald mit ben andern Irrgeistern, die die göttliche Wahrheit durch Irrthum verkehrten, und viele abwendig machten dem Catan zu. Go hat die Kirche Bottes durch alle Zeiten hindurch im Streit gelegen, nicht nur mit Welt und Rleisch, sondern auch mit dem Teufel und feinem Unhang, ben falfchen Lehrern. Diefer Kampf wird auch mahren bis an den jüngsten Tag; denn wo unser herrgott seine Rirche bauet, da bauet der Teufel eine Rapelle daneben, und da gehet in Erfüllung, was unser heiland fagt: "Ich bin nicht gefommen, Frieden zu bringen, fondern 3mietracht und das Comert." Darum irren die gar fehr, die da vorgeben, man fonne Gottes Reich ichon bauen, ohne es mit bem Satan und seinen Auhängern zu verberben, man fonne die Wahrheit schon predigen, ohne die Luge zu verwerfen und es mit dem Widerpart zu verderben. Wo die ewige gottliche Wahrheit rein geprediget wird, da schlägt ber Satan garm und richtet Rotten und Gec. ten an, und da ift der Friede zu Ende. Das wird nun fo lange mabren, bis Gott feine ftreiund angezogen mit dem Rrebs der niß hat es auch mit falscher Lehre. Und an Beinen Gerechtigkeit. gestiefelt, als fertig zu treiben Christenheit werde dadurch mit Zank und Streit das Evangelium des Friedens, angefüllt; damit wollen sie nur der Wahrheit damit ihr bereit seid. Bor allen die Spige abbrechen. Ein ehrlicher Rampf um Dingen aber ergreifet den Schild und für die Wahrheit ift taufend Mal beffer, als die falfche Lehre aber verdammen wir geradezu, des Glaubens, mit welchem ihr aus- ein falscher, fauler Friede, darunter die Wahrlofchen konnet alle feurige Pfeile heit leidet. Daß daran Etliche Unftog nehmen, des Bofewichts. Und nehmet den das fommt daher, weil es ihnen entweder an des Geistes, welches ist das Wort rem falfchen Frieden nicht wollen storen lassen. Gottes." (Eph. 6. 14-17.)

vor, ihre Gleichgültigkeit damit zu beschönigen, es werde burd, Befämpfung berer, die anders lehren, die Chriftenheit mit Bant und Streit angefüllt, die Liebe werde verletzet, die Gottseligkeit untergraben, und das Meiste bestehe nur in unnühem Wortgegante, in leeren Wortfriegen ic. - Es foll nun feineswege geleugnet werben, bag eine Sache ju einem unnugen Wortgegant ausschlagen fann, und daß bas auch schon vorgefommen ift; aber damit ift bie Cache felbft nicht aufgehoben. Auch muß man einen ehrlichen und gerechten Kampf für die Wahrheit mohl unterscheiden von einem unnüten Wortgegant; benn es ift bekannt, bag biejenigen, die immer von Liebe und Friede reden, auch bas für Zank halten, wenn ihre groben Irrthumer gebührend gestraft werden; und nicht felten geschieht es, daß eben fie bitterer, giftiger Worte fich bedienen, bie Cache ins Perfonliche ziehen, und fich bald ju Richtern über die Bemiffen aufwerfen. Statt daß sie also mit guten Gründen und Beweisthumern, wenn fie bie hatten, streiten follten und der Mahrheit die Ehre geben, so führen sie eine soldje Vertheidigung, dadurch das königliche Gebot der Liebe, die sie so hoch erheben, verlett mird, und feten die Regeln der driftlichen Bescheidenheit und Unständigkeit gang aus ben Ungen. Dahingegen ist es der Liebe, die sich der Wahrheit freuet, gang gemäß, wenn ein Irrthum grundlich aufgebeckt und mit allen feinen Befahren, Folgen und Gunden lebendig bargestellt wird. Und je gefährlicher der Errthum ift, und je heiliger er sich geberdet, desto nothwendiger ist es, ihn mit den rechten Farben ju malen, und nicht auf gut unionistisch die in falscher Lehre Befangenen mit einem "Gia popeia" in ben Schlaf der Sicherheit einzuwiegen! Denn mas ist die Absicht mit Bekämpfung der falschen Lehre? Die, einmal daß Gottes Ehre gerettet werde; zum andern, daß alle Unbedachtsame und Arglose aufmerkfam gemacht werben, sich vor ber Gefahr zu huten, daß sie nicht auch hinein geüber ber Erbe abgerauft, und nicht mit ber Bur- Es muß and ein Unterschied gemacht werden ben Rechtglaubigen, obgleich fie außerlich mit

gürtet eure Lenden mit Bahrheit, und verbreitet sich um so mehr; gleiche Bewandt- Gemeinschaft siehen, und unter der Lehre, die in

helm des heils, und das Schwert rechter Erkenntniß fehlt, oder weil fie fich in ih-

Daß badurch die Liebe verlett werde, bas ift Es geben ferner die fogenannten Friedensleute and ein leerer Ginwand. Die mahre driftliche Liebe offenbart fich barin, daß fie dem Irrenden werden unter den Perfonen felbft, die fich in einer die Wahrheit fagt und ihn vom Wege bes Berberbens zu bekehren sucht. Hingegen ist es höchst undriftlich und eine unverantwortliche Lieblofigfeit, den Irrenden ohne Burechtweisung hingehen zu laffen.

Mudy wird burch einen ehrlichen Rampf für die Bahrheit die Gottseligfeit nicht untergraben, sondern gefordert. Die mahre Gottseligfeit bangt ja genau zusammen mit der vollen göttlichen Mahrheit; und alle Gottseligkeit, die es mit ber Wahrheit nicht genan nimmt, ift eine falsche, selbsterdachte Gottseligfeit, die Gott nicht gefallen kann. Gott will nicht gedienet fein nach unferm Bahn und Gutdunten, fondern nach feinem Worte.

Es bringen die falschen Friedemacher, nebit vielen andern Ginmanden, die mir übergeben wollen, endlich auch diefen : Wenn man Unders. lehrenden und Andersglaubenden die Rirchenge. meinschaft abschlage, so lange sie nicht mit uns in allen Glaubenslehren einig feien, fo fprade man bamit (wenn auch nicht gerade gu) bas Berdammungeurtheil über fie aus. Diese Leute hofften bod auch felig zu werden und in ben himmel zu fommen. Da es aber nur einen himmel, nur eine Geligfeit gabe, bie Gott allen Frommen bereitet habe, fo fei es bod unverantwortlich, fich von denen wegen Lehrverschiedenheit getrennt gu halten, die mit une die Gine Geligfeit zu erlangen hofften. Daraus muffe nun Gins folgen: entweder muffe man ihnen die Celigfeit absprechen, ober - man burfe ihnen bie Kirchengemeinschaft nicht verweigern n. f. w. - Diefer Einwand scheint beim ersten Anblick eine harte Ruß zu sein, body wird es nicht so schwer sein, and hierauf die richtige Antwort gu finden.

Es ift nun junadift eine unleugbare Thatfadje und darum wohl in Acht zu nehmen — daß falsche Lehre falschen Glauben erzeugt und nach fich zieht, und ferner, daß diejenigen, die in falscher Lehre und falfdiem Glauben muthwillig berathen. 3um Dritten, daß die Irrenden von harren, und feine beffere Belehrung annehmen ihrem Irrthum überführet und zurecht gebracht wollen, unmöglich felig werben fonnen. Damit werden möchten. Je tiefer nun der Irrthum bei ift aber keineswegs gesagt, daß alle, die sich in den Irrenden ichon gefreffen hat, je ernstlicher einer falfchgläubigen Rirchengemeinschaft befinmuß er auch angegriffen werben. Das Spruch- ben, verloren gehen mußten; auch ift bamit fein wort fagt: "Mit einem Fuchsichwang ichlägt Berdammungeurtheil über fie ausgesprochen, fonman feinen Ragel in die Wand." Wenn man bern nur die unleugbare Thatfache, bag mutheine Bunde noch so sauft zudeckt, so wird sie da- williges Beharren in falscher Lehre und falschem von nicht geheilet. Das Unfraut, welches nur Glauben, Die ewige Berdammnig nach fich zieht.

Worte des Apostels: "So stehet nun, um-zel ausgerottet wird, schlägt gleich wieder aus unter den Personen, die in einer falschgläubigen folder Gemeinschaft geführet wird. Die Per-Darum ift es ein thörichter Ginwand, die fonen verdammen wir nicht, sondern befehlen fie Gott, der Bergen und Rieren prufet, und minichen, daß er ihnen die Augen aufthun, und fie zur Erfenntniß der Wahrheit bringen wolle; weil fie nicht von Gott, sondern vom Teufel ut, weil badurch Gott seine Ehre geranbet, Die Christenheit geargert, und des Teufels Reich gebauet

> Eben fo, wie ein Unterschied gemacht wird und werden muß unter den Personen und der falschen Lehre, also muß auch ein Unterschied gemacht falschiglänbigen Rirchengemeinschaft befinden. Es find unter benen folche Leute, die ben Irrthum muthwillig festhalten, lehren, ansbreiten und vertheidigen, und alle beffere Belehrung verachten und von fich ftogen. Dehmen wir nur 3. G. bie Reformirten; mer ichon jemals Belegenheit gehabt hat, mit Erz - Reformirten über Lehrpunkte ju fprechen, ber wird wiffen, wie fest biefe Leute an ihren faliden Lehren halten. Gie lengnen fred, und frei die Gegenwart des mahren Leibes und Blutes Chrifti im heiligen Abendmahle, bie Wiedergeburt aus der beiligen Tanfe, und mit einem Wort die Wirfung ber von Gott geordneten Gnadenmittel; - hingegen behaupten fie, daß Gott nicht wolle, daß alle Menschen selig wurden, daß er den größten Theil der Menfchen gur Berdammniß bestimmt habe, und ihnen feine Gnade erzeigen wolle, wenn sie dieselbe noch fo berglich suchten, daß Christus nicht alle, sondern nur die Auserwählten erlofet habe u. f. m. Gie spotten über die reine Lehre g. B. vom heiligen Abendmahl, balten fie für Unfinn, fagen, Chrifins fonne nicht im heiligen Abendmahle gegenwärtig fein mit feinem Leibe und Blute. Und bas find unn keineswege Lente, die fich um nichts fümmern, fondern Leute, die auch felig zu werden hoffen. Db aber folche Lente, die muthwillig ber Bahrheit widersprechen, und alle beffere Belehrung verachten, für Chriften gu halten find, und ob fich ein Rechtglänbiger mit ihnen in Gemeinschaft begeben konne, ungeachtet ber falschen Lehre, - das möge ein jeder felbst beurtheilen.

Es find aber auch unter ihnen folche Lente, bie durch Gottes Gnade bewahrt bleiben, daß fie bas Gift der falichen Lehre nicht einsangen, sonbern in einfältigem Glauben die Stude ber Bahrheit festhalten, die sich noch in ber falfchgläubigen Gemeinschaft vorfinden. Ja, man trifft zuweilen Leute an, die ans der reformirten Kirche hervorgehen, die aber doch den Testamentsworten Christi, ohne Dentelei, glauben, bem Cacrament ber heiligen Tanfe die ihm nach Gottes Wort gebührende Kraft jufdreiben, die falidie Lehre von der Gnadenmahl verwerfen u. f. w. Diefen wird es der herr and gelingen laffen, und fie entweder zu ber rechtgläubigen Rirche bringen, oder er wird fie als einen heiligen Camen unter ben Falfchgläubigen unbeschadet bis ans Ende erhalten.

Diefe Leute gehören nun dem Bergen nach gu

kenneten fie die Irrthumer ber Gemeinschaft, in ber fie stehen, so mußten fie freilich auch von ihnen ausgehen, es möchte foften, mas es wollte, sonst wurden fie Gott versuchen. - Go lange fie aber bei jenen bleiben, fo lange fann ein Rechtgläubiger nicht mit ihnen in Rirden- und Abendmablegemeinschaft treten, ob gleich fie bem Bergen nad mit einander verbunden find. Aber warum das nicht? Antwort : Das leidet das Befenntnig nicht. Glaube und Bekenntniß gehören gufammen, beibe find in Gottes Wort genau mit einander verbunden. "Ich glaube, barum rede ich." "Denn fo man von hergen glanbt, so wird man gerecht, und fo man mit bem Munde befennet, fo wird man felig." Darum ift burchaus erforderlich, bag biejenigen, die fich bis. ber in falschgläubiger Gemeinschaft befanden, fich davon lossagen, und sich mit Herz und Mund gur Mahrheit befeimen, ebe ein Rechtgläubiger mit ihnen in Rirchengemeinschaft treten fann Letterer murbe fonft verleugnen; benn nicht nur bas ift eine Berleugnung, wenn einer ber Wahrbeit ins Angesicht widerspricht, und also offenbar abfällt, fondern auch wenn einer zwar die Wahrheit glanbt, fie aber nicht bekennt, wo es nothwendig ift.

Schlieflich ift es eine unverschämte Forberung von Geiten ber falfdien Friedemacher, daß die Rechtgläubigen ihren Glanben und ihr Bekennt. niß aufgeben, und sich mit den Falschiglanbigen vereinigen follen; und fo fie fich ber Forberung widerseten, ihnen vorzuwerfen, daß fie mit Berweigerung deffen bas Berdammungeurtheil über jene aussprächen. Ronnten boch die Rechtglanbigen mit vollem Recht diese Forderung an die Falschglänbigen stellen, ihre falsche Lebre aufjugeben, und fich ju ibnen ju befennen! Denn wer hat die Uneinigkeit und den Zwiespalt in der evangelischen Chriftenheit angerichtet? Doch gewiß die Falschiglänbigen! Sie sind von den Rechtgläubigen ausgegangen, obgleich fie nicht von ihnen waren, mogen es falsche Lutheraner, Unirte ober Reformirte fein. Bu Unfang ber Reformation war nur Gine evangelische gereinigte Kirche, die man hernach lutherisch nannte, weil sie in Luther ihre Bertretung fand. Es maren alfo nicht mehrere, sondern nur die eine, nach Enther genannte; und wo irgend eine Abweichung Statt fand, da war es ein Abfall von dieser einen evangelisch - lutherischen Rirde und ihrer Lehre, Die Die Lehre ber Propheten und Apostel ift. Der Erfte, der in Widerspruch mit der Ginen evangelischen Kirche und ihrem Bertreter, Luther, trat, war der schwärmerische Carlstadt. Durch ihn wurden Mehrere (auch selbst Zwingli und Decolompad, wie ein Geschichtsforscher nachweiset) jum entscheidenden Widerspruch gegen die eine evangelische Rirche gebracht, die sich doch aufangs an fie anschlossen. Go bilbete fich eine neue Parthei, die hernach durch den anfangs lutherischen Calvin fester begründet wurde, nämlich die reformirte Rirche, die in fich felbst wieder in meb. rere Heerlager getheilt ift, und ans der die verschiedenen Secten hervorgegangen find, Die freilid) alle ein treues Abbild ihrer Mutter find; jenen durfen mir and, auf Bergog Ernft ben Be- ger zu beläftigen.

Falfchgläubigen in Gemeinschaft stehen; und er-benn sie alle zeichnen sich baburch aus, daß sie fenner von Lüneburg, Herzog Ernst von Grubenreformirter Abstammung find, indem sie bie von Gott geordneten (nadenmittel mehr ober weniger verachten, und fie im Grunde zu blogen Gnadenzeichen machen, in denen fein Beift und Leben fei.

Demnach ift offenbar, daß die Falschglänbiburch ihren Abfall von der Einen reformatorischen Rirde den Zwiespalt in der Christenheit angerichtet haben, und daß fie eben den Zwiespalt hegen und pflegen durch ihr fortwährendes Beharren in falscher Lehre; und so lange sie barin beharren, können ihnen die Rechtgläubigen ihre Sand gur Bereinigung nicht bieten, auch die bargebotene Sand jur Bereinigung von Geiten ber Falschgläubigen nicht annehmen, mögen gleich die falschen Friedemacher über solche Weigerung rafend und toll werben. Dan die Christenheit fo zersplittert ift, ift freilich betrübt, und ber liebe Gott hat daran gewiß fein Gefallen; viel betrübter ift es aber, daß lose Tüncher unter allerlei Vormand zwischen ben streitenden Partheien Einigkeit madjen wollen mit hintenansegung ber Wahrheit. Gott wird auch ihre Unschläge zu nichte maden, benn er ift ein Gott ber Wahrheit, und ein Racher ber Unmahrheit. - Wir aber wollen lieber die Wahrheit besigen unter fortwährendem Kampf und Streit mit dem Wiberpart, als nur ein Titeldjen von ber erkannten göttlichen Wahrheit fahren laffen, einen falfchen Frieden damit zu erfaufen. Denn damit fonnen wir vor Gott bestehen, und behalten ein gutes Bemiffen, trot allen Unfeindungen von Geiten der Widermärtigen. Wir wünschen auch von Bergen, daß die Einigkeit im Geift, d. i. in ber Lehre, im Glanben u. f. w., moge wachsen und gunehmen, und erhalten und befestigt merden burd bas Band ber Liebe und bee Friedens; bis Gott endlich feine Rirdje vom Glauben zum Schanen, vom Soffen zum völligen Befit, vom Rampf jum Triumph bringen wird. Möge bald ber selige Tag anbrechen und die völlige Erlöfung fich naben! - Der Beift und bie Brant fprechen: Romm. Und wer es horet, ber fpreche: Romm. - Es spricht, der solches zeuget: Ja, ich fom me bald. Amen. Ja, fomm, herr Je fu! -

(Eingefandt.)

Büge aus der Rejormations-Geschichte von Norddentichland.

Nordbeutschland ist freilich nicht die Wiege der Reformation gewesen, aber an engen Begiehungen zu berselben und thätigem Untheil an ihrem Bedeihen steht es feinem andern Theile Deutschlands - Sachsen ausgenommen - nach. Die Fürsten aus dem Welfischen Saufe - Die mächtigsten in gang Norddeutschland - fteben in ben erften Reihen der Befenner. 3mar finden wir hier einen Bergog Beinrich den Jüngern von Braunschweig - Wolfenbüttel und Herzog Chrich II. oder den Jüngern von Calenberg-Göttingen, wie in Sachsen einen Herzog Georg; aber neben

hagen und die Berzogin Glifabeth von Calenberg-Göttingen (Mutter jenes Ehrich) getroft hinweifen. Bon den Wertzeugen ber Reformation haben Biele und zwar grade die gesegnetsten bier eine Stätte ihres Wirfens für fürzere ober längere Beit gehabt; fo Bugenhagen und Chemnit in Braunschweig; Urban Regins im Furstenthum Lüneburg; Anton Corvinus in den Murstenthumern Calenberg und Göttingen; Tilemann Beshuffus in Goslar und helmstedt; Joachim Mörlin der unerschrockene Befampfer des Interim in ber Ctabt Göttingen. Johann Cpangenberg, ben fein Landesherr fo hoch ehrte, daß er um seinetwillen seinen Webnrtwort mit Brandschatzung verschonte, mar aus Sarbegfen im Fürftenthum Göttingen gebürtig\*). - Comit werden Büge aus der Reformationsgeschichte von Nordbentschland auf das Interesse ber geneigten Leser rechnen dürfen.

Werfen wir zuerst einen Blick auf die firchliden Buftande bes Landes vor bem Beginn der Reformation. Wir begegnen hier vielfach benselben Erscheinungen, die wir and in anderen Theilen Deutschlands gewahren, obwohl bedingt und modificirt burch die geschichtliche Entwidelung bes Landes und durch Eigenthümlichkeit des Niederfächsischen Stammes. Das Bolf hielt noch an den Satzungen der Kirche. Noch zog alljährlich eine große Schaar an dem Tage der Apostelfürsten St. Peter und St. Panl (29. Junius) in das Kloster zu Königslutter (im Braunfdmeigschen), ober in den uralten Raiferbom zu Goslar und am Michaelistage in bas Kloster Walkenried, um des an diesen Tagen reichlich gespendeten Ablasses theilhaftig zu wetben; jährlich zweimal ging eine Wallfahrt zu dem bei den Pauliner Monchen in Göttingen ansgestellten munderthätigen Bilbe bes Thomas von Aquino; ja im fiebenten Jahr jog von bem Domhofe in Sildesheim eine Betfahrt gu ben Heiligthumern in Nachen, und felbst nach Et. Jago de Compostella ober nach dem gelobten Lande murde von einzelnen Andächtigen die Reise nicht geschent. 2018 1502 Tegel auf eine Woche nach Göttingen fam, ftromte bas Bolf haufenweise zu und "mar, wie die Chronit fagt, fer große gnade, die da zuvorn nie fein mahl gewesen mar, bas man auch die eltern und freunde, schwester und bruder, man oder weib ihr feclen folte und fünde lofen aus dem fegefeuer. Und es murdt viel geldes geopfert in den faften, als woll die summe mar 1100 gulden, ohn briefgeld, das war eben so viel." Aber ein gut Theil biefer Unhänglichkeit ift eben auf Rechnung ber Bähigkeit bes Riederfächsischen Stammes zu feten und bezeugt Nichts weiter als die änßerliche Zugehörigfeit zur Rirche; eine wirkliche Ueberzeugung von ber Mabrheit ber gebotenen Schape, eine Begierde nach Aneignung des von der Kirche gepre-

<sup>\*)</sup> Als Albrecht von Mansfeld 1547 plündernd bas bamals Chrich tem Jungern gehörente Fürstenthum Gettingen burchjog und in die Rabe von Sarbegien fam, erinnerte ibn fein Schreiber baran, bag Johann Spangenberg ein hartegfiich Kind fei. Da fprach ber Graf: "Ift biefes herrn Johann, meines lieben Pfarrherrn Baterland, fo follen fic beffelben auch genießen", und zog an Sarbegfen vorüber ohne bie Bur-

vorhanden, konnte auch bei bem hinblick auf die offen zu Tage liegende Berderbtheit des Standes, der das Seil dem Bolfe vermitteln follte, nicht mehr vorhanden fein. Griff man hier auch nicht, wie anderwärts, ju den Mitteln öffentlicher Berbohnung und Berspottung und ergoß man hier auch nicht eben die Rlagen in Schriften, fondern fuhr, mo es zu arg murde, mit Ernft zu, wie z. B. in Göttingen, wo im Unfang bes 15. Jahrhunderts ber Rath, als das Officialat gu Rorten der geargerten Gemeinde feine Benngthnung geben wollte, das "Pfaffenweib" des Plebans in St. Johann durch die Stadtfnechte ans bem Thore schaffen ließ, und die Priesterschaft ber Stadt "Gott und ihnen felbft zu Giren und bem Rath gu Liebe" bat, fich ihrer Sanshälterinnen zu begeben, fo fühlte man doch die Berfunfenheit der pflichtvergeffenen Diener des Altars tief genug und nicht nur ihre Personen, sondern auch die burch sie vertretene Rirdje mußte die herrichaft über die Gemuther verlieren. Man hatte feine Bifchofe mehr wie jenen Bernward von Hildesheim (ein geborener Graf von Commerschenburg) 993-1022 und feinen Rachfolger Bodehard, von denen jener trot feiner Stellung ju dem kaiferlichen Sofe - er mar ber Erzieher Raifere Dtto II. und feiner Bermendung glaubte Reiner entbehren zu fonnen, ber bei dem Reidisoberhaupte etwas zu suchen hatte - und feines ungewöhnlich reichen Wiffens, welches aus gang Deutschland Schüler zu ihm jog, so g. B. den fpateren Bifdiof von Meigen, Benno, den Upoftel der Glaven, eben fo wie diefer in ungeheu. delter Gottesfurcht und treuer Corge für bas Bobl feiner Unterthanen feinem Stifte vorleuchtete\*) Richt einmal ben Ruhm der Gelehrfamfeit und ber Befähigung jum Regimente, von ben tiefer gehenden Erforderniffen eines Bifchofs gang gut ichmeigen, fonnten bamale die Rordbeutschen Bischöfe in Unspruch nehmen, burch welchen z. B. Rudolph von Friedberg und Dietrich von Riem, beide Bischöfe von Berden im 14. Jahrhundert fid ausgezeichnet hatten, von benen der Erstere, Rangler bei Raifer Rarl IV., welcher ihn nur "Unfer Pfaffe und heimlider Diener" nannte, nach Bieler Meinung bas berühmte Reichsgeset ber goldnen Bulle verfaßt ober doch menigitens entworfen hat, mahrend von dem Anderen ein reichhaltiges Werf über bas Schisma in der Kirche herrührt. Die Berwonung Dietrichs von Denabruck aus dem Jahre 1398, daß jeder Chorherr mindeftens ein Sahr und feche Wochen auf einer, eines auten Aufes genießenden Sochschule studirt haben und barüber vor seiner Aufnahme in das Capitel Bugnife beibringen und folche eidlich befräftigen misse, war vergessen. In aller Urt von weltliben Benüffen, die gemeinsten und fundhafteften nicht ausgenommen, in dem Gewühle des Lagerund Rriegslebens gefielen fich die Bischöfe. Bon

\*) Bernward's Lieblingsbeschäftigung in Dugeftunben nbie Anfertigung von Gufwerken aus gemischtem De-. Die großen gegoffenen Thüren am Dome gu Silbeshim, bie in erhabener Arbeit bie gange biblifche Beichichte unfellen, und bie vor bem Dome ftehende, leider beschäbigte Sinle, auf ber bas Leben Christi abgebildet ift, zeugen noch mite von feinem Runftfinne.

bigten heils war in den Gemuthern nicht mehr | Dietrich von hardenberg, feit 1512 Bischof von | Brandenburg rühmt die Chronif, daß er "nicht allein, fo er nüchtern gemefen, fondern auch, wenn er einen guten Rausch gehabt, die herrlichsten Drationes habe halten konnen"; als Johann Schadeland aus Coln jum Bifchof von Sildesheim gemählt mar und nach der Bibliothet fragte, führten ihn die Domherrn in das Zeughaus, zeigten ihm die aufgeschichteten Waffen mit den Worten, bas feien die Bucher, mit denen die Bifchofe von Sildesheim fich zu befassen pflegten, so daß er bavon eilte und in Rom "um Gotteswillen" bat, ihm ein anderes Bisthum einzugeben; Johann IV. von Hildesheim, ein geborener Herzog zu Cachfen - Lauenburg, ber noch nicht einmal zu ben schlechtesten Regenten des Sochstifts gehört, trug fein Bedenken in der hildesheimischen Stiftefehde 1519 den Feldzug gegen Bischof Franz von Minden mahrend ber öfterlichen Faften zu eröffnen und am Charfreitage in eigener Perfon den Sturm auf die mindensche Festung Peterelbagen angnführen - er, der Diener der Rirche, die ihren Dienern bas Tragen von Maffen unbedingt verbot und nicht einmal die Annahme von Lehen aus weltlichen Sanden gestattete, weil diese bas Schwert führten und mit Blut beflecket feien.

Stand es fo mit den Sanptern ber Beiftlichfeit in Rordbeutschland, fo ift es ohne Erinnern abzusehen, daß es in den niederen Graden nicht beffer ansfal. Mordbeutschland gahlte eine große Menge fehr reicher Rlöfter, Die von vornehmen Geschlechtern bes hohen und niedern Adels gestiftet ober fehr freigebig ansgestattet maren Besonders häufig maren die Benedictiner- und Ciftercienfer - Rlofter, auch Bettelmonche fommen vor, von denen aber die Chronif fagt: Erant Franciscani pauperes sine defectu, divites sine labore, mariti etiam sine uxoribus (b. h. die Franciscaner maren arm ohne Mangel, reich ohne Arbeit, verheirathet ohne Beiber). Der Budrang zu biefen Rlöftern mar fehr groß, befonbers and, - hier vielleicht mehr als anderswovon Seiten des Abels felbft. In einigen Rloftern & B. in dem berühmten fcon von Bergog Dtto bem Erlauchten gestifteten, von Raifer Dtto I. reichlich mit Gefällen und Borrechten bebachten Benedictiner - Rlofter zu Ct. Michaelis in Lineburg fonnten überhaupt nur abelige Mitglieder eine Stätte finden; in andern 3. B. in dem 1163 gegrundeten, 1277 geöffneten Giftercienfer - Rlofter Loccum unweit Sannover stand es als Regel oder both herfommen fest, daß nur abelige Ordensbruder zu einer Burde im Rlofter gelangen fonnten und als einft burch eigenthumliche Umftande im 15. Jahrhundert ein burgerlicher Conventual zum Abte gewählt mar, verließen sämmtliche abelige Monche bas Rlofter, welches nun freilich zur Strafe bafur burch den Papft allen Edelleuten für die Bufunft verboten murde; in dem Stifte Gandersheim (im Braunschweigschen) mußte die Aebtissin stete aus fürstlichem Geblüte entsproffen fein und fonnte fich ruhmen, daß fie von ihrer Abtei nach Rom pilgern fonne, ohne jemals an einer Stätte übernachten zu muffen, die ihrem Rlofter nicht pflichtig fei. Aber mas trieb in das Rlofter und wie fah es in den Rloftern aus? Jener hildesheimische heim gegen Bergog Magnus von Braunschweig gefampft.

Ebelmann Benning von Steinberg, ber, als alle feine irdische Soffnung mit feiner Braut, bem Fraulein von Wildenstein in das Grab gelegi mar, ror die ichon fruber von feinem Gefchlechte reich begabte Karthause in Sildesheim ritt, hier fein Pferd und feinen Siegelring feinem Diener übergab um beides feinem Bruder Afchwin gu bringen, dem Falken auf seiner Faust die Freiheit schenkte und mit den Worten : "Run fleug bin, der Welt Luft und Freude, ich aber will Gott bienen und ber reinen Magd Maria" in die Stätte des ewigen Schweigens eintrat; ober die Bebrüder von Uslar, die von dem Erlofe aus dem Berfauf des Sauses Neuen-Gleichen unweit Bottingen ein Siechen- und Pilgerhaus bei bem Rlofter Reinhausen bauten und felbst als bienenbe Bruder eintraten-fie hatten fehr wenig Bleichgefinnte und Nachfolger. Das Gefallen an bem forglofen Tagesleben, dem guten Tifch, der oft genug bis jum Uebermaß frohlichen Benoffenschaft; ber Bunfch ber Eltern, burch bie fonft unvermeidliche Abfindung der jungeren Gohne und Ausstattung ber Töchter bas Bermögen bes Saufes möglichst wenig geschmälert zu feben, trieb in die Rlofter, beren Borfteher fich auf fcon gezäumten Roffen an ber Spige ihrer Lehnsleute in Schlacht und Jagd gefielen und aus denen Frommigfeit, Ginfadheit und nubliche Beschäftigung längst gewichen mar. Es sah fein Geschichtsschreiber mehr ein Gottesurtheil barin, wenn ein geistlicher herr, ber bas Schwert führte, auf gewaltsame Beise umfam, wie bas g. B. bei bem Abte von St. Michaelis in hilbesheim, Bodo von Oberg, ber Fall mar, von welchem ber Chronist anmerft, er fei burch bas Schwert umgefommen, weil er mit bem Schwerte gefämpft habe\*); man erblickte in dem unmäßigften Prunfen, in dem ungiemlichsten Jagen nach larmenber Wefellschaft, in bem ärgsten Muffiggange feine Schande für Monche und Monnen. Die Beiten maren vorüber, in welchen aus ben Ronnenflöstern zu Sockelheim und Mariengarten Abschriften der heiligen Evangelien hervorgingen, bie mit ihren großen, in Gold und Farben ausgelegten Unfangebuchstaben noch heute erhalten find und durch ihre ausnehmende Schönheit und Sauberfeit Bewunderung erregen. Rönig Philipp in seiner Urfunde zu Gunften bes 1131 gestifteten Rlostere Baltenried schrieb: "Denen, die feine anderen Waffen haben als Bebet und Thränen und feinen andern Schut als bie göttliche Gnabe, foll bes Raifers Schwert ein Sort fein, daß fie unbelästigt dem Dienft bes Berrn und ben Borfchriften ihres Ordens obliegen mögen" mar langft in bas Befpott gezogen. -Man fann am beutlichsten ben ganglichen Berfall alles geiftlichen Lebens in der Beiftlichfeit erkennen, wenn man den Berlauf ber, in ber Mitte des 14. Jahrhunderts auf Befehl des Concile ju Bafel vorgenommenen Bisitation ber Klöfter betrachtet, die in Nordbeutschland mit größerem Ernfte als anderswo betrieben murbe und in Folge beren die f. g. Burefelder Congregation, b. b. die ju Bursfelde, einem Rlofter an

<sup>\*)</sup> Bobo von Oberg wurde 1369 bei Marienburg erftochen und hatte 1367 in ber Schlacht bei Dinflar unweit Silbes-

feitiger Bisitation ber Benedictiner - Rlöfter entftand. Mit welcher Seftigfeit fich die Rloftergeistlichkeit ben Anforderungen ber Bisitation widersette, ift faum glaublich; weder die Commiffarien des Concile, noch die Landesherren maren vor ihren Beleidigungen ficher. Der Abt bes Rlofters Glus bei Gimbed verging fich gegen Bergog Dito den Ginaugigen von Göttingen bei ber Bisitation bermaßen, bag diefer feine Berhaftung befahl. Dennoch hatte Niemand Muth die Sand an den Geweiheten des Berrn zu legen, bis einer der geiftlichen Commiffarien, Johann von Nordheim, dem Befehle Nachdruck gab. Als an die Benedictiner ju Ct. Michaelis die Unforberung gestellt murbe, ben Ordensregeln gemäß gu leben, wandten fie fich erft flagend nach Rom, daß "rittermäßig geborene Gotteshausleute" nicht fo hart gewöhnt seien, um fich ber leinenen Befleidung und des Fleischessens enthalten zu fonnen, Da sie aber bei den von Micolaus V. dieserhalb empfangenen Begunstigungen nicht stehen blieben und alle Unordnungen wieder einriffen, vermochte Bergog Dito von Luneburg den Bischof von Verden und zwei andere Aebte, mit ihm hinzureisen um dem Unwesen zu steuern. Da riefen die Mönche durch den Ton der Sturmglocke bemaffnetes Bolf aus ber Stadt zu Sulfe und nur mit Muhe fonnte der Bergog mit den Bischof von Berben bas Freie gewinnen. Freilich gelang es die Ruhe wiederherzustellen, die widerfpenstigen Ordensmitglieder murben aus bem Rlofter geftogen; aber wie wenig dem Berfprechen, von nun an gute Ordnung halten zu wollen, zu trauen mar, ergiebt fich baraus, daß Bergog Dtto in feinem Testamente befahl, feinen Leib nur bann in dem Erbbegrabnig ber Bergoge von Litneburg im St. Michaelisflofter zu bestatten, wenn der Abt und Convent zuvor eidlich treues Reft. halten ber Ordensregel gelobt hatten. Schimpf, daß ihr Landesherr fich um ihretwillen nicht in der Gruft seiner Bater begraben laffen wolle, wollten doch die zu feinen Lehnsträgern fämmtlich gehörenden Ordensleute nicht auf fich nehmen, und fügten fich dem Unfinnen. Aber nicht blos bei den Monchen zeigte fich diefer Diberstand; fast noch schlimmer mar es in ben Nonnenflöstern. Um die angeordnete Reformation in das Werk zu richten, begab fich Bergog Wilhelm der Meltere von Calenberg in das Rlofter ju Wennigsen, unweit hannover, und bat ben Convent, das bisherige Leben verlaffen und die Ordensregel wieder befolgen zu wollen. hatten, entgegneten bie Monnen, einen Gib geschworen, sich nie zu reformiren, marfen sich, als ber Bergog einen beffern Befcheid begehrte, auf bie Rnice und baten, fle nicht jum Meineide ju gwingen. Schon erhob fich Wortwechsel zwischen ihnen und den Begleitern bes Berjogs, als der lette erflärte, für diesmal fortgeben, aber feinen Forderungen ichon Behorfam erzwingen zu wollen. Rach einigen Tagen kehrte er wieder zurud, fand bas Rlofter verschloffen, ergriff, als seine Diener sich weigerten, Gewalt gegen das Gotteshaus ju gebranchen, eine Banf und rannte die Thur ein. Auf dem Chore fand man die litor auf der Laube des Rathhauses zu Göttin- wie wir hören werden, uns allzumal versundiget Ronnen ausgestreckt auf der Erde liegend, die gen zwei Reger verhort habe, welche behauptet, hat, denn wir sind allzumal in ihm gepflanzet und

der Wefer, verabredete Bereinigung behuf gegen | Urme ausgebreitet, jede brennende Rergen und | dem Priefter fei feine Macht verliehen, den Leib Beiligenbilder gur Geite. schüchterte ben Bergog eben fo wenig ein, als bie es gehe ber "Leichnam Gottes" nicht in bas Exorcifation, die man gegen ihn barauf anftimmte; er trat naher und erflarte, bag braugen Bagen bereit ftanden um die ber Reformation Wiberstrebenden aus dem Lande ju führen. Alber faum Da versprach man Fügsamkeit. hatte er fich mit Burucklaffung feines Ranglers, der die Wiederherstellung der Ordnung betreiben follte, fortbegeben, ale die Busage miderrufen murde. "Co wollte ich doch lieber, daß die Bischöfe von Hildesheim und Minden, oder die Grafen von Dona mir abgesagt hatten, benn diese Frauen," rief der Herzog als er es erfuhr, begab fich, weil die Bermandten der Ronnen fich gablreich im Rlofter eingefunden, an ber Spige einiger hundert Anechte dahin, und nun galt fein Berhandeln. Das lette Zeichen ber Buth war, daß die Monnen fammliches Berathe, melches fie nach ben Regeln ihres Ordens nicht haben durften und deshalb abliefern mußten, vor ben Füßen bes Bergogs zerschmetterten. Dann funten fie fich. Aehnlich ging es in dem unweit davon belegenen Rlofter Marienfee. Bergog Wilhelm hatte in Wennigsen die Fruchtlofigkeit linder Mittel genugfam erfahren, und begann hier damit, einige Bagen vorfahren gut laffen, um die Kührerinnen des Aufstandes fofort zu entfernen. Aber Aebtiffin und Nonnen fliegen auf den Thurm ber Rlofterfirche und bedrohten die jum Sturm fich ruftenden Ruechte mit dem Berabmerfen von Steinen und Ziegeln. Der entschiedene Ausiprnd des Derzogs, daß fie noch an beinfelben Abend auf dem Chloffe zu Meuftadt Behorfam lernen follten, bewog fie endlich jum Berabsteigen und fie fügten fich dem Bebot, doch erft, nachbem fie auf dem Chore ben Bergog mit ber Erorcifationeformel angefungen und mit Steinen, brennenden Wachslichtern und heiligenbildern nach ihm geworfen hatten. Alehnliche Auftritte begaben fich in fast allen Rlöstern (in Derneburg im Sildesheimischen war die Fortschaffung aller Monnen erforderlich) und trop des Gifers welchen die Landesherren und die geistlichen Commissarien bei dieser Reformation der Rlöster bemiesen, find ihre Segnungen doch nicht hoch anzuschlagen. Gie beschrantte fich nur auf die Rlöfter; die Pralaten und Stiftsherren, sowie die Weltpriester blieben unberührt bavon. Lettere jogen nach wie vor die Gefälle ihres Umtes ein, ohne fich um das Amt gn befummern; für die Beforgung beffelben pflegte man jungere Beiftliche zu miethen, die den Namen "Seuerpfaffen" führten. Die bas arme Bolt babei berathen mar, läßt fich benfen.

Es wird aus diefen Mittheilungen genugsam erhellen, wie troftlos es in der Rirche Nordbeutschjande aussah. Es fehlte auch nicht an Stimmen, die dies Berderben erfannten, und es ging hier wie anderewo: unreine und reine Unfage zur Reformation gingen burch einander. Co ergablt und die (Stöttinger Chronif bes Lubecus, daß am Sountage nach Maria heimsuchung 1453 der papstliche Regermeister Friedrich Mo-

Diefes Poffenspiel Chrifti zu consecriren, noch Gunden zu vergeben; Brod über, denn "mare er fo groß, wie alle Berge, so murde er doch schon all und gar aufgegehret fein"; es "werde fein Gid geschworen, fo fei eine Seele verloren", denn Gott habe ben Reiner ertonen bie Stimmen Gid unterfagt. aus dem Rlofter Walfenried, wo 1469 vier Monche befannten, daß Christus, der eingeborene Gottesfohn allein Leben, Beg und Bahrheit fei, daß fein Verdienst und nicht Mondistracht ober Rloftergelübde, Kaften und menschlich Wert ober Benugthun den Menfdjen erlofe. Co predigte auch unter Bischof Berthold von Sildesheim 1500 ein Monch, Johann Kannegießer, bafelbft gu St. Michaelis und St. Godehardi, und ftrafte, wie der Chronist schreibt, "erftlich die Gunder insgemein ernstlich, fodann fonderlich die offenbare Ungndit bei den Beiftlichen, die Tyrannei bei dem Aldel, den Wucher bei den Burgern, die Soffahrt bei den Frauen und Jungfrauen." Und aus dem Aufange des 16. Jahrhunderts wird uns von einem Prior des Rloftere himmelsthur bei Wernigerode, Andreas Proles, berichtet, der oft gefagt haben foll: "Was wir find und haben, haben wir burch Gnade, aber Finfternig und Aberglaube laftet auf und; die Rirche bedarf eines ftarken Reformators und mir ift's, als hörte ich fein Rommen fcon aus der Ferne." Unf die Frage feiner Rlofterbruder, warum er denn nicht felbst Sand an das Wert lege? habe er zur Antwort gegeben: "Ich bin alt und schwach an Korper und Geift, mir fehlt bas Wiffen und die Ruhrigkeit und die Gabe der Rede, aber ber hErr wird einen Streiter des Glanbens erweden, der die Kirche reinigt und wird ihm den Muth verleihen, den Großen zu widersprechen, und ihr werdet den Segen diefer Beit schmeden." Luther foll biefen Proles noch einmal in Magdes burg gesehen haben.

Rach biefen einleitenden Bügen benten wir Einiges aus der Reformationsgeschichte Rordbentschlands zu berichten und diese Mittheilungen an die Perfonlichkeiten und Ginwirkungen ber ber Reformation freundlichen oder feindlichen Firften, Ernft von Luneburg, Seinrich ber Jungere von Braunschweig, Glisabeth und Erich II. ober der Jüngere von Calenberg-Göttingen und Ernft von Grubenhagen zu fnupfen.

(Eingefandt von Paft. Soppe.) Sprüchwörter in Luthers Schriften.

(Fortfegung.)

14. Gin Efel darf den andern nicht Sadträger heißen.

Aber hie ist eine Frage, wie es zugegangen fei, weil Gott spricht: An welchem Tage du von dem Baume mitten im Garten wirst effen, wirst bu des Todes sterben, daß er doch nicht gestorben ift; denn er nach derfelben Stunde je noch neunhundert und dreißig Sahr gelebet hat. Wie ist denn Gottes Wort wahrhaftig? Antwort: Das muffet wir laffen bleiben, daß Adam in diesem Gebet,

wie es ihm gegangen ift. Denn Gott bat es geordnet, daß von diefem einigen Menfchen alle Menschen fommen muffen, und wir alle feine Kinder find. Darum, wie er gethan hat, und was ihm zum Fluch aufgelegt ift, baffelbe begegnet uns allen; also, daß wir mussen mit ihm für einen Ruchen und Teig gerechnet werden, fürzlich, alles was Menschen find. Darum auch bie Schrift bem erften Menschen und uns allen Ginen Ramen gibt, daß, mas Mensch ist, alles Abam heißet von diesem ersten Abam, bas ift, vom ersten Menschen, von dem wir alle gemacht find; barum fein Gfel ben andern (wie man fpricht) barf ein Cadirager beißen. Darum ift bie niedergelegt mit ganger Gewalt aller Sochmuth, daß fich ein Menfch über den andern erheben will. Wir find Mdam und bleiben Abam.

15. Den Gottlofen kommte zweimal saurer an, die Hölle zu verdienen, als bie Gottfeligen ben Simmel,

Darauf ift auch wohl Acht zu geben, daß Chrifins hier redet ein fehr ichrecklich Wort, ba er fagt: "Die Rinder diefer Welt find fluger, benn die Rinder des Lichts in ihrem Geschlecht." Das darf nicht viel Dentens; wir sehens vor Angen täglich, leiber mehr benn gut ift, wie es die Welt so überaus genan suchet, wenn sie ihren Bortheil erfichet, und fich feiner Muhe noch Arbeit verdrießen läßt. Die viel Mnhe, Sorge und Gefahr haben die Strauchdiebe, die fich in Specten behelfen? Die haben weder Tag noch Racht Rube, stehet ihnen dazu die Wefahr darauf, daß sie der Klinge oder dem Strange zu Theil werden, noch liebet ihnen ihr teuflisch Leben, daß fie fein nicht tonnen mube werden. Alfo ein Dieb, ein Bubleben und barten Orden, brauchen allerlei Lift ob er mit Recht ober Unrecht gewonnen. ihnen über bie Maßen faner, bis fie dem Tenfel seinen Frohndienst andrichten.

Dagegen aber seben wir, wie die "Kinder des lichts", bas ift, bie rechten Chriften, faul, verdroffen, unachtfam und unfleifig find in Gottes Sachen, ba fie miffen, bag Gott einen Bohlgefallen an bat, und fie es in Emigfeit genießen mögen. Alfo fauer kommt fie bas Gute an. Gebet also nach dem gemeinen Sprudmort, daß die Bottlofen zweimal faurer ankommt, die Bolle gu verdienen, indem fie dem Teufel fo fleißig dienen, und ihm gu Liebe Alles thun und leiden, benn bie Bettseligen ben Simmel, und ift fein geredet, wenn man's recht verstehet. Darum muß Gott seine Shriften gleich mit ben Haaren bazu ziehen und zwingen, baß fie thun, was fie follen.

16. Berzweiflung macht einen Mondy. Allhier sehet ihr, wie Gott fur die Bogel und fur die Blümlein Sorge trägt, und schmücket die fe hubich; vielmehr will er uns geben, mas uns noth ift: noch können wir ihm nicht trauen. Also hat nus der Tenfel gefangen genommen in feine Enide. Benn einer nun dabin fommt, daß er fich nicht genügen läßt, und Gott nicht vertrauet, niemand Gutes thut, fondern allein auf feinen

fein Blut und Fleisch, bag es uns muß geben, | geistliche Ctand, Pfaffen und Monche; auf baß fie fich allein behülfen, und ben Banch ernahrten, und nicht dürften arbeiten, find fie in die Klöffer gelaufen. Und ift ein recht Sprüchwort worben: Berzweiflung macht einen Monch; ja, nicht allein Mondie, fondern and Pfaffen, Bischöfe und Papfte: denn fie tranen nicht, daß fie Gott ernahren fonnte, und benfen allein bas, wie ihnen alle Gebrechen und Armuth moge entuommen werden. Das ift alles gelebt in Unglauben Darnach geben fie bin, und halten huren ober brechen die Che: bas find alles Früchte, die bem Unglauben nachfolgen; benn fie haben Gott nie vertrauet, daß er fie ernähren moge, wenn fie ein Beib nahmen und blieben herangen.

> Die Goldwage. (Mus Gottholb's jufälligen Anbachten.)

einzunehmen hatte, hatte eine Goldmage bei ber Hand, darauf er einen Dukaten nach dem andern warf, oder wie fie redeten, aufzog, zu erfahren, ob fie vollwichtig und gultig maren. Gotthold fah diefes und fagte: Mir wurde bange fein, daß die Dufaten allgufchmer maren. Bie fo? sprach ber andere. Meint ihr nicht, autwortete Gotthold, daß es allguschmer Geld ift, darau Schweiß- und Blutstropfen der Emfältigen und Arbeitsamen, die Ehranen ber Armen, Wittwen und Waisen und ber Fluch ber Betrogenen und Beleidigten hängen? Ich will zwar nicht hoffen, daß unter biefem eurem Belbe foldte beschwerte und beschwerende Pfennige feien, mir munichen wollt ich, daß ihr allezeit ener Bemiffen bie Bage ließet fein, branf ihr einen jeden Thaler ler, ein Chebrecher, führen allzumal ein muhfam und Dutaten legtet, um eigentlich zu erfahren, und Tude, Rante und Bortheile, baf fie ihre erinnere mid, baf ich einmal ergablen gehort, Schalfheit und Ungucht ausrichten, und wird daß eine Zauberin ihren Sohn von etwa 14-15 Jahren allerlei verbotne und lofe Rimfte gelehrt. Als nun derfelbe mit etlichen andern Bauern aus bemfelben Dorf auf der Reise gewesen und mit feinem Bagen fo geschwinde nicht folgen fonnte oder wollte, als jene vorgefahren, ift er endlich vom Pferde gestiegen, hat einen fleinen Stein genommen und benfelben, ich weiß nicht mit mas Bemurmel, beimlich auf den erften Wagen gelegt, welcher darauf denselben also beschwert, als ware er mit etlichen Bentnern beladen, daß der Inhrmann nebft ben Pferden mide geworben und wohl langsam hat fahren muffen. Ich balte einen jeden unrechtmäßigen Pfennig für einen folden Fluchstein, ber manche Rahrung und hanshaltung also beschwert, bag ber Fuhrmann ju halten genöthigt ift und nicht mehr fort fann. Und dies mare das Geringste, wenn das Gemifsen und die Seele unbelästigt blieben; allein mander muß es erft in feinem Todeskampf erfahren, wie schwer ober vielmehr, wie unmöglich es fei, eine mit unrechtmäßigem (But belabene Seele burch die enge Pforte, die jum Leben fubrt,

von bannen schaffen. Drum hutet euch, baß euer Berg mit foldem But nicht beschweret merbe. Je mehr einer zu tragen hat, je mehr muß er schwißen und ftohnen, wenn er feine Laft über einen Berg tragen foll. Alfo im Todbette schwitt der am meisten, deffen Gewissen mit Unrecht und Trug beladen ift. Behüte mich, mein Gott! vor soldem But, baran Thränen, Seufzer und Fluche hangen; beffer fein But, als folches But.

(Eingefandt.) And Claus Harms "Weisheit und Wit auf der Gaffe."

Dem Menfchen wird befohlen, gut ju sein, damit qualt er sidy sein Lebenlang; dem Christen wird gegeben, gut zu sein, des freut er fich in Emigfeit.

Wer eine einzige reine gute That burch fich Ein Sandelsmann, ber eine Summe Belbes felbft thun fonnte, ber hobe bamit bas gange Chriftentbum aus feinen Angeln.

Der Sunde Gesicht: füß und grausend; ber Gunde Gewicht: feberleicht und bleischwer; ber Gunde Bericht: einfach und gerecht.

Lag beine Arbeit ein Gebet fein und bein Bebet eine Arbeit.

Wenn du gern beine Frucht vor ben Menschen schen willst, so schwindet die fruchttragende Kraft

Daß ich schwach bin, wird Gott wissen; baß Er ftarf ift, bas weiß ich.

Um Christenwege stehen brei Kreuze: bas Rreuz ber Leiben, bas legt uns Gott auf; bas Rreng ber Budit, bas follen wir und felbit auflegen; bas Rrenz des Glaubens, an welchem Chriftus, unfere Erlofung, hangt. Ber biefes nicht schon siehet, der kommt an den beiden anbern nicht vorbei, sondern bleibt elend und ohnmachtig auf bem Wege liegen.

(Eingefanbt.)

Ber nicht an Chriftum glanben will, ber muß sehen, wie er ohne ihn rathen kann. Du und ich fonnen es nicht. Wir brauchen jemand, ber uns bebe und halte, weil wir leben und ber uns die Sand unter den Ropf lege, wenn wir fterben follen, und das fann er überschwänglich nach bem, was von ihm geschrieben fteht, und wir miffen Riemanden, von dem wir es lieber hatten. Reiner hat je fo geliebt und etwas fo in fich Großes und Derrliches, als die Bibel von ihm fagt und fest, ift nie in eines Menschen Berg gefommen und uber all fein Berdienft und Burdigfeit. Er ift eine beilige Gestalt, die bem armen Pilger wie ein Stern in ber Racht aufgeht und fein innerftes Bedürfniß, sein geheimstes Sehnen und Bunschen erfullt. M. Claubins (Wandsbeder Bete).

(Gingefandt.)

Ein Bater redete mit feinem franken Rinde. Das Kind borte gern von göttlichen Dingen und hatte in ber Schule, wie auch von Bater und ju bringen, allermaßen wie ein großes Stud Mutter ichon mandies von bem gehört, mas bie Banholz auf dem Baffer mit geringer Muhe von beilige Schrift ergablt, und hatte es, ob es gleich de muß alsobald die Liebe aufhören, daß man einem allein fann fortgeflößt werben, wenns aber noch nicht feche Jahre alt mar, gern gehört. Der ans Ufer fommt, fann ere nicht weiter bringen Bater fagt ber franken Tochter, er wolle ihr ein hausen scharret. Und daher ift nun kommen der und ihrer viele haben damit zu thun, daß fie es Buch schenken, in welchem von dem lieben Gott

geschrieben stehe und von Christo und von den heiligen Engeln; ba richtet bas matte Rind sich auf und sieht den Bater so groß und fromm an und fest hinzu: "und von Abraham." Dhue es zu ahnen hatte das Rind bem Bater ein Bort in das Herz gelegt, durch welches ihm das Herz still und fest murbe. Rach etlichen Stunden hatten die heiligen Engel die Geele des Rindes in Abrahams Schoof getragen; ber Bater aber, als er dem lieben Riude die gebrochenen Augen gubruckte, bachte immer und immer wieder au Abraham, der zu allem bereit mar, mas fein SErr verlangte, auch fein Rind hinzugeben, und als er an dem Sterbelager mit einer anderen Beterin auf den Anieen ein Bater Unfer betete, murde es ihm nicht zu schwer, zu sprechen: Dein Wille gefchehe!- Mus dem Mund der Unmundigen wird dem HErrn Lob zubereitet.

## Erflärung.

Menschen, welche gewisseulos und unredlich genug find, auf eine übertunchte Beife ber Informirung ju leichtfertigen Lugen, faulem, geiftlosen Geschmatte überhaupt und fogar in öffentlichen Schandblättern als des einzigen übrig gebliebenen Mittels ihrer Rache fort und fort fich zu bedienen, follte man billig fahren laffen. Der Unterzeichnete ist aber von Predigern ersucht worden, um ihrer Gemeinden willen die Mahrbeit vorzuhalten. Erift nämlich meber gu ber Jowasnnode übergangen, noch je ein Chiliast gemesen. Er bat aber nun feit Jahren ben Beift einer Parthei, welche bas Bette Jakobs d. i. die Schrift besudelt hat mit Rarrifaturen falfcher Lehre, alfo fennen gelerut, bag er Gott preiset, wenn er hag barüber erfährt; fowie es auch gar nicht befremden fann, wenn Gegner biefer und ahnlicher Urt ihn je eher besto lieber irgendwo andere, ale in feiner bisherigen Stellung feben.

Frankenmuth, Ende Juli, 1860.

D. Fürbringer.

### Literatur.

## Dr. Urban Mhegins' Disputation über die Wiederherstellung

## Reiches Israel

wiber

alle Chiliasten aller Zeiten.

Ueberfest von

C. J. Bermann Fick.

Dieß ist ber Titel einer fleinen Schrift bes berühmten U. Rhegius in der Form von 105 Thefen. Boran fieht eine furze, aber intereffante Lebensbefchreibung bes U. Rhegius durch ben Ueberfeger.

Obwohl Rhegius in seiner Schrift die groben Chiliasten seiner Zeit im Auge hat und diese namentlich befampft, fo finden doch feine Thefen Unwendung auf die Chiliaften jedweder Schattirung. Man lese sonderlich die Thesen 16-27; find diese mahr, wie sie denn unwidersprechlich mahr find, fo folgt unabwendbar ber Schluß, daß auch der subtile, in unfern Tagen graffirende Chiliasmus verwerflich ift, weil er wider die Aehnlichkeit des Glaubens streitet.

Das Schriftchen ift hochft lefenswerth und Durch Grn. Paft. D. Bunber in Chicage, 3fte. vom empfehlen mir es aufe marmite. Es ift zu beziehen von der neulich erft etablirten Afademischen Buchhandlung in St. Louis durch herrn A. Sarer, Preis das Stud 10 Cts., das Dupend \$1,00, bas hundert \$7,00 mit Ausschluß des Postgeldes.

### Concordin=Collegium.

Da die Aufnahme neuer Zöglinge im Concordia Collegium zu St. Louis für bas fommenbe, mit bem 1. September biefes Durch Gru. Geo. Willner in Bashington City ... 2.00 Jahrs anfangende Schuljahr häuslicher Einrichtungen bedarf, welche von der Un= zahl der erwarteten Zöglinge abhängen, so richtet ber Unterzeichnete an alle Betreffenden die dringende Bitte, ihm sobald als möglich die Anmelbung zu machen. Die Bedingungen der Aufnahme sind in Nummer 22. zu finden.

M. Gager, p. t. Director.

Um Schluffe biefes Jahrgangs scheint mir ber paffendfte Ort zu fein, Rechenschaft zu geben, warum ich, mit einer Ausnahme, die Invectiven, davon feit 6 Monaten jede Rummer des Juformatoriums voll war, unberücksichtigt gelaffen habe.

Schmäh- und Sohnartifel gegen Personen, gumal abwesende Personen, richten sich felbit und bedürfen vor driftlichen Lefern feine Erwiderung. Einer ernsten Autwort sind sie nicht fähig und gleiches mit gleichem vergelten zu wollen, mare schimpflich. Beschuldigungen, gegen die man schon zum Uebermaß sich vertheidigt hat, immer von neuem abzulehnen und falsche Lehren, die schon öfter als ein- und abermal widerlegt worben find, immer wieder zu widerlegen, wäre eine nutlose Arbeit. Endlich ift ein öffentliches Rirdenblatt nicht fur Die Schreiber vorhanden, um ihnen als ein Tummelplatz für allerlei Faustfampfe ju bienen, fondern für die Lefer, um unterrid,tet, gebeffert, gewarnt zu merden. Alles, mas zu letterm 3med nicht bient, habe ich abweisen zu muffen geglaubt.

Th. Brohm.

#### Grhalten

a. Bur allgem. Cynodal-Caffe: Rein Beitrag!

b. Bur Ennodal-Missions-Casse: Bon N. N. and ter Gem. bed Bru. Paft. B. Choly in Minben, 3lls. .... \$ 1,50

Durch Grn. Geo. Willner in Bashington City in ber Dreieinigfeite-Bein. bafelbft, auf ben Berfen bei Rindtaufen collectirt .....

Bon ber Gent. bes hrn. Paft. S. Fid in Collinsville, 303..... Durch Brit. Paft. C. Det in New-Drleans ..... 12,80

und zwar : \$6.10 Collecte vom Monat Juni " " Inti

c. Bur College Unterhalts-Caffe für die Lehrergehalte :

Durch orn. Geo. Willner in Bashington City, Oftern und Pfingstageoffeete von ber Dreieinigfeite-Gem. bafelbit .... 21,34

Bon ber Gem. bes Dru. Paft. S. Fick, in Collinsville 7,95 d. Für arme Studenten und Schüler im Concordia-College und Seminar :

Durch Brn. Paft. Dr. G. M. Gotich gefammelt bei bem Taufmable bes Schuhmachere, Bru. Buftay Müller in Memphis, Tenn. ..... Jungfrauenverein in f. Gem .... 12,50 und amar: \$1,50 für R. Görgel 4,00 ,, 21. g. Gelle 4,00 ,, L. Schid Bru. Paft. C. Met in New-Orleans. .... 9,65 und amar: \$5,25 Beitrag pr. Juni " Juli 4,40

e. Bur Unterhalts - Caffe für verw. Frau Prof. Biewend:

und amar:

\$1,00 von ibm felbft

1,00 ,, Srn. Wm. Sonnschild

orn. Paft. 3. 3. Gauer von feiner Gemeinde 15,00 Collecte von ber Gem. bes Brn. Paft. Bilg in Lafapette Co., Mo. ....

J. Böblau, Caffirer.

Berichtigung. Bu ber Neberfdrift von Grn. C. Pievenbrinfe Quittung in voriger nummer muß es felbftverftändlich beifien : "mittleren Diftricte" anftait : nerolichen und wird von mir berichtigt, weit burch mich aufgegeben. . g. Böhlan,

### Erhalten.

a. Bur Tilgung ber Schuld bes Concordia-College - Banes :

Bonder Geni, bes Grn. Paft. Bilg, Lafagette Co., Do \$6,50 ,, einem Ung. in St. Louis, Mo. ..... 5,00 Gerh. Mönnig burch frn. Paft. Cauer ..... 0,50

b. Bur Synodal-Caffe westlichen Districts; Bom Immanuele-Diftrict in St. Louis, Mo. ..... 13,10 " Trefeinigfeits " " " Bon ber Gem. tes orn. Paft. Moll, New Bielefelb,

St. Louis Co., Mo. ..... Srn. Paft. Golich, Memphis, Tenn. ..... 1,00 Collecte ber Bem. bes Dru. Paft. Frederfing, Pocahoutas Co., Mo. ....

Et. Rojchte.

## Für den Lutheraner haben bezahlt:

Den 12. Jahrgang:

Berr B. Rüderts.

Den 13. Jahrgang:

Die Berren : Sctph. Graf, C. Cegelhorft, S. Solfte, D. Rüderts.

Den 14. Jahrgang:

Die Berren : Cetph. Graf, 2. Curte, C. Cegelhorft, & Schlechte, D. Solfte, D. Ruderts.

Den 15. Jahrgang:

Die Berren : Getph. Graf, Paft. B. Schierenbed, Paft. 21. Rasmuffen, S. Soibt, C. Cegelhorft, L. Colecte, S. Bolfte, D. Rüderte.

Gerner: Wittme Poppip und Schubarth.

### Den 16. Jahrgang:

Die Berren: Paft. W. Sattftabt 10 Er., M. Rebrig' N. Stip, Paft. F. Sievere 3 Er., Paft. S. Gisfeller 2 Er., Fr. Reipel, Gottfr. Merg, S. Soldt, C. Gegelhorft 65 Cit., Bert. Schmidt 5 Er., P. Soffmann, Paft. &. Steinbad, 3. N. Steinbach \$1,78, Bebeder, Studt, C. Müller, Robrhammer, S. Erfmeier, Paft, S. Rühn, 3. Gerbing, C. Sinfelmann, C. Saalfelet, C. Rühmert, G. A. Rangenberger 49 Gr., M. Benner, J. Lochaas, G. Luft, E. Schlechte, C. Müller, B. Bobe.

Ferner : Wittme Poppin, Schubarth, Bofe.

Den 17. Jahrgang : Die herren: 3. Ruhl, Paft. &. Sievers 4 Er.

Martin C. Barthel.

## Beränderte Adreffe:

Rehrer G. M. BEYER,

care of Rev. E. Riedel, Cape Girardeau, Mo.

St. Louis, Mo.

Synobalbruderei von Aug. Diebufd u. Cehn.